

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

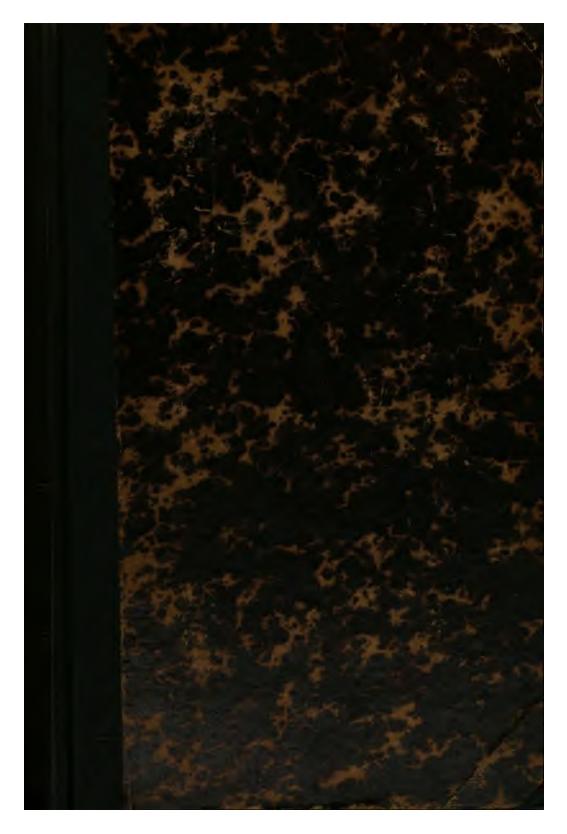

# intermedia Born

## UNS. 34 f. 16



Vet. Ger. III B. 179

• .

## interessantes B. i.

## UNS. 34 f. 16



Vet. Ger. III B. 179



• .

|  |   | I . |
|--|---|-----|
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   | ı   |
|  |   | Ą   |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  | , |     |
|  |   |     |

## Carl Gustav Iochmann's,

DOB

Dernau,

# RELIQUIEN.

Aus seinen nachgelaffenen Papieren.

Gefammelt

Don

Beinrich Bschokke.

Erfter Banb.

Sechingen,

Berlag bet &. X. Ribler'ichen Sofbuchhandlung.

1836



## borwort.

De sind Reliquien eines verstorbenen, edeln Deutschen, die hier mitgetheilt werden; — Ueberbleibsale von dem, was der geistreiche Mann selber nur, als endliches, lettes Ergebniß von der Beobachtung eines der schicksalvollsten Zeitalter, für sich übrig behalten hatte. Er setzte den Freund, welchem er sterbend im Bermächtniß seine Papiere überließ, weniger zum Erben derselben, als zum Schiedsrichter ein, ob daran etwas der öffentlichen Bekanntmachung würdig sein möge. Zeder Tadel also, gerechter wie ungerechter, vom Inhalt gegenwärtiger Sammlung, trifft den Heraussgeber derselben allein.

Bisher ist in der deutschen, lesenden Welt Jochmann's Rame wenig genannt und gekannt worden. Denn mit nicht geringerer Aengstlichkeit, als wohl Andere einem schriftsstellerischen Ruse nachjagen, floh ihn der Bescheidene, oder Lebenskluge; und vielleicht nicht ganz mit Unrecht. Wenn er sich bereden ließ, eine oder die andere seiner Arbeiten drucken zu lassen, mußte dabei immer die seste Geheimhaltung ibres Berkassers Hauptbedingung werden \*).

<sup>\*)</sup> Er war der anonyme Berfasser der (in Carlsrube bei E. A. Winter) erschienenen gestivollen Bemerkungen "über Sprache,"
so mie der (ebendaselbst berausgefommenen) "Beiträge gur Geschichte des Protestantismus;" desgleichen der "hie-

Der größere Theil des literarischen Rachlaffes bestand nun in einer Menge fleißig gefammelter Materialien gur Fortsetung oder Erweiterung jener ichon abgedructen Schrife ten, über Beschichte bes Protestantismus, über Sierarchie, Homoopathie u. f. w. \*) -; ein anderer Theil in beftreis chen Tagebüchern; einzelnen, gang oder halb vollendeten Auffagen, in Entwürfen und Borarbeiten Bebufs funf: tiger Arbeiten über Die frangofische Revolution, Jefuiten, politische Dekonomie, Religion und Geschichte berfelben, wie auch einer Naturgeschichte bes Abels.

Bon Allem, was nur rober Stoff geblieben mar, wurde vom Berausgeber der vorliegenden Sammlung fein Bebrauch gemacht, aus Grunden, Die leicht errathen mer: Diefer begnügte fich, die zerftreuten, eigenen Beobs achtungen und Unmerfungen Jochmann's über Welt, Bifsenschaft und Leben auszulesen, oder einzelne, vollendete Auffate gusammenzuordnen. Berfchiedene von den lettern find ale Probeausstellung, in einen Paar Zeitschriften "") bingegeben, aber wie billia, jur Bervoll tanbigung, auch in Diefer Sammlung aufgenommen worden, zumal Zeits fcriften selten beaditet werden, ober ber Bewahrung werth find.

Dice Benige gelte ale Rechenschaft, welche ber Berausgeber fich pflichtig glaubte, öffentlich ablegen zu follen. Wenn er nebenbei, Durch Mittbeilung Diefer Reliquien, boffte, vielen von den Gebildetern unferer Zeitgenoffen ein willtommenes Gefchent zu bringen, muß er wünschen, nicht durch Borliebe allzusehr getäuscht worden zu fein.

rarcie und ihrer Bundesgenoffen" (Marau bei S. R.

Cauerlander), und ber "Somoopathifden Briefe."

Die Nachtrage gu den homoopathifden Briefen überließ ich feinem Areunde und Arste in Naumburg, herrn Dr. Stapf, auf befe fen Bunfc. Gben fo fteben die Materialien, welche 30ch mann gu ben benannten 3weden gefammelt bar, benijenigen Gelehrten uns entgeltlich ju Gebot, der vielleicht abnliche Gegenstände zu bearbeiten im Begriff fein tounte.

\*) In ben "Ueberlieferungen jur Geschichte unserer Zeit" und im "Prometheus fur Licht und Recht."

Jochmann, eben so eblen Geistes als Gemüthes, frei von der Herrschaft des Worurtheils und der Leidensschaft; im Besitz der gründlichsten Gelehrsamkeit und mans nigfaltigsten Kenntnisse, aber dabei anspruchslos; unabs bangig in seinen Bermögensumständen; im Umgang und Berbindung mit ausgezeichneten Männern, die er mährend seines wechselnden Ausenthalts in Rusland, England, Deutschland oder in Frankreich, der Schweiz und Italien kennen lernte, zog, jeder Rolle auf der Weltbühne, die des philosophischen Beobachters vor. "Wenn das Schicksfal: Dichter, die Menschheit: Schauspieler in wird," sagte er, "ist das Loos des stillen Zusch au er sunstreis tig das genußvollste, aber auch das erhabenste, indem man dem Schickslau und der Menschheit richtend gegenübersteht!"

Ru Diefer Lieblingerolle war er burch Matur und Bludeverbaltniffe vollkommen geweibt. Alles wird in ibm Daber ift in Allem, mas er mittbeilt, felbit in der fleinsten Anekoote, Bebalt und Rern; babei in ber Darstellungsart Feinheit bes Geschmacks mit ebelm Ernft, epigrammatischer Wis mit Tieffinn, Freimuthigkeit mit Burde gepaart. Bas er fchrieb, war rein für ibn felbst, so auf genupvolle Unterhaltung in Miusestunden jes bes Lefers abgefeben; aber es ift zugleich wirkliche Blumenlese und Beistederfrischung des Gelbstdenkens, bes Staats: mannes, des Gelehrten geworden. Micht geringere Gorge falt verwendete er, wie für den Gedanten, fo für den Gein Styl, meiftens im leichten, Ausdruck berfelben. freien Befellichaftston, wird oft glanzend, oft rednerisch; oft führt er eine fo gebrangte Maffe fchwerer Bebanten mit fich, daß Gat um Gat gemuftert und gewogen fein will. Und durch ihren ernften Bug fahren bann unerwars tet brennende, treffende Blige ber Babrbeit in ber Gecle bes Lefers auf. Jochmann ift überhaupt einer ber wenigen Schriftsteller unserer Tage, welche ben Erbolung suchenben Beift, indem fie ibn nur erquiden wollen, unvermuthet in fich felber aufregen, bag er lebendiger, scharfer febend.

und schöpferischer wird, die mehr Licht in unserm Innern

weden, als von Muffen bineintragen.

Manche Unspielung, die er sich bei seiner ausgebehnsten Belesenheit und Kenntniß der Zeitereignisse und Perssonen erlaubt, hätte vielleicht eines Commentars bedurft, aber dieser nur von ihm selbst geschrieben werden können und sollen. Unmerkungen, die von ihm beigefügt wurden, sind mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens unterzeichs net, die andern vom Herausgeber.

Aarau, den 12. Dezember 1835.

heinrich 3schokke.

# Meliquien.

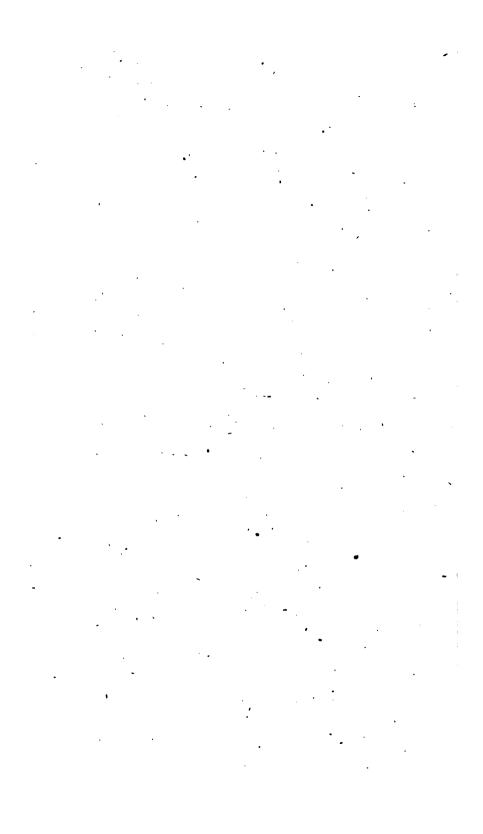

## Karl Gustav Jochmann, von Pernau.

(Mittheilungen zu bessen Lebensgeschichte, vom herausgeber.)

Nichts nathrlicher, als ber Bunsch eines Lesers, die Lebensverhältnisse des Mannes naher zu kennen, mit deffen Geist
man sich befreundet hat; dem man nicht nur manche unterhaltungsreiche Stunde, oder Belehrung, sondern selbst Anregung
zu eignen, höhern Gedanken und Ansichten verdankt. Der Bunsch setzt mich aber in einige Verlegenheit, weil ich, so
lang' ich durch die Freundschaft dieses edeln Mannes glucklich
war, mich damit begnügte, ihn zu kennen, ihn zu lieben.
Indessen will ich von ihm erzählen, was ich weiß.

Pernau ist ein Städtchen in Liefland, am rigischen Meerbusen. hier ward Jochmann am 10. Februar 1790 geboren. Für die Wisbegier des Anaben scheint, schon in feis nem dreizehenten Altersjahr, die bortige Schole ein zu besschränktes Feld der Kenntnisse offen gehalten zu haben. Sein Bater vertraute ihn also einem Freunde, dem Staatbrath Arenging, in Riga an, um ihn die Domschule baselbst besuchnzährige Jungling an die Hochschule von Leipzig; bes suchte dann noch Göttingen, Peidelberg und, der frans

zbsischen Sprache mächtiger zu werden, Lausanne. Nach Riga zurückgekehrt, trat er, als Rechtsanwalt, in das Geschäftslesben. Er arbeitete mit Glück. Aber sei es, daß ihm zuweislen noch seine Jugend zum Vorwurf gereichte, oder daß er's bereute, sich zu früh an ein bleibendes Verhältniß im Leben gebunden zu haben: er ging im Jahr 1812 nach England, um auch in der englischen Sprache Gewandtheit zu gewinnen. Er besuchte Oxford und Edinburg; dann verlebte er ein volles Jahr, theils in London, theils auf dem Lande bei einem Prediger. Die Augen einer schonen Britin, nie hat er sie werrathen, entstammten ihn hier zur Liebe und Poesse. So hat er nie wieder geliebt. Und wie er dichtete, davon zeugen die schonen Stanzen in den nachfolgenden "Rleinigkeiten aus seinen Reiseblättern."

Seinen Beruf, als Rechtsconsulent, betrieb er, nach ber Beimtunft in Riga, awar mit Beifall, aber ohne Rreude. Nicht Geld : Ernten, nicht bffentliche Achtung, Die ihm baffie ju Theil wurden, konnten ibn mit einem Beruf aussthnen, ber feinen Reigungen widerftrebte. Er durftete nach unabhanaigerm Leben, unter milberm Simmel, nnter Bolfern von vorgeschrittener Gesittung. Gelbft die 3artlichfeit einer Schwefter, die er mit Innigfeit liebte, felbft die Freundschaft eines herrn von Sengbufch, bem er bis jum Tode treu zugethan blieb, leiftete ihm feinen Erfat fur bas, was er vermifte, mas feinem gangen Seyn und Wefen jum unabwehrbaren Bedurfniß geworden mar. Fruber fein Biel ju erreichen, arbeis tete er in feinen Geschaften ohne Daß; und mahrscheinlich legte er, burch überspannte Unftrengung feiner Rrafte, ben Grund zu einer Rranklichkeit, mit ber er ben übrigen Theil feines Lebens ju fampfen batte.

Inhaber eines Bermbgens, welches ihm Unabhängigkeit und eine forgenfreie Zukunft zusicherte, schied er endlich im April 1819 aus den Armen seiner rigischen Freunde. Freilich gelobte er ihnen damals, es solle nur Treunung von zwei Jahren seyn. Aber dem Gelübbe, welches ihm ber Schmierz des Scheidens entriß, widersprach damals schon die Stimme seines Junern.

Er athmete freier und heiterer, als er Deutschlands Bosben betrat; als er wieder der Unterhaltung mit den Weisen und Künstlern des Zeitalters genoß; und ungehemmt in Blüten und Früchten der Literatur schwelgen konnte. Doch bald sand er auch im damaligen Deutschland für sein Gemüth etwas Unwirthliches, Unbeimathliches. Unter den düstern Fitztigen der heiligen Alliauz wehte ihm schwüle, beengende Luft. Wohin er kam, begegneten ihm durch Partheigeist aufgeregte Menschen. Es waren die Lage, da der Dichter Kotzebue durch den Dolch Sands gefallen war. Er mogte nicht unter den Deutschen länger weilen.

Als Fremdling, .und icon burch Grundfage felbstitanbig in feinen Unsichten, ließ er sich vom Toben und Treiben bes Augenblides nicht im Urtheil irre machen. Wie er aber über jene Zeit urtheilte, bas offenbart sich aus einem seiner Briefe, ben er bamals dem vertrauten Freunde E. H. v. Sengbusch nach Riga schrieb. Ich lasse ihn selber aus diesem Briefe sprechen.

### Charand, ben 41. Junt 1819.

Die Werthlosigkeit beffen, was man ber Welt als Gesschichte aufbinden will, ift oft der Gegenstand unserer Gesprache gewesen, und ich habe immer die Ueberzeugung gehabt, daß alle mit irgend einer obrigkeitlichen Erlaubniß, ober unter irgend einer Gensur, bekannt gemachten historischen Werte schon darum von einer aufgeklartern Nachwelt verworbsen und vergeffen seyn werden, weil das Imprimatur ihnen die unzweideutigsten Stempel der Unglaubwurdigkeit aufdrickte. Daß aber das Uebel so groß ware, wie es mir schon die seltenern, bisherigen Gelegenheiten, von Augenzeugen

oder ihren nachsten Umgebungen, barftellen, bas freilich habe ich nicht gebacht.

Es mag auch wohl seyn, daß das gute Deutschland in dieser hinsicht am armlichsten basteht. Die Englander haben Geschichtschreiber; die Italiener hatten dergleichen in den Zeiten ihrer Freiheit und ihres Auhms. Die Franzosen haben wenigstens sehr reiche Sammlungen für eine Geschichte, nämlich Denkwürdigkeiten, die nur durch ihre Verdorgenheit dem vergistenden Einstusse der gleichzeitigen Autoritäten entz gingen, und erst unter späten Nachkommen an's Licht traten. Nur in Deutschland giebt es, Dank der demüthigen Blindheit der Niedern, und der vornehmen Unwissenheit der Ibhern! nur in Deutschland giebt es fast nichts, als Stammbäume und einen Hausen bedeutungsloser fürstlicher Familienz geschichten, in die des Bolkes Geschichte zusammengesschrumpft ist. Ein Herbarium statt der Aussicht in eine reiche Laubschaft!

Und diese Familiengeschichten, mit welcher devoten Lugens haftigkeit find sie verfaßt! Die Geschichte, die Schiller in seiner Begeisterung das Weltgericht nannte, wie ist sie doch in diesem Lande nichts anderes, als die Dienerin, oder (um in der sächsischen Hofterminologie zu reden) das Rammer=mensch jedes kleinen Dynasten, unter deffen Scepter oder. Stocke sich ihr vermeinter Priester bläht; das Wensch, deffen hauptsächliche Bestimmung cs ist, jeden Unrath der herrschaft sorgfältig zu beseitigen, damit er nicht ihr und den Getreuen austößig sei, indem er sie an den Stoff erinnert, aus dem sie beiderseits gemacht sind.

Denkwurdigkeiten freilich verhalten fich zur Geschichte nur, wie das Ankleidezimmer zur Bilne, die Ruche zum Speisesaale. Was wir haben, zeigen diese, wie wir dazu kommen, jene, und mit beiden mogen fie auch das gemein haben, daß sie nur zu oft die Luft an den Schauspielern und an den Gerichten verderben. Aber geben sie uns die Bahr=

beit, bie gange Bahrheit, fo überwiegt biefes alles, and benn, fo lange und bie vornehmen Leute und bie Roche fo viel giftiges Beug vorseten, ift es ba fo ibel, wenn bie nabere Anficht ihres Treibens uns manchmal den Appetit verbirbt? Dagu fommt, daß folde Denkwarbigfeiten in der Regel unterhaltenber find, ale die Dehrgahl ber eigentlich biftorifden Berte, weil ber Verfaffer fich eben nicht vornahm, gravitatifc ju fenn, und weil oft gerade bie Planlofigfeit ber Erzählung ihrer Mannigfaltigfeit Raum gab. Die Beits gefchichte in ihrem gangen Umfange follen fie barftellen, nicht blos die politifche; und jebe mertwurdige Ericheinung finbet in ihnen ihren Plat. Db eine britte Gigenschaft, Die solchen Sammlungen eigenthumlich ift, bag in ihnen namlich bes Erablers Deinungen fich unverhohlener zu ertennen geben, auch gelobt zu werben verdient, bas freilich hangt von ber Perfonlichteit des Erzählers ab. 3ch ubrigens bemerte biefes Borbereichen der Perfoulichkeit, Die meiftens abuliche Berke veranlagt, besonders darum, weil das Gegentheil bavon unter ben Deutschen, ben Mangel an bergleichen Rachrichten unter ihnen großen Theils erklart. Bu befangen von Bornrtheilen, ju wenig befannt mit ber Belt, und zu wenig geachtet von ihrem Publitum, pflegen die beutschen Schriftsteller (mit wes migen Ausnahmen) ihre Meinungen nach ben Unfichten, ben Bufchen oder gar ben Befehlen ihrer Gbuner einzurichten, um biefen Meinungen aus ber zweiten Sand bie Thatsachen anzuvaffen, die fie zur bffentlichen Runde bringen. In England, in Rranfreich bedienen fich die Regierungen wohl ber Schriftsteller, um Meinungen anzugreifen ober gu vertheis bigen; aber bas murbe nicht geschehen, wenn nicht bas Bolt ihnen Butrauen ichentte, indem es ihnen Selbstftanbigfeit gus traut: und ber Berrath biefes Bertrauens felbst beweist fein Nur in Deutschland ist es (wie noch die neuern Berhandlungen über Tugenbbindlerei u. bgl. barthun) ublich, baß fich die Schriftfteller hinter bie Regierung fteden, um ihren Ansichten Eingang zu verschaffen, und bie Rühnheit selbst darf nur im Gewande der Schmeichelei ers scheinen.

Die interessantesten Juge und Notizen werden hier eben so febr durch den Kleinmuth der Schriftsteller, als durch einen bald grobern, bald feinern Prefzwang, der Publizität entzogen und bleiben Gegenstände nur des vertrautern Gespräches. Das mit sie Ihnen nicht ganz entzogen werden, habe ich mir vorz genommen, Ihnen in meinen Briefen eine Art Zeitung im Manuscripte zu liefern, die, ohne allen Plan, alles enthalten soll, was an interessanten Notizen durch eigene Ersahrung poer aus glaubwurdigen Quellen zu meiner Kenntniß gelangt ift.

Buerft und jum Beweise, bag meine Auficht von bem Beifte ber Zeitgeschichte in Deutschland wenigstens eben fo febr dem Aerger, als der Berachtung, ihren Urfprung verdanft, will ich Ihnen verfundigen, wer die Berfaffer des Bertes Welt und Beit find. Berausgeber biefes Buches und Berfaffer des größten Theiles feines Juhaltes, foll fenn ein 210= votat in Frankfurt a. D., Jaffre. Gin tuchtiger Gefchafte. mann aufferdem, ziemlich bejahrt, und von nicht unbedeutenbem Bermogen. Gin Mann alfo, von bein, verkundigte bas nicht jede Beile bes Buche, feine Berhaltniffe ergeben murben, baß ihm nicht füglich Langeweile, Roth ober Unbesonnenheit, als Motive feiner Schriftstellerei untergeschoben werben tous nen. Seine Mitarbeiter find nicht bekannt. Wo folche Manner leben, ba barf man an bem Siege ber bffentlichen Deis nung noch nicht verzweifeln. Co ift benn alfo bas erfte licht, das auf die legitime Erbarmlichkeit ber Deutschen gefallen, nicht von ben Lehrftühlen ausgegangen und nicht von ben Universitaten überhaupt, fondern aus bem Geschaftes freise, der der Welt angehort und dem Leben, und nicht die Beiftlichfeit hat es angegundet und nicht Die Urmee, Die Berr Den fur geborne Landftande anfieht, fondern die Juriften haben es gethan, Die er fo bitter haft. Db benn die

Leute wirklich noch glauben, daß ihnen aus dem Schulftaube ber Baum des Lebens erblühen werde, nachdem eben Oten, der fraftigste in diesem Staube, die Geistlichkeit und die Ars mee fur nothwendige Stande erklart, weil sie den Geist und das Gemath reprasentiren! nachdem er die Raften : Eins richtungen der Indier und der Egypter als das Ideal aller Staatsverfassung gerühmt, weil — man während ihrer Dauer die tolossalen Felsentempel bei Goa und Phramiden gebaut!

Rogebue's tragisches Ende wird in Ihrer Gegend, wo sein Wirken nur für die Buhne von Bedeutung war, jetzt schon ziemlich vergeffen sein. Wie aber diese Begebenheit auf die Gefühle der Deutschen gewirkt, haben Sie nicht gewußt, wenn Sie darüber nur in den diffentlichen Blättern Nachrichten suchen konnten. Mich führt zu diesem Gegenstande nicht nur die Merkwurdigkeit des Vorfalles selbst, als eines Zeichens der Zeit, sondern auch eine sehr natürliche Ideenverbindung. Rogebue's Reise in die Rheingegenden war, wie in mancher andern, so auch in der Hinsicht eine Entdedungsreise, daß er die unbekannte Quelle jenes Buches "Welt und Zeit" zu erforschen suchte, welche die Ufer des Rheins und des Mains mit Zerstdrung und Segen zu überströmen brohte, wie die unbekannte Quelle des Nils Egypten.

Die Zeitungen, so viel ich weiß, bruden über Rogebue's Ermordung nichts aus, als ben Abschen gegen die That (an sich ganz in der Ordnung) und hochstens ein schachternes Bezbauern über die Regierung und die Auspopferung einer so edeln Ratur, als es die seines Morders unstreitig ift. Wie aber das Bolt — und von dieser Benennung nehme ich hier und für immer alle diejenigen aus, die, durch Geburt oder Dienste, den bevorrechteten Standen augehbren — über diese That denkt, erfahren Sie durch solche Lohnprodukte des Ausgenblicks nicht. Die Stimme, die ich in dieser Hinsicht — von Memel bis hieher, überall eine und die nämliche — gehbrt, eignet sich nicht für die Presse. Die Erscheinungen,

welche die bffentliche Stimmung so beutlich zu erkennen geben, als bas lauteste Wort nur thun kann, eignen sich bafur noch weniger.

Reine Frage ift noch fo oft an mich gerichtet worden, als die, wie man die Nachricht von Rotebue's Tode in Rufland aufgenommen ? Die aber wird fie mit bem geringften Aufcheine von Beforgnif, immer vielmehr mit einem fo lauernben, las delnden Bink gethan, als bente man mir ein recht wiberlis des Thema mit Vosaunenbegleitung vorzusvielen. fest es fehr falfche Borftellungen von unferm Baterlande und feinen Bewohnern voraus, wenn man glaubt, bes Robebue werbe bei uns nur mit bem tiefsten Schmerze ber innigften Theilnahme, bes Sand mit Abicheu und mit blutdurfliger Rachsucht gebacht; in ber unglicklichen That felbft nur ber erfte Chlag einer ausgebreiteten Berfcwbrung, und überhaupt in bem gangen Borfalle eine Staats fache erfannt. Golde Gefühle find vielmehr nur an ben deutschen Bofen und bei ben beutschen Miethgelehrten zu Sanfe; bas Bolt aber betractet ziemlich unverhoblen biefe That als feine Sache. Bergebens murden Sie bier, wie ich in bet Regel gethan babe, um Ihre Unbefangenheit zu behaupten, die Verfbulichkeit jener Unglucklichen von der That trennen; dem Urtheile Aber einen dieser Gegenstande keinen Ginfluß auf bas über die ans bern einraumen, und ungeachtet sowohl ber anerkannten Schleche tigfeit bes Sandwerks, bas ber Ermorbete trieb, als ber reinen und uneigennutgigen Beweggrunde bes Mbrbers, Die Schlechs tigkeit ber That aussprechen, vergebens barauf bringen wollen, daß eine folche That die unentbehrlichfte Grundlage aller menfche lichen Gefellschaft, Die bffentliche Treue erschuttere, und baß es thbricht fei, eine beffere Dronung der Dinge auf bem . Bege erringen gu wollen, ber gur Berftbrung jeber Drbe nung fuhre. Man wird Ihnen antworten: "Die Ereigniffe einer ungewohnlichen Zeit ertrugen den Magftab bes Compenbiums nicht, am wenigsten bulbe bie Bergeltung ein anderes

Daf, als bas ber Beleibigung, und nur ber verächtlichften Dummheit burfe jugemuthet merben, bie bffentliche Treue gegen ben Berrath au beobachten, ber ihr abgeschworen. Do Die Billicht herrsche, bo trete gegen ibre Diener billig Ges. walt in die Schranken; und bie Gefellschaft habe ichon langit thre Bande felbft gelbfet, die ihren erften 3wed, ben Gous aller Rechte, nicht mehr erreiche. Des bentichen Bolles Sache babe Sand geführt, Die offenbar nicht langer Die feis ner Regierungen fei. Argliftig babe man in ben Zeiten ber Roth Rechte anertanut, bie man beimlich zu verabicheuen fortgefahren, und Berfprechungen gethan, bie man gu erfullen niemals Billens gewesen. Daf man bas ebelfte Bers trauen und die gerechtefte Erwartung, nachdem man fie bunbertfach getäuscht, noch mit bem Beifalle aller, bie in biefes Bolfes Unterdruckung ihr Bohlseyn finden, verhohnt und dem wohlwollenden Beberricher eines machtigen Nachbarftagtes. als Gefethofigfeit und Empbrung, verhaft machen wollen. babe nur eine That vergeltender Bergmeiflung gur Rolge gebabt; eine That, bei ber nichts zu bedauern fei, als baß ein fo ebles Leben an ein fo verächtliches gefett worben. Ginige bundert Menichen, dem Urheber Diefer That gleich, feien nos thia, um Schuld und Rache auszugleichen." -

Das klingt gräßlich; aber Sie werden gestehen, gräßlicher noch ist, daß es nicht beantwortet werden kann von denjenigen, die ihr Gift eben so treulos anwandten, als Sand seinen Dolch. Die heftigsten Reibungen zwischen dem alten Besitzskande und dem neuen Rechtgesühle haben in diesem ungluck lichen Lande alles in Parteien geworfen, und geht es so fort, so fürchte ich, es wird bald jede Stimme Gehor sinden, nur nicht die der Vernunft.

Mannheim ift das Biel aller Ferienreisen gewesen, und nicht bloß Studenten, Personen aller Stande haben sich aus entfernten Gegenden Deutschlands hingebrangt, um Sand zu sehen. Gie haben es gethan, ungeachtet der Inquisitionsmiene, welche bie Behorden bei biefer Gelegenheit angenoms men, ungeachtet ber Dabe bes aus feinem Schlafe aufgeftbre ten Bunbestages, und ungeachtet bes Berbachtes, ber vergiftender als jemals, und je ungewiffer defto fchrantenlofer, fein Befen gerade jest und in jener Gegend treibt. Gie haben baburch bewiesen, daß fie die bffentliche Reigung fur ftart genug hielten, um alle biefe Gefahren zu überwiegen. Rogebue, fagen mir mehrere, die aus ber Pfala gurudgefehrt find, fei überall, wohin er fich gewendet, und auch in Mannheim, ber Gegenstand bes offentlichen Saffes gemefen; Sand, vom erften Augenblide an, ber Liebling auch ber Mannheimer. Allges mein bebaure man des lettern rafde That - gegen fich felbit. Satte er einen Bagen bestellt gehabt, fich auf ein Pferd ge= worfen, fo wurde er Mannheim haben verlaffen tonnen ohne ein Sinderniß zu finden, ohne daß ihm ein Saar gefrummt mare. Dem Bunfche glaubend ergablt bas Gerucht von einem Erbieten ber Buriften:Ratultaten in Bonn und Beibelberg gu feiner Bertheidigung. Ich hoffe, es fchenft nur dem Dißtrauen Glauben, wenn es auch Die Sage verbreitet, Struve (ruffifcher Geschaf etrager in Carlorube und auch ein Deuts fcber!) habe bei feiner Anwesenheit in Mannheim jur Tortur gerathen. Auffallender icheint es mir, daß ber Schleier bes Bebeimniffes, mit bem man ben ungludlichen jungen Dann und alle feine Umgebungen nun fcon fo lange verhullt, nicht abulichen Argwohn unmenschlicher Behandlung erwect und ftartt; und ich tann mir biefe Ericheinung nur ertlaren, inbem ich glaube, daß die Leute, ihre eigne Stimmung bei ben Beamten voraussetzend, es fur unmbalich halten, baß fic unter biefen die gur Bollfuhrung bes finftern Berts nothige Ungahl Benfer finden follte. Den Berren, Die bauptfacblich Rogebue's politifdes Publifum ausmachten, murden fie bergleis den eber gutrauen; aber gu viel Auffeben burfte es, meinen fie etwa, erregen, wollte man einen gangen Sofftaat, ober die Berren-Bauf einer der neuen Detail-Reprafentationen bazu belegiren.

Bie man übrigens im Ernfte baran beuten fann, Sands leben por dem Richterstuble zu retten (und es glauben anbiefe Roglichteit fogar angefehene Gefcaftemanner in Dreeben), bleibt mir unbegreiflich. Der Richter, ber (und ich bente, ber Gewiffenhafte tann nicht andere) teine Stimme bort, ale die bes Gefetes; ber die That und die Motive bes Thas ters, bas geraubte Denichenleben und nicht ben Abichen, ben ber Befiber besfelben einfibfit, berudfichtigt; ich bente, er tann und barf fur Sand tein Urtheil haben, ale ein - Tos bedurtheil. Ein anderes versprach fich auch Sand selbit nicht, ber ihm burch freiwilligen Tod zu entgeben fuchte, und verhate nur Gott, daß nicht die Furcht zu einer Schandlich= feit verleite, zu einer gebeimen Binrichtung. Sande Rettung aber murde nur auf zwei Wegen moglich fenn: burch eine Appellation an das Bolt, an beffen freifprechender Stimme ich im geringsten nicht zweifeln murbe, ober burch Borfchutgung feines Bahnfinnes zur Beit als er bie That ausführte. Jene aber gehort nun einmal nicht zu ben gultigen Rechtsmitteln, und biefe Bertheidigung, ber ohnehin bie empiesene, lange Beabsichtigung der That und die bedachtige Borbereitung das m widersprechen, durfte gerade dem Sand selbst am unwills tommenften fepu, ber fich, vermbge ihrer, eines vermeinten Berdienstes beraubt feben mußte, fur bas er-icon fein Leben freudia eingelett batte.

Bei keiner Gelegenheit hat sich wohl die Unzuverlässisseit der diffentlichen Blatter und der Buhnen und die Albernheit ihrer Anmaßung, Organe der diffentlichen Meinung zu seyn, so bloß begeben, als bei dieser. Nicht so laut, als diese Pratensionen, sind die Aritiken des Publikums; aber zahlreich und deutlich genug. So habe ich in zwei Kaffeehausern in Berlin auf einem im "Gesellschafter" besindlichen Bildnisse Rogebue's die Unterschrift: "Friede seiner Alche und Reue und Erkenntuiß seinem Morder" durchstrichen gefunden; so wurde die Energie der Theaters Direktion in-

Berlin, die gerade jett fast taglich Rogebuesche Sachen gab, nur von dem Publico der Logen des koniglichen Ranges erskannt, — im Parterre aber war keines; und das klägliche Ende der in Konigsberg versuchten Todtenfeier haben sogar die Zeitungen nicht verheimlichen konnen. Ich dachte, man gebe solche unzeitige Bersuche auf, um wenigstens zur Erfülslung der ersten Salfte jenes Bunsches im Gesellschafter etwas beizutragen.

Uebrigens muß man befennen, baß ber felige Berr Ctates rath fein Lebenlang ein Gludbfind gewesen ift, bas nicht ein= mal einen ichlechten Streich begeben, bem nicht einmal ein ubles Greigniß begegnen tonnte, ohne zu feinem Glude (ich mochte lieber fagen ju feiner Fortune) beigutragen. In einem Berrathe an dem bauslichen Glude feines erften Gbuners finbet er festen Ruf zu bem erften Swritte auf einer merwartet gludlichen Laufbahn. Ratharine lagt ihn fir ein Dasquill guchtigen und ber Unfall macht feinen Ramen zuerft, und nicht weniger als fein "Menschenhaß und Rene", befaunt. Er behandelt feine erften Beiber ichlecht, und immer liebends wurdigere fliegen ibm ju, und feine empfindfame folaffe Dos ral wirft auf bas gauge, garte Gefchlecht, wie ber Gifthauch ber Schlange auf die kleinen Bogel, indem er fie alle in ihren Rachen zieht. Man lagt ibn eine Spazierfahrt nach Sis birien machen, um ihn mit Auszeichnungen und Reichthum zu überhaufen. Der Saf Rapoleons vermehrt bie Gunft ber Großen, und feine Popularitat. Endlich, ba er alles genoffen hat, mas Gitelfeit und Sinne ju befriedigen vermag, lagt er es fich einfallen, eine große bewegte Beit mit feinem Sohne abfahlen zu wollen; - und ein unbefannter Jungling opfert alle Buniche und Soffnungen, gerreißt alle Bande, bie bas jugenbliche Berg fo machtig an bas Leben feffeln, um ibn bie nieerlaffene Schuld ber Ratur fchnell und fchmerglos bezahlen zu laffen, ihm alle Schwächen und ben Ueberdruß bes hinfälligen Alters zu ersparen, ibn ber Beschinpfung eines täglich machfenden Bolishaffes zu entreiffen und feiner fcbrifts ftellerifden Celebritat eine welthiftorifche hinzuzufugen.

Bon herrn v. Robebue fuhrt mich eine Gebantenverbins bung fo naturlich, als die vom Bogen jum Pfeile, auf herrn b. Stourdga. Denn wirklich icheint biefer Mann nur ber Siftpfeil gewesen zu fenn, ben fein anderer als Robebue foleuberte, und nebenbei ein Bemitleidenswerther, ber fich an einer Duodezeitelfeit verleiten ließ, um eine Narrheit in Fos lio an begeben. Rranklich und hypochondrift, wie er ohnebin ift, fceint ibn gleich aufange bas Gefahl feiner Unbefonnen= beit, feiner Gebaffigfeit und feiner Mittellofigfeit gegen die Stimme bes allgemeinen Unwillens und die Angriffe gewandter und tenntnifvoller Gegner, zehnfach brudend gewesen zu fenn. Er tam nach Dresben, bauptsächlich wohl, um arztliche Bulfe gu fuchen. Sier führte er einige Bochen lang ein ein= gezogenes Leben, ber Sinfalligfeit feines Rorpers und ber Unruhe feiner gerriffenen Seele gufagend. Des Grafen Bochs bols befannte Ausforderung machte ihn noch unglucklicher: fein Rleinmuth aber muche, als ihm Rogebue's Schicfal gu Dhren tam, und feine Ungft flieg auf bas Sochfte, als ibm ein anonymer Brief ben 23. April als ben Tag feines eigenen, gewaltsamen Todes ankundigte. Jest blieb er noch vierzehn Zage nur ben vertrauteiten Befannten juganglich, bis er Dreeben bei Racht und Rebel, und mit einem, von bem ruffichen Gefandten unter falfdem Namen ausgefertigten Daffe. verließ. Er wohnte im Hôtel de Pologne, wo einer feiner Leibs eigenen gegenwärtig als Saustnecht bient. Der ehrliche Rerl, den fein Diensteifer und feine Gutmuthigkeit bald beliebt gemacht baben, war burch nichts zu bewegen, feinem Berrn gu folgen und bas Land zu verlaffen, bas biefer mit fo fcwarzen Rarben gefchildert hatte. "Lieber ein Rnecht fevn unter ben Banern." verficherte er in gebrochenem Deutsch, "als mits gieben!" und babei bleibt er noch jest.

Bas ich Ihnen bisher über herrn von Stourdja gefagt,

und was ich über einige Meusserungen desselben Ihnen zu sae gen im Begriffe bin, durfen Sie für glaubwürdig halten. Ich weiß diese Angaben aus dem Munde seines Arztes. Aerzte sind ohnehin die Beichtväter unserer Zeit; aber wären sie es auch nicht, ein Mann, der, wie Hofrath Weigel, ebensoviel Weltkenntniß als Gelehrsamkeit, besitzt, dem sein Charakter und seine Bildung nicht weniger, als seine Kunst die Herzen der Menschen aus allen Ständen aufschließt, und der, unter den merkwürdigsten Menschen, die wichtigsten Begebenheiten nicht theilnahmlos erledte, ein solcher Mund verdient unter allen Berhältnissen Zutrauen.

Beigel felbst machte Berrn v. Stourdza mehr ale eine mal auf die Unbesonnenheit aufmerkfam, über ein ganges Bolt, obne Renntniß feiner Sitten, feiner Sprache und Derhaltniffe, fo beleidigend abzusprechen, als er gethan. Gine Unbefonnens beit, wie fie fich taum reisende Scribler auch über andere Ablter erlauben, aber von einer folden wefentlich verschieden und unverzeihlicher, ale fie badurch, daß bier bas voreilige und gehaltlofe Urtheil in Form einer Denunciation, als bas Bert langer Erfahrung und tiefen Rachbentens, bem machtigften und wohlwollendften Furften feiner Beit, und allen Rabinetten Europa's, Sag und Berbacht erregend, jugeeignet wurde. Dann flagte jener entschuldigend : "bem Raifer Alexanber fei in Nachen eine Ungahl gleichartiger Dentschriften beuts fcher Verfaffer überreicht gewesen. Bu wichtig habe ihm bie Sache geschienen, um fie ben übrigen Surften nicht mitzutheis Er, Stourdga, habe den Auftrag erhalten, die wichtige ften Behauptungen diefer vielen Gingaben in einer Dentichrift gufammenguftellen. Das und nicht mehr habe er gethan. Das berannahende Ende des Congreffes habe die Beschlennigung ber Mittheilung nothwendig gemacht. Gein Wert habe das ber als gebrucktes Manuscript vertheilt werden follen, und in einer Nacht feien nur fo viele Eremplare, als ju jenem 3wede erforberlich, unter Aufficht eines ruffischen Beamten

ebgezogen worden. Ein Gleiches sei mit vielen andern gesscheben, und nur ihn habe das Unglud der Entdeckung treffen muffen." So weit herr v. Stourdza, der übrigens den in den Zeitungen bekannt gemachten Brief an den Großherzog von Weimar keineswegs in dieser Art geschrieben zu haben behauptete. Weigel selbst hat mich mehr als einmal verssichert, er habe nicht allein das Concept desselben bei Stourdza, sondern auch die von Seiten der russischen Und altreichischen Gestandten Abschriften bei dem franzdsischen und ditreichischen Gestandten gesehen, und die berüchtigten Worte: "er, Stourdza, habe auf Besehl des Kaisers gedacht, gehandelt und geschrieben," hätten sich nicht darin befunden. Es habe ausdrücklich nur geheißen, daß er auf Besehl seiner Regierung gehandelt, qu'il avoit agi par ordre de son Gouvernement.

Die allgemeine Meinung des Publikums nennt Rotebue als den ganz eigentlichen Berkasser der Schrift, die von herrn v. Anstetten in Franksurt a. M. gedilligt und an Stourdza gegeben worden, um des herrn v. Rotebue franzbische Phrassen, die nicht weit her gewesen seyn sollen, zu korrigiren und zu feilen. Inwiesern dieses Gerücht gegründet sei, weiß ich nicht. Es dürfte übrigens leicht des herrn v. Rotebue blustiges Ende unwiderrnstich bestimmt und beschleunigt haben. Soviel endlich scheint gewiß zu seyn, daß man die Schrift, zuerst von Cotta in Tübingen, dann in Brüssel und zusletzt in London gedruckt, von Paris aus, der Quelle alles Uebels, in Umlanf sehte.

Wie dem aber auch seyn mag, und angenommen, jedes Bort des herrn v. Stourdza sei buchstäblich wahr, so scheint mir doch die Bertheidigung oder Entschuldigung, die seine Meusserungen enthalten sollen, eine der lahmsten zu seyn, die es jemals gegeben hat, und Zweifel zu veranlassen, die unter seinen Boraussehungen durchaus unauflbolich sind. War er wirklich nur der Zusammensteller, der Referent fremder Weisnungen, wie mochte es ihm denn einfallen, — nicht etwa seis

nen Ramen ber Denkichrift porzuseten, benn biefer mag nur bem Rachbrude angehbren, - aber, bei Abfaffung berfelben in jeber Beile feine Autoritat fo gubringlich vorzuschieben, als offenbar geschehen ift, fremde Meinungen bolltommen in bem Tone eigener Ueberzeugung vorzutragen, und über bas Gange diefe muftifch = devote Salbung auszugieffen, bie feine Peribnlichkeit fo deutlich beurfundet? - Der, wenn er nun einmal der kleinlichen Gitelkeit, Diefe Giftblumen anf ben eis genen Ader zu verpflangen, nicht herr werden fonnte, geboten nicht, nachdem diefe geistige Nachteule von ber Sonne bet Publicitat überrafcht zum Gefpotte Aller geworden mar, Pflicht und Rlugheit bas tonfequentefte Beharren auf der begonnenen Bahn? Durfte er hoffen, die Gitelfeit, die er fich ju Schule ben tommen laffen, burch eine Thorheit wieber gut ju machen, und mußte er die Gebeimniffe des Congreffes, die Befehle feis ner Regierung aufbeden, um feine eigene werthe Perfon ju fal= viren? Es ift in ber That um fo unbegreiflicher, bag er bas gethan, ba er nach ben Grundiaben ber Ehre, ber er biefes Opfer brachte, Die feinige badurch im geringsten nicht gerettet bat; die bloße Sicherftellung feines Leichnams, die er beffer ben Suffen einiger Poftpferde anvertraute, bergleichen nicht erforderte, und es jest nur noch auf einen geberfampf anfam, in dem er, fo gut es ging, bas Mondfalb vertheibigte, bas er, gleichviel ob adoptirt ober felbft erzeugt, einmal als feinen Sprößling anerkannt hatte. Gin folder Rampf aber war um fo leichter, ba er, fühlte er fich auch felbst zu leer, um bem Dige und ber Granblichfeit feiner Gegner nur etwas Gründliches entgegenzusetzen, boch billig wiffen ober boch wenige ftene bald erfahren tounte, bag er fich in einem Laude befand, in welchem an jeber Straffenede, wie in London und Paris Miethkuticher, Miethichriftsteller zu finden find.

Darauf übrigens scheint mir nichts anzukommen, ob er fich wirklich ber burch bie Zeitungen bekannten bemathigen Worte in bem Briefe an ben Großherzog von Weimar, ober

der von mir oben augeführten, bedient; denn im Grunde bes denten beide Phrasen gleich viel. Merkwürdig aber bleibt es, wie, wenn er sich wirklich der lettern bediente, den erstern nicht ausdrücklich behern Orts widersprochen wurde, wenn man nicht etwa auch da den Unterschied für unbedeutend anssah, oder Herr v. Stourdza nicht wirklich, im Abschreiben seines Coucepts, die Erweiterung des aufänglich gebrauchten Ausdruckes für rathsam gehalten hatte.

Diese alberne Geschichte hat, gleich ben Thaten und Meisnungen bes herrn v. Rogebue, bedeutend zur Berfiarkung bes Argwohnes beigetragen, ben man in Deutschland gegen bes hauptete russische Eroberungsplane und gegen alle russische Agenten (insbesondere diejenigen, die durch Muttersprache und Abstammung dem deutschen Bolke angehoren) hegt. Ich denke, sie hatte das Gegentheil bewirken und gerade die Nichtexistenz solcher Plane beweisen sollen, da sich unmbglich voraussegen läst, daß man sich, beabsichtigte man wirklich eine Bearbeistung der biffentlichen Meinung zu dergleichen Zwecken, so uns geschicker Werkzeuge dazu bedienen werde.

Saben endlich in Machen fo zahlreiche Denunciationen ber Deutschen gegen Deutsche statt gefunden, so hat sith der Raifer Mlexander unstreitig ein neues Berbienst um Deutschland erworben, indem er dieses Landes Berrathereben so wohl zu verachten, als beffen Feinde zu besiegen, verstanden hat.

Bas jenen Argwohn betrifft, so bin ich vollkommen überzengt, baß jeder etwanige fremde Eroberungsplan gerade in ben deutschen Fürsten selbst seine eifrigsten Beforderer findet; freilich wider ihren Willen, allein es ist dieses nicht das erstes mal, daß sie nicht wissen, was sie thun. Ihren Bolkern ges genüber stehen sie jest in dem Berhaltnisse boser Schuldner zu gerechten Gläubigern, und den vortheilhaften Bergleich, den sie vermöge des dreizehnten Artikele der Bundesatte ges schoffen, wollen sie nicht erfüllen 3 was untlug und nuedel

augleich ift, da fie in jedem Prozeffe leicht alles verlieren burf. ten, weil fie nichts aufopfern wollten. Wenn es namlich auch entschiedene Republikaner in Deutschland giebt (woran nicht au zweifelu fenn mochte), fo find fie boch mohl, bem Charafter ihres Bolfes treu, befonnen genug, um in ber gegen: martigen Generation nur bas gelb gur Aussaat ihrer Bunfche, wenn nicht gar blogen Dunger ju erblicen, der fur die funfe tige Ausfaat unterpfligt werben muß. Gie burften baber gu Uebereilungen nichts weniger als geneigt feyn. Bei allen aber ift feine Ueberzeugung fo lebendig, als die von ber Unentbehr= lichfeit ber Einheit ihres Bolfes, ale ber wesentlichften Bebingung feiner tunftigen Freiheit. Seben fie nun mit jedem Tage deutlicher, wie das Streben ihrer Regierungen nichts fo febr bezwectt, ale die Berewigung ber bieberigen Trennungen, die Bernichtung aller Inftitutionen, die auch nur entfernt eine tunftige Bereinigung hoffen laffen, fo burften fie leicht einmal in ihrer Berzweiflung felbft die Alleinherrschaft eines fremden Eroberers, ale Die Bermittelung beffen, was vor allem Roth thut - ber Freiheit, bem alten Flichwerte vorziehen, und Deutschland burfte auf biefem Wege, wie Polen, gur Einheit gelangen, mit dem Unterschiede nur , daß es vorher nicht von feinen Rachbarn, fondern von Ginbeimischen gerriffen mar.

Dazu kommt, daß die deutschen Regierungen, vielleicht in dem Bewußtseyn ihrer unsichern Stellung, aber gewiß nicht zur Sicherstellung derselben, der lacherlichsten Eifersucht gegen das einheimische Berdienst Raum geben, und jeden ausgeszeichneten Deutschen daran gewöhnen, von fremden Regierunz gen das Auerkennen seiner Berdienste zu erwarten und bei Fremden die Belohnung derselben, ja sogar nur den Schutz, der jener Schuldigkeit ist, zu sinden. Dies geht oft bis ins Lacherliche, wie Ihnen einige mir nahe liegende Beispiele bezweisen mogen.

Beigel, obnehin burch Charafter, Talente und Rennt. niffe ein febr achtungewerther Manu, erwarb fich neue Ders Dienste um feine Mitburger burch bie Dienste, die er ihnen mabrent der ichredlichen Periode leiftete, in ber Dresben und feine Umgebungen ber Schauplat bes Rrieges waren. Er erwarb fic aber auch um unfere bulfebedurftigen Landeleute große Berbienfte, bie von ber ruffifchen Regierung burch gwei Ordensbeforationen anerkannt wurden, und biefe reichten bin, ibn jum Gegenstande bes Saffes und ber Berfolgung ju maden. Bon Toplit gurudfebrent, wo er nach ber Schlacht bei Eulm gu Berpflegung ber verwundeten Ruffen nach Rrafe ten beigetragen batte, mard er auf Befehl napoleone aufe gehoben, und von ber frangbfifden Armee, ohne bag ibm ire gend ein Bergeben gur Laft gebracht mare, mitgenommen, gulett nach Erfurt geschleppt. Dier ichmachtete er, von feiner Beimath und Familie getrennt, ohne bei feiner Regierung, der treuen Berbuubeten Napoleone, Bulfe zu finden, obgleich ibr feine Befreiung fo leicht gemefen fenn murbe; und er murbe vergeffen fenn, batte er fich nicht an die Großfurftin Daria Pawlowna in Beimar gewandt, die gern, wie immer, Die Gelegenheit ergriff, einem braven Mann nutlich gu fenn, und bei dem eben anwesenden Ronige von Breuffen unverzuge lich seine Auslbsung gegen einen frangbfischen Obriften bewirfte. Diefe Leiben ibhnten inbeffen ben fachfichen Sof um fo weniger aus, ba er fich burch bie frem be Sillfe beschamt fühlen mußte, und bas Unrecht ohnehin ben unverschulich macht, ber es that. Weigel mar feitbem ber Rachfucht aller Soffdrangen ausgesett, die fein Leben nach Rraften gu verbittern fuchten. Go weit foll der Gifer gegen ihn geben, daß man, und, wie man fagt, mit bbberm Beifalle, Briefe aufgefangen bat, in welchen reiche Rrante ihn um arztlichen Rath baten, und daß man fortbauernd betgleichen Patienten an ans bere Merate zu verweifen bemabt ift. Unter folchen Umgebuns gen ift bei Beigel ber Bunich, fein Baterland zu verlaffen, febr naturlich. Setzte er ihn boch nur in Erfullung, bicfen Bunich! Seine Runft sichert ihm überall eine ehrenvolle Unsabhangigkeit, und bei und insbesondere murde ein Mann, wie er, mit Reichthumern und Auszeichnungen überhäuft werden.

Nicht viel besser als ihm ist es herrn Binkler ges gangen, der Ihuen unter dem Namen Theodor hell beskannt senn wird. Bor dem Kriege war er Archive elretar, und Repnin, der sich nicht zu der deutschen Fürsten Maxime bekennt, die das Talent für eine unnüße Bestie halt, wie der Bauer den Pegasus, weil er ihn nicht in den Pflug spannen konnte, — Repnin benutzte den tüchtigen Geschäftsmann, ins dem er ihn zu einer bessern Stelle in seiner Kanzellei beforderte, und ließ seinem Berdienste Gerechtigkeit widerfahren, indem er ihm ein Hofrathsdiplom gab. Nach der Rücklehr des sächsischen Hofes hat herr Winkler seine neue Stelle versloren und die vorige nicht wieder erhalten; ja man hat kleinslich genug gedacht, ihm den Titel zu streichen, der doch nicht den Mann, sondern den der Mann ehrte.

Sachsen wurde bekanntlich im letten Rriege eine geraume Beit von russischen Autoritaten administrirt, und in Dresden befand sich eine beträchtliche russische Garnison. Wollen Sie über die Stimmung der Sachsen in dieser hinsicht etwas wissen, so glauben Sie auch hier das Gegentheil von dem, was die Zeitungen sagen, um der Wahrheit einigermaßen nahe zu kommen. Die Begeisterung, mit welcher Roge bue von dem Betragen der Russen und von dem Glude, mit welchem sich die Deutschen durch solche Gäste gesegnet substen, gesprochen, ist keineswegs die Stimme der gezwungenen Gastsreunde. Das Bolt, dessen Urtheile in der Regel gerecht sind, hat gesachtet, was zu achten war, und schweigend ertragen, was es dulden mußte. Bon allen höhern russischen Befehlshabern ist Repnin der einzige, der sich allgemeine Achtung erworben

bat. Rein Bormurf, meder ber Brutalitat, noch ber Erprefe fung, beflectt feinen Ruf. Freilich murbe er beffer gethan haben, die Summen, bie er mit Gefcomad und Prachtliebe jur Berfconerung Dreebens verwandte, bem armen Bolle gu fcenten; ebler und wohlthatiger aber war es benn boch, ben Unftrengungen bes Bolfes biefe Bestimmung gu geben, als, mit dem Schweife besfelben, Caftraten und Soffdrangen au maften, wie vors ober nachher gefchehen ift. Beit bavon ents fernt, fich felbft zu bereichern, lebte übrigens Revnin mit einer feiner Burbe angemeffenen Pracht von feinem eigeneu Bermogen, barüber ift nur eine Stimme. Go wenig mar Die hobe Stelle, Die er betleidete, feinen Rinangen vortheilhaft. baß er vielmehr Schulden zu machen gezwungen war. was noch mehr ift, er hat biefe Schulben nicht allein gemacht, er bat- fie fogar begahlt! Rod jest bedauern die Dresdner, baß Repnin nur Civiloberbefehlehaber, und folglich nicht über. all im Stande war, feinen guten Billen auch ben militaris fcen Autoritaten befehlend mitzutheilen.

Im Allgemeinen war der Soldat erträglicher, als manscher Befehlshaber. Die nicht feltene Gutmuthigkeit des gezmeinen russischen Mannes versohnte mit seiner Robbeit, die dem Mangel an Bildung ihren Ursprung verdankt. Die Bruztalität der Offiziere, die nichts als Folge ganzlicher Berbilzdung ift, war immer emporend. Nicht selten sollen diese herzren auch gegen Burger, von den ihnen ganz eigenthumlichen Faustschlägen ind Gesicht, Gebrauch gemacht haben, die wir leider noch auf unsern Paraden, als Surrogate der Stocksschläge, zu sehen gewohnt sind. Der Ausnahmen hat es gezgeben, das versteht sich, sie bestätigen aber, eben als solche, auch hier die Regel. Uebrigens lieferten die gemeinen Russen in Dresden einen neuen Beweis ihrer Bildsamkeit. Sie, die in Schnutz und Ungeziefer gehüllt einzogen, und auf vielfälztige Bitten der mit Abscheu und Etel erfüllten Bürger ends

lich in Rafernen einquartiert wurden, bie auf den Straßen fehr betriebfam von ben Borübergeheuden neue Rleidungsstüde, besonders Stiefel, gegen ihre alten eintauschten oder furzweg requirirten, die, als Schildwachen vor dem Naturalienkabinette, den Spiritus von den daselbst bewahrten Mißgeburten wege soffen, und die auf das Trodue gesetzen Merkwurdigkeiten in der Stadt zum Raufe ausboten; diese Halbthiere versliessen Dresden als ein wohlgekleideter, wahlgenahrter und wohldisciplinirter Deerhaufe.

Mir fceint, daß es fur die Bblter überhaupt feine wes niger ehrenvolle Reprafentation giebt, als die durch ihre ftes benden Urmeen.

Ginem Brauche der Zeit gemäß, der bedeutsam genug allen Unterhaltungestoff in politischen und nichtpolitischen theilt, will ich diesen Blattern fur Sie ein nichtpolitisches Feuilleton beis fügen. Auch seinen Inhalt habe ich mehr bem Schauen und dem Stren als dem Lesen abgewonnen.

Der Myfticiemus, mein theurer Rreund, fahrt mit mache fender Macht fort, feinen Scheffel auf fo viele Lichter als mbglich ju feten. 3d boffe, es find nur Pfenningelichter, bie fich bas gefallen laffen. Man weiß in der That nicht, ob man lachen oder trauern foll, wenn man diefe Alte Deis ber = Rrantheit fo anftedend um fich greifen fieht. Freilich eine Altes Beiber Rrautheit, aber die Frauenzimmer werben beut zu Tage fra b alte Beiber und bie Manner bagu. Laffen Gie uns hoffen, baß biefer Siroffo ber geiftigen Belt nur die Spreu von ben Rornern fondern foll. Rounte es nicht im Plane der Borfehung liegen, biefe Prufung einer verhange nifvollen Beit vorauszuschicken, und blefe Menfchen, bie Gott felbft verrathen, indem fie feinen emigen Boten, der Bernunft und bem Gemiffen, untreu werben , fich in icheinheiliger Des muth enthallen gu laffen, bamit bie Bolter gu ihrer Beit wiffen mogen, wem fie ibr Butrauen nicht ichenten follen.

Und wie eintrachtiglich alle die Truggestalten bes Mystis cismus, ber Privilegirten, ber Jesuiten und ber wissenschafts lichen Geheimnistramer in einen großen Nebel zusammenflieffen, in bem bas arme Bolt erblinden und erstiden soll! Es wurde ruhrend senn, ware es nicht zum Tollwerden.

Der Professor Riefer in Jena ruhmt sich gewisser großer Gebeinniffe im Felde des Magnetismus, die er nur wenigen Auserwählten anvertraut. Ift es denn noch nicht oder noch nicht laut geung gesagt, daß jede allgemeine Wahrheit, die ein Gesheinniß bleiben muß, eine Schlechtigkeit ist oder eine Thorheit.

Ammon, den ich vor zwolf Jahren für einen kräftigen Mann hielt, feufzt auf feiner Ranzel, und erzählt feiner Gesmeinde von den großen Pflichten der Dautbarteit, die den Prostestanten gegen die Ratholiken obliegen, inobesondere weil diefe, obgleich die ftarkere Partei, doch immer nachsichtig verfahren und sich ihrer Uebermacht nie überhoben.

So bachten freilich Luther, vor Raifer und Reich in Borms, und Guftav Abolf auf bem Schlachtfelbe von Leipzig nicht; aber daß der Oberhofprediger eines katholischen Ronigs im neunzehnten Jahrhunderte so denkt: ei nun! bas mag eben so naturlich zugehen. Bunderbare Zeit! so benkt ein protestantischer Sachse, während ein katholischer Spanier (Llorente) die Geschichte der Jesuiten und die unzähligen Scheiterhaufen enthullt, deren Flammen die Glorie jener gespriesen Nachsicht bilben.

In Dresden versagt die Geistlichkeit der katholischen, d. h. ber in Sachsen geduldeten Rirche, ihren Glaubensgenoffen, die Protestanten ehelichen und nicht — statt wie bisher nur die Rinder ihres Geschlechts — alle ihre Kinder der katholischen Rirche geloben wollen — Absolution und Trauung. —

Unfere Dichter und Maler hier und in Rom winfeln und pinfeln fich einer nach bem andern in den Schoof der allein feligmachenden Rirche binein. Last fie fahren! Sie werben

katholische Pfuscher bleiben, wie fie protestantische waren; benn ohne Vernunft gehorte auch die Phantafie eines Zasso ins Tollhaus.

Endlich: Eine Ercellenz in Dresten hat fich sammt Frau Gemahlin ze. in Paris zur katholischen Kirche gewandt. Se. Excellenz waren hochstens ein excellenter Hofrath mit einem mäßigen eigenen Bermbgen, als sie eine reiche Erbin und mit dieser, wie man sagt, eine Million heiratheten. Ein so emisnentes Berdienst verschaffte Sr. Excellenz im Jahre 1807 den Gesandtschaftposten in Paris. Bon dem großen Napoleon emspfohlen wurde genaunte Person nach einigen Jahren Minisster der auswärtigen Ungelegenheiten und empfing statt des bisherigen mit diesem Posten verbundenen Gehalts von 6000 Athlr. — 18,000 Athlr. und 12,000 Athlr. Lafelgelder.

Als Napoleon auf seinem Wege nach Mostau die kurzsathmige polnische Confderation schuf, empfing ber deutsche Graf jubilirend das polnische Bargerrecht und die Frau Grafin prunkte mit der polnischen Kokarde am Brusttucke. Unterdessen hatte das Parchen sein ungeheures Vermögen um die namsliche Zeit durchgebracht, in der des hohen Gonners Reich verswirthschaftet war. Da zogen die Gemüther zerknirschen herzeus wieder nach Paris, schwuren reuig zu den Fahnen der Legitimität, wanden sich in Sad und Asche vor den Boursbons und spielten vor allen Dingen die seufzenden Kreaturen in den Betstunden der Herzogin von Angouleme, der es endzlich gelungen ist, diese edeln Seelen zu retten, die jest bei ihrem Hofstaate angestellt sind.

Mit der Nadricht von einer erfreulichern Erscheinung im Gebiete der Wiffenschaften, will ich ben Uebergang zu den Buchern machen, die zwar im Durchschnitte nicht viel beffer find, als die Menschen, die aber vor diesen den Bortheil geswähren, daß man sie ohne Schwierigkeit wegwerfen kann, wenn sie nichts taugen.

Eine große Beränderung scheint ber Medizin bevorzustes ben, eine Beränderung, welche die ganzliche Umgestaltung der Materia medica und den Untergang des Apotheterwesens zur Folge haben durfte. Nicht auf den Magnetismus ziele ich bier; — es ist die Aurmethode des Dr. Dahnemann in Leipzig, der die Welt vielleicht einmal große Wohlthaten zu verdanken haben wird. Hahnemann geht von zwei wohl allgemein als wahr anerkannten Grundsähen aus. Es ist nämlich:

- 1) gewiß, daß bie Debifamente, je nach bem gesunden ober franten Buftanbe bes meufchlichen Rorpers, auf benfelben die gegentheiligsten Wirkungen auffern, und bag bem gu Rolge bas Mittel gerade eine Rrantheit beilt, bas in bem gefunden Rorper die namliche Rrantheit hervorbringen murbe-Co bringt der Mertur, das wirtfamfte Mittel gegen fpphis litifche Uebel, im Uebermafte ober von Gefunden genoffen, rollig fpphilitifche Somptome bervor. Go beilt man die Sundewuth burch Belladonna, die an fich alle Erscheinungen biefes graflichen Uebels gur Folge bat. Go werden gegen Durchfalle Rhabarber und andere Mittel, welche die Auslees rung beforbern, gewählt; und Aloe, ein erhipendes und gus sammenziehendes Mittel, ift eines ber wirksamften gegen Dbs ftruftionen (Collte nicht auch in ber Chirurgie etwas Mehn: liches Statt finden, wenn man 3. B. Blutfturgen burch Albers laffe begegnet?)
- 2) Der zweite Grundfat, von welchem Sahnemann ausgeht, ift ber, daß die größten chemischen Birkungen durch die Kleinsten Quantitaten der wirkenden Stoffe in der Natur bers vorgebracht werden, die auch hier ihr großes Gesetz von der möglichst geringen Arafranwendung zu befolgen scheint. Ches miker werden Ihnen den Satz durch vielfache Beispiele, zu welchen besonders Substanzen, die eine dem Geruchösinne zus nachft bemerkbare Beranderung hervorbringen, Anleitung ges

ben durften, erlautern. Diese chemischen Berauderungen sind besto größer, je abgeschloffener ber Raum ift, in dem sie bers vorgebracht werden. So fauert z. B. ein einziger Tropfen Essig ein ganzes großes Gefäß mit Milch. Der menschliche Körper aber ist wohl ein so abgeschlossenes Gefäß, als nur immer in der Natur bekannt ist.

Unter biefen Borausfetzungen muß man allerdings erfcbreden über ben beillofen Tumult, ber nach ber bieberigen Rurmethode burch die Menge, bie Berfchiebenheit und die Bufammenfegung ber Argueimittel in unferm armen Rorper noths wendig hervorgebracht werden muß; eine Berwirrung, bie nur ein gludlicher Bufall jum Guten zu leiten, und ber nur eine fraftige Natur zu wiberfteben vermag. Und biefen Schrecken tann bie Sakultat nur bejeitigen, indem fie zeigt, daß die Bufammenfehung ber Mebifamente bie Wirtfamfeit jedes einzels nen nicht verandert, oder wie die Birkfamkeit jedes einzelnen in jedem galle ber Bufammenfetung modifizirt wird; und inbem fie ferner beweiset, daß von eben diefen einzelnen Dittelu, die zuerft, wie eine Menge Briefe in ben namlichen Doft= bentel, in daffeibe Glas und tann in den namlichen Magen jufammengeschuttet werben, jebes einzelne, gleich jedem Briefe, an feine Abreffe gu feinen vorgefdriebenen Bestimmungen, Berg, Leber, Mieren u. f. m. gelangt.

Sahnemann, ber nicht einmal an eine Mbglichkeit ber Abfung biefer Unfgaben zu glauben scheint, fühlt sich durch bie obigen Wahrheiten bewogen, in allen Krantheiten nur ganz einfache Mittel (meistens aus dem Pflanzenreiche) und diese in außerst geringen Dosen vorzuschreiben. Die Mittel sind bekannt und wohlfeil und ihre Zubereitung ist in der Regel so einfach, daß sie jeder selbst zu besorgen im Stande ist. Die Geringsügigkeit der Gaben geht so weit, daß sie von als len Apothekern belacht wird, und überrascht in der That durch ihren Widerspruch gegen unsere bisherigen Gewohnheiten und

Begriffe. Er lbfet 3. B. den Gran Arfenit in einem mäßis gen Glase Baffer auf, verdunnt etwa den zehnten Theil dies jes arsenitgeschwängerten Baffers mit einer audern gleich gros ben Quantität und läßt von dieser zweiten in vortemmenden Fällen einen Tropfen nehmen.

Das ift, wenn Sie wollen, hahnemanns Spftem. Sehr einfach gang gewiß, vielleicht aber nicht immer weniger folger reich. Die wissenschaftlichen Zeitschriften sollen barüber in der Regel schweigen, oder spotten. Das ift erklärlich. Der Laie aber, der sich eines Urtheils enthalten nuß, durfte sich nicht allein durch die Begreislichkeit dieser Methode und die Unbegreislichkeit der altern, sondern nuch durch mehrere Resbenumstände, die der Sache Gewicht geben, zu einem gunftis gen Borurtheile bewogen fühlen.

Dahnemann-ift zufdrberft ein gelehrter Arzt, ein bejahrs ter, ein vermögender und ein anerkannt rechtschaffener Mann. Es läst sich also im Zweifel unmöglich annehmen, daß seine Unsichten etwa der Compendien-Blahung, wie fie junge Leute von Universitäten oft mitzubringen pflegen, der Unwiffenheit, der Charlatanerie oder der Habsucht ihren Ursprung verdanten; der letztern zu dienen, mochten sie ohnehin schwerlich geschieft seyn.

Fur ihn fprechen ferner nicht nur die Erfahrungen, die er burch eine lange und ausgebreitete Praxis im Allgemeinen erstangt, sondern auch besondere Erfahrungen, die er sich durch Bersuche erworben. Bersuche, die er nicht, wie junge Aerste an ihren Patienten ohne Unterschied, sondern an sich selbst, und an einigen Freunden, die Zutrauen zu ihm hatten, in gessundem und krankem Zustande gemacht hat.

Endlich lachen ihn freilich die Apotheter aus, aber Sahs nemanns Patienten lachen auch, und zwar noch mehr; denn fie werben gefund. Was man von dem Erfolge feiner Ruren fagt, grenzt in der That au das Bunderbare. Sett man aber

auch die Balfte biefer Sagen auf die Rechnung einer bem Menfcon eigenthumlichen Leichtalaubigfeit (Gernalaubigfeit mbchte ich lieber fagen): fo bleibt boch noch genug ubrig, um bie Sabe einer großern Aufmertfamteit werth, au maden. Go foll a. B, ein ganges Dbrichen im fachfischen Ges birge ibm feine Rettung aus den Gefahren bee Lagarethfice bere verbanten. Da im Gefolge bes Rrieges und feiner Ginquartierungen und Durchzuge, biefe Gegend von anftedenben Riebern beimgefucht mar, beren Berheerungen peftartig mus theten, wußten fich bie armen Leute in jenem Dorfden nicht anders zu belfen, als burch eine Deputation an Sabuemann, ben ber Ruf weit und breit um Leipzig als einen großen Urat befannt gemacht bat, und ben fie um Rath baten. Er gab ibnen einige febr einfache biatetische Borfdriften und einige Rlafchen eines eben fo einfachen Mebitaments, von bem nur wenige Tropfen benjenigen gereicht werden follten, Die fich von bem Uebel ergriffen fublten; und in bem Dorfchen ftarb Ries mand an dem verbeerenden Nervenubel, mabrend bie Dade barichaft einem Tobten: Acter glich.

Daß Sahnemann von den Apothetern gehaßt wird, die ihm, glaub' ich, ihre besten Medikamente in den Leib wunsschen, scheint mir naturlich, beinahe verzeihlich; daß ihn aber auch Aerzte und Professoren der Medizin anschwärzen und verfolgen, mochte keins von beiden seyn. So weit geht diese Berfolgung, daß Hahnemanns Beugnisse, die er Studierenden über bei ihm gehorte Borlesungen ertheilt, nicht für gultig angesehen, und daß den Junglingen, die seine Schiler sind, schon deswegen Examen und Beforderung ungebührlich ersschwert werden.

Bas ich von Sahnemann und feiner Lehre und ben Schickfalen beiber gehort und Ihnen mitgetheilt, erscheint mir selbst zum Theil so auffallend und rathselhaft genug, daß ich es hier besonders fur meine Pflicht halte, Ihnen meine Quelle anzuzeigen. Zwei gelehrte und achtbare Manner haben mir gefagt, was ich Ihnen erzählte. Sie find zwar nicht Aerzte, allein einer berfelben zumal, Re um (als Lehrer bei ber hiefis gen Forstatademie angestellt), scheint mir um so mehr Zustrauen zu verdienen, da er gerade in den Naturwissenschaften und der Mathematik sich auszeichnet und — wie die rechten Rathematiker zu sepu pflegen, ein tuchtiger, vorurtheilsfreier Mann ist.

Saben Sie Gbthe's ,,iber Runft und Alterthum am Rhein und Main,, gelefen? Es foll viel Schones barin fenn. Bollen Sie aber bas genieffen, fo machen Sie es nicht wie ich, ber ich nach ber bummen alten Urt mit bem Anfange aus gefangen. Da habe ich benn fo lebhaft wie mit meinen leibs lichen Mugen auf jeder Seite ben Großbergoglichen Sachsens Beimarichen herrn Gebeimen-Rath und mehrerer boben Orben Ritter . von B. gefeben, wie er, gleich einem venfionirten Sofmaricall, wohl frifirt und mit bem bute in ber Sand bins idreitend, von Rolln bis Beidelberg wandelt, überall rechts und lints boben und werthen Gonnern ein Mortchen bes Dans tes und bes Lobes aufluftert, infonderheit jedes Dlatchen mobl bemerft, an welchen boben und bochften Versonen ein Bers gnugen zu bereiten fenn mochte, und endlich feufgend bas abe fonderliche Unglud bes linken Rheinufere beflagt, aller feiner ebemaligen fürftlichen Refidengen beraubt zu fenn.

Saben Sie Sismon bi's histoire des republiques italiennes du moyen age gelesen? Thun Sie es ja. Seit Jahren hat mir kein historisches Werk einen so hohen Genuß gewährt, wie dieses. Jest erft, denk' ich, besitt die franzbsis sche Sprache eine historische Composition, die sie kuhn allen gleichartigen Werken der englischen zur Seite stellen darf. —

Suchen Sie ber Delenerichen Preisschrift aur l'Islamisme habhaft zu werben. Sie enthalt bas Beste, mas über biesen Gegenstand geschrieben worben. Unser Freund Ders

tel hatte allerdings Unrecht, wenn er von einer Delsnern zu machenden litterarischen Reputation sprach. Diese Reputation existirt schon lange, wenn gleich nicht in den Zeitungen. Delss ners Fragmente über die franzbissche Revolution (ich habe sie leider noch nicht lesen konnen) sollen ebenfalls vortrefflich seyn. Es läßt sich erwarten, da wohl nur wenige so geistvolle Manner den großen Begebenheiten so nahe standen. Ich freue mich herzlich auf seine Bekanntschaft, die ich wohl erst in Paris werde machen konnen. In Berlin konnte ich von meis ner Abresse keinen Gebrauch machen.

Das Beste und Neueste über Theologie soll von einem Juristen geschrieben seyn, bem preussischen Kriegs. ober Resgierungsrathe (bie verwünschten Titel laufen mir immer aus bem Gedächtnisse) Palzow. Er hat zwei Werke herausgesgeben; das eine über die Bereinigung der beiden protestantisschen Kirchen, daß andere allgemeinern Juhalts. Man wund bert sich über den Druck dieser Bücher; das läßt etwas Gustes von ihrem Inhalte erwarten.

Ich habe Ihnen von guten Buchern ichreiben wollen. Es ift nicht meine Schuld, daß ich meistens alterer Werke gedacht habe. Etwas ganz Neues will ich Ihnen denn aber doch melz den. herr Professor Steffens hat in seiner neuesteu Schrift über die Organe des Staates die Entdeckungen gemacht, daß die Deutschen all ihr heil von stillen Thaten, bergleichen er ihnen eifrigst anrath, zu erwarten haben, und daß der Abel nichts sei als die Judividuralistung ber Person. Ich bin nicht so glücklich, das zu verstehen.

Noch will ich Ihnen eine Begebenheit mittheilen, die sich vor wenigen Monaten in der Rahe von Berlin angetragen hat und deren Wahrheit bei aller ihrer Abentenerlichkeit, in Folge der forgfältigsten gerichtlichen Untersuchungen, volltommen dargethan ift. Mir hat sie der ehemalige Stadtrath Friedlander aus Berlin ergablt, mit dem ich auf den

Ruinen von Tharand zusammentraf und einige um fo glude lichere Stunden verlebte, ba er mir von feinen Zeitgenoffen Leffing. Nicolai, Mofes Menbelbfohn und ane bern manches Anziehende und Merkwarbige zu sagen wußte.

In ber Rabe von Berlin lebte auf feinem Gute ein Berr von B., ein fehr bejahrter Mann, ber, nach einer finderlofen Che mit einer Schwester bes Generals Rud el. Mittmer geworden war und ju prafumtiven Erben vier junge Reffen batte, bie fich nicht weit von feinem Wohnorte aufhielten, und bas Ende feines Lebens und ihrer beschränften Lage mit Gebne fucht erwarten mochten. herr von B. war feit vierzig Sabren in ber aangen Nachbarschaft burch nichts befannt ale burch feinen Geis und feine Leidenschaft fur bas l'hombre - Spiel. bas in biefer gangen, langen Beit, nachft bem Gelbe, ben eine sigen Gegenstand feiner taglichen Beschäftigung und feines tagliden Bergnugens ausgemacht batte. Endlich erbarmte fic ber barrenden Erben ber Tod; man meldet ihnen ben vor etwa vierundzwanzig Stunden plotific erfolgten Bintritt bes Dheims. Sie eilen in bas Sterbehaus und erkundigen fich in diesem, icon bes Boblstanbes halber, querft nach ber Leiche bes Erblaffers, die fie in bem mobibefannten Schlafrode bess felben noch im Schlafzimmer und auf bem Bette finden. Inbeffen batte nicht ber Wohlstand allein fie guerft in biefes Bimmer geführt. In biesem Bimmer befand fich auch bes 2Boblfeligen Duft, beffen Inhalt ihnen über ihre Baufche und hoffnungen Gewißheit geben follte. Raum erwarten fie ben Augenblick, in bem fie allein find, um es ju bffnen. In fros ber Saft werfen fie Rechnungen, Briefe und andere gleichante tige Baviere burcheinander, um ju ber Sauptfache, bes Dheims hauptbuch. ju gelangen; und wie angenehm finden fie fich in ibren Erwartungen getäuscht, als fie flatt ber vermutbeten 100,000 Rthlr. eine Erbichaft von mehr als 350,000 Athlr. entbeden.

Mit Mube unterbruden fie ben Jubel in ihren Bergen. um nur eine erträgliche Ernfthaftigkeit zu erzwingen. Doch wird ein lederes Mittagemahl bestellt, der beste Bein aus bem ererbten Reller aufgetischt und in einem an bas Schlaffas binet grengenden Zimmer tafeln bie jungen herren nach dem wohlgerathenen Berte in ber gludlichften Stimmung pon ber Welt, wie fie die Aussicht auf die nabe Ausführung fo mandes Lieblingeplanes nur immer gewähren fann. weilige Beit; die man mahrend ber Borbereitungen gur Beers bigung benn boch im Sterbehaus zubringen muß, zu vertreis ben, ichlagt einer ber jungen Berren feinen Miterben fur ben Nachmittag eine Parthie l'hombre vor. Der Borfchlag wird angenommen, und gleich in bem Speifezimmer ber Spieltisch arrangirt. Nachdem fie fcon eine geraume Beit gefpielt, lagt fic ein Geraufch im Rebengimmer boren, das fie wohl bemers fen, auf bas fie aber weiter nicht achten, weil es gleich mieber ftill wird. Die groß ift indeffen ihr Entfeten, als nach etwa einer halben Stunde ber verftorbene Dheim, freundlich an der Mute rudend, in die Thur bes Schlafzimmers tritt. "Ei, ei, Rinderchen", ruft er ihnen gu, "feid ihr da! Davon habe ich ja gar nichts gewußt. - Und", fügt er fcbuell bingu, ale er die Befturgung auf den leichenblaffen Gefichtern erblidt, - ,,lagt euch bod nicht fibren. Bleibt figen, bleibt figen. Ihr habt mich befucht, ba ihr von meiner Unpafliche feit hortet, und mich in meinem Schlummer nicht fibren mols Bleibt nur figen und fpielt fort. Ich fege mich ju euch und febe gu. Ihr wift ja, baf ich von bem Spiele auch etwas verftebe."

Wirklich fett er fich zu ihnen, die in dem Augenblick nichts Befferes, als feinen Rath zu befolgen, wiffen, obgleich bas Unerborte ihrer Lage fie fast finnlos macht. Ach, und jede Ueberlegung zeigt ihnen nur die Erostlosigkeit diefer Lage. Der Tod war uur Schein, die Erbschaft war es auch und

für jett ift fie verloren. Schlimmer noch als bae! Richtlange fann ihr Treiben bem Oheim verborgen bleiben. Die Berwirrung und zum Theil Bernichtung seiner Papiere muß ben bis zur Pedanterie punktlichen alten Mann, ber lachenden Erben unanständige haft und ihr Jubiliren in der Rabe ber vermeinten Leiche ben Berwandten empbren. Für imme. ift fie verloren, die toftliche Erbschaft!

Der Alte allein, um ben fich aller bicfer Tumult ber Angft und der Leidenschaft brebt, ift unterbeffen gang unbefangen mit bem Spiele beschäftigt, bas endlich, Die alte Luft er: weckend, ibn ben Bunfch, baran. Theil nehmen gu tonneu, außern lagt. Sogleich ift einer ber Deffen ihm feine Rarte abzutreten erbotig, boch bat er einige Marten verloren. Das balt ben feinem Glude vertrauenben Dheim nicht ab, tat Ers bieten anzunehmen. Und wirklich begunftigt ihn bas gewohnte Blud, bas endlich nach furger Beit ihm ein großte Gelofpiel in bie Band wirft. Mit freudiger Spielerungebuld muntert er Die Mitfvieler jum Spiele auf. Macht gu, rief er ihnen gr, tauft nur, tauft! Es hilft Guch alles nichts, Dicemal ziehe ich Euch aus. Ihr mußt mir bezahlen, alle bezahlen! 28as ift Trumpf, ruft er bann aus - indem er mit dem Ausspielen die Trumpfe auszuziehen beginnt - Spadille! - und in bemfelben Momente fintt er gufammen. Best wirklich toot.

Es ift begreiflich, daß die Erben, schon der Familie, noch mehr ihrer selbst wegen, den unerhörten Borfall zu verheims lichen bemuht waren. Die Sonderbarkeit des fich demunges achtet bald verbreitenden Geruchtes verenlafte aber die nahe Obrigkeit, erft dem Grunde deffelben naher nachzusorschen, dann, eine formliche Untersuchung anzustellen, deren unvertäche tiges Resultat ich ihnen eben erzählte.

Selten mogen wohl bas Entzuden und bie Tobesangft, bas Glud und ber Berluft, bie verberblichfte Gefahr und bie wollfommenfte Rettung, im tollen humore wechselnb, pich fo

nabe und die Deinungen und Gefühle einer fleinen Gefelle icaft in fo ichneibenden Rontraften gestanden baben, ale bier. Und - follte nicht bas Benehmen ber Erben binreichen tone nen, bie Ericeinung gu ertlaren, die ihre Strafe mar? Rounte nicht in bem alten Spieler, auf bem bunteln und gebeimnifvollen Uebergange vom Sepn jum Nichtfenn, noch ein belles Aufflammen bes erftern erregt werben, indem bie ges wohnten, machtigen Bauberworte des Spiels aus bem Rebens gimmer, ibm felber unbewußt, wie Reigmittel auf bie bine folummernden Organe wirften? - Und, murde er nicht viels leicht fortgelebt haben, wenn ihm nicht bas ichabenfrobe Glud eben jenes große Spiel zugetheilt batte ? Gine bauernbe Spans nung tonnte die Mafchine wieder gehorig in den Gang brins gen. Go aber borte fie auf, - er fublte fich befriedigt und er fant bin, Shiller's Thefla parodirend. Er batte gelebt und - gespielt!

Ih will mit einem Paar Stadtneuigkeiten folieffen, das mit diefes unendliche Geschwätz boch einigermaßen einem Briefe abnlich sebe.

In Dreeden sputt es. Daselbst befindet sich namlich in dem Zeughause ein uralter Turkentopf, von dem schon die graue Borzeit erzählt, daß er wackele, so oft ein Krieg hers annaht. Der Alte soll sich eben jetzt ganz bedenklich schutteln; und da man der Fr. v. Kruden er geglaubt hat, deren Pros phezeiungen doch nicht eingetroffen sind, so sebe ich nicht ein, warum man ihm nicht glauben soll, der sich schon mehr, denn einmal, als ein guter Politikus bewährt hat. Gebe nur Gott, daß seine Berkindigung nicht von der Art senn mage, wie einst die der Bellona auf dem Zeughause von Berlin, als sie, turz vor der Schlacht vor Jena, von dem Dache in die Straße hinabstützte.

Ferner — der protestantische Superintendent von Dress ben foll im Rarlebabe gestorben fenn. Roch weiß man

nicht, wem ber Pater Manermann, Beichtvater bes Rbs nigs, die erledigte Stelle bestimmt bat.

# Leben Gie mobi!

Die Berhaltniffe bamaliger Lage find zwar schon weit von und zuruckgetreten und durch Ereigniffe größerer Urt vers dunkelt, welche wir als Erfolge von jenen betrachten durfen. Demungeachtet behalt Joch manns Brief ein eigenes Interesse für uns, nicht allein baburch, daß sich der helle Geist seines B rfassers tren darin abspiegelt, sondern auch, daß wir dars aus erkennen, wie ein unbefangener, vorurtheilloser Fremde ling, ein Mann von Einsicht und Scharfblick, die Wirren jes ner Lage, die verkehrte Behandlung der Bolker, ja der euros paischen Menschheit, mit heiligem Unwillen betrachtete.

Joch mann eilte von Tharand in die Rheingegenden. Sie waren ihm icon früher lieb geworben. Er fah fie gern wieder, und verweilte hier lange. Dann trat er in die Schweiz. An einem der schonften herbsttage (es war der 12. Septems ber 1820) besuchte er mich, indem er mir ein Briefchen von der hand eines theuerwerthen Mannes, des russischen Staatsrathes Theodor v. Faber, brachte. Gine Stunde genügte, daß wir einander unser gegenseitiges Bertrauen anseschoffen. Ein wunderliches, mir selber noch unerklärliches Ereigniß, wie es mir schon einigemal geschehen war, bestre derte die Annaherung.

Wahrend wir namlich im Garten plaubernd beifammen fagen, und er mir abwechfelnd von feinen Reifen, ober feinen Entwurfen für die Zukunft, erzählte, verlor ich mich in Bestrachtung feiner Perfon. Wohlgebant, von faum mittleter Größe, aber mager und zart, verrieth er, in der frankhaften Farbe feines sonft angenehmen Gesichts, eine ichon zersibrte Gesundheit. Selbst der freundlichmilde Blid seiner Augen, auch wann er in Augenbliden der Begeisterung, oder im Ges

fahl ber Frende lebhafter erglanzte, schien ein. verborgenes Leiden anzuklagen. Allmalig verdunkelte fich vor mir feine Gestalt, als wurde sie nebelhaft; ich horte wohl seine Stimme, aber ohne seine Worte zu beachten. Es ward in diesem Augenblick der Gang seines bisherigen Lebens, selbst die geheime Geschichte seines herzeus, bis auf gewisse Einzelheiten, in mir hell.

Als er endlich eine zeitlang stillschwieg, vermuthlich einer Antwort von mir gewärtig, erwachte ich wieder zur Besons nenheit und Rlarheit der Dinge um mich her. Statt das Gespräch fortzusetzen, bat ich um Erlandniß, ihm offen zu sagen, was unwillfürlich in mir vorgegangen sei, weil mir's selbst zu wichtig wäre, von ihm zu erfahren, ob mich vielzleicht meine Phantasie mit einer Selbstäuschung äffe. Ich erzählte ihm von seiner Vergangenheit, von besondern Lebendsverhältnissen, von einer Liebe, die schmerzlichen Ausgang für sein Gemuth gehabt u. s. w. Er starrte mich seltsam an; er gestand redlich die verschiedenen Borgänge ein, selbst die Richztigkeit von mir angeführter Nebendinge und Rleinigkeiten. Beide gleich sehr verwundert, erschöpften wir uns in fortgezsetzter Unterhaltung mit Vermuthungen aller Art, dies seelissiche Räthsel zu lbsen.

Auf diese Beise gang unerwartet enger zusammengeführt, trennten wir und sobald nicht. Bir blieben mehrere Tage beisammen, und jeden Tag gewann ich den trefflichen Mann lieber, den so viel Perzensgute und geistige Lichtfulle auss zeichnete.

Bon ba ftammte eine Freundschaft, die wir fur eins ander durchs ganze Leben ungebrochen bewahrten. Er begab fich ins suliche Frankreich, um seine Gesundheit unter milberm himmel erstarken zu laffen. Unbefriedige kehrte er nach beinahe einem Jahre zu mir zurud, brachte einen Theil des Sommers (1821) in verschiedenen Gegenden der Schweiz zu; ging (im herbst 1821) nach Paris, wo er im Umgang mit Delsner, Schlabren borf, Stapfer, und ans dern Weisen und Geschäftsmännern, herrliche Tage verlebte, aber wieder zurudkam, um in ben heilquellen von Badens Baden seine Genesung zu suchen. Diese schienen ihm zusagend; er siedelte sich endlich bort, und abwechselnd in Karlszuhe, fast ganz an. Bon Zeit zu Zeit besuchte er mich. Am häusigsten verkehrten wir mit einander in unsern Briefen.

3ch beklage, die seinigen nicht forgfaltiger aufbewahrt ju haben. Giner berfelben, welchen er aus dem sublichen Frankreich schrieb, ift folgender:

# Marfeille, ben 5. April 1821.

Im November des vorigen Jahres habe ich Ihnen aus Mont vellier geschrieben. Darf ich von meiner bamaligen Stimmung auf den Inhalt meines Briefee ichlieffen, fo ents bielt er nicht viel mehr, als bypochondrische Grillen, und nichts Bahres, als die Berficherung, bas ich Ihrer und Ihrer Freunde in Marau mit ber innigsten Buneignng gebachte. Dies lettere ift übrigens jett fo mahr, ale bamale, und wird - ich fabl' es - immer fo fenn. heute bring' ich mich Ihnen burch biefe Beilen in Erinnerung, weil ich es bald perfonlich zu thun bente, und nicht als ein Bergeffener bem Ginfiebler am Jura gu erscheinen muniche. Es ift meine Abficht, ben bevorstebenden gangen Commer Ihrem ichbnen, freien Baterlande zu widmen. Freilich traue ich mir noch nicht bie Rrafte und bie Beiterfeit gu, die gu einer einsamen Alvenreise erfordert werden; aber ich hab' es and eigentlich nicht auf eine folde, fondern mehr auf einen langern Aufenthalt in ber Leib und Geel erquidenben Berge luft abgesehen. Db ich damit etwa eine Moltentur in Gais ober auf dem Rigi zu verbinden habe, foll von Ihrem und Ihres braven Arztes Schmutiger \* Rath abs bangen; wie ich mir benn aberhaupt die weitern Berhaltunges befehle fur mein Schweizerleben in den ersten Tagen des Mai bei Ihnen holen will.

Ich habe bisher in Nizza gelebt; bin zum Theil Zenge ber sonderbaren Ereigniffe gewesen, die Europa mit Furcht und Hoffnung, Angst und Freude erfullt haben, und werbe Ihnen des Bunderlichen viel, des Trostlichen wenig zu erzählen haben. In diesem Angenblicke ruft man unter meinem Fenster: "la fin de la grande conspiration d'Italie" aus, und in einem mit obrigseitlicher Erlaubnis und folglich Billigung gedrucken Bulletin über die Katastrophe in Neapel heißt es: "que Pepe avait liberalement emporté la caisse de l'armée." Der Schrecken hatte zur Berzuunst geführt, dem Siege folgt der Uebermuth. Das ist — nicht in der Ord nung, aber in der Regel!

Eine trübe Ueberzengung haben meine Beobachtungen und die Ereignisse der letten Zeit in mir befestigt, nämlich diejes nige von der Unverschnlichkeit der Parteien, die sich in unsserm Welttheile gegenüber stehen. Ich troste mich mit Ames rika, für das vielleicht alle diese Bewegungen eigentlich berechtigen; denn sie lehrt, daß die Sivilisation niemals auf demselben Boden keinnte und blabte. Aus dem ditlichen Asien wandelte sie nach Negypten und dem stolichen Eusropa; von da in das nördliche, und jetzt treibt der Strom mit Macht nach Amerika, wohin die neuen Ankhumlinge nichts mitbringen, als die Künste und Wissenschaften der alten Welt, ihre Narrheiten und Dummheiten und Borurs

<sup>\*)</sup> Einer ber ausgezeichnetsten Aerzte ber Schweig, welcher im Jahre 1830 ju Marau ftarb.

theile in ber Deimath gurudlaffend. Berr v. Gagern bat freilich angefragt, mas benn wohl ein beutscher Rreiherr in Amerika besonders zu erwarten babe? aber uichts Troffliches jur Antwort erhalten, namlich eben nur bie Sylbe ,, Dichte". Bibrend man fich in Europa abmubt, um die Bernunft aus einigen Relfenneftern ber fublichen Balbinfel zu verjagen, folagt fie jeufeite bes Dceans machtige Burgeln in einer Proving, beren naturlicher Reichthum ben unfere gangen Beletheils übertrifft, und es mag mohl fenn, bag bie euros plifden Donaften fich nur barum in Rongreffen und Relbaugen ericbbyfen, um einmal ben transatlantifden Staaten gegenüberaufteben, wie bie barbarifden Reguli ber alten Belt ben Romern. - Gott erhalte Ihrem Daterlande Die Gelbits ftanbigfeit, bie bes Auslandes Achtung verbient, und Die Rraft, die fie erwirbt. Dit einem von beiben allein murben Sie ichwerlich lange ausreichen.

Mir ist jest ungefahr wie Ihnen, als Sie einst in den Tuilerien das Nahen des Frühlings fühlten, und sich in die Berge zuräcksehnten. Ich kann das gute Wetter kaum ers warten, das die Landstraßen trocknen soll, um mich auf den Beg zu machen. So herrlich der herbst und der Winter in diesen Gegenden sind, so unerträglich ist die Jahreszeit, in der anderswo der Frühling zu erscheinen pflegt. Regens ströme und kalte, schneidende Nordwinde wechseln ab. Ein Orittes kennen wir seit drei Wochen nicht. Zu meinem Troste lese ich in Ebel's Handbuch, daß der Mai in der Schweiz gewöhnlich gutes Wetter mitbringt, und ich freue mich auf das frische Grun Ihrer Wiesen und Wälder. Der nachten Felsen und der blassen sogenannten immergrunen Oliz ven bin ich herzlich satt. —

Bie gefagt, ich betlage, von Jochmanns Briefen nicht mehr aufbewahrt zu haben. Sie wurden mir jum

lebusgeschichtlichen Bilbe von ihm die trenesten Farben ges liefert haben. Er war sorgfältiger mit den meinigen gewes sen. Ich fand sie in seinem litterarischen Nachlaß wieder, den er mir vererbte, und errieth aus ihnen zum Theil die Gemuthöstimmnugen wieder, in denen er sich von Zeit zu Zeit zu mir gewandt hatte; die Gegenstände, mit welchen sich sein arbeitsamer Geist beschäftigte; die Orte und die Zeisten seines wechselnden Aufenthalts. — Sie sind freilich ein durftiger Ersaß für die seinigen. Dennoch will ich einige derselben mittheilen; sie werden seinen zahlreichen Freunden aus gleichem Grunde, wie mir, nicht ganz werthlos zur nahern Kenntniß des edeln Mannes scheinen, und wenigstens einem künftigen Nekrolog dieses Schriftstellers einigermaßen zum Hussissen Nekrolog dieses Schriftstellers einigermaßen zum Hussissen

1.

## Dad Bern.

8. Juni 1821.

Wohl ein paar Tage früher schon hatt' ich Ihnen schreis ben konnen, wenn mich die Sigungen unsers Großes Rathes nicht aus der gewohnten Ordnung und Einfalt des Lebens gerissen hatten. Das tägliche Einerlei ist mir ein so hobes Bedürsniß, wie Ihnen das täglich Abwechselnde der auffern Umgebungen. Sie suchen Zerstrenung; ich Einsamkeit. Ihr Physisches kann sich nicht recht dem Nordischen, nicht recht dem Sudischen acclimatisiren; mein Psychisches widerspricht eben so dem kleinlichen, leidenschaftlichen Treiben der Mensschen in den obern und untern Regionen; und ich liebe die Meuschen am innigsten, wenn ich sie am wenigsten in der Rahe haben muß. Bielleicht ist grade dieser Gegensatz bei uns beiden, was uns einander lieb macht; denn ich konnte unmbglich ein alter ego lieben; nur die ungleichnamigen Pole ziehen einander an.

Begen Ihrer Reisebemerkungen senn Sie boch ohne Bes sorgnis. Ich war ja ber Erste so frei. Sie barauf aufmerts sam ju machen, daß wir belehren tonnen ohne ju franten, und Sie schrieben nicht fur die Belt.

Beiliegend empfangen Sie auch die Antwort des herrn Oberforfters Rafthofer. Sie werden daraus ersehen, daß Alles fur Sie in Orduung ift. Im Fall der himmel gunftig senn will, versuchen Sie doch dann auch ein paar Tage in der hohen Ginsamkeit von herrn Rasthofers Alpen zu leben. Un ihm selbst werden Sie einen braven, edeln Mann kens nen leruen.

Dich freut, bag Ihnen Bern ben beroifden Entidlug einfibBen fonnte, vier Bochen bafelbft gu leben; noch mehr fremen wird's mich, wenn es vier behagliche, frohe Bochen werden und Ihnen die ernfte Gesellichaft bube's und Rants jufagt. Go werben Gie forperlich und geiftig ers quidt. Sie maren bieber mit ben Menichen und ben Birfungen von beren leibenschaftlichen Berirrungen am meiften beschäftigt. Der Blid auf bas Gottliche und beffen Thun im Beltall icheint mir noch unendlich anziehender. Wie ber Saugling erft gum Bewußtfeyn tommt, wenn er fein 3ch von ben Umgebungen unterscheiden lernt: fo lernt ber Mann und ber Greis erft bas Beheimniß feines Selbftes in ber Schule ber Ratur, Diefer Borhalle aller Religion, in der die Stim= me Gottes flingt, beffer verftehen ober vielmehr ahnen. Sas ben Sie erft Rant, bann Sube burchlefen: fo nehmen Sie Rluge vom thierischen Dagnetismus vor, nicht wegen feis ner Spothefen, ober Manipulationen, fonbern megen ber gefammelten Erfahrungen über die Pfpche und beren Rrafte. Sie muffen fur Ihren icarffinnig beobachtenden und regen Beift nur erft Materialien baben, - Die Berarbeitung berfelben bleibt ibm felbft, wird ibm leicht.

2.

Nach Juterlaten, zwischen dem Shuner: und Brienzer: See.

27. Juni 1821.

Wenn auch nichts anders, will ich Sie, mein Lieber, boch bei Ihrem Eintritt ins stille Land Mesopotamien oder Interlaten begrüßen, und Ihnen das Beste wünschen, nams lich daß Sie dort sinden, was Sie da nicht verloren haben und doch da suchen. Es freut mich, daß Sie an dem hose marschall aus der Nachbarschäft des Nordpols einen anges nehmen Gesellschafter gefunden haben. Aber Sie bedürsen bes Umgangs mit Gesunden, um sich psychisch zu heben. Ein Krauter bei einem Kranten ist zweimal trank. Hab' ich Bessunder mich doch zu Paris im Hotel des Invalides fast verslegen geschlt, daß ich Arm und Bein noch am rechten Orte hatte.

Von mir weiß ich wenig zu erzählen; es ift bas alte, schne Einerlei bei uns. Ich mache jett viele Amtsreisen. Vom sechtstägigen Bergklettern vorige Boche in ben Balz bern kam ich beinah kreuzlahm heim und fühle mich jett breis mal gefünder. Ich war auch in Eglisau und sah nach Salz bohren, aber nur Koth zu Tage kommen.

Laffen Sie mir seiner Zeit wiffen, wie Ihnen die Mola fenkur und Alpenluft bekommt? Nicht, daß Sie mir dara über schreiben sollen, ich werd' es schon der Physiognomie Ihres Briefs anschen.

Ich wollte, wenn Sie wieder zu uns tommen. Sie trasten mit einer hubschen weiblichen Figur zu uns in den Garzten und sagten: das ist mein Weib. Reine Arzenei wurde Ihnen wohler thun; nur daß man bei solcher Arzuel leicht Gefahr lauft, in Berwechselung der Farbe, Hullenstein fatt Engelsuß (oder Lakrigen) zu greifen.

Wir haben jest bas prachtigste Wetter; ohne Zweifel Sie auch. In meinem Gartenhag bluben bei vierzig Arten Rofen. Ach, bag bie Rofenzeit fo fluchtig ift!

Leben Sie wohl! Trinfen Sie viel, baben Sie viel, fpazieren Sie viel, — fommen Sie vor Arbeit nicht zu Dbem, bis Sie ermidet einschlafen, ober mir einmal melden, wie es geht.

3.

#### Rad Unterfeen.

4. Juli 1821.

Da haben Sie's nun! Die Grippe aus unserm Alpen-Benedig! \*) Ich habe Sie gewarnt; Berner Arkaden sind kein Arkadien für Sie. Wir indeffen hatten bis gestern hier herrliches,
warmes Wetter, den Garten überfüllt von Rosen, wie ich sie in
solcher Pracht bei mir noch nie gesehen, auf dem Tische Erdbeeren, und Kirschen genug, die, trot aller Herrlichkeit Nizza's, doch nicht in Nizza wachsen und wofür ich Oliven und Feigen und Pomeranzen gern fahren lasse.

Man klagt in der halben europäischen Welt über die Rauhheit dieses unordentlichen Sommers. In Bern nun gar soll er wust gethan haben. Bermuthlich blieben Sie die meiste Zeit im Zimmer, wo Ihnen die Muse zur Erwärmung ein herrliches ästhetisch philosophisches Kaminseuer machte. Auch mich haben Ihre Erinnerungen aus Nizza gewärmt, nein durchglüht. Ich lebte mit Ihnen dort, sah Ihr Barzthal, sah Ihr Eimie, die dreise auf Chateaus vieux, Ihre Priester, Ihre Bettler und vor allen Dingen den politischen Pobel, der nie weiß, warum es läutet? — Wären Sie gestern Abend um sechs Uhr zu mir in den Gars

<sup>\*)</sup> Ben.

ten getreten, wo ich mit Ihren Blattern auf meiner Bintelsbant die Welt vergaß, da hatten Sie mich vielleicht mit brennenden Bangen, gewiß mit einem brennenden herzen und naffen Augen gesehen, und hatte ich Sie gewiß mit Bewunderung und Wehmuth an das brennende herz ges brutt. Als ich die Lesung beendet hatte, stand ich auf und dachte: War' er doch da! Gut, daß ich nicht gleich in dem Augenblick an Sie schrieb; es ware Liebeserklarung geworden.

Unzufriedener! ich glaube, Sie wiffen gar nicht, wer Sie fin b? hat fich Ihre Muse wirklich noch nicht im Spiegel gesehen, und von ihm erfahren, wie schon fie fei? Oder weiß es die Schlaue, und will ihren Reiz nur durch diese jungfrauliche Schückternheit, durch diesen Unglauben an ihren eigenen Werth, erhoben? —

Wahrlich, oder mich blendet der bbse Geist, Sie konnen neben den Schessen unserer politischen Schriftsteller und his storischen Darsteller das anch' io son pittore sagen. Sie konnen, die Feder in der Hand, still und groß auf die Zeitges nossenschaft einwirken; dazu haben Sie die Macht des Worztes und die Kraft, sich über dem Rampf und Gahren der Welt und ihrer Hefen, droben unpartheisam in den ruhigen Ihhen der Besonnenheit zu erhalten. Wie Sokrates sich von Alpasiens Grazien bilden ließ, so scheinen Sie den franzbesischen Klassikern eine gewisse Zartheit der Behandlung abgeslauert zu haben, nach der ich vergebens ringen wurde; und zum deutschen tiefen Geist und Wig gesellt sich wuns derbar die, ich möchte sagen, weiblich seine Beobachtungssgabe der geglättetsten Franzosen.

Solla, bennoch wieder Liebenderklarung, und ich wollte Ihnen nur Bormurfe machen. Boruber? bag Gie, Gludsfeliger! fich ungludlich mahnen. Sie haben ben reichften Stoff jum Frohfinn, indem Gie fuhlen muffen, bag Sie ber

Belt von großem Berth werden tonnen. Pflegen Sie Ihs
res Leichnams und laffen Sie Ihren Geift walten.

Da tommt ein Befuch - abgebrochen.

Sinnen Sie boch auf eine Erfindung in Unterseen, wenn Sie im Bade oder in den stillen Alpen sigen, wie man in der Ferne mit einander Gedanken tauschen kbune, ohne die langweilige Arbeit mit Dinte auf Papier zu zeichnen. Man schreibt nie auf, was man alles zu sagen hat, und das Beste vom Gedanken versliegt über dem Schnedenzug der Gansefeder.

P. S. Bas? Sie fragen noch, ob Sie das Miffionss wefen schilbern follen? Db mir schiden? — Ift's nicht Noth? Berben Sie bamit nicht selbst in Deutschland Gutes stiften? Und ba fragen Sie? — Und wenn Sie ein Rechenbuch schreiben, werd' ichs mit Luft lefen; schiden Sie mir's.

4.

#### Rad Baben = Baben.

28. August 1821.

Sie haben es errathen, mein Lieber, wir sind alle frbhz lich von unsern Reisen zurud in bas angenehme Stillichen unz ferer Rlause am Fuß des Jura; meine Frau und ich vom Rigi ber, Theodor aus den Unterwaldner und Schwyzer Alpen, Emil von Rouffean's Jusel im Bieler-See, und Alexander mit dem jungen Spanier Antonio vom Schwarzwald. Letztere hatten das gefährlichste Reiseabenteuer zu bestehen, denn der Blitz suhr des Morgens, als sie eben sich zum Weiterreisen ankleideten, in das Wirthshaus, wo sie die erste Nacht ihrer Pilgerei geschlasen hatten. Fenster und Mauern wurden zers schwetzert; die armen Buben kamen mit dem Schred davon.

Und Sie haben das Geraufch ber Residens fo fcnell vers laffen ? Es murbe mir wie Ihnen gegangen fenn. 3ch will

lieber bas Saufen aller zweiundbreißig Winde in einer fchenen Ginsamkeit, als bas Gefluster und Getratsch einer Refisdenz aushalten. — Moge bas bunte Mancherlei in den Bas dern Ihnen Entschädiqung geben!

Ihre Missonshistorie sehen Sie nur als ein recht ernstes und diesen Tagen wichtiges Geschäft an. Wahrlich, es bammert überall, wie wenn's Abend werden wollte, und die Nachteulen und Kauze flattern mit großem Siegeslarmen aus den verfallenen Raubschlössern (woraus die deutschen Zeitungen und Bauern im Odenwalde den weissagenden Burgsgeist von Schnellert machen).

Es scheint, Ihr Raiser hebe endlich Arenz und Schwert gegen Istambul. Das giebt dann einen religibsen Bertilzgungskrieg, ber manches Jahr dauern wird. Die Flucht der Roßschweise über den hellespont interessirt mich noch nicht so sehr, als die Folgen davon für die politischen Berhältnisse des übrigen Belttheils. Ich denke, das Gewitter dort zerzstreut endlich den dicken Schenrauch, der einen großen Theil unsers Belttheils verhüllen will.

Hier lege ich Ihnen einen Brief an Guizot bei, bann auch einen an herrn Abvokat Stober in Strafburg. Er ist ein waderer, freisinniger Mann und Dichter. An Stapfer haben Sie, glaub' ich, schon einen Brief. Stapfer, Schlabrens borf, Delsner grußen Sie ja recht freundschaftlich von mir, — Wie mir am sichersten Briefe aus Paris seuben? Das weiß ich nicht. Ich bente, burch die Post an meine barbarische Abresse. — Doch war' es mir gar nicht lieb, wenn man Ihre Darstellung des Missionswesens, falls man Briefe diffnete, in Frankreich zurückbehielte. Ich wollte, Sie konnten sie mir noch auf deutschem Boden expediren, jedem Unfall damit vorzubeugen.

Doch arbeiten Sie auch nicht zu viel! nicht einmal mit Briefschreiben. Ihnen taugt figende Lebensart am wenigsten;

Sandeln und Manbeln beffer. Bedenten Sie Ihre Gesundheit und, daß Sie noch ein liebenswurdiges Madchen gladlich machen muffen.

Bir alle erinnern und Ihrer hier mit Liebe und mit Bunfchen fur Ihre Gefundheit. Meine Frau argert fich über Ihre gelehrte handschrift, benn fie mochte Ihre Briefe, die und so viel Freude machen, gern immer felbst lefen.

NB. Buizots Abreffe erfahren Sie bei herrn Stapfer. 3ch ichide Ihnen die Briefe unter fliegendem Siegel, weil manchmal geschloffene Briefe Contrebande find an den Grenzen.

### 5.

### Rad Varis.

# 3. Dezember 1831.

Ihren Robespierre \*) hab' ich nun zum andernmal gelesen, und er hat mich nicht weniger angezogen, als das erstemal. Wenn diese Natur an und fur sich selbst ges wogen wird, und mit sich selbst (nicht auf die andere Wagsschaale ein menschliches Moralspstem, uoch weniger einen Erisminalcodex gelegt! ', ohngefahr, wie etwa Gott, und nur er, ben innern Werth der Menschen wägt oder mägen mag: so glaub' ich auch, diese Natur ist mehr eine geistige, als sittliche Berkrüppelung. Ja, dieser Mensch kann in seiner Gräsliche keit noch ein sehr tugendhafter Mann gewesen senn, ohnges fahr, wie es Freudenmädchen geben mag, die-wirklich sittiger und keuscher, als manche nie gefallene Jungfrau, sind.

3ch mochte Ihnen den Umgang mit dem weifen, greifen Schlabrendorf, und dem feinfinnigen (von den plattfinnigen Diplomaten unferer Shfe fo wenig ertannten und benugten) Delbner beneiden, wenn ich Ihnen nicht von gangem Sergen

<sup>.</sup> Gine Abhandlung Joomanns, die in biefer Sammlung erfoeint.

auch etwas Gutes gounte. Auch Stapfer und Guizot werben Ihnen wohl thun.

Bom Religionefrieg, ben Gie zu beforgen icheinen, furcht' ich nicht viel. Die politische Poltronerie heutiger Staates manner hat, um die Liberalen, die Carbonari, die Jatobiner, Die Philosophen zc. ein wenig in's Bodoborn und die Ratio. nen ein wenig in ben alten Bockbeutel ju jagen, nur Die lange jum Schweigen verdammt gemefenen Finfterlinge, Die politischen und firchlichen Ubu's, welche icon oft fur Befvenfter galten und ben "wilben Jager" fpielten, losgelaffen. Das dauert nicht lange, besonders wenn die Bortugiesen und Spanier fich honett betragen und die Perfer, jum Troft ber Griechen, gegen die legitimen Domanen fo liberal mit Solagen, als mbglich, find. Die beilige europaische Poffe, die man jest aufführen will, wird fcmerlich lange bauern. -Daff eine religibse Gabrung in den Gemuthern (befonders Deutschlands, wegen unterbrudten politifden Strebens) fei, will ich nicht laugnen, glaube aber fcmerlich, baß fie burch bie Rruditaten der Schwarmer und Kanatifer bervorgebracht fei ober geschloffen werden wird.

Auf, auf mit Ihren Missionen! Ich bente, Sie werden ber beste Missionar gegen die Missionars werden. Rur ersmiden Sie mir nicht, und, was noch mehr ist, huten Sie Ihre Gesundheit wohl in dem ofenlosen, steinernen Paris. Wir bier zu Lande haben noch immer warmes Wetter und grune Fluren.

Abieu, mein Lieber, — Geben Sie mir in Ihren Briefen bald ein tableau de Paris à la Jochmann (uicht Mercier), tamit ich mit Ihnen genieffe.

P. S. Unser Coof hat mir aus Barcellona icon zwei bis brei geräucherte und in Effig eingemachte Briefe geschickt. Der gelbe Burgengel ift an ibm vorübergegangen. Bi

### Rad Paris

3. Januer 1822.

Bis gestern waren unsere Wiesen gran. Wir sammelten auf Spaziergängen Colchicum, Bellis perennis und Beilchen. heut' endlich hat die Natur ihr winterliches Festleid anges legt; eben indem ich dies schreibe, gießt die Sonne ihren Goldstrahl, wie sie aufgeht, über das vielsach gebrochene Sils ber der großen Landschaft, die vor meinen Fenstern hangt. — D, das arme, durftige, steinerne Paris! Es ist recht, daß Sie in dem großen Kerter leben, dem tausendichrigen Schaus plat der Leidenschaften, um die Verartung und Vertünstelung des menschlichen Geschlichtes recht speciell studiren zu tom nen. Sie werden doppelten Genuß haben, wenn Sie im Marz, aus dem großen Treibhaus menschlicher Thorheit und menschlichen Elendes, der wahren Welt, der Natur wies dergegeben werden. Daun umringen Sie sich mit einigen gusten Meuschen.

Bis jest hab' ich weber bie Bundeslabe, noch Guis jots neueftes Werk gesehen; aber nun will ich beibe lefen, da Sie meine Neugier so sehr darauf hingewiesen haben. L'Italie par Lady Morgan hat mich inzwischen sehr belustigt, so wie in beutscher Literatur bes greisen Spaun berber, naiver gesunder Menschenverstand, mit dem er aller Faselei ber beutschen hoffchranzen und der Querkopsigkeit jegiger Minister und Legitimitatskramer Trog bietet.

3ch muniche ben Miffionarien Glud, baß fie eben nach Paris getommen find, da Sie antamen, um diefe zu portrais tiren. Die Parifer, nach ihrer Art, accompagniren die heilis gen Reben diefet Unfinns-Apostel mit Petarden-Anall. Das mit wird wenig ausgerichtet werden. Ein Bild nach dem

Leben gezeichnet, von Ihrem Pinfel, wird anders und ties fer wirken; benn das Verbum Dei (Bernunft) manet in neternum.

Unter den Rremden, die mich Enbe Sabre befuchten, mar auch ber Dberft Guftavfon (gewesener Ronig von Schwes ben, Guftav Molyh IV.), ber Sie vielleicht in pfpchologischer Binficht intereffirt hatte. Er bielt fich bei und Marauern etwa feche Bochen lang auf, und verfprach mir, wieder gu tommen. So viel ich ibn tennen lernen tonnte in unsern aufange tab. len, nachber febr warmen Unterhaltungen, ift er, und babei bleib' ich , ein gnter, ja ein ebelfinniger Maun, in vielen Dingen bon recht toniglider Gemutbeart. Er ift nicht obne Renntniffe, aber bie find fast zu oberflachlich; er ift nicht ohne achtbare Beiftedanlagen, aber fie find burch Erziehung verhubelt. felbft flagte mir über die Erziehung, die ihm fein Bater Gu= fav III. gegeben, ber, um ibn recht gu verfcweben, gang von der beutichen Literatur abzog, ibm feine beuts fchen Lehrer nahm, und ibn ju frah in die Staatsgeschafte berüberzog. Er bat faft zu viel Bescheidenheit, zu wenig Bers Dies macht ibn aber nicht, wie gewbhnlich, trauen in fic. . jum Bertzeug Underer, fondern argwbhnifc ober mißtrauifc gegen Undere und eiferfuctig auf feine Gelbfiffandigfeit. Diefe handhabt er bann oft am febr unrechten Rled. Ju feinem Bedankengang ift etwas auffallend Cprodes, bag beißt, bie Operationen bes Dentens geben ibm mubfam von ftatten. Er tann fich baber beinah gar nicht in eines Andern 3bee bineinfinden, fondern bat genug mit fich felbft zu thun. Das . giebt ibm das Unschen von Starrfinnigfeit; aber es ift feine moralifche Starrfinnigfeit, fondern eine rein intellettuelle, die aus Unbehulflichkeit und Ginfeitigfeit ber Beiftesmanipus lationen entfteht. - Man fann fich benten, mas ans einem folden Thronerben werden mußte, wenn man ibm bann noch predigte: "ein Ronig muß einen feften Charafter und Folgerechtigfeit baben !" Und folgerecht ift er bis gur Uebertreibung. Er municht, weil er Burger in Bafel geworben ift, ein Umt gu haben. "Wogu bas?" fragt' ich. "Dantit ich ber Belt nuge, und besonders bem Staat, beffen Glied ich bin." - "Gie tonnen bas, ohne burgerliches Umt. Schreis ben Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Unfichten über bas Land Ihrer Dater u. f. w. nieber." - "Das fann ich nicht. Man wurde mir aus Comeden bie nothigen Materialien nicht gutommen laffen. Budem thut mir bie figende Lebenbart nicht wohl. 3d bin von Rindheit an jum thatigen Umbertreiben gewohnt." - "Raufen Sie ein Landgut, bauen Gie Ihren Barten felbft an, wie Diocletian oder Ravoleon, fams meln Sie eine Bibliothet und verbinden Gie fich mit geifts reichen Mannern." - "Ich verftebe nichts von Landwirths fcaft und bin tein Belebrter. 3d muß ein Umt baben, bas mich beschäftigt. Ich bin Barget und will gang Barger fenn, und alle Burgerpflichten erfullen. Stelle man mich an, mo man wolle: ich werde meine Bflicht thun."- "Barum fauf. ten Sie fich nicht in unferm Margau an; bier batten Sie, laut Berfaffung, Colbat werben muffen. Gie maren in ben Bes neralftab gefest." - Der Gedante frappirte ibn, und wenn er ber Auftellung ficher mare, murbe er bas Burgerrecht bei und ertaufen.

Ihre Neufferungen über Priefterthum, katholisches und protestantisches, Furcht vor Religionskrieg u. s. w., hab' ich in Ihrem letten Briefe mehrmals gelesen, aber es ist mir nicht recht klar geworden, was in Ihnen vorgeht? Erklären Sie sich mir einmal hell. Denn was Sie sagen, ist mir noch immer lehre und genufreich gewesen. Ich bin ein trefflicher Tocht, reich an Del, aber ich brenne nur hell, wenn ich von einem Seist, wie dem Ibrigen die erste Flamme erhalte.

Meine Empfehlungen an ben weifen Stapfer, ben les

benderfahrnen Greis Schlabrenborf, ben vielgepraften Douffeus Delener, ben hoffnungreichen Margauer, ben Doctrisnar Guigot.

7.

#### Rad Raristube.

18. Marz 1822.

Billtommen wieder auf bem Boden bieffeits des Rheins unter beutichen Gemutbern!

Run foll ich abbitten. Ja, ich, ber ich fo gern einen Brief ichreibe, um mir bamit einen von Ihnen ju ertaufen, ich bin ber faumfeligste Menfc, und doch hab' ich unrecht, mich felbft anzuflagen. 3ch muß bie Fluchtigfeit ber Stunben und bes gangen Lebens, ich muß die Unbeholfenheit meis ner' Mafchine (bes Leibes) anklagen, bie nicht allem Genuge leiftet, was ber Beift in einen Tropfen Beit, Tag genannt, bineinwerfen mochte. Baren die Gedanten, Die ich beständig an Sie richte, fogleich gefchriebene Borte, mabrlich, Sie bate ten Folianten empfangen. Gine Ertaltung , die ich mir aus einer Sigung bes großen Rathes jugog, Die baraus folgende fatarrhalifche Unbehaglichfeit, die mich fur Mues abfpannte, bann mein Doktor, ber mich mit Ceneblattern fegte, - bann aufgelaufene Stofe amtlicher Arbeiten, - bank eine gott= lofe Begierde, Die mich ergriff, mich jest noch plagt, meine naturrechtlichen Ideen zu Papier zu bringen, wordber ich Schlaf, Effen und Trinten vergeffen mbcbre - - ach, ber Winter ift mir wie ein Tag verflogen, und ich weiß nicht, was ich gethan habe. Nicht weniger, ale ein Dugend für mich hochft anziehender Entwurfe liegen vor mir ba, - ich bab' die Uneführung aller begonnen, - die Liebe zu einem todtet aber den andern. Ich will zu viel, und tann zu wenig. Unbere werden burch ihre Thatigkeit, ich werbe burch mein Bollen allein aufgerieben.

Genug von mir, schon zu viel von mir. Ich selbst bin nichts, als der Entwurf zu einem Menschen, wie er seyn sollte, und darum bin ich leider nichts.

Bo geben Sie hin nun ? Bleiben Sie auf deutschem Boden? Rommen Sie in Die Schweig? Geben Sie nach Riga ? Es war letten Sommer ein Berr von 36fell aus Liefland bei mir, ein bortiger Guterbefiger, ein liebenswurdiger junger Mann, bem id Ihre Befanntichaft miniden murbe. Er bat fur bie Civis lifation feines Bolfs den ebelften Willen. Die ftebte mit Ihrer Gesundheit? Daben Gie Die Missionarien gu Das ris fatt bekommen ? - Es bunkt mich, Frankreich geht einer neuen politischen Crifis entgegen. Die Parteien treiben fich einander zu Ertremen. Seit ben miflungenen Insurrectionen von Befort hab' ich viele ber frangbfifchen Aluchtlinge bei mir gefeben, barunter einige febr intereffante Danner , benen ich Gefälligkeit leiften tonnte, auch den General E..., einen Freund von Lafavette. Er weihte mich in alle Couliffengebeimnife ber Berichmbrung ein, das beißt, in Erbarmlichkeis ten, wie fie immer hinter ben Couliffen bes Theaters vorge= . ben : Scipio fest die Lorgnette auf, Solon medifirt, Alexanber M. nimmt eine Brife und Erbfus ift in Gelbverlegenheit.

Ihren letten Brief bewahr' ich, wie Rleinod. Er enthalt thitliche Ideen. hatten unsere Ultra nicht an allen Shfen, zn ihrem eigenen Schutz, Aberglauben und hierarchen-Schnörz tel, Schwarmerei n. s. w. begunftigt, und dem gesunden Menzschenverstand Stillschweigen gehoten, wurde man weniger von den Faseleien über religibse und kirchliche Sachen hbren und lesen muffen. Die Shfe wollen sich Ringmauern aus Altaren bauen, die aber nur bann als Bruftwehren hoch genug sind, wenn man vor denselben kniet. Der Menschheit ist das Anien aber nicht mehr recht.

Meffen Sie boch mir Ihre Briefe nicht nach Inhalt und

Lange ber meinigen zu. Sie schreiben Briefe, ich nur Ent: wurfe bagu.

Adieu! Gott gebe Ihnen Gefundheit und beitern Ginn. Mir minich' ich nichts, als die Dauer Ihrer Freundschaft.

8.

### Rad Baben: Baben.

22. Juni 1822.

Ich will keineswegs, mein theurer und herzlichlieber Freund, die eine Salfte des Briefs mit Entschuldigungen fullen, warum ich die andere Halfte so spat schreibe. Sie kennen nnn meine Erbsunde aus Erfahrung. Ware Ihr Juniuss
Schreiben vom 17. nicht erschienen, wurd' ich Ihnen wahrs
scheinlich erft im Juli geschrieben haben, um mit meinem
Brief eine sehr liebenswurdige, geistvolle und gebildete junge
Frau von Narau in Ihre Bekanntschaft zu führen, weil sie
in Baden-Baden wenige Bekannte hat, am wenigsten solche,
wie sie sich wohl wunschen, aber nicht leicht aussinden kaun,
und wie Sie z. B. sind. — Also bleibt das dem kunftigen
Monat vorbehalten.

Wer Sie kennt, kennt Sie, und es muß in der Welt wohl nicht zwei Jochmanne geben, sonst wurde Ihr vertraus ter Freund in Riga sich nicht so schalkhaft bei Ihnen nach dem Verfasser des Robespierre erkundigt haben. Daß ein Anderer Sie noch in Wien errathen, wunderte mich um so mehr, da melnes Wissens die Ueberlieferungen in Wien versbotene Waare sind, ausgenommen eirea 40 Exemplare für den hof, die Erzherzdge, lesenden Minister 2c. Ihr Freund muß da in diplomatischen Atmosphären gewandelt haben, wo der Geruckssinn gewohnlich schärfer sen soll.

Ich freue mich nun schon auf den herbst voraus, sowohl Sie bei uns gn feben, als ben geistigen Schmaus zu genießen, den Sie der Welt in Baden bereiten. Ich wollte, Sie wurden dann bei mir unter das gaftfreundliche Dach einstehren, wenn Ihnen unsere republikanische Einfalt der Lebends weise nicht gar zu einfältig vorkame. — Daß Sie Ihren Banderstad einsweilen nicht an der Ostsee, sondern in der Schweiz und, wo nicht im Aargau, doch am Genfersee niesderlegen wollen, hat mich und meine Frau recht erfreut. — In Riga! — da lag' ein Welttheil zwischen und. Aber in Lausanne oder Genf, das läßt sich hören. In letzterm Ort möcht' ich Sie dann mit Karl von Bonstetten, Picstet und andern wurdigen Mannern zusammenbringen, wenn Sie nicht schon mit ihnen verbunden sind.

Bas mich felbst in meiner Ginfiedelei am Jura betrifft, leb' ich meinen Schlendrian. Sie tennen ihn ja. Alles fieht auf berfelben Stelle, wie Sie es verlieffen, alles geht ben Bang Bor= und Nachmittags, wie fie ihn faben. Bon Frems den, die mich besuchten, jog mich mehr die Art, als das Berfonal au. Es waren meistens unwillkurliche Wanderer, bie in der Schweiz ihr Aipl suchten. Unter felben auch, von Deutschen, ber Dichter Follenius, ber lange im Berliner Rerter fdmachtete, ber Philosoph Dten. Jener ift jest in Marau Lehrer, biefer in Bafel. Go mehrere andere; auch Graf Bodolg, ber fich mit Ihrem Landemann Stourdga einmal ichlagen wollte, ben beutiden Bochidulen zu Ehren. ` - Bon Frangofen einige, die mehr oder minder bei den Uns ruben im Unfang biefes Jahre verbachtigt maren. Bon Stalienern mehrere aus Diemont und aus ber Lombarbei, ber Carbonarerei verbachtigt u. f. w. 3ch weiß nicht, wie ich bazu tomme, daß mich eben biefe Art Reifender besucht. bore aber, ein Berr Raoul-Rochette, ber mich vor zwei Jah: ren besuchte und etwas Ultra fenn mag, foll mich in feiner Befdreibung ber Schweiz als einen Chef des liberaux en Suisse ber Belt prafentirt haben. Der hat benn mehr von mir gewußt, ale ich felbft. Und über mein bescheidenes Saus

foll er fich ausgebruckt haben, wie Landvogt Gefler aber Staufachers haus in Steinen. So etwas mag wirken. Meinethalben. Ich bin einer ber Liberalen, die den Ronigen wohlwollen und ihnen die Ruhe wunschen, welche die Schwarmerwuth der Ultra und Citra weber den Konigen noch ben Bolfern gonnt.

In meinen Mußestunden hab' ich dies Jahr zwei Abshandlungen geschrieben, die eine zur Beförderung des gegensseitigen Unterrichts, namlich eine Uebersicht der Berbreitung beffelben in allen funf Welttheilen; dann unter der Rubrit, "Blatter aus Spanien" eine Beleuchtung der Sortesverfassung. Beide sind in den Ueberlieferungen. Letztere beruht auf mir von Freunden in Spanien mitgetheilten Thatsachen. — Ausserzdem, jest schon im dritten Jahr, sahr' ich fort, dem Schweiszer volf die Geschichte des Schweizerlandes zu erzählen. Das thut gute Wirkung, zur Belebung des Gemeingeistes, zur Reisnigung der Ansicht der heutigen Dinge im Baterlande, und zur Erhebung der Gemüther über den Spießburgergeist und Egoissmus, in welchem der Mensch bei ruhigen Tagen so leicht einz schrumpft.

Jett hab' ich alles, was ich von mir zu fagen weiß, herz geplandert. Wie freu' ich mich, im herbst Sie zu sehen, und Ihre Protestanten unter ber Charte, Ihre Missionarien aben ber Charte u. f. w. Treiben Sie hoflichen Scherz mit Ihrer Frage: ob die Ueberlieferungen Bruchstide Ihres großern Wertes, als Worlaufer, annehmen werden?

9

Rad Caribrube.

3. Somung 1823.

Sie find mir bod, boff ich, nicht bofe, lieber Freund, baf ich Ihren Dezemberbrief erft im hornung beautworte?

— Ich tonnte Ihnen neunundneunzig hinderniffe an den Fins gern herzählen, die mich so lange briefftumm machten. Noch liegen gewiß vierzehn Briefe da, die Antwort begehren, und mich in Berzweiflung setzen; die jungsten sind Januerkinder bieses, und die altesten, Maikinder vorigen Jahrs.

Ibre hierarchie, ich liebe fonst teine, als eben Ihre, ist nun mahrscheinlich schon abgedruckt. Um das Publikum ausmerksam zu machen, gab ich ind Jannerheft ber Ueberlies ferungen einen Auszug vom Missionenkapitel, wordber ich schon eine applaudirende Stimme aus Erlangen erhielt, mit der Bemerkung, daß an solchen Kraftbiffen entweder die heiligen, woer die Ueberlieferungen unferer Zeit ersticken mulffen. Meis nethalben mogen beibe ind Reich der Schatten fahren, wenn wir nur auf Erden noch ein wenig Reich des Lichts behalten, um welches wir ja täglich im Baterunser bitten.

Fahren Sie fort, für dies heilige Reich mit 36s rem herrlichen Geift zu wirken; Sie find ja nicht in den heiligen Bund eingeschlossen, wie ich, der ich, als Gesetzgeber, für den Antrag mit großer Erbauung gestimmt habe, und nun Wort halten muß. Ich habe, als ein und untheilbares Mitglied des Souverans, an diesem heiligen Bundel, das ich mir selber ausladen half, nicht minder schwer zu tragen, als mancher Shemann an dem seinigen (weil die She auch solch ein heiliges Bundlein ist, das man annimmt, ohne imz mer zu wissen, was darein gewickelt ist).

(Ad vocem Che, laffen Sie fich burch bas, mas ich von diesem heiligen Bundlein sagte, nicht abschrecken, as auf fich zu nehmen. Ich mochte Sie gar zu gern fester aus liebe Leben geknupft wiffen. Ich wollte, Sie wurden, statt eines ruffischen Joch-Wanns, ein schweizerischer Frei-Wann. Ich sage das in Parenthese, aber es ist bei mir ein stebender Aratikel über Sie.)

Mun zum Text! Ihre Dierardie wird Ihnen Segen und Bluch, Beifall und Diffallen bringen, aber fowohl Bluch als Segen wird Ihnen ehrenvoll fenn. 3ch bin freilich, mit meis nen Aufmunterungen, Partei, und will auch gar nicht verheblen , daß ich gern an Ihnen einen theologischen Ungluckeges fabrten haben mochte. Ja, ich berg' es nicht, mir mare lieb, ber gange Beerhaufen ber frangbfifchen Miffionare murde Gie namentlich, ale Monsieur le philosophe Joquemane, fammts lichen mabren Glaubigen, wie das achte Thier der Offenbas rung, ichildern; ber ultramontanische apostolische Rlerus Gie von allen Rangeln berab in figura ber Solle überliefern, und ber Dabit, nach Berathung bes Rardinalkollegiums, fiche aum Berdienft rechnen, eine anathematifirende Bulle, mit ben Unfangeworten: "Adjuvante Diabolo tenebrarum rege etc." vom Rapitol herab auf ben Ropf ichleubern. Das mare mir boch einiger Troft, ba in einigen Lugerner Dorfern eis niae Pfarrer wieder gegen meine harmlofe Schweizerlands= geschichte geprebigt haben.

Ich bitte Sie, werden Sie mir nicht bofe, baß ich fo fpat antworte; mit biefer Bitte muß ich — foust bekommen Sie biese armen Zeilen in acht Tagen nicht, oder wohl nicht vor bem Gingug bes Duc d'Augouleme in Madrid — schliessen.

10.

Mach Baben: Baben.

12. Juni 1823.

Ihren lieben Brief von vorgestern — (aber er batirt sich Beibelberg ben 17. Februar) — fluchtig ift die Zeit! — also von vorgestern muß ich doch endlich beantworten, weil ich wohl spure, ich bekomme keine Zeile, als wenn ich sie bei Ihnen mit Briefschreiben im Schweiß meines Angesichts verz diene. Das stimmt nun freilich mit den trostlichen Berheiz

Bungen im Anfang Ihres Briefs nicht ganz zusammen, wo Sie fich aus lauter Artigkeit (es hangt Ihnen noch viel Partifer Puder am haar) einen Mußigganger und mich einen wiel und ernsthaft beschäftigten Mann nannten. Aber seit den berahmten Berheißungen des Konigs von Neapel u. f. w. weiß man, wie es mit den königlichen Geistern zu halten ist, besonders wenn sie ins Bersprechen gerathen. Man hat nie Sicherheit, wenn sie etwas versprechen, ob sie sich nicht versprechen?

Run weiß ich bazu nicht einmal, ob Sie in heidelberg, Baden-Baden, Karleruhe, Paris, Riga, Konstantinopel oder Marocco sind, und wohin meinen Brief schicken? Denn baß Sie nicht in Aarau, nicht in der stillen Blumhalde sind, wos bin Sie doch eigentlich gehbren, davon überzeug' ich mich täglich mit den Augen.

Alfo - will ich anfangen, mein Brod gu verdienen:

1) Das Reuefte bei und in ber Blumbalbe ift ein fleiner, bubicher Bube, ber, ich weiß nicht mober ? zu mir ins Haus kam am 25. Rebruar anni currentis und weber Chriftenthum noch Ramen hatte. 3ch ließ ihn ftracks taufen und Achilles beifen.. Das Rerlchen aber larmte mit feiner Stimme, auf die er fich etwas zu Bute gu thun ichien, immer arger. Da reute mich, ihn nicht Stentor gebeißen zu haben. Dan muß ihn jenseits der Mare febr vernehmlich horen, denn alle Bafen tamen auffer Dbem gelaufen, um ihn gu feben. Jest mert ich zu meinem Leidwes fen, ber Burich ift ein offenbarer Ultra, ber une alle tyrans nifirt, nichts von Schreib: fonbern nur von Schrei-Freiheit, nichts von Preß: fondern nur von Freß:Freiheit wiffen will, Mues begehrt, nichts giebt, von allen fich bedienen laffen, feinem bienen will, und, wenn wir ihm ehrerbietig jeden Bile len thun, und fraft feiner Legitimitat mit vergolbeter Bafche belobnt.

2) Das Reueste in der Schweiz ift, daß ber Rbnig von Reapel von den Eidsgenoffen dreitausend handfeste Manner begehrte, um die Desterreicher entbehren und die Liebe seines Bolks, das ihn anbetet, im Zaum halten zu tonnen. Die Kronen des heil. Bundes unterstützten das Ans
suchen in besondern Sendschreiben sehr dringend.

Ich konnte nun freilich auch noch die Neuigkeiten von Europa und ben übrigen Welttheilen beifügen, wenn ich nicht vermuthete, Sie saßen personlich in irgend einem dieser Weltztheile, wo Sie dann die Sachen besser wüsten, als ich. Im Allgemeinen will ich, falls es Ihnen unbekannt seyn sollte, nur bemerken, daß die europäische Welt jest wie tollgeworzbene Poesse aussieht, in welcher der gesunde Menschenverstand auf dem Kopf sieht und mit den Beinen perorirt, den himmel daher mit allem Gottlichen und Ewigen unter seinen Ferssen erblickt und den Koth über sich für den wahren himmel halt.

Man fagt mir eben, schon seit vorgestern (aber nicht vom 17. Febr.) laufe in Naran das Gerucht, Desterreich zc. habe seinen Gesandten von Stuttgard abberufen, weil der Konig von Wartemberg sich weigere, ben Berfassungsvertrag mit seisnem Bolf aufznheben, oder zu andern. Ich halt es auch für ein lahm es Gerücht, weil es über vierzig Stunden gebrauchte, um iber die Narauer Brücke zu kriechen.

Mein geliebter h.... in Wien schreibt mir, er wolle in bem geistreichen Wien (es wird ba viel guter Bein und Branntwein konsumirt) keine Zeile mehr drucken laffen, denn seine zwei Censoren batten ihm eine Uebersetzung grausam kaftrirt. Der eine, ehmaliger Raufmann, der kein Latein verzsteht, habe ihm lateinische Roten ausgestrichen (vermuthlich behalt er sie, um darans Latein zu lernen), der andere von der Polizei habe ihm auf dem dritten Bogen folgenden Penztameter gestrichen:

Und ein Efel icon bringt mir in Ballung bas Blut. (Borin ich nichts anderes finde, als bag fich bie Polizei und Cenfur von herzen der Efel annimmt und fie lieb hat.)

Meine "Wirren bes Jahrhunterts" find in Bien vers boten worden. Gin Staatsmann machte ba die wisige Bemertung: "Ichofte hat die Irren und Wirren im Gehirn."

Ouf! fagt ber Frangofe, wenn er fertig ift. Mein Brief ift gu Ende, Gottlob! Ich trodne mir ben Schweiß von ber Stirn. Ich habe mein Brod verdient. Schneiben Sie mir nber tein fleines Stud ab.

#### 11.

### Rad Baben : Baben.

1. Juli 1823.

In Eil muß ich Ihnen, mein theurer Freund, melden, daß ich heut von einem achtungswurdigen Manne, der mir perssbulich sehr lieb ist, den ich, glaub' ich, seit Jahr und Tag nicht mehr sah, und von dessen Besinden, Thun und Lassen ich seit einem halben Jahr nicht das Mindeste wußte, endslich einen Brief empfing, der auch Sie angeht. Wie ich nun erfahre, ist er ebenfalls in den Babern von Baden (nämlich der Mann, nicht der Brief); und da er wirklich ein interessanzter, geistvoller Mann ist, mussen Sie, wenn Sie nicht ganzohne Eitelkeit sind, ihn gewiß dort schon gesehen haben, denn gleich und gleich gesellt sich doch gern. Vielleicht haben Sie schon mit ihm gesprochen.

In jedem Fall wunscht' ich, Sie wurden mir die Gefalligkeit erzeigen und zu ihm geben. Er ist zwar ein wenig hppochondrisch, wie Sie, und brummt mitunter ohne Ursach, aber ift barum nicht minder liebenswurdig. Sie werden ihn, wenn Sie ihn erft recht kennen lernen, gewiß schägen. Ich

bab' ibm unlangft geschrieben, um von feinem jetigen Leben und Treiben etwas ju erfahren, mas mir burchaus nicht gleiche gultig fenn fann. Aus feinem Brief, ben er mir barauf ichidte, muß ich nun folleffen, baß ich fein Bertrauen verloren habe und er felbft in große Armuth versunten fenn muffe. Denn fatt ber Antwort und mir zu melben, wie es ihm gebe, fcbidt . er mir blos Gloffen, Rotabene's und Anmerfungen aller Art uber meinen eigenen Brief gurud, und wie er endlich von fich felber zu ergablen Diene machen zu wollen fchien, bricht er in die ichmergliche Rlage aus, die mein ganges Juneres burchs bohrte: "heute fehlt es mir an Pavier!"- Ich, fogar nicht einmal mehr Papier bat ber Ungludliche; nicht einmal mehr fo viel, ein Blattchen faufen ju tonnen, bat er! - 3ch bes fcmbre Sie, zeigen Sie ihm bas Papier biefes Briefes; fragen Sie ihn unter ber Sand, ob es ihm gefalle? geben Sie mir einen Wint, und ich fcbide ihm ein ganges Ries. 3d bin feit diefer ichredlichen Nachricht nicht mehr rubig ge= morben.

Berzeihung! ich vergaß in der Bestürzung und Gil seinen Ramen zu nennen. Seinen Taufnamen kenn' ich nicht; aber man ueunt ihn herr Jochmann. Er lebt gewöhnlich sehr zurückgezogen; er ist noch ein junger Mann, allein selbst arstige Frauenzimmer erscheinen ihm vergebend in allem Glanzihrer Schonheit, als hatt' ihm schon eine frühere Liebe das herz geraubt oder gebrochen. An Letzteres gland' ich kaum, benn er ist zu sehr Philosoph, sich vom siebenzehnsährigen Flattergeist eines Madchens langer, als siebenzehn Minuten, betrüben zu lassen. Auch hab' ich noch nie in seinen Schriften (unter und gesagt, er ist einer unserer geistreichsten Schriftesteller und eignet sich zu einem trefslichen historiker; aber lass siellen sie es ihm um Gotteswillen nicht merken, daß Sie das wissen; er liebt, wie Raiser Joseph, das Incognitos Reisen!) also nie hab' ich noch bemerkt, daß in seinen Schrift

ten fich eine Gunr von Bitterfeit gegen bas fcone Gefchlecht aufferte (und Sie wiffen, jeder Schriftfteller befchreibt fich boch gunachft in feinen Buchern unwillfurlich immer felbft). Statt beffen ift er voll unauslbichlichen Grolls gegen die Dfafferei. Rehmen Sie fich baber in Acht, ihm zu fagen, baß nun in ber Schweig, Die er lieb zu haben icheint, Die Priefter wie in Lugern, fo auch im Ranton Freiburg, ben beffern Bolksunterricht vernichtet, ben trefflichen Pater Girged ge-Rurat, und ben Triumph der Legitimitat bes Stocks und ber Ruthe auf bem Budel ber Rinber errungen haben. marben fich bei ihm bas Spiel, wenigstens ben guten Em: pfang verberben. Sagen Sie ihm auch nicht, wenn er alleng falls nach mir fragt, baß ich noch immer ju ber Gifiphus: Arbeit ber beil. Alliang lache; benn bas tonnte mir bei ihm Schaben und mich und wohl gar die gebildete Belt um eine mabre Beibnachte: Freude bringen. Denn er will, wenn ich ton recht verftanden habe, feine Gebanten, die leider nicht jebermanns Gedauten find, aber werden follten, in Form von Briefen an mich bruden laffen. Und ich fage mich nicht von ber Gitelfeit los, Freude baran zu haben, von einem geiftvol-Ien, redlichen und muthigen Manne offentlich vor geiftvollen, reblichen und muthigen Dannern Freund geheißen zu werben. En etwas wiegt bestimmt einen Sale: oder Bofenband : Dra ben auf.

Suten Sie fich auch wohl, ju ihm ju geben, wenn schlimme Rachrichten aus Spanien eingelaufen find, daß z. B. ber Rosning gludlich aus der Gefangenschaft der Cortes in die Freisbeit der heiligen gekommen, oder daß die Inquisition wieder grunend und blubend sei.

Doch, ich fenne Sie und überlaffe es Ihrer eigenen Rlugheit, aussindig zu machen, wie Sie meine Auftrage bei ibm am beften erfallen tonuen.

Leben Sie wohl. Stellen Sie es klug bei ihm an. Ich mache mir Freude daraus, Ihnen irgendwo eine Gegengefällig= keit zu erweisen.

#### 12.

#### Rad Rarierube.

. 24. Juli 1828.

Alles in der Welt, nur nicht drei Tage hinter einander große Gesellschaft von hundert und zwanzig Personen, bazu sechs Seffionen, sechs Diners und sechs Soupers. Bon der Gesellschaft schweizerischer Naturforscher, die sich dies Jahr in Narau versammelte, mud' und lahm an Geist und Leib, freu' ich mich meines Stubchens wieder und suche die erste Erholung bei Ihnen. Es giebt wahrhaftig keine schwerere Arbeit, als Arbeitslosigkeit.

Der himmel weiß am besten, wie ich in den Geruch eines Naturforschers gekommen bin; ich weiß es nicht. Ich wollte vergebens die Pictets, Schinze, Decandolles, Ebels, Usteris u. f. f. enttauschen über meine Person; es war ums sonst. Ich komme mir fast vor, wie Mr. de Pourceaugnac mit dem Spasvogel Erafte.

Ihr Brief hat mir Freude gemacht, weil Sie rund hers aussagen, es gehe Ihnen wohl und das Land gefalle Ihnen, wo Sie jetzt leben. So fürcht' ich nicht, daß Sie nach Riga gehen, ober über den Ranal. Und da Sie die Rirchengesschichte vorgenommen haben, Biktoria! bleibt Ihnen lebenss lang vollauf zu thun. Noch haben wir keine von einem Philosophen geschriebene, keine für Nichtsellerus genießbare.

Wir stehen nun in der Erwartung eines neuen Statthalters Gottes auf Erden. Benn sich der heil. Geist auf den Kardinal, ich weiß nicht mehr wie er heißt, herablaßt, so erhält der heil. Stuhl einen Darts und Starrtopf. Man schreibt mir, daß unter den jungern nach dem Purpur afpis rirenden Geiftlichen in Rom eine Berbindung bestehe, alles daran zu setzen, Glanz, herrlichkeit und Macht der Theokratie wieder herzustellen, und sollte es zu einem Religionskrieg führen. Nun denn, je toller je besser. Das fehlt noch zum tragi-komischen Schauspiel dieser Zeit, und macht ein braves Schlußkapitel zur Hist. eccles. cel. Jochmanni.

Man hat mich schon manchmal an ben politischen Reis nungsgahrungen unserer Zeit für einen ber 12,000,000 Mits schuldigen gehalten; theilen Sie mir doch ein wenig von Ihe rer Unschuld mit, wenigstens von den " unschuld ig en Ges danten", die Sie über die Abnlichkeit der politischen Resformation unserer Zeit mit der kirchlichen des sechszehnten Jahrhunderts gehabt haben, wie Sie schreiben. Ich mochte gern wieder unschuldig seyn, wie es die 12,000 Jungfern waren.

herr Raoul-Rochette, ber mich in seiner Voyage en Swisse mißhandelte, aber in der zweiten Ausgabe des Buchs das Rapitel von Marau gestrichen hat, ist auf mich, wie verseffen. Er hat nun eine Histoire de la revolution suisse herausges geben, wo er's mit mir auf allen Seiten so zärtlich treibt, wie mit dem hand ber Floh, ber, um fett zu werden, jenen ansmagern, will.

En attendant, daß Sie nach Marau tommen, will ich provis forifch, mas ich noch zu fagen haben tonnte, bis babin verschieben.

Und, "weil mir bas Papier fehlt", will ich meinen Brief folieffen und Sie dem gottlichen Machtichut per Mariam empfehlen.

Rad Rarierube.

22. Oftober 1823.

Bas in ber Belt wollen Sie denn aus mir machen? Ich Ihre Presbyterianer beurtheilen? Ich, ber ich durch Sie erft den Geift bes Presbyterianismus recht erkannt habe? bazu werden Sie mich mit allen Ihren Berführungssgaben nicht verführen. Con amore, wie Sie geschrieben, hab ich Sie gelesen und mit dem bittersußen Gefühl, mit dem ich alle Ihre Arbeiten betrachte, bin ich auch vom Presbyterianismus aufgestanden. Das Bittre liegt in der hellern Wahrnehmung der heillosen Berirrungen der Menscheit, die Sie so schaft zeichnen, und das Sife im Wahrsnehmen Ihres über dem Tohn Ba Bohn schwebenden freien und heiligen Geistes, daran ich erkenne, wir sind gottlichen Geschlechts. — Es ist in Ihrer Art zu betrachten und darz zustellen etwas Gibbonsches.

Herr & \* fagte mir einmal von einer Recension Ihrer Hierarchie 2c., und daß der Beurtheiler nicht undeutlich zu spulzen gegeben, ich ware der Verfasser. Wiewohl ich nun zu dem albernsten Qui pro quo lachte, fühlte ich doch, daß wir in unser geistigen Physiognomie einen gewissen Familienzung gemein haben muffen.

Benn ich nur erst Ihr Ganzes lesen konnte, namlich Ihre Betrachtungen über die Schicksale des protestantischen Kirchenthums in Europa! Halten Sie treu an dieser edeln Arbeit! — Nur im ersten Kapitel seigen Sie doch nicht Tusgend dem Gottesdien st entgegen, sondern Juneres dem Meussern, Religion dem Kirchenthum. Es giebt keine wahre, sittliche Tugend (die den Fluch mit Segen vergilt und für das ewige Gut der Menschheit alles opfern kann) ohne Religion (Geisteseinheit mit Gott und göttlichen Dinzgen, Leben im Ausserweltlichen oder Ueberirdischen); es giebt keine wahre Religion ohne Liebe (des Göttlichen und heiligen i. e. Sündenlosen); es giebt keine Liebe ohne Glauben an das was man liebt und man selber im Innersten ist (Glaube aber steht dem Dogma, wie Religion dem Kirchenzwesen gegenüber, oder wie das Geistige dem Irdischen); es

giebt teinen Glauben ohne hoffnung des Ewigen und bagfich alles veredle und vollende. Da haben Sie mein Credo.

Religion ist Gotreswerk, ist unser geistiges Seyn, ist etwas Unerfundenes; Kirche ist etwas Selbstgemachtes, Ernfundenes, ist das hörbare Wort des Gedankens, und wird auf Erden ewig verschieden bleiben, wie die meuschliche Sprache (nach Maasgabe des Clima's, der Culturstufe u. s. w.). Wo eine Religion ist, wird immer auch Kirche seyn, (auch das Gebet des einsamen Robinson ist Kirchlichkeit;) wo ein denkendes Wesen, da auch Sprache. Aber eine Kirche kann senkendes Wesen, da auch Sprache. Aber eine Kirche kann senkendes Meligion darin lebt (dann zerfällt jene, wie die Romische und Griechische zur Zeit der Casaren); man macht oft auch Worte, ohne etwas dabei zu denken und man kennt Päpste und Priester, die sich selbst über ihre Kirchliche keiten lustig machten.

Glaube ift bas Unerfundne, Naturnothwendige; Doga ma bas Gemachte; und bas Symbol ift blos eine Berfteis nerung des Dogma.

Protestantismus ift Opposition ber Geistedfreiheit gegen Geistedzwang, bes Glaubeus gegen Dogma, ber Religion gegen Kirchlichteit, in so fern eines dem andern nicht zusagt, und ber Rod dem Rinde zu weit ober dem Manne zu eng, ober die Uniform überhaupt misfällig wird.

Es muß, in politischer (staatsthumlicher) hinsicht, Kirschenthum seyn, wie im Lebensverkehr die Sprache. Rirchs bilft zur Entwicklung des Religibsen, wie Sprache die Bee ftimmtheit des Denkens unterstützt. Aber der Staat hat kein Recht, weder die Menschen zu einer Art Kirche zu nottigen, die ihm gefällt, noch das Kirchliche zu firiren, so wie er kein Recht hat, ein Volk zu zwingen, in einer Sprache zu reden, die es nicht versteht, oder die legitimen Worter der Sprache festzusehen.

Genug vom Crebo. Gie felbft find Schuld an biefem

Jargon in meinem Briefe; aber Ihre Presbyterianer wedten bas in mir.

Meine Ueberlieferungen schließ ich mit dem Dezember, benn — ich bin Protestant gegen Geisteszwang, selbst wenn ber von der Allianz der heiligen des himmels und der Erde kommt. Ich mochte nicht dazu beitragen, daß man unfre liebe Schweiz zum Foyer des sentiments liberaux et revolutionaires erklare, um in der Sprache der heiligen zu reden.

3ch tuffe Sie mit bem beiligen Ruffe bes Friedens.

#### 18.

Rad Rariernbe.

28. Dezember 1824.

Sie tennen mich ja, Lieber, und daher sag' ich auch tein Wort zu meiner Entschuldigung, daß ich so lange schwieg. Aber daß ich Ihre Aufträge sogleich bei herrn S. vollzogen habe, wird er Ihnen vielleicht selbst geschrieben haben. Nicht also in der That fehlt' ich, aber im Wort, das ich Ihnen schuldig bin. Und nun will ich die Sonne des Jahres 1824 nicht untergehen lassen über meine Trägheit; lassen Sie bies selbe also auch nicht untergehen über Ihren Jorn.

Sind Sie nicht ein wenig zu behutsam und zu umfichtig? Ich, nach allem, was ich von Ihnen gelesen, tann nicht glaus ben, daß Ihr Wert auf irgend eine Art austbfig gewesen seyn wurde. War' ich Verfasser besselben, ich wurd' es auf die Gefahr hin, vom Drapeau blane und bsterrreichischen Beobachter und Staatsmann gelästert zu werden, der Welt gegeben haben. — Aber Sie wollen nach Riga zurück! — Nun, ich habe nichts zu rathen, weil ich nur Rathsherr für den Kanton Aargan bin.

Bann gehen Sie nach Riga? Berben Sie mir bann auch von den fandigen Gefilden der Duna noch ein Briefs chen in meine stille Klaufe am Jura zuschicken? ober mich bort in legitimer Schen vor allem Geächteten ber Zeit, vers geffen? — Ramen Sie bis jum holdfeligen Peipussee, so wurd' ich Sie bitten, bort meinen alten, lieben Freund, Staatsrath und Professor Bartels zu besuchen und freunds lich zu begrüßen.

Eigentlich ift mir Ihr und bes himmels Rath uners forschlich. Aber wenn Sie irgend tonnen, bleiben Sie boch unter unserm mildern himmel! Bar' ich ein reicher herr: ich machte Sie auf Lebenszeit zu meinem hausphilosophen, gabe Ihnen mäßigen Gehalt (ein Philosoph muß nicht viel haben) und ein treffliches Mädchen zur Frau. — Giebt Ihnen ber greise Boß, ber weiseste Mann in heidelberg, wicht denselben Rath, wenn Sie in heidelberg find? Ein Beib, ein Freund und eine hatte! — Am Ende wunscht ich, Sie säßen lieber in Paris als in Riga.

Es scheint, Sie benten gar nicht mehr baran, mir einen Aleinen Besuch zu machen. Ich hatte fast Lust, Sie in Beis belberg ober Karleruhe einmal zu überraschen, wenn ich nur sicher ware, baß man mich nicht wegen bemagogischer Umstriebe bis zu ben Ufern ber Spree führte, wie bem Professor Evusin geschah. Glauben Sie, baß ich scherze? Heutiges Lages ift unter ber Aegibe politischer Peiligkeit aller Unfug mbglich, und biente er am Ende auch nur, einem ehrlichen Mann schabenfroh einen Streich zu spielen.

Bir hiefiges Landes find gefund und frohes Sinnes, und mochten unfere beitern Tage gern mit Ihnen theilen.

14.

Rad Rarierube.

'31. Jenner 1825.

Obgleich Ihr Manuscript bis jett noch nicht in mein Sans eingekehrt ift, fang' ich boch sogleich an, Ihnen ben Empfang beffelben zu bescheinigen. Go blindes Bertrauen

Hab' ich auf Chrlichfeit und Pfinktlichkeit unserer Posten. Aengstigen Sie sich also barum nicht, mein angstlicher Freund. Auch nicht meines Sohnes Theodor wegen, der nicht eher nach Paris gehen wird, die er den Doktorhut auf dem Kopf trägt, weil, wie mir mein Freund Stapfer aussührlich geschrieben hat, er nur erst nach Bollendung der Studien auf einer deutschen Universität zu Paris sich mit großem Gewinn vollenden konne. Ich will ihn Oftern also nach Deutschland schicken, in der Hossing, man werde des Innglings schonen und in seinem ehrlichen Namen keine demagogische Umtreiberei sehen oder riechen.

Denn Riga fo gelegen mare, baf ich ba ungetrennt von meinen Rreunden und der Literatur, abrigens von ber Welt und ihren Gottern geschieben, mit einer ichbnen Aussicht in bie landschaftliche Natur und auf den Entwicklungs : Prozeß ber Menschheit mohnen und zuweilen eine Leuchtfugel ober einen Blig unter bie narrifchen Menfchen fchleubern tonnte, ungesehen, wie Bevs - etwa in ben Bolten felbst -, fo wurd' ich mir Erlaubnig bei Ihnen erbitten, im Rruhjahr mit Ihnen bahin ju ziehen und mit Ihnen in ber namlichen Strafe ju wohnen. Benn Sie nur in Ihrem Riga ,, in Abgefchies benheit von allen literarifchen und andern Intereffen " al die lich fenn tonnen! Boblan, reifen Gie unterm himmlifchen Machtschut babin! Es gefäut mir Alles in Ihrem Plan, NB, auch bas Seirathen (exclusive bas Beimort ,, Bahrs fcheinlich '); nur nicht, daß Gie mich mit Ihrem allerlieb. ften Beibchen, in bas ich mich fcon felbft ein wenig zu verlieben anfange, erft nach gebn Jahren (belf uns Gott!) besuchen wollen.

Ich zweiste gar nicht, daß Sie in Riga Jedem gefallen werden; aber sehr, ob Sie dort sich selbst. Für Ersteres burgt mir schon zum Theil die rosenfarbene Stelle aus dem Brief Ihres trefflichen Freundes; für Letzteres hab' ich wahrhaftig

keinen Bargen zu ftellen, als — wenn Sie wollen so gatig

God dam! (wenn ich fluche, fo geschieht's in einer Sprasche, die ich nicht verstehe, folglich gehort die Gunde zu den Unwissenheitssunden) machen Sie endlich Ihrer Selbstfoltezrung ein Ende. Sie rettet ober tobtet nichts, als ein heroissches Mittel, namlich ein liebetreues, frommes, wirthliches Madchen, das am Morgen sagt: Kind, arbeite und spare! — Mittags: laß dir meine einsache Rost wohl schmeden! — Mbends: ruh' an meiner Brust aus! —

Abien. Ich hoffe, Sie schreiben mir von jeder Pofts fation. Geben Sie mir auch die Reiseroute; vielleicht toms men Sie bei Kreunden von mir vorbei.

Die Grafe Ihres Briefes, ber fich apostolisch = paulinisch schließt, werden von liufs und rechts, zumal von meis ner Frau, herzlich erwiedert.

P. S. Seute, Donnerstags ben 3. hornung 1825 Rach= mittage 3 Uhr 57 Minuten 17 Setunben, traf Ihr Manusseript wohl emballirt, mit bem Siegelbuchstaben R verseben, gludlich bei mir ein.

#### 15.

Rad Raristube.

6. September 1825.

Ich rechnete noch immer heimlich, mein Lieber, auf Ihre Bekehrung, bas heißt auf Ihr Einkehren zu uns. Der biesjährige Schweizerfommer war so lieblich und warm, baß kein Mann bes Nordens vor seiner Ranhheit hatte schausbern thunen oder sollen. Allein die Gbeter und Jochmann wollten es anders.

Ihr lieber Maibrief liegt noch Antwort begehrend ba; Ihre Betrachtungen über ben Protestantismus haben mir bies fen Sommer icon mauchen genuftvollen Nachmittag gewährt. Ich bin immer ber undankbarfte Meusch mit bem bankbarften aller herzen. Gerade barum lieb' ich Sie immer mehr, weil ich Ihre Freundschaft fur mich unverkennbar in Ihrer Geneigtheit zum Berzeihen meiner Schuld erblicke. Bewahren Sie mir biese Freundschaft voller Nachsicht.

"Das Bewahren Ihrer Betrachtungen mir laftig?"— Bas fagen Sie? Ich bin stolz, baß Sie sie mir anvertrausten. Ich bewahre sie, bis Sie dieselben zurückfordern. Barum vollenden Sie sie nicht? Bare die Stille des Binters nicht dazu einladend? Und warum scheuen Sie sich, das vollendete Berk dann im Druck erscheinen zu laffen? Ruhen Sie doch nicht. Dies edle Spiel Ihrer Gedanken ist Arznei für Ihren Kbryer!

Ihr junger Landsmann hat Ihnen, scheint es, mit seinen Erzählungen von Riga wieder ein wenig heimweh gemacht. Aber Sie überwinden es in sich, und ich billige es, wenn auch aus einem andern Grunde (rauhere Luft des Nordens) als Sie. Auch ich zittere, entfernte, längst nicht gesehene Freunde zu besuchen, weil die Freude des Wiedersehens immer entweder mit dem Schmerz des Wiederverlustes zu the uer bezahlt wird, oder, was noch schlimmer zuweilen ist, weil die erwartete Freude wohl gar am Ende durch die von der Zeit angerichteten Verwandlungen der Meuschen, wenn man sie nach Jahren wieder nach e sieht, ganz ausbleibt. Meine Ingendfreunde blühen in meinem Gedächtnis, wie Unsterdliche, in ewiger Jugend und Liebenswürdigkeit; ach, in natura mögen sie nun wohl etwas anders geworden seyn.

Sie find fehr gutig, an Theodor zu benten, falls er nach Beibelberg zoge. Er hat Narau schon seit anderthalb Jahren verlaffen. In Genf, zu Pictets, Decandolle's und bes Aftron nomen Gautier Jugen, aberließ er sich seinem Sang zur Naturkunde, indem er zugleich franzbsische und englische Sprache trieb; dann ging er biese Oftern (nur zwölf Tage

war er im Baterhause) nach Munchen, wo er an ben trefflischen akademischen Lehranstalten Medizin ftubirt. Er hat, wie in Genf, so in Munchen, bas Glud, in vorzügliche Gesfellschaften gezogen zu werden.

Dagegen ift fehr mahrscheinlich, baß mein zweiter Sohn, Emil, ber fur ein Jahr nach Lausanue geben wird, sich von ba nach Beidelberg begeben wird, um sich zum Rirchenlicht gießen oder ziehen zu laffen. Er wird bann Ihre Gute in Anspruch nehmen, die Sie seinem Bruder widmen wollten.

Ich lebe in meiner Einstebelei gar frohmuthig, wie bas reine Bewußtseyn es kann. Rur zuweilen brudt es mich sehr, wenn ich sehe, wie jest alles Naturwidrige, Unvernunfztige obenaus will in unserm Welttheil, und wie die unslätigen Gespenster des Mittelalters wieder spuken durfen. Oft bes fallt mich dann eine unbeschreibliche Sehnsucht nach Amerika; und, glauben Sie mir's, ich muß mich oft recht ernst daran erinnern, daß ich nicht in Europa, sondern in meiner Blusmenhalde wohne, um der Luft zu widerstehen, meine Liegensschaften zu verkaufen, und mit Weib und Kindern über den Oceau zu gehen.

Unter ben Fremben, bie mich mit Besuch beehrten, machte ich einige fehr werthe Bekanntschaften. General Rotten, ber Vertheidiger von Barcellona, sagte mir: Mina, mit bem er fehr vertraut ift, habe aus Spanien nichts mitgenommen, als die Achtung der Franzosen, ausserdem Schande und Armuth, so daß er eingeschränkt leben muß, wie das auch beinah der Fall bei Rotten ift. — Die Darftigkeit beider freut mich sehr, weil sie ein Stagpunkt meines Glaubens an Tugend ift.

#### Rad Rarierube.

10. Oftober 1825.

Mich freuts, daß Ihr Wert \*) endlich das | Licht ers bliden foll. Es ist eins der gewichtigsten Borte unserer Zeit und zur rechten Zeit gesprochen. Ich habe daraus gelernt; Ihr Scharssinn hat mehrere meiner Vorstellungen berichtigt; Ihre Darstellungsart hat mich gefesselt, der naive Ernst Ihrer Wahrheiten mich oft zum Lachen gebracht (was Sie vers muthlich nicht bezweckten). Wer hat auch pag. 80 mit Rostell angestrichen? Ein erschrockener Zweisler, der vor Ihrer Volgerechtigkeit zurückpralte? Schreiben Sie beswegen zu Ihrer Rechtsertigung noch die hhabstmerkundige Note hinzu? In dem Fall dank ich dem Erschrockenen.

Ihr Buch ift zu gelehrt, geiftvoll und gut geschrieben, um gleichgultig angesehen zu werden. Es rührt unmittelbarer eine Angelegenheit an (unmittelbarer fur Dentschland, als bas frühere Wert), welche durch das, vom Zeitgang bewirkte Polarisiren kirchlicher Meinungen und durch das unfinnige Sturmlaufen der remigrirten hierarchie, Angelegenheit des Jahrhunderts zu werden Miene macht.

Aber an dem Geräusch ist wenig gelegen. Das Buch wird wirken, dem Muthigen eine neue Waffe, dem Wankenden wenigstens ein Stab werden, viele Protestanten rein protesstantisch denken und reden lehren. Und damit sollen wir und begnügen. Denn die Welt überzeugen kann niemand, weil Eigennutz, Hochmuth, Herrschlucht und überhaupt jede Leisbenschaft, als solche, nicht überzeugungsfähig ihrer Natur nach seyn kann, und Sie einer von denen sind, die im Borztrab der Menschheit eingereiht stehen, und da und dann erst ganz verstanden werden konnen, wann der Nachtrab auf Ihrer Stelle stehen wird.

<sup>\*)</sup> Beiträge gur Gefdichte bes Protestantismus.

Die Mifgriffe vieler She diefer Tage, unter welchen ber Bobenfat ber geiftigen Welt fiegreich aufsteigt (wie immer in ber Gahrung), beuten und bereiten erschütternbe Ereigniffe ber Zufunft. Die Berblenbeten bewirfen gang sichtbar bas Gegentheil von bem, was sie bezweden mochten. Frieden wollen fie und wiegeln zum Krieg auf; wollen mit Anutensstreichen befanftigen und mit Stroh und Pulverfässern Feuer bampfen.

Leben Gie wohl.

Joch manne Rrauflichkeit bauerte von Jahr zu Jahr wechselnd fort; fie hinderte ihn aber nicht am Arbeiten.

Er tam noch einmal in die Schweiz. Er lebte in Laus fanne; boch nicht fo lange, ale er felbst anfange beschloffen hatte. Seinen Zustand bezeichnete er mir in folgenden Zeilen:

Laufanne

ben 8. Juli 1828.

Chen war ich, wenn auch nicht in ber rechten Stimmung, - benn auf eine folche barf ich erft bei leiblichem Uebelbes finden, (Sie feben, ich bin bescheiben,) und in der geliebten Stille meines leider ju voreilig aufgegebenen, eignen Beers bes rechnen, - boch im Begriffe Ihnen gu fcbreiben, als ich Ihren Brief vom 4. b. D. und beffen Ginlage empfing. Ich feb' es als einen Beweis ber guten Birtung meiner homdovathifchen Rur und meiner bisherigen Lebensweise an, daß beibe mich - wenn auch etwas mehr herabgeftimmt, boch nicht fo fehr verftimmt haben, ale ju jeder andern Beit unfehlbar ges fchehen fenn marbe. Sie felber find jest mohl ichon auf bem Bege nach dem Taunus ober ben Graubandner Mlpen, und die, wie Gie vorausseten "fartenben" Borte meines Urgs tes enthalten nicht mehr und nicht weniger, als was man in meis nem lieben Baterlande einen Bifcher gu nennen pflegt, au beinich : einen Berweis aber mein eigenmachtiges Sineinpfuschen

in feinen Rurplan, und eine ziemlich bietatorische Beisung nach Pfaffere. Daß ich mich feiner legitimen Billfuhr mit leidendem Gehorfam fugen werbe, - verfteht fich; aber ungelegener tonnte fie mir, freilich wohl burch meine eigne Schulb, nicht tommen, als ba ich eben jest feit acht Tagen, mit Bulfe meines frankfurter Freundes Berrn Danuel, ein Untertommen gefunden, bei bem ich meine bombopathische Les bensweise fortfeten tann, und bas fur bie nachften feche beis fen Bochen, meinen Bunfchen und Beburfniffen, fo gut es unter einem fremden Dache geschehen mag, jugufagen verfpricht. 3ch befinde mich namlich als Ginwohner und Roftganger im Saufe bes Serrn Profefford Chavannes, bes biediabris gen Prafidenten Ihrer naturforichenden Berfammlung, und hatte bie Absicht, etwa erft um die Mitte bes Angusts meine Rides reife über Marau nach Baben anzutreten. Die Berhals tungebefehle meines Argtes werben mich biefe Reife nun wohl fcon in den letten Tagen Diefes Monates, und amar über Marau, aber fur's erfte nach Pfaffers, machen laffen. 3ch trofte mich über die funftig verlorene Beit mit bem Gebanten, jenen Alpen : Dfen im August etwas abgefühlter und nicht fo überfullt ju finden, ale er es im Juli mahricheinlich ift. Unterdeffen feb' ich mit Schnfucht bem September und meis nem Rudzuge in bas alsbann auch ftillere, und um fo lieblis dere Baben entgegen; um fo febniuchtiger, je einfamer ich mir, ba nun auch Sie fich entfernen, in biefer Rrembe vortommen muß. 3ch brauche Ihnen nicht erft zu fagen, und bas ift gut, benn ich murb' es boch nicht thun tonnen, - wie fehr mich in einer folchen Stimmung, ber in Ihrem Briefe vortommende Bunich, mir ein Stud von Ihrer Ges fundheit abgeben zu burfen, ergriffen bat. Dein, nein! Befundheit ift freilich bas einzige, mas ich nothigenfalls zu ftehlen mich entschließen tonnte, aber Ihnen ftehl' ich fie boch nicht. Und beweist mir nicht eben ein folder Bunfc, bag ich bereits

ein Stud von einem noch edleren Ihrer Befithumer habe, als felbft Ihre Gefundheit ift? -

Ich werde Sie schwerlich in Naran antreffen, — kaum wird es dieser Brief; aber ich komme bennoch und spreche bei Ihnen vor. Ich hore wenigstens von Ihnen; ich sehe Ihre so herzensgute, und — wie ich mir zu meiner Beschämung und Rührang täglich wiederhole, so mutterlich für mich bessorgte Frau, und ich hole mir von dem wackern alten herrn, der mir in dem freundlichen Gartenwinkel Ihres Hauses das hvrazische Sapere aude! zurief, und so bedeutsam als zwecksmäßig auch das: sed incipe! hinzusügte, den Badegesellsschafter Montaigne. — Sollten bis dahin Briefe an mich bei Ihnen eintreffen, denn die Noth konnte mich wohl dergleischen anzustecken zwingen, so bitte ich, dieselben nur liegen zu laffen, bis ich sie abhole.

Derr Monnard, der mich, obgleich mit Eraminationssgeschaften überhauft, freundlich empfangen hat und beffen geiftis ger Roftganger, b. h. Bucherborger ich bin, wird Ihnen, so war es wenigstens feine Absicht, vor einigen Tagen selbst geschrieben haben. Derr Chavannes freute sich sehr, Sie — wozu ich ihm hoffnung gemacht hatte, — bei der dicejahrigen Naturforsscher-Bersammlung wieder zu sehen, und bedauert es diese hoffs nung aufgeben zu muffen. —

Ich erwarte teine Antwort; Sie find auf der Reife, und Nache richten von Ihnen hole ich mir felbst; — aber wenn Sie freundlich dafür forgten, daß ich auch ein paar Zeilen an Ihren Freund in Chur abholen tonnte, so verpflichteten Sie mich recht febr.

Leben Sie wohl, recht wohl! Bon ganger Seele

Ihr

3.

Er liebte bas Leben, als eine "fuße Gewohnheit;" aber glaubte felber im Ernft nicht an eine lange Dauer beffelben;

manichte fie fogar nicht, wenn fie nur eine Berlangerung felnes hinwelkens fenn follte. In einer Stunde bes Betrachtens feiner Buftanbe fchrieb er folgende Zeilen:

Schon fühl' ich fie, mit schnellem Schritte, Die Stunde der Erlöfung nahn; Und aus des Lebens bunter Mitte haucht ahnungsvoll das Grab mich an. Mich schredt die Stimme des Geschickes; Drum hasch' ich eilig den Genuß. Doch jede Gunft des Augenblickes Scheint mir ein letzter Scheidekuß.

"Du kennst der Thorheit schwere Rette, Die Freuden, die das Leben lugt, In das, wie in Prokrufies Bette Ein jeder sich mit Schmerzen fügt. Nachdem sich Wunsch und hoffnung schieden, Bas fesselt bein getauschtes Berg? Mur Eine Statte bringt dir Frieden, Nur Eine Ruh tilgt beinen Schmerz!"

Das eben knupft mit festerm Bande Mich an die freudenlose Belt, Daß sich mit keinem theuren Pfande Das Glud mir bleibend zugestellt. Bas unreif welkt, ich geb's bem kalten Stiefmutterlichen Erdenschoos. Uch, von der hoffnung Traumgestalten Reißt sich das herz nur blutend los!

Sein Glaube an die Bunderfraft des sublichen himmels ftriche, wie der heilquellen, verlor sich; aber wandte sich das gegen desto zuversichtlicher der hombopathischen Arzneikunst zu. Er trat mit verschiedenen Bekennern derselben in Briefs wechsel, und ließ sich, selbst ans der Berne, von einem der Thrigen verordnen, mas ju feinem Beile bienen follte. Nicht nur las er Alles, mas über hombopathit im Drud erschien, und zeichnete er auf, mas fie ibm Gutes zu gemahren fcbien : fondern er mar, in feinen .. bombopathifchen Briefen", felbit einer ihrer Bertheibiger gegen die gablreichen Wiberfacher geworben. Sie aber, beren treuer Schufrebner er mar, ichutte ibn nicht. Er ichien dies aber weniger ihrer Undankbarkeit gegen ibn, ale feiner Bergeglichfeit jugufdreiben. fich nicht an den Urbeber der neuen Beilart unmittelbar gewendet gu baben. Er faßte in ben letten Monaten bes Jahrs 1829 noch ben Entichluff, pou Rarlernbe nach Rothen zu reis fen, fobald die Commertage erscheinen murben, um fich bort ber Sorge des Dr. Sahnemann anzuvertrauen. Ginmal im Morden Deutschlands, bort vielleicht genesend, ichien ibm auch einen Absprung nach Riga zu machen, nicht unrathlich. Er gab feinem Freunde Sengbufch bafelbft fcon frobliche Soffnung.

Als endlich der milbe Maimond erschien, ruftete er fich gur Reife nach Rothen ; boch nicht ohne eine bange Ahnung. legte feinen letten Billen bei einem feiner Freunde in Rarlb: rube, Berru Chr. Griebbach, nieder. Auf der Reife aber verfclimmerte fich fein Buftand fo fehr, daß et in Raumburg an der Saale verbleiben mußte. Er tam bier am 3. Juni 1830 an, fraftlos, greifenhaft gebudt, fiebernd, mit beftigen Lungenblutungen. Dichts beflagte er nun fo febr, als daß er nicht in Rarleruhe bei feinen Freunden, fondern ein Frembling unter Fremben, fterben werde. Doch bald gewann er auch bier einen neuen und berglichen Freund an feis nem Erate, Berr Dr. Stapf. Ingwischen feine Rrafte fomanden fonell bin. Um 24. Juli fcon entidlummerte er fanft in der Morgenfruhe. Bei ber Leichenerdffnung zeigte fich Berfebrtheit ber Lunge, Bereiterung ber Luftrbbre, Berruttung ber Organe bes Unterleibes.

Man fand auf seinem Tische ein Briefpacken, mit der Aufschrift: "Gleich nach meinem Tode zu erbffnen." Es euthielt, nebst seinem letten Willen, das Berlangen, sein Berzin eine Porzellan-Base zu verschliessen und es an seinen theuern Freund Sengbusch nach Riga zu senden, der ihm in seinem Garten ein Plätzchen gonnen mochte. Auf sein Grab in Raum-burg verhieß der Arzt, in deffen Armen er stard, einen einfaschen Rubus, als Denkmal, setzen zu lassen, mit der Inschrift: Vivitur ingenio, cetera mortis erunt.

In seinem Testament lautete ber achte Sat: "Meine sammtlichen handschriften von Materialien s Sammlungen, Aufsätzen u. dgl. aller Art, mit einziger Ausnahme meiner Korrespondeng und Geschäftspapiere, vermache ich meinem lieben, verehrten Freunde herrn heinrich Ischoffe in Marau, dem sie kostenfrei zuzustellen sind. Ich bezweiste, daß er viel mit ihnen anzusaugen wissen wird. In jedem Fall übernimmt er dann wohl, aus alter Freundschaft für mich, die Mühe, sie zu vernichten."

# Kleinigkeiten aus meinen Keise= blättern.

# 1. In England.

# Radeliffs Library gu Oxford.

Das prächtige Gebäude, eine große Rotunde mit mehrern Saulenordnungen, zierlicher Gallerie und Auppel, gesiel mir besser, als sein Inhalt — die Bibliothek. Diese soll vorzug, lich den medizinischen Wiffenschaften geweiht senn, ist indessen noch sehr bucherleer und gemischt. Was haben denn Augustin de civitate dei u. del. m. mit der Medizin zu schaffen? Das Merkwürdigste im Innern sind ein Padr ausserz ordentlich schon gearbeitete Canbelabern aus rhmischer Vorzwelt, beinah gar nicht beschädigt. Sie wurden in Italien unter den Ruinen von Abriaus Palaste gefunden und von Sir Roger Remdig ale der Universität geschenkt.

Die Aussicht von der Gallerie ift die schönste, welche ich in Orford gefunden habe, und ganz eigenthumlich. Oxford besteht fast zur Salfte aus Colleggebauden und andern zur Hochschule gehörigen. Die altern Colleges gleichen Albstern von alterthumlicher Bauart; die neuern dem, was wir in Pazis oder Petersburg Hotels neufen wurden. Mit jedem College sind Garten und Wiesen verbunden, und so bilbet das Panorama von Oxford ein reizendes Gemisch von gothischen und ländlichen Aussichten. Die Anmuth des Frühlingstages (es war der 20. April 1813) trug nicht wenig zur Verschismerung bes wunderbaren Bilbes bei.

### Die Universitat.

Sie ist ein seltsames Gemenge mittelalterischer und neuer Dronungen, wie die Stodt ein "Durcheinander" von gothissicher und italieuischer Bauart. Jedes Colleg hat eine gewisse Zahl darin eingebürgerter Stiftsberren oder "Fellows", die der Wissenschaft leben konnen; ausserdem noch das, was wir bei und zu Lande Studenten oder Bursche nennen, die "Commoners". Aber weder die Fellows noch die Studensten sind alle zu Oxford: von den letztern kaum die Halfte. Sie bleiben aber, troß bem akadenische Aurger, wenn sie nur jährlich ihren Beitrag von 4 oder 5 Pfund Sterling zahlen.

In Allem sticht das Aristokratische Mittelalter hervor. Die Studirenden muffen in schwarzen seidenen Manteln und sammtnen Bareten gehen; aber die adlichen oder Nobles men Commonere tragen ihre Mantel mit Aermeln, am Baret mit einer Gold-Troddel: die burgerlichen, oder Gentslemens weder Aermel noch Troddeln. Adliche erhalten nach drei, Burgerliche erst nach vier Jahren, in Folge besonder rer Prufung, das "Batchelor-Diplom", als Baccalaureen; nach sieben Jahren bekommen sie den Magistertitel und nach sechstehn Jahren den Doctorgrad. Also schulsuchsische Kinsbereien, ärger, denn auf deutschen Hochschulen!

Auch auf tobte Kirchlichkeit, die man hier, wie bei und, "Gottebfurcht" nenut, wird Viel gehalten. Die armen Teusfel von Noblemens und Gentlemens muffen taglich, zu ihrer größten Plage, den Gottesdieust besuchen, mit oder ohne Ausbacht, gleichviel. Darum aber sind sie nicht frommer, als auf deutschen Universitäten und treiben der luftigen Jugendsstreiche die Menge.

Sie haben auch das mit unfern Burschen gemein, daß fie fich gewiffer Whrter bedieuen, die, spuft nicht gewöhnlich find, aber in ihrem Munde eine Art allegorischen Sinns har ben. So nennen sie die hier noch kleine Themse die Isis;

einen Fremben etwas unbbflich einen Liar ober Aufschneiber; einen Geiftlichen, der außerlich jur englischen Rirche gehört, aber im Gerzen dem Methodismus angehört, einen Pinty ober Blinzler.

Ju allen Colleges beobachten sie eine eigenthumliche Tischceremonie. Man nennt sie "Eup of Graie." Am Schlusse
jeder Mahlzein tommt ein großer, silberner Becher mit zweit Dandhaben auf den Tisch, der mit startem Bier, Mustatnuß,
Bucker, turz, einer Art talter Schaale, gefüllt ist. Der Prasses nimmt den Becher und trinkt ihn seinem Nachbar zu:
beide stehen auf, während einer oder der andere trinkt, und so
macht der humpen die Runde. "Die Sitte stammt aus unbenklich alter Zeit," sagte mir mein Freund, the Rev. Speidell of St. John: "unscre Borfahren tranken bei Tisch nur
einmal, und zwar erst am Schlusse der Mahlzeit. Das Ausstehen aber bedeutet ein Bewachen des trinkenden Nachbarn
gegen Meuchelmord."

### Printinghoufe und Wers. Babham.

Ju ben schinen Gebauben von Oxfort gehort Printings bonfe Es ift ein ber gelehrten Austalten wurdiges Justitut. Das Bemerkenswertheste darin scheint mir aber der Umstand, daß es aus dem Gewinn erbaut wurde, welcher an einem Buche, und zwar Elaren bons history of the rebellion gemacht worden war, welches der Verfasser im Manuscripte an die Universität schenkte. Ich habe wohl viele Bucher ges sehen, die ihr Daseyn irgend einem merkwurdigen Gebaude verdankten. Dies aber ist das erste Gebaude, das ich sah, welches seinen Ursprung einem Buche schuldig ist.

Much mit bem Entfteben des großen und reichausgestattes ten Babham. College ift ein munderliches Ereigniß verbunden. Es ward im Anfang bes XVII. Jahrhunderts von Richolas und Dorothea Babham gestiftet. Nicholas starb, bevor die Stiftung vollendet war; die Bittwe setzte aber das Werk fort und vollsührte es. Dann bot sie dem erssten Rector des Instituts ihre hand an. Er schlug sie aus. Weibliche Rache veranlaste Wrs. Babham, den Statuten des Collegs ein Gesetz beizusügen, dem gemäß kein Rector dieser Stiftung heirathen dürfte. Ein Paar hundert Jahre lang sühlten also die Rectoren den Jorn der verschmähten Schnen, dis vor einigen Jahren eine Parliamentsakte das unnatürliche Berbot anshob. Das Nergste war, Mrs. Wa deham starb in einem Alter von 85 Jahren, und zwar sieben Jahre nach ihrem ersten und einzigen Mann.

### All: Coule : Bibliothet.

Diefe Cammlung ift eine ber elegantesten und reichsten in Opford. Mir fielen aber die ungabligen Luden in ben Buchers schranten auf und ich wunderte mich über ben Fleiß von ben gelehrten Fellows, die ihren Bucherschaf fo fart benutten.

"D nein, das ift der Fall nicht fo fehr." Cagte der Fibe rer zu mir.

- Aber Die vielen Luden! -

"Dier ftanden vorher Blode, wie Bucher angemalt, bie man aber vor einigen Bochen weggenommen hat, weil fie hatten fur einen Beweis der Sitelkeit gehalten werden tonnen."

Die Mitglieder dieses Collegs befinden fich somit in einem sonderbaren Dilemma. Sie haben die Blode weggesschafft, um auch nur den blogen Schein von Sitelfeit zu meiben, und sich badurch, wie meine naive Bermunderung ber wies, den Schein noch größerer Gitelfeit zugezogen.

# Un Jenny, in Reabing.

Immer ward ich noch frant, verließ ich die gastliche Statte, Ift die Baare baran, ift die Bertauferin Schuld? Rie genoß ich zu viel, was du mir freundlich geboten,

Barb ich beffen zu voll, was du nicht haft und doch giebst?

Jenny, at the white hart, gehort zu den seltensten Raturschönheiten des Stådchens Reading, an den Ufern bes Kennet, und doch neunt sie keine Geographie, kein Guide du voyageur; in wenigen Jahrzehenden vielleicht kaum ein Leichenstein.

### Die Sacramentemoche.

Test (ben 6. Mai 1813) ist hier in Ed inburg bie Sacramentswoche. Jebe schottische Stadt hat eine solche, in ber Alles zum Abendmahl geht, obgleich es nicht immer die nämliche ist. Drei Tage lang sind dann die Läden und Busden geschlossen; aller Berkehr endet; alle Frènde; sobald sie Geräusch macht, alle diffentliche Geselligkeit stirbt aus. Die Juden konnen ihren Sabbath, die Engläuder ihren Sonntag nicht strenger halten, als die Schotten. Am Sonntag thut man in Schottland nichts, als daß man dreimal in die Kirche geht und sich breimal ben Magen verdirbt.

Einer meiner Freunde fragte im Mac Gregor hotel eines Sonntags nach einem Buche. Man brachte ihm die Bibel. Er erklärte sehr bescheiden, er kenne das Werk schon und habe es mehrmals gelesen; er bekam zur Autwort: Man habe am Sonntag kein anderes Buch. — Einer meiner Tischgenossen, der mit mir im gleichen Kosthause speiste, trillerte am Sonntage sein Liedchen nach dem Effen. Die Wirthin warf ihm seine Weltlichkeit vor. — "Was soll man denn aus langer Weile singen?" — fragte er. "Pfalmen!" antwortete sie. — Wer konnte da des Lachens Meister bleiben?

Diese kindische Sommagsseler und mechanische Werkheilige keit ift freilich nur noch ein verbrauchtes Erbstild des verrauchten Glaubenseifers aus der Reformationszeit, und es hat sich burch Gewohnheit und Dresstrung von einer Meuschens generation in die andere übergeschoben. Aber daß heutiges Tages noch aufgeklarte Geistliche und selbst Staatsmanner daran festhalten, und in dieser Sitte eine Krude der Resligion sinden, beweist, daß die Staatsmanner noch immer den Glauben oder Aberglauben des Bolts als Mittel benutzen mögten, und daß die Geistlichen der Macht der Religion ohne jene Stützen nicht trauen. Mir gefallen die an Kruden gehenden Religionen nicht; sie hinken immer; sie lernen nie selbstständig gehen; und wenn einst die Krüden brechen, fals len sie mit ihnen zu Boben.

# Gratulation und Conbolation.

Ich erinnere mich nicht, seit langem so berglich gelacht zu haben, als gestern (25. Marz 1813), indem ich in den Times las: die Prinzessin Charlotte habe ihre Mutter in Montagneshouse besucht, und die Einwohner hatten vor Freuden darüber mit allen Glocken geläutet; doch sei, wegen des Lodes der Herzogin von Braunschweig, die eine Halfte der Glocken umwickelt gewesen (mussed) und habe Trauerges läute hören lassen, während die andere Halfte den Freus den lärm en machte. — Eine kolliche Ersudung, beim Tode gekenter Haupter anwendbar; le roi est mort; vive le roi!

### Shaff-Mull und Bhisty.

Das "Schaff-Mull" icheint ben gemeinern Schotten, bes fonders ben hochlandern, bas ju fepn, mas bie "Friebenspfeife"

den Bilden Nordameritae, die "Cup of Graie" den Stubenten in Oxford, die Flasche den übrigen Englandern und der
Raffee den meisten Europäern ist: der Schluß jeder Mahls
zeit; das Freundschaftes und Friedenszeichen. Das Schaffe Mull ist ein großes horn mit Schnupftabat gefüllt, das die Reibe herum geht, und an das oft ein kleiner Loffel zum Bedienen und ein kleiner Hasenfuß oder ein schmales Burst, den zum Reinigen des Schnurbartes, oder doch des Raumes zwischen Nase und Oberlippe angehängt sind. Das horn gehort gewöhnlich einer Tischgenoffenschaft und ist zuweilen au den Tisch gekettet.

Es versteht sich, ber Mhisty barf am Ende auch nicht bei ber Tafel bes gemeinen Schotten, und fur ihn überall in ber Welt nicht fehlen. Großbritannien ift in hinsicht bes Bhisty in brei große Diftritte getheilt, bie dies Getrank nur fur ihre eigene Consumtion verfertigen durfen: in die schottischen hochlande, in die schottischen Riederlande und — in England. Die Qualität dieses Braunteweins ift nach eben berselben Ordnung.

Es ift bemerkenswerth, daß die Sandelsordnungen fast aller Staaten in Betreff des Brannteweins gerade so ausses ben, als ob sich die Gesetzgeber erft in ihm selber in reichem Maße Raths erholt hatten, che sie die Berordnungen machsten. Selbst in England, wo doch Handelepolitik besser, als alles Andere verstanden wird, ist das der Fall. Die Folgen sind auch hier die nämlichen, welche bergleichen Schranken anderswo baben.

### Professor Gregory.

Er ift ber erfte Mann ber medizinischen Fatultat in Ebins burg, Rachfolger eines Cullen, eines Mouroe. Bu feinen Grundsaben gebort eine ftrenge Diat, nach ber Uhr und Goldwage, Die er felber aufe punttlichfte ausubt, und zu feis nem Charakteristischen eine ungeschminkte, fast grobe Treus bergigkeit.

Bie dem Miller und Schornfteinfeger, fieht man jedem Stande, oder bort man ibm bas Sandwert an, bas er treibt. Ber ertennt nicht fogleich Militarpersonen an ihrer fteifen, eingeubten Saltung : Schulmanner an ihrer docirenden Rechte baberei und Splbenframerei; Monde an ihrem furgen Rlofterschritte; Abvofaten an ihrem Suchen und Gingliedern von Beweisen und Grunden : Pfarrer au ihrem Runfternft und gee bebuten Predigerftyl in der Unterhaltung ? Raft alle altere - Merate baben ibre eigenthumlichen Bunberlichkeiten, Die gewohnlich nur Auswuchfe irgend eines ihrer Charafterzuge find, beren man in den Rrantenftuben iconen mußte und die man damit jur Mouftruofitat groß jog. Der eine ift prablender Charlatan und lagt's am Apothekerlatein nicht fehlen; ber andere tommandirt oder flucht wie ein Bootefnecht; der britte ift ironifc, zweideutig, felbst bamifc, um feine Autoritat geltend zu machen. Zeinen Beltton befigen fie felten; abfprechend find bie meiften.

Lord Remton, ber als gaumseliger Aristippifer ziems lich bekannt ift, bat ben Professor Gregory unlängst zum Mittagsessen, Dieser antwortete troden; "Ich wollte lieber beim Teufel effen, ale bei Ew. Perrlichkeit."

"Run, fo icheeren Sie fich ju ibm!" entgegnete der ber leibigte Lord,

Als mein armer Freund E... fich wegen seiner Gesunde beit bei Gregory Rathe erholen wollte, horte ihn dieser sehr gebuldig au; und die ersten Worte, die er ihm dann gang freundlich erwiederte, waren; "You are poxed, Sir" (Sie sind angesteckt!) Man dente sich die Verbluftheit meines Freuns bes, ber sich seiner Reinheit bewußt zu sepn glaubte.

### Abvotaten in Edinburg.

Das Rorps ber Abvotaten in Coinburg zeichnet fich im aanzen Großbritanien bor allen biefes Standes burch eine wiffenschaftlichere, vielseitigere Bilbung, und mas noch mehr ift, burch eine uneigennutigere Beforderung ber Wiffenschaften aberhaupt aus. Ja, ich mochte behaupten, auf bem gangen Seftlande ift Diefer Stand, in ermahnter Rudficht, nicht, was hier. Bwei Bibliotheten, die beften in Schottland, geben bas ruhmlichftegBeugniß bafur. Die "Advocate's library" murde Chrfurcht verdienen, mußte man auch nur von ihr, daß fie zu bes ehemaligen Bibliothetars Bume Gefcichte von England die Beranlaffung gab und die Materialien lieferte. Die "Library of the clerks to the royal signes" (bet Abvotaten fur ben fdriftlichen Prozeft) exiftirt erft feit unges fahr vierzig Jahren durch bloße Privatbeitrage und ift durch Auswahl und Elegang bemerkenswerth. In vielen gandern find bie meiften Glieber bes Abvotatenftanbes burchaus nichts andere, ale mas fie jur Rothdurft fur ihren Beruf fenn muff fen; blos gemeine Band , ober vielmehr Maulwerfer um's taalice Brod.

Ich hatte leider nicht das Glud, den herrlichen Dichter ber "Lady of the last Minstrel" (Balter Scott) kennen zu lernen; eben so wenig ein anderes Mitglied der Schnburger Advofaten-Fakultat, den Mr. Laing, der kein unwurdiger Rachfolger hume's und Robert fons ift.

Bor seiner Geschichte von Schottland befindet sich eine Untersuchung des Antheils, den Maria Stuart an dem Morde ihres Gemahls Darnley hatte, und ihre Schuld ift leiber da wieder recht sehr bewiesen. Ein anderer Rechtsges lehrter machte mich indessen darauf ausmerksam, daß Laings Beweis ganzlich auf die Lage des Saufes, des sogenannten "Kirk in Fields" begründet ware, welches in die Luft ges sprengt worden ift, Er erzählte mir zugleich, daß man über diese

Lage noch keineswegs gang im Reinen fei; baß vielmehr aus fehr triftigen Grunden auch eine andere Stelle dafür anges nommen werben konne, wo dann Maria's vorgeblicher Autheil gang unmbglich gewesen sehn wurde. Er will mir Plane und Dofumente zeigen; und es soll mich herzlich freuen, wenn ich an der Schuld ber schwen Schwberin auch nur etwas zweisfeln durfte. Der überzengenofte Beweis für ihre Unschuld wurde sie nur bedauernswürdiger machen.

Dr. Laing, ber ben ichottischen Nationalftolg an fich nicht gang verlaugnen will, balt bie Schotten alle fur fraftige Raturen, die an Charaftergroße und Genialitat ihre Nachs barn unter aduftigern politischen Berbaltniffen weit überfich gela wurden. Befonders Großes erwartet er von den Soche lanbern, wenn einmal bie Civilifation ihre galifche Berbartung recht burchbrungen und befruchtet haben murbe. find, fagte er in einer Gefellichaft, wie ihr wilder Saidebos ben. Rede Stelle beffelben , bie mit ungeibichtem Ralt bes bedt wird, bringt in turger Beit bie uppigfte Begetation von weißem, aber auch nur weißem Rlee hervor, mahrend rund umber die bde Saide fortdauert. - Richt diefer Ginfall, fons bern die angefährte Thatsache selbst nimmt mich Bunder. Mfo lage ber Same bes Rlees icon feit Jahrtaufenben ba ? Bas ware bie Urfache folder merkwurdigen Erscheinung ? hat man auch anderswo icon Berinche mit Ralt auf dem Saides boden angeftellt ?

### Englische Beidnungen.

Ich habe oft Gelegenheit gehabt, ju bemerken, baß bie englischen Fabrikate aus lakirtem Bleche, Papiermache, Porsellan u. f. w. zwar in Eleganz ber Formen und Schonheit ber Farben fast Alles übertreffen, bagegen aber, was Richetigkeit und Annurh ber Zeichnung angeht, benen aus Sach-

fen, Braunschweig, Berlin und andern Orten bei weitem nache fieben.

herr Getlep in Birmingham, Affocie bes großen Sanfes Bidgeon Betley u. Romp., Gigenthumer einer folden Sabrit, gegen ben ich bie namliche Meußerung wagte, gab mir volltommen Recht, obgleich namentlich in Birmingbam får eine Zeichnungeschule zur Bildung ber Rabritanten febr viel gethan ift. Sollte nicht eine Urfache biefer auffallenben Erfdeinung bie fepn, baß bie Schiler, aus Dangel an großen Duftern, burchaus in einer gewiffen Mittelmas Bigteit bleiben muffen ? - Das Genie freilich geht in allen Landern fogleich gn ber erften Quelle, - ber Matur. Allein bas Genie wohnt felten in ben gabrifen, mo hauptfachlich ein forgfaltiger Fleiß, ein richtiger Mechanismus erforbert wirb. In gang England ift feine bffentliche Bildergallerie, obgleich Die größten Runftichate in ben Landbaufern bes Abels und ber "Generp" gerftreut find. In Dreeben bat jeber Runftler Gelegenheit, nach ben beften Meiftern gu ftubiren. Gollte es nicht ein eben fo nugliches, ale patriotifches Unternehmen fenn, wenn in England jeder Stelmann von jedem Bunbert feiner portrefflichen Gemalbe nur eine jabrlich in eine Rabrifftabt fcidte, um bort, unter gebbriger Aufficht, fur die jungern und armern Runftler eine Sammlung ausgezeichneter Mufter aufzuftellen.

herr Getleb fand meinen Gedanken fo gut, baß er fagte: "Man muß es versuchen und ihn in Bewegung fegen." Gine acht fabrithereliche Metapher!

### Stangen.

Si non amaveris, frigida loquor: da amantem, da Sentientem, da desiderantem, — sciet quod loquor. St. Augustinus in confessionibus.

Bereinen soll ich jene besser Etunde, Den einzigen, ben nur zu flücht'gen Tag, Wo vom Genuß die Bange überwunden An meiner Brust in suber Ohnmacht lag? Warum, ach! ist er mir so rasch entschwunden, Den ich mir nie zu oft erträumen mag? Er, ben ich mir von allen, die ich zählte, Zum Einzigen und Letzten gern erwählte.

Wie ich, mit sturmisch stegendem Entzuden, Die holderrothende Gestalt umfing, Und geizig, mit der Liebe Späherblicken, Un jedes reizende Geheimniß bing: So soll mich die Vergangenheit beglücken, Wie ich ihr hoffend einst entgegenging, Wenn jenes Bild, so wahr, als Wirklichkeit, Mit neuer Glut die Sehnsucht mir erneut.

Wohl thstlich sind der ersten Liebe. Sehnen, Des Madchens Furcht, des Junglings Schüchternheit; Der rathselhaften Bunsche stille Thranen, Und aller Reiz, den das Geheimnis leiht; In jeder nachsten Gunst die hochste wähnen, Wenn sich an jedes Glud ein neues reiht, Bis siegend, wo sie überwältigt scheint, Die Liebe klagt und das Vergnügen weint.

So glanzt am leichten Stamm, in weißen Reigen, Ein Bluthenheer, bes Fruhlings heitre Macht; Und bichter wolbt bas Laub fich an ben 3weigen, Und heimlich giubend ift ber Reim erwacht; Bis fich die reichen Nefte fpendend neigen, — Der Baum enthalt des herbstes farb'ge Pracht, — Und, von der fußen Fulle angeschwellt, Dem Lufternen die Frucht entgegenfallt.

D zügle nicht ben Gott ber in bir waltet, Run vor bem trunknen Blick ber Schleier fiel; Des Lebens Rathfel hat fich bir entfaltet In beiner Sinnen wonnevollem Spiel. Die Bluthe wellt und die Begier erkaltet, Und, an ber Jahre schuell erreichtem Ziel, Beut, wie das Gluck, nur die Erinnerung Noch kalte Schatten, nicht Befriedigung.

Mit ihrem Glanze ftirbt ber Blume Leben; Des Winters Sturm, er kennt bie Lerche nicht; Und langsam todtet, was ein Lenz gegeben, Des bleichen Schnees drückendes Gewicht. Bergebens will sich noch ber Wunsch erheben, Wenn einst der Jahre Last die Krafte bricht. Uch, einsam lebt das herz, wenn Alles starb, Was je der Sinn genoß, der Geist erwarb.

Zwar aber alle Reime, die entschliefen, Schwingt bald ein andrer Lenz den Bluthenstab; Ein Sangerchor, das warmre Sonnen riefen, Schwebt auf die heimathliche Flur herab; Uns wedt kein Frühling in den dunkeln Tiefen, Rein Sonuenstrahl erwarmt das kalte Grab. Wohl jeder sinkt; doch Keiner ist erwacht, — Ift unfre Ewigkeit die ew'ge Nacht?

Eroberft bu bem Glade neue Grengen, Du armes herz, bas beut burd Traume ichweift? Ach, aus ber Jugend balb verwelften Rrangen Ift teine Frucht fur beinen Gram gereift. Du siehst umsonst vergangne Fernen glanzen, In die bein Bunsch woll Lust und Ohnmacht greift. Dir, Kind bee Staubes und der Dunkelheit, Gehort nur Ein Mament aus aller Zeit!

### An Gophie.

Daft den Richterspruch gefällt! Aber foll ich dich verlaffen, Wird zum Kerker mir die Welt. Willt mich nun in Kerker betten? Wuß ich mein Gefängniß haffen, Lieb' ich bennoch meine Ketten.

#### Alexander der Große.

Ich war am 15. December 1813 im Coventgarbentheater. Man gab bas Trauerspiel , Alexander the great." Im viersten Aft, in ber Scene bes Gastmahls, bei bem Alexander ben Elptus ermordet hat, ruft er vom Thron herab: "Run last uns von Schlachten sprechen, das ift für Krieger das Liebste. Wer, meinet Ihr, sei der größte aller Feldherren, die je ges lebt haben?"

hier fiel eine tiefe Baßtimme von der Gallerie dem Mascedonier ins Wort: "Lord Bellington!" — Und lanter Jubel halte dem Einfall nach. Ich mußte lachen und doch mich zugleich ärgern. Die Eintagsfliegen seben nicht weiter, als vom Abend zum Morgen zurud. Was ist denn aus dem Eroberer Europens geworden? Fluchtig ist Napoleon von Mostau in die Zuilerien zurudgekommen. Was ist ein Welslington neben diesem Riesen? Was wird Wellington, nach

wenigen Jahren vielleicht, bei den namlichen Menfchen geleten, die heute feinen Ramen anjubelten?

Es scheint etwas Berkehrtes und ift doch Bahres, was man ben Fürsten nicht genug sagen kann: Nicht eure Gener rale, sondern eure Diplomaten führen ben Krieg; und nicht eure Diplomaten, sondern eure Generale schließen den Frieden. Die Fürsten glauben das nicht; aber die Bolter begreisen es: Diplomatengunst ist ihnen verhaßt; nicht Feldherrngunst. Die weiland stummen Nationen gewinnen nach und nach das Bort; das Bort aber bringt Licht; das Licht bringt That.

Rapoleon war auf bem Weg gur Beltherrichaft; aber Beltberrschaft ift nie von Dauer gewesen. Er hat viel Altes und Schlechtes gerfibrt, neben vielem Guten; er bat bem Beffern aber Babn gebrochen und mit eiferner Ruthe die Bols fer aus dem Schlaf geweckt. Gine große Revolution wird obne 3meifel den bieberigen großen Staatsaktionen folgen. Aber welche? bas ift bie Frage. Werben bie Furften über ben Trummern ber Bermuftung bas Beffere erbauen; ober ans den Trummern wieder bas Alte, Gebrechliche noch eine. mal zusammenflicken und berftellen, und die Grundfate bes Mittelalters ju Beltepranneien des XIX. Jahrhunderts mas chen ? - Unmbglich. Aber wie menn - -? Dann mogt' ich die tugendhafte Pflicht ber Rache üben, und alle Geschicht: foreiber, alle Schriftsteller au ben Byzantiner Dicetas erinnern , ber bie Beschichte feines Beitalters nicht fortsetzen wollte, als Conftantinopel burch bie Lateiner im Jahr 1204 erobert mar, um fein Baterland an ben Barbaren au rachen, und gmar, bag niemals einer ihrer Ramen gur Runde ber Racmelt gelangte!

#### Armuth in England.

Großes Eigenthum ift nur bei roben Bbltern, neben gros fer Armuth, unschädlich. Bei aufgeklarten und gewerbigen Nationen ift das Migwerhaltniß des Besitzthums verderbenvoll und unhaltbar.

Die Briten, als ein merkantilisches Bolk, bilden sich ein, es lasse sich alles mit Zahlen abthun und beweisen. So bes rechnete man mir, die Noth in Eugland sei nicht so außerors bentlich, als man vorgebe. Ju England kommen zur Cousumstion, sagte man, im Durchschnitt jährlich 250 Pfund Fleisch auf eine Person; in Frankreich nur 16 Pfund. Ich glaub's wohl; was ein Drittel der Nation verpraßt, davon kommen in der Repartition den übrigen zwei Dritteln die Zahlen zu gut; aber Zahlen haben weder Knochen noch Fleisch. Das Elend ist einmal neben der Ueppigkeit vorhanden; es rüttelt und schüttelt an der bffentlichen Ordnung, bis einst der prachts volle Hungerthurm zusammeusturzt.

Es mag fenn, daß die Vermehrung der Maschinen zur Fabrikation tausend durftige Arbeiter, deren Arm entbehrlich wird, in vorübergehende Berlegenheit sturzt. Aber man hat wahrlich unrecht, darin eine Hauptquelle der wachsenden Arsmuth zu sehen. Diejenigen, welche gegen Maschinen eisern, sollten, wenn sie consequent wären, auch gegen gute Landsstraßen und gegen Briesposten eisern. Sie berücksichtigen nur die Producenten, und nicht die Consumenten, die tausendmal zahlreicher sind und sich zugleich mit jenen vermehren. Die 18,000 Dampsmaschinen, im Durchschnitt jede zu 16 Pferdezkräften, also gleich den Kräften von 80 Menschen, verrichsten freilich, was 1,440,000 Personen; eben so die andern Maschinen in ähnlichem Berhältniß. Aber die ungeheure Bolksarsmuth in England war, ehe das Maschinenwesen. Sie wächst offenbar mit der Rationalschuld.

# 2. In Frankreich.

#### Mirabean.

Unter ben großen und eigenthumlichen Charafteren, die mit scharfen unwandelbaren, ich mochte sagen, eisernen Zugen, in der neuern Geschichte Frankreichs hervorgetreten sind, wie ein Robespierre oder Napoleon, ober Lafapette u. a. m., bleibt mir Mirabeau am unerfaßbarften. Er ist ein riesens hafter Doppelmensch; ein zusammengeronnener Widerspruch, ohne Ginheit.

"Denken Sie sich," sagte Mercier einft in seinem gewohns lichen schleppenben Tone zu einem Frauenzimmer, welches fragte, wie Mirabeau ausgesehen habe: "Denken Sie sich die Phisiognos mie eines Ebwenkopfes mit Pokennarben besprengt."—,, Und mit gepuderter Mahne!" fügte Baggesen hinzu, als er das bis zarre Gleichniß erzählen horte. Seine Gesichtszüge, in der Rube, verkündeten einen Mann der zu Allem sähig seyn konnte. Sie verschnerten sich im Feuer der Beredsamkeit, wenn er erhas bene Gegenstände berührte. Es umstrahlte ihn eine unnenns bare Berklärung. Es war ein Prophet des Alterthums, ein Aristides oder Gracchus. Aber beherrschte ihn der Leidenschafsten biser Geist, so verzogen sich seine Geberden widerlich und schreckhaft; das Schwellen und Zuden seiner Muskeln brobte Unglud; sein Gesicht wurde bleich und mißfarben.

Delsner, der nicht glauben wollte, daß Mirabeau Bersfaffer feiner eigenen Schriften und Reden gewesen sei, und bes bauptete, Talleprand besäße das ganze Berzeichniß der wahren Autoren, nannte ihn nur ein Ideen. Bamppr." — Ich weiß wahrhaftig nicht, ob das ein Borwurf seyn soll? Sind nicht alle beffere Ropfe Ideen. Bamppre, welche sich durch fremde Gedanken nahren und mehren und den Reichthum der Geisters welt in ihr eigenes Ich verwandeln? "Seine Fehler scheinen

darum größer, fagte Monnier: weil fie eben die feinigen waren." Auf einem Prachtbilde fallt jeder Makel in die Ausgen, ber auf einem Sudelgemalde kaum benierkt ware. Bies len Zeitgenoffen ichien Mirabeau von minder großem Charakter, als Napoleon, vielleicht weil letterer ihnen allen naber ftand. Aber fo kann auch der nahere Berg, war' er auch kleiner, den bahinter liegenden größern verdecken.

"Er hatte fich, fagte Schlabrendorf, im Zauberbescher bes Nachruhms berauscht. Er wollte einen europäisschen Namen haben, und sein großer Berstand zeigte ihm, daß bloße Schlechtigkeit zu solchem Ruhme nicht führe. Daher war ihm zu trauen. Er tounte liderlich, aber nicht gemein und niederträchtig senn. Er besaß zu viel Geist dafür. So durfte er fagen: "La cour m'achète, mais je ne me vends pas."

Beffer kannte dieser Mann, benn jeder Andere zu seiner Zeit, ben mab en hebel aller Revolution. "Domnez-moi une bete brute, j'en ferai bientot une bete feroce!" rief er einft; und diese wenigen Borte entrathseln alle Grauel der franzbsischen Revolution. Priesterschaft und Abelschaft hatten in ihrer dummen Schlauheit um die Wette gearbeitet, das Bolt in seiner Brutalität zuruckzuhalten, indem sie es vor edlern Gesnuffen der Civilisation bewahrten, aber sie hatten damit nur die Revolution und ihren eigenen Untergang vorbereitet. Sie batten keine Menschen erziehen wollen; darum wurden sie von Bestien zerriffen.

Mirabeau brachte fich mit gleicher Leichtigkeit feinen Ins genden, wie feinen Lastern zum Opfer. Er schien beibe bes Genusses willen zu lieben, den sie gemahrten. In beiden schwelz gen bieß ihm leben. Er war in beständiger, unruhiger Thattigkeit. Er ermiddete täglich allein drei Pferde, drei Bediente, eben so viele Schreiber und Polizeispione. Um ein Uhr Nachts legte er sich zu Bett, um zwei Uhr weckte er schon wieder seine Bedienten und ging an den Arbeitstisch.

"Rreilich war fein Biel am Enbe ein eigennübiges," fagte Solabrendorf: "Dirabeau wollte die Conftitution, um in Frankreich, als Premierminifter, an ber Spige gu fteben, und dies wieder, um Rubm und Glud über ein großes Bolf. 3n verbreiten. Er hatte barin Aehnlichkeit mit bem ibm fonft febr unabnlichen Reder. Much biefer wollte fich unentbehrlich machen, und awar burd mufterhafte Ordnung im alten Chaos ber Finangen und durch die Meinung, nur Er fei bafdr ber einzige Mann. Daber fuchte er zuerft eine Stute fur biefe Deis nung, in ber Deffentlichfeit feines Compte rendu. Ich thunte noch beut die Bertheibigung biefes Compte rendu übernehmen. nicht als einer guten und genauen Rechnung an fich, aber als ber beften von allen, bie noch ericienen maren. Es giebt übri: gens einen Egoismus, ber fich burch Babl ebler Brede und Mittel verzeihlich machen tonnte, tonnte er überhaupt jemale verzeiblich werben."

Es ift das Streben aller Menschen von Kraft, fich machtig, bann unent be hrlich zu machen. Bald aber halten fie fich in ber That fur die Unentbehrlichen; ja die übrige Welt glaubte einfaltigerweise mit ihnen; und gerade dann find fie am nachften daran, sehr entbehrlich zu werden.

Sogar Napoleon ward entbehrlich. Man verschwindet und bie Welt geht boch ihren Gang. Unenblich ruhrender ift mir bie Demuth derer, die sich in der Welt für gang entbehrlich balten; und doch liegt in dieser Demuth eine Anklage der ewisgen Borsehung.

Großfinn einiger Frenbenmabden.

Gine merfwurbige und wenig befannte Anefbote erzählt Res monten, bei Anlaß ber hinrichtung ber Abnigin Maria Antois nette. Er hatte einen achtungemurbigen Beugen bafur zum Ges währemann, ber gur Beit vom Prozef ber Abnigin in ber Conciers gerie gefangen faß. Die damaligen Despoten Kranfreichs geriethen auf ben bblifchen Ginfall, noch bas Lebensenbe ber Ronigin bffentlich zu befudeln und fe in Gefellichaft von zwei Rreudenmadden, die in bemfelben Gefanguis maren, binrichten au laffen. Diefes Borhaben, aus dem fie tein Bebeimniß machs ten, fam auch zu ben Dhren ber beiben Dabchen. Aber ber Bebante an folde Busammengefellung ichien bae Gemuth ber Tiefgesuntenen gu empbren und wieder gu erheben. men barin überein, feierlich ju erflaren, baß fie fich felbft auf bem Blutgeruft in Chrfurcht ju ben Rufen ber Ronigin niebermerfen, mit den Thranen ben Saum ibres Gewandes negen, und um Gnade und Bergeihung wegen bes Frevels bitten murben, mit einer Ronigin ju fterben. - Bon diefer unerwarteten Ceelengroße entweihter Dirnen wich deun doch die Rrechheit ber Tyrannen gurud, die fich icheuten, ein unwillfommenes Schauspiel ju geben, und eine unfterbliche Schmach über fich felbft, fatt über bie Monarchie, zu bringen.

Das Erhabene in dem Benehmen der beiden Madden scheint Lem onten, welcher sich nur in der Sobeit und Seiligkeit des ungludlichen Schlachtopfers vertiefte, nicht einmal gefühlt zu haben. Es lag in der großmuthigen Selbstverlaugnung der Madchen, welche, statt jenen angedrohten Entschluß wirklich auszusihren. (wenn auch nur aus Sitelkeit, oder sich in der Geschichte der hingerichteten Fürstin unverzestlich zu machen,) darauf verzichteten, blos der Abnigin in ihrer letzten Stunde ein unaugenehmes Gefühl zu ersparen. Es war eine Demuth, die sich selbst für unwürdig hielt, vor allem Bolte, in der Nähe der Königin offenbar zu werden.

Bas jeber Staatsummaljung vorangeht.

Drei Ueberzeugungen geben immer ber Gelbfthulfe bes Bolte voraus, bemertte mir Solabrenborf: bie erfte liegt

im tiefen Gefühl von ber Nothwendigkeit bes Anberswerdens, bies Anbere werbe bann wie es wolle; es ist wenigstens schon im Bechsel bes Elends eine Erleichterung beffelben, wenigstens eine Hoffnung. die in der starren, immer gleichen unerträglichen Gegenwart nirgends vorhanden ist. Die zweite liegt in der Erkenntniß, daß den gefühlten Bedürfniffen von der Regierung nicht abgeholsen werden will. Die dritte beruht im Bewuste werden der eigenen Uebermacht.

Jene erste hatte in Frankreich die ersten Auftritte und warnenden Judungen des Bolksgeistes in der Revolution veraus last. Die zweite stellte sich ein, als das Betragen des hofes, nachdem der Krieg gegen Desterreich erklart worden, dem Bolke alles Bertrauen raubte und in den Bewohnern der Tuilerien nichte, als Mitglieder, nicht einmal beimliche, der Coalition erblicken ließ. Die dritte Ueberzeugung schuf den 14. Juli 1789 den Sturz der Bastille.

#### Der Direftor Rembel.

Serr Pigault be Chaumes, welcher ben gewesenen Diretter Rembel fehr genau gefaunt hatte, theilte mir mans derlei Dentwarbiges über ibn mit.

Rembel mar von Person ein großer, starter Mann, langs sam und berb in Bort und Bewegung. Gein rauhes Meuffere verscholog eine sehr redliche Seele und machte, daß er oft verstannt ward.

Bor der Revolution, als Advotat zu Colmar, hatte er auffer dem, was ihm fein Beruf erwarb, eine Ginnahme von 10,000 Livers Renten. Mit feiner Frau hatte er 60,000fr. erheirathet. Wie alle Großwurdeträger hatte er nachmals die vom Senate defretirte Gratifitation von 100,000 Fr. erhalten. Er hinterließ seiner Frau 74,000 Franken und jedem seiner beis

den Shne 87,000 gr. Pigault de Choumes hat selber tas Inventarium von Rewbels Nachlaß aufgenommen. Mir war biese Angabe darum interessant, weil man Rewbeln ungeheure Reichthuner zuschrieb. In Paris sagte mant alle Nationals giter im oberrheinischen Departement gehbren ihmt in Colmar bieß es: alle Nationalgiter im Seines Departement wären sein Eigenthum.

Er hatte allerdings reich werden tonnen, hatte seine Fram großern Ginfiuß auf ihn gehabt. Aber er war ein unbestech- licher Mann. Die Brider B\*6 hatten in Paris bei der Barriere von Passy eine Spinnerei und Fabrit, eine der ersten der Art in der Pauptstadt; doch war Nauptzweck der Fabrit, mit ihr einen verbotenen Handel mit englischen Waaren gleicher Art zu mastiren. Das Direktorium hatte strenge Gesetz gegen den Schleichhandel ins Leben gerusen. Gines Tags kam der altere B\*6 zur Frau Rewbel, als deren Gemahl eben Prafident des Direktoriums war. Er zeigte ihr eine Anweisung von einer Million Francs auf die Bant von Frankreich und machte ihr begreissich, daß es von ihrem Manu abhange, die Summe zu gewinnen. Dame Rewbel führte ihn bei ihrem Manne emspfeblend ein. Eine Million, meinte sie, sei der Mühe werth.

"C'est beaucoup, je n'ai jamais en antant!" rief Rewbelt "Je voudrois bien l'avoir. Et pourrois-je donc y contribuer par mon industris? Dites donc!" — B\*6 erklarte ihm bie Handleverhaltnisse und was Rewbel dabei thun könne. Dies ser erwiederte: "Il saut donc que vous y pourriez gagner beaucoup, comme vous pouvez offrir autant?" B\*6 versicherte, es sei freilich etwas dabei zu verdienen, aber sein größter Geswinn dabei warbe das Bergungen senn, sich Rewbeln nüglich zu machen. Rewbel, grob und auffahrend wie er war, warf ihn die Treppe hinunter.

Als Bonaparte nach dem Frieden von Campo Formio ju Paris angefommen mar, zeigte fich bas Direftorium febr unzufrieden mit ihm. Der Geueral war empfindlich; er brobte feine Entlaffung zu geben. Rewbel, ohne eine Miene zu andern, reicht ihm faltblitig die Feber hin, um das Gesuch zu unterzeichnen; was aber Bonaparte flüglich unterließ.

Ramel, der unter dem Direftorfum Finangminifter gemes fen mar, batte von Rembeln folecht gefprochen, und Diefer erfuhr es. Ramel mard fpater eines Beffern belehrt und bereute was er gethan. Er bezeugte laut: Rembel fei ber ehrlichfte Mann, und die frangbfifche Freiheit fei an bem Tage verloren gegangen, ba Rembel aus dem Direftorium getreten. - Gines Lages, ale Rembel bei Pigault de Chaume, wie er pflegte. frubftudte, tam Ramel, eines Gefchaftes wegen, ju biefem und ließ ihn beraus rufen. Ale fie ihre Sache abgethan hatten, eutfernte fich Digault unter einem Bormand und ließ indeffen den Exminifter ins Frubftudjimmer treten, wo Rembel faß. Jes uer naberte fich biefem ichuchtern und reumuthig. "Je suis humilié, stammelte er : je suis . . . " - "Comment donc humilie?" rief Rembel: "Leve-toi, viens ici, viens," und ums armte ibn berglich. Ramel wollte fortfabren feine Reue gu bezeugen. "Tais-toi! forie jener: "c'est mort! c'est mort, te dis-je."

Am 18. Fructidor sandte Rewbel seinen Cohn, der Oberst in der Armee war, um Carnot und Barthelemi zu verhafsten. "Vous vous trompez, antworteten sie ihm: dites & votre père qu'il est notre prisonnier." Der Oberst aber half ihnen aus dem Traum, und bewies, daß ihre Plane gescheitert waren. Carnot besann sich einige Angenblicke und rief daun: "Vous avez raison, je vous suivrai." — Carnot wurde auf diese Art durch Rewbel gerettet, der ihn nach der Schweiz schaffte, wo ihn herr Bontems, Affocie eines hauses gleiches Namens in Paris, verdarg. Barthelemi, weniger scharssichtig, benutzte die Gelegenheit nicht, und ward nach Cavenne der portirt.

Dhugefabr, wie Digault, beurtheilte auch ber Graf v. Solabrenborf Rembeln. Diefer breitfculterige, fcmerfällige Berr, fagte er, machte meiftens einen unbehaglichen Gindruct, obaleich bas Meuffere eigentlich nicht unangenehm mar. Aber es lag in feiner Saltung, in feiner Art bes Ums gangs ein gemiffer rober hochmuth. Denen, mit welchen er wrach, brebte er fast immer nur ein Biertel feiner Borbers feite zu. Das ichabete ihm viel, nicht nur ihm, fondern auch ber Sache, mit ber er es ohne 3meifel ehrlich meinte. Er tonnte nie eine große Dopularitat erlangen. Auch feine Umgebungen Unter andern hielt er zu viel auf einen taugten nichts. Bauer, Ramens Dafe, aus bem Elfaß, weil er ihn fur einen achten Patrioten aufab. Ich weiß nicht, mas Diefer Meufch mar. Mehr Schlanheit noch, als geraber Ginn fcbien in ihm zu wohnen. Durch folche Umgebungen bestimmt, machte Rembel auch ben General Scherer ju feinem Gunftling, einen, fagt Schlabrenborf, ausgemacht fchlechten, nichtswilrdigen Mann. Auch Rapinat war ein Schitbling Rembels. Diefer Rapinat ift viel gelaftert worben. 3uviel ift ibm gewiß gethan. Sein Umt, als Commiffar, und fein' Rame noch mehr, icheinen fein ganges Berbrechen und Unglud gemelen zu fenu.

## Menberliches Urtheil.

Ehemals nannte man in der feinen Belt die Franzofen ein liebenswurdiges Bolt; der gemeine Mann in Deutschland nannte fle alle durch die Bant mit einem Kraftwort: Bindbentel. Jest umgekehrt läßt der Deutsche dem Muth und der standhaften Freiheitebliebe der Franzosen Gerechtigkeit wis derfahren; in den hohern Standen aber macht man über die Herzlosigkeit und den Egoismus der franzbsischen Nation viel Geschrei.

Barum waren wohl diese herzlosen Franzosen die Muster ber vornehmen europäischen Belt, so lange ihre herzlosigkeit nur gegen die Boltssache gerichtet war; und warum ist diese herzlosigkeit erst bemerkbar und ansthig geworden, seit sie sich besonders gegen die Interessen der Aristokratie auffert?

#### Blide hinter die Couliffen des 18. Brumaire.

Eine der wichtigsten Cabinerbrevolutionen in der Geschichte unsers Belttheils mar unstreitig die des 18. Brumaire (9. Rovember 1799), durch welche Frankreich eine consularische Regierung, bald einen Kaiser, Europa zuletzt einen Diktator empfing. Bie groß, folgenschwer und blendend das Schausspiel jenes Lages in der Geschichte dastehen mag, so kleinslich erscheint Alles, wenn man mit den Schauspielern, welche die Heroenrollen darin hatten, hinter den Coulissen vertrauster wird.

Siepes und Bonaparte waren bie eigentlichen Selsben bes Tags. Letterer hatte die Nation burch seine Erobes rungen Italiens und Egyptens berauscht; erstern staunte man, wie einen geheimnisreichen, politischen Archimebes an, ber die Belt, wenn er Luft hatte, aus ihren Angeln heben konnte.

Bie Siepes zu einem Ruhm oder Ruf gelangte, ber weit über feine Kraft und über alle feine Leiftungen hinwegging, scheint wirklich rathfelhaft.

Er machte sich zuerst einen Namen burch sein Bort iber ben tiers état. Dann leufte der Spanier Marchen a die Augen auf ihn, der immer in tiefster Bewunderung von ihm sprach, de cet homme, dont le silence est une calamité publique u. s. w. Bur Ausbreitung seines Rufes trugen ends lich auch die Emigranten ihren Theil bei. Sie waren Sof-linge, und Philinge konnen nimmermehr ein Ereignis ohne

einen "faiseur" begreifen. Go war ihnen ber herzog von Orleans der alleinige faiseur der Bolfsunruhen; Mirabeau der faiseur der Constituante; Siepes aber der "archi-faiseur" der alle Andere, wie Marionetten, tanzen ließ.

So gewann er, nicht nur im Ausland, fondern felbit in Frankreich 'eine unverhaltnismäßige Bedeutung, und während ber Schredenszeit fagte man von ihm; Er nehme fich in Acht, auch nur die Sand an die Stirn zu legen, aus Furcht, Robespierre mögte glauben, er fange wieder an zu benten.

Sein Aeusseres, sein mbuchisches verdrießliches Benehs men, seine Schweigseligkeit im rechten Augenblick, gaben ihm eine geheimnisvolle Wichtigkeit. Man nannte ihn den bourru provençal. Seine Art zu autworten und zu erwiedern ließ den Bielwisser, den Scharsdenker ahnen. Erzählte ihm jesmand etwas Neues, pflegte er nur zu entgegnen: "Et vous croyez cela?" Schlug ihm jemand einen Plan vor, versetzte er: "Et vos moyens?"

Er wollte früher nicht ins Direktorium treten, weil er Widerwillen gegen Rewbel hegte, und mit diesem nicht gesmeinschaftlich dienen wollte. Er versprach sich nichts von der neuen Regierung. Wider seine Erwartung gingen die , Sachen vortrefflich, und jetzt erwachte in ihm die Luft, eins zutreten. Er gelangte dazu, aber als die glanzende Epoche des Direktoriums schon vorüber war. Ganz Fraukreich glaubte, er werde die Republik retten. Aber die ihn kannten, riethen anders. Als seine Erwählung am ersten Abend bei Beauvilzliers bekannt wurde, rief ein Royalist: "D herrlich, da hab ich den Schuft nur erwartet. Das ist der Platz, auf dem er den Hals bricht!" — Er hatte Recht.

Statt die unberechneten Ungliddsfälle, die Frankreich tras fen, bem Mangel einer guten Regierung beizumeffen, suchte Siepes ihren Ursprung in den Mangeln der Constitution und war von da an überzengt, man muffe sie, um Frankreich zu retten, abanbern. Siepes hatte fich mit fo vielerlei Couftitutionswert zu schaffen gemacht, baß er baran gewohnt war, alles Heil und alles Uebel der Welt in ben Conftitutionen der Bolter zu suchen und zu finden.

Bonaparte war aus Egypten zuräckgekommen. Alle Parteien suchten eine Berbindung mit ihm. Er hielt es får sicherer und vortheilhafter, sich mit Sieves und deffen Partei, als mit Barras zu verbinden. Man wußte damals, oder wollte wissen, Barras habe mit der englischen Regierung um die Restauration der Bourbons gegen 12,000,000 Franken, eine Art Unterhandlung gepflogen. Daher besaß er weder eine Stuge durch das bffentliche Jutrauen, noch jenes Bertrauen in sich selber, welches nur durch reines Berwußten gewährt wird.

Aber bei Siepes eignem, wunderlichem Charafter war es schwer ihm beizukommen. Er und Bonaparte komplimenstirten fich, wie zwei alte Marquisen, um die erste Biste (mich eines komischen Ausbrucks vom Grafen von Schlabrens dorf zu bedienen, der mir das Folgende erzählte). Talle per and machte endlich die vermittelnde Zwischenperson. Bosnaparte hatte zuerst einen entscheidenden Entschluß gefaßt; denn seine eigene gefährliche Lage trieb ihn vorwärts; dazu kam das Antreiben von Seiten der Parifer, besonders der Ransseute und Banquiers, deren Liebling er war, die es nachs ber aber schwer bereuten, ihn dazu gemacht zu haben.

"Barum, fragten fie: warum find Sie zurückgekommen, ba Sie die Furcht ober Gifersucht der Regierung kennen? Daben Sie Urlaub oder Befehl dazu gehabt? Bas wollen Sie? Der Argwohn und die bffentliche Meinung vermutben die Absicht eines Staatsftreiches von Ihnen. Nehmen Sie sich in Acht. Um nicht bestraft zu werden, muffen Sie bieten konnen; und um Ihren Ruhm zu retten, muffen Sie die Republik retten."

Solde Borftellungen entschieden. Die Banquiers gaben Gelb. Der alte Deleffert (Bater bes jegigen), ber fpas terbin den fubnen Mann bes Gludes von Bergen verabicheute, fpendete allein 300,000 ober 400,000 gr. Siepes ward halb gezwungen, in bas gefährliche Spiel zu treten. Bonaparte ftellte ibn (wie ber Graf von Sch. fagte) au pied de mur und brobte, wenn er nicht beitreten wolle, fich an die Jatos biner zu wenden. Das Erftere will ich glauben; bas Letztere leuchtet mir nicht ein. Denn eben fo gut hatte wohl auch Sienes ben General mit Loslaffen ber Safobiner bebros ben tonnen. Reinem von Beiden tonnte baran liegen, baß es geschehe. Uebrigens mar' es auch ba noch auf die Um= ftande angefommen. Der Satobinerflubb batte icon oft, bei jeber Beife, Beift und 3wed geandert, ohne ben Ramen gu andern. Er mar in diefer Sinficht bas unter den Gefell= fcaften, mas ber Moniteur unter ben Zeitungen ift; c'etait un cadre tout prêt pour les dominateurs, wie Mignet treffend fagt.

Bonaparte's Gesinnungsart stand übrigens zu solchem Geist in vollkommenem Einklang, obgleich er, im Gegensatz von jenen Dienstbaren, zum Herrscher geboren zu sepn schien. Iwar sprach er eigentlich nie anders, als er unter gegebenen Berbältnissen in allem Ernste dachte. Aber, wie die Zeiten und Berhältnisse änderten, so änderten sich auch seine Ansichten und Gedanken. Als man um die Zeit des 18. Brumaire einen Casar oder Cromwell in ihm zu sürchten schien, rief er mit voller Ueberzeugung damals die Worte: "Mauvais roles, roles uses, indignes d'un homme de sens, quand ils ne le seraient pas d'un homme de bien. Ce serait une pensée sacrilège que celle d'attenter au gouvernement représentatif dans le siècle des lumières et de la liberté. Il n'y aurait qu'un sou, qui voul ût de gaité de coeur saire perdre la ga-

geure de la république contre la royauté, après l'avoir souterré avec quelque gloire et quelques périls."

Genug, man vereinigte sich über den Sturz des Dis
rektoriums und die Beränderung ber Regierungsform. Der
Rath der 500 wurde nach St. Cloud verlegt. Der Rath
der Alten hatte, der Constitution gemäß, das Recht, das ges
setzgebende Corps in gewissen Fällen von Paris an einen
andern Ort zu versetzen. Diejenigen, welche die wirklichen
Berschwörer waren, spiegelten eine andere Berschwörung vor,
die nirgends vorhanden war, um die "Fünshundert" nuter
bem Borwande der Sicherstellung aus Paris zu schaffen.

Um 18. Brumaire, wahrend Bonaparte nichts wenis
ger als entschlossen und kaltblutig in den Saal der 500 trat,
befand sich Siepes (ich habe dies und Folgendes aus
Delsners Munde, der sich genaue Kunde über alle Eins
zelheiten zu sammeln Gelegenheit genug hatte) in einem Res
benzimmer des Palastes. Mehrere von denen, die ins Ges
beimniß eingeweiht waren, leisteten ihm da Gesellschaft.
Eine Trnppenkette umgab den Palast; aber der Gesinnungen
der Spldaten war man noch keineswegs versichert. Mehrere
Chaisen, mit vier und sechs Pferden bespannt, hielten hinter
dem Palast.

Plbylich verbreitete sich in jenem Zimmer, man weiß nicht wodurch, die nachricht, Bonaparte sey aus dem Saal der Funfhundert verjagt, die ihn vogelfrei erklart hatten. Anfangs staunten sich Alle an, wie vom Blig getroffen und erstartt. "Wir sind verloren", hieß es jest: "man muß sich retten, wie man kann!" Ein einziger anwesender Capie tan hatte einen Degen, den er zog. Die Uebrigen bewaffneten sich mit Holzscheiten, die am Ramin lagen, und in diesem Aufzug verließen sie das Zimmer und den Palast, um in die Chaissen zu springen und zu fluchten. Sieves warf sich mit Bussen zu fpringen und zu fluchten.

farb \*) (von welchem Deloner alle biefe Umftande felbft vernahm) in einen der Wagen, in den auch Bonapaute, mit blaßem, zerstdrtem Gesichte stieg, indem er mit befstigen Gestifulationen erzählte, was im Saale vorgegaugen sei. Sie waren im Begriff davon zu fahren, als eine Botschaft von Lucian Bonaparte anlangte, dem eigents lichen helden des 18. Brumaire, der unterdeffen den Truppen Besehl gegeben hatte den Saal der Fünshundert von allen Deputirten raumen zu laffen, und Gehorsam gefuns den hatte.

In ber barauf folgenden Nacht ftand es immer noch bei Siepes, ben Dingen eine Bendung ju geben, Die er fur gut Denn nur ein Gewaltschritt mar geschehen; aber bamit noch lange nicht über granfreich und ben nachrauschenden Strom ber Begebenheiten entichieden. Siepes faß in einem Rabinet bes Balaftes, mit ber Zeder in der Band, am Tifc. Er forieb, gab Madrichten und Befehle nach allen Seiten, und ordnete bas Beitere an, wie es ihm zwedmaßig ichien. Bonaparte, taum jur Befinnung getommen, ftand vor dem Ramin, that nichts, fprach burch einauber und trant viel Baffer mit Bein vermischt. Siepes batte die neue Conftitution im Umrif ents werfen und am folgenden Tage promulgiren laffen tonnen. Er verlor ben Augenblid, und begnugte fich, bas proviforifche Confulat (aus Bonaparte, ibm und Roger Ducos gu= Sammengefett) und eine Commission gur befinitiven Entwere fung ber neuen Staateverfaffung aus funfundzwanzig Gliebern vom Rath ber Alten und funfundzwanzig vom Rath ber Runfbundert anzuordnen.

Am folgenden Tage, und dies charafterifirt ihn, hatte er ben Freunden, die ihn-besuchten, nichts Wichtigeres zu ems

<sup>\*)</sup> Ober Berarb; ber name ift im Original mit Undeutlichfeit gefcbrieben. 2fc.

psehlen und einzuschärfen, als daß sie ja nicht ", le Consulat" sondern ", les Consuls" sagen muffen. ", J'ai été chez les Consuls, " ja nicht: j'ai été au Consulat."—

Der Augenblick war verloren und Bonaparte hatte sich indesien selbst wiedergefunden. Die Commission der Funfzig organisirte rasch die sammtlichen konstitutionellen Gewalten, den Staatsrath, das Aribunal zc.; aber die vollziehende Geswalt allein ließ sie noch unbestimmt. So oft sie dahin wollten, sagte ihnen Bonaparte: "Laissez-moi faire, laissez-moi faire!" So sprach er zu Allen und wieder einzeln zu Jestem. Sein militarisches Gewicht, und seine Bersprechungen gaben dem, was er sagte. Rraft, und dem, was er wollte, Gehorsam.

Bie Mae, Die Franfreich fannten und es gut meinten, war auch Sieves überzeugt, daß diefem großen Lande nur eine tonftitutionelle Berfaffung jufagen tonne. Die Alle, wollte aber auch er eine neue Donaftie. Diefe und jeue grantreich ju geben, mar einsweilige Berabredung unter ben proviforifchen Confuls gemefen. Bonaparte mogte febr oberflachlich beiftimmen. Die Babl mar auf den Bergog von Braunfdweig gefallen. Reinhard, damale Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, mußte ein Schreiben an Diefen, im Ramen ber Confuln, entwerfen. 216 ber Brief bem Conful Bongparte vorgelegt wurde, fant er bie Schreib. art zu troden und ftolg. "Nous ne sommes que des bourgeois, fagte er: c'est un prince; il faut employer des termes plus humbles." Er tabelte bald biefe, bald jene Phrafe; bald bies, bald jenes Bott, und bas Schreiben mußte nach feinen Bemerfungen abgeandert werden. Gienes und Roger Ducos unterschrieben ben Brief und er gelangte an Bonaparte. Db biefer ibn mit feinem Ramen unterzeich. net babe, ift billig zu bezweifeln. Aber er expedirte ihn ober expedirte ibn nicht. Genug, Bonaparte, mit bem Brief in ber Tasche, war jest Meister über den Billen seiner beiden Aintsgenossen. Er saste nun zu Siepes: "J'ai dans ma poche de quoi vous perdre. Je peux prouver que vous avez voulu appeler un étranger sur le trône français."

Noch in eine andere Schlinge war Siepes gefallen. Das Direktorium hatte namlich eine Art Privatkasse zu geheimen Ausgaben u. dgl. gehabt. Es fanden sich in dieser nach dem 18. Brumaire 300,000 bis 400.000 Fr. Lagar de, Sekrestar des Direktoriums, fragte bei Bonaparte an, was damit zu thun sen? "C'est une vilainie," entgegnete dieser: "cela ne me regarde pas. L'ancien gouvernement n'existe plus; ses affaires particulières ne regardent pas le nouveau. Que les directeurs en fassent ce qu'ils veulent."

Lagarde zeigte diefe Erklarung bei Sieves und Roger Ducos an, und beibe - - theilten bas Gelb unter fich, ins bem fie an Lagarte 60,000 Fr. bavon abgaben.

Als endlich die Commission ber Funfzig zusammen tam, um befinitiv die Consuln zu wahlen, war fur Bonaparte eisgentlich noch nichts entschieden. Freilich hatte er seine Manner in der Commission; aber doch gab es auch noch viele unahhhängige in derselben, wie Daunon, Chenier u. a. m.; und es war gar nicht unwahrscheinlich, daß Sieves die meisten Stimmen haben werde. Die Bahlenden singen an, ihre Stimmstettel in eine auf dem Ramin stehende Base zu wersen, da unterbrach Bonaparte das Geschaft. In wichtig, meinte er, sep dieser Schritt. um ihn mit Papierschuigeln abzumachen. Die Borschläge eines Manues, der sich von jeher um die Respublik verdient gemacht, der bas Bertrauen aller Parteien besitze, wurde zu befriedigendern Ergebnissen suhner bezeichnen, deren Frankreich im gegenwärtigen Augenblick bedarfe.

Alle, die es mit Bonaparte hielten-, sollten dem Gedans ten beffelben lauten, allgemeinen, fur Siepes hochft fcmeis

delhaften Beifall. Andere, die der Jutrigue fremd waren, fanden fich badurch überrascht. Bergebens weigerte fich Sieves; benn das hieß ihn eliminiren. Aber man gab damit Frantsreichs Loos in seine Sand, und er selbst war — in Bonaparetes Sanden.

Endlich ergab er fich in fein ehrenreiches Schickfal, und foling, bei ber Nothwendigkeit, einen großen Namen und einen Arieger an ber Spige zu haben, zum erften Conful ben Burger Bonaparte vor, zum andern ben Cambaceres, als einen Gefetztundigen, ber jenem mit Rath beiftehen thune; zum britten ben Burger Lebrun endlich, damit auch die Aristokratischenkennen einen Mann in der Regierung fanden, welcher derfelben Zutrauen und Zuneigung von ihrer Seite erwerben tonne.

Frohlodend stimmte Alles bei. So eutstand bas Consfulat, ober, wie Siepes lieber wollte, so entstanden bie Confuln.

Es ift mir jegt flar, warum von Sienes niemals Dents wardigfeiten über die Revolution, weuigstens niemals aufrichtige, zu erwarten fteben.

### Einfälle.

Die Pariser vergleichen die Raiserin Josephine mit einem Bechsel tirée par Barras, endossée par Cambaceres et acceptée par Bonaparte.

Bon der frauzbsischen Revolution sagte Siepes, was sich zum Theil von mancher sagen ließe: Ce n'était que l'antichambre qui a voulu entrer au salon.

Seift oder Big find bei den Franfosen gleichbedeutende Begriffe. Der geistvolle Mann ift bei ihnen der Bigige. Richt also ifts bei den Deutschen. Der wigige Ropf ift bei biefen bem geistreichen untergeordnet. Der franzofische Big

ift beiter und leicht; ber beutsche flechend, schneibend. Jemer ift bei bem lebendigen Bolte wohlfeil, und wenn er auch nichts, als ein Calembourg ift. Es wird belacht. Des Deutschen Zwergfell ift sproder; der Wit theurer. Die frangbsischen Blatter wimmeln von drolligen Einfallen; die beutschen erzahlen ebrbar, trocken, hochstens empfindsam. Unter den beutschen Journalisten hat noch keiner den bleibenden Namen erhalten, wie der berühmte "Erlanger Zeitungsschreiber", der zur Zeit des siebenjährigen Kriegs, oft mit der größten Gesahr seines Ruckens, wißig war. Man sollte seine Einfalle wieder sammeln.

Bei der Nachricht, die fich verbreitete, der Kbuig von Preuffen, Friedrich der Große, sei gefährlich frank, machte der Erlanger die Bemerkung: "Er tonne das unmbglich glauben, weil er selber noch Se. Majestät am nämlichen Tage auf einem Thaler mit gesunden, rothen Baden gesehen habe."

Die Desterreicher, welche in ihren Bulletins von ben Treffen und Scharmuzeln mit ben Preuffen einigemal gemels bet hatten, ihrerseits hatten sie dabei nur einen einzigen Mann verloren, machten ben Bericht von einer neuen Schlacht bes kannt. Der herausgeber ber Erlanger Zeitung, nachdem er die Schlacht und den Berluft der Preuffen mitgetheilt, schließt seinen Bericht mit den Worten: Was die Raiserlichen betrifft, haben sie wiederum ben bewußten einen Mann verloren.

#### Der Merolith von Juvinas.

Man lernt viel, wenn man das subliche Frankreich, und bies subliche, finnliche, durch Priefter und Monche geistig, folglich auch moralisch verhubelte Bolt, in puris naturalibus gesehen hat. Man wundert sich dann gar nicht mehr über den weiland berühmten Marseiller PobelsPatriotismus und desfels ben Bestialitäten in Paris; oder über das politische hins und

hertummeln und schanerliche Reagiren des spanischen, portus giefischen und italienischen Ropalismus und Liberalismus. Wo ganze Bolferschaften nun einmal durch heimtucklische, schleiches rische Priefterkunft und Monchszucht wahrhaft kindisch geworden sind, daß sie, in prufungslosem, blindem Glauben, die Bemunft und den gesunden Menschenverstand, wie Erscheinungen des Satans, auspeien, da ift keine andere politische Freis heit moglich, als die unter einem hellsinnigen, ausgeklarten Diktator, mit einem eisernen Besen.

Es versteht sich, bag von Familien, in welchen Erziehung, Unterricht und Lefen ber Schriftsteller statt findet, bier keine Rede fep. Unter den Bewohnern von Niemes, Marfeille, Wontpellier, Toulon u. f. w., findet man einen Grad von heberer Bildung, wie in den Stadten Nordfrankreichs. Aber in der weiten Muffe der barbarischen, abergläubigen, fanatischen Umgedungen muffen sie ihre vernünftigen Ueberzeugungen, wie heimliche Gunden, verhüllen.

Die großen Merolithen, welche am 15. Juni 1821 in ber Rachbarschaft des Dorfes Juvinas, im Ardeches Departes ment, gefallen waren, setzen weit umber alle Nachbarschaft in andachtiges Entsetzen. Man sprach von ohngefahr 500 Teufeln, welche in der Luft ihren hblischen Karmen getrieben und Steine heruntergeschleubert hatten. Erst am 28 Juni faste man den Muth, sich auf den Platz zu begeben, wo die Steine lagen.

Im barüber aufgenommenen Protofoll, unterzeichnet vom Maire Delaigne, und mit der Gegen. Unterzeichnung des Prafekturrathe Lepffonier, von Privas, versehen, heißt es: "Dies benkwurdige Ereigniß war nur allein von Aindern gemauer bevbachtet, welche, weniger erschroden, als die versachn ftigen Leute (que les personnes raisonnables) ber Richtung folgten und den Ort bestimmt anzeigten, wo die Steinmasse sich in den Boden gewählt hatte." — Die "vers

nunftigen Leute" waren einige erwachfene Manner, Die gufällig mit den Rindern in der Gegend auf dem Felde gewes fen waren.

"Che man sich dahin begab," lautet es ferner im Prototoll, "berathschlagte man lauge Zeit, ob man mit Baffen versehen dahin geben sollte, um sich an das Unternehmen zu machen, welches so gefahrvoll schien. Aber Claude Gerre, der Siegrist, bemerkte mit vollem Recht, wenn da der Teufel ware, wurden Pulver und Blei wohl nichts über ihn vermdgen; und bester ware, Weihwasser mitzunchmen. Er machte sich anheischig, in diesem Fall den besen Geist selbst zu vertreiben. Also machte man sich auf den Weg u. s. w."

Abnnte wohl ein Protofoll aus dem eilften Jahrhundert bickern Aberglauben dur Schau stellen? Und obrigkeitliche Persfonen, welche bei diesem Aulag das Bolk hatten über die Nasturerscheinung eines Bessern belehren, das Protokoll verstaus diger abfassen laffen sollen, versahen es, in aller Form, mit ihren Unterschriften.

### Berr Eliçagaran.

Man muß sich nicht wundern, wenn in diesem Zeitalter einer restaurirenden Allianz die vernünftige Welt in Berzweifs lung gerathen mbgte. Also überall wieder Preszwang, Geisstererscheinungen, Jesuiten, Berfolgung der helldenker, kunstsliche Berdummung der niedern Stände, Mysticismus, Schwärsmerei, Priestergewalt, Berstümmelung der bürgerlichen Freisbeiten, Berdächtigungen der gesunden Bernunst? — Sollte man nicht schwören, in den bisherigen Gährungen der europäischen Welt seven die Hefen des Bolks in die Sohe gestiesgen, daß sie mit ihrem Schlamm das ganze Zeitalter trüben und verdunkeln wollen? Der Pobel sey mit seinem Unversstand zu Ehren gekommen und wolle nun, in Minister, Staats-

rathe, Rammerherren u. bgl. verkleibet, das neunzehnte Jahrs hundert nach seinem Geschmad regieren? — Diese Shflinge und ihre Agenten find es, welche neue Staatsumwalzungen porbereiten.

Aber schamlofer habe ich dies Treiben nie gesehen, als burch die Difsionare unlangst hier (in Marfeille).

Im Juni 1821 tam herr Eliçagaray, Inspettor ber Universität, nach Marfeille und untersuchte bas gesammte Schulwesen. Beim ersten Besuch bes toniglichen Collegiums, wo ihm sammtliche Professoren vorgestellt worden waren, hielt er eine Anrede, die ihn und die Aristokratie dieser Zeit treffend bezeichnet. Man konnte vielleicht dermaleinst glauben, (denn, wills Gott, wird doch der gekronte Unsun nicht immer an der Tagsordnung bleiben!) die Rede sep ein erfundener Schwank zum Lachen. Aber herr Eliqagaray meinte es damit im bittern Ernst, und sein "Discours" erschien in einem bffentlichen Blatt abgedruckt, und zwar in No. 67 des Caducée, seuille de Marseille, litteraire, commerciale et judiciaire. Montags den 18. Juni 1821.

Seine Anrebe begann alfo:

"Bir werden uns in zwei Stunden wieder beisammen sehen, meine herren; ba werd' ich Ihnen die tonigliche Orsbounanz erklären. Sie ist etwas dunkel; aber Sie werden haben bemerken konnen, daß es alle Ordonnanzen sind. Es muß so seyn, damit man im Nothfall zweierlei Maß und Geswicht brauchen kann. Man nennt das wohl, aber mit Uurecht, Willie; es ist vielmehr Weisheit."

"Man muß zweierlei Maß und Gewicht haben, ja, meine herren, man muß! Geten Sie ben Fall, ein Ibgling, beffen Gesinnungen bekannt find, ber mit punktlicher Genauigs teit die Borschriften ber Kirche erfullt, begehe einen Fehler. Man brudt bas Auge babei zu. Aber ein anderer, der irris ger Grundsätze verdächtig ift, begehe den nämlichen Fehler.

Man ift nur ju gladlich, daß er ihn beging; man verzeiht ihm nicht; man jagt folden Menfchen fort. "

"Mußte man sich in allen Fällen nach dem Gesetz richten und von ihm leiten lassen: der erste beste Thürhater konnte regieren! (s'il falloit se conformer à la loi, se laisser diriger par elle, dans toutes les démarches; le premier portier venu pourroit régner)."

"Ich, meine herren, stand einst an der Spige einer Erziehungsanstalt; die Eltern sagten mir, ich ware ungerecht. Ich antwortete ihnen: Es wurde mir leid thun, gerecht zu sepn. — Sie sind parteissch! — Mir wurde es leid thun, unparteisch zu sepn. Sehen Sie, so muß man handeln."

"Es geht mit dem bffentlichen Unterricht in Marfeille gut, aber zu gut. Deun Physik, Mathematik, Chemie, kurz, alle Wiffenschaften, die Sie da vortragen, sind doch für die Gefelligkeit der Menschen nachtheilig (ne sont que pernicieuses à la sociabilité des hommes.) Unser Konig braucht keine Gelehrte. Wir muffen monarchische, religibse — ich wollte sagen: religibse, monarchische Leute haben. Darin ist unser Sonveran volltommen einverstanden mit dem Kalfer von Desterreich."

Sier noch einige Rernstellen aus der Rebe des herrn Eligagaran an sammtlich versammelte Professoren von Mars feille. Er begann folgendermaßen:

"Ich habe Sie, meine herren, hier versammeln laffen, um Ihnen die und ertheilten Instructionen zu eröffnen. Ich bin voraus überzeugt, daß sie niemanden von Ihnen betrefsfen. Denn wenn Einer von Ihnen nicht durch religibse, monarchische Sinnesart beseelt ware, er tonnte hier gar nicht leben; die Atmosphäre von Marseille wurde ihn erstiden. Die Generalinspektoren sind beauftragt, zu beobachten, ob Einstracht unter den Professoren der Collegien herrscht. Ich sage

Ihnen, wie der Apostel Paulus \*), meine Rinder, liebet Euch unter einander! " --

., Es kann Ihnen nicht entgehen, daß Politik und Relisgion unzertrennlich find. In der That, herr v. Corbière, ich wollte sagen, herr Prasident des koniglichen Raths, der sich nicht an die große Instruktion halt, hat es tief gefühlt, daß überall nur das monarchische und religibse Prinzip, oder vielmehr das religibse und monarchische Prinzip, haupts sache sei. "——

"Bir werben Se. Inaden, den herrn Erzbischof, in seine neuen Rechte installiren. Die Feierlichkeit wird nachsten Donnerstag katt haben, und Se. Inaden mit allen, deffen Rang gemissen, Shren empfangen werden. So wird nun eine sehr thatige Aufsicht beginnen. Meine herren, Sie find jete der bischbstichen Autorität untergeben. An Ihnen ists durch Ihre Gesimmngsart, durch Ihr Benehmen, seine Proztektion zu gewinnen."

"Es follen bei allen hauptakademien Rormal-Anftalten eingerichtet werden. Dazu werden aus allen Schulklaffen, von der dritten an, acht 3bglinge gewählt, und zwar solche, welche fich durch gludliche Anlagen, durch Frommigkeit und durch ihre monarchische Sinnebart auszeichnen. Sie stehen unter unmittelbarer Leitung der Anmoniers. Die Universität, indem fie dem Staate eine in solchen Grundsägen erzogene Generation schaffen will, wird diese Ibglinge mit denen der Dochschule von Paris gleichstehen. Goldene Mednillen werzden unter die Professoren vertheilt werden, die sich in ihren Amtepsiichten auszeichnen. Wärme und Gifer thut noth. Wenn Sie alle Gelehrsamkeit Rollin's, aber nicht seine Frdmzwisseit hätten: so würden Sie keine Medaille bekommen.

<sup>\*)</sup> Der Reduer irrte fich im Apostel; er hatte Johannes nennen sollen. 3.

Richten Sie sich banach!" (Quand vous auriez toute l'instruction de Rollin, si vous n'avez pas sa piété, vous n'aurez point de médaille; arrangez-vous!)

"Bas Ihre politischen Meinungen betrifft; so ifts nicht hinlanglich, gutgesinnt zu senn; Sie nuffen oft und eifrig biesen Sinn aussprechen. Sie muffen suchen Gleichgesinnte zu machen. (Il faut tanber de faire des prosélytes.) Bir verlangen keine feige, stumme Leute. Wir haben Handelude, von Nachdruck, nothig."

"Wir hoffen, meine herren, baß bie Magregeln, zu benen wir schreiten, allem Streit zwischen Priefterthum nub Schule ein Ende machen werden. Das ift der Bunfch des wurdigen Chefs des offentlichen Unterrichts, eines Mannes von richtigem Blid, großer Festigkeit und tiefer Urtheilstraft."

"Diefer marbige Chef fuhlt es wohl, bag Ihre Gehalte gering find. Beil es jest noch unmöglich ift, Priefter gum Unterricht zu verwenden, muß man fonft unverheirathete Berfonen, ja felbit Berbeirathete anwenden. Die Lettern, mit Beib und Rindern, find auf bas Unentbehrlichfte bes Schrantt. Gie wollen Brod, Bein, Guppe, Rleifch, Pfeffer, Calz, Soube, Strumpfe, Sofen, Rode, Sate u. f. w. Aber bafår forgen ju tonnen, meine Berren, muffen vor allen Dins gen die Ropalisten triumphiren. Der Berr Prafibent bes thuigl, Rathes bat bies Jahr icon großen Ginfluß auf die Mitglieder ber Budgetfommiffion gehabt, Kallen bie nach. ften Mablen ropalistisch aus: fo wird er bann bie gange Rommiffion im Mermel haben, und nach Belieben über bas. Bubget verfagen. Aber ich wieberhole es, bagu maffen bie Royaliften Deifter werden, Rommen bie Liberalen oben auf, ich fag' es laut, bann fein Frankreich, feine Univerfitat mehr, Alles vollständige Anarchie!"

"Man will ben Gehalt ber in ben Collegien Angestellten nur in fo weit vermehren, bag ihnen ein anftanbiges Austom-

men gegeben wird, aber teine Reichthumer! Colch ein Bort muß bei ber Universitat rein ausgestrichen fenn!"

"Darf ich Ihnen hier ein Wort von mir selber sagen? Ich war Lehrer in Spanien, Sie wiffen, in jeuem Lande behandelt man den Lehrer, wie einen hausbedienten. Gut, meine herren, ich ward eilf Jahre lang wie ein solcher beshandelt; ich hutete meinen Zogling bis in sein vierundzwans zigstes Jahr; keinen Schritt that er ohne meine Erlaubniß; immer war er bei mir; ich wachte mit Ang' und herz. Er wird nun von den Kolonien zurücksommen, aber, wohlges merkt, meinen Einfluß gland' ich nicht auf ihn verloren zu haben. Ich werde mit gutem Raffee und Zucker von ihm versorgt werden."

"So, meine herren, so muffen Sie verfahren, um bein Kbuige treue Unterthanen zu machen! Ich labe Sie nun ein u. s. w,

3mei Prophezeihungen von Raynal.

Rannal, ber feine philosophische Geschichte von Inbien in den Siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts schrieb, weiffagte im achten Buche zweimal aber Spanien, und die Weiffagungen find erfallt.

Die erste betrifft die Unvermeiblichkeit einer Revolustion in den spanisch en Kolonien, als Folge des fillen, tiefen haffes zwischen den Creolen und den europhisschen Spaniern, die von der Regierung mit der alberusten Parteilichkeit allein beganstigt wurden. Die gegenwartigen Unruhen Amerika's verdanken hauptsächlich diesen Parteien ihren Ursprung.

Die andere Beiffagung betrifft die In quifition. Bill Spanien fie nicht felbft aufbeben, wird es von einem Erobes

rer bazu gezwungen, bessen erster Friedensartikel bie Bernichtung der Auto da Fe's in Europa und Amerika ift. Napoleons Invasion machte in gewisser hinsicht dies Wort
wahr.

Der schlichteste Menschenverstand tonnte hentiges Tages prophetisch werden. Diplomaten und Soflinge aber sehen teine Zufunft, sondern drehen ihre Augen nur der Bergangensheit zu. Darum glauben sie weder Warnungen noch Propheszeihungen. Sie fahren in ihrem Lebensschifflein rudlings sigend, den Strom der Zeit hinab; glauben aber, es gehe vorwärts mit ihnen, weil die Ufer vorwärts zu eilen scheinen.

### Politifches Glodenlauten.

Die Machtigen ber Erbe halten es mit ben Bolten am politischen Sprizont, wie die Bauern mit den physischen Gewitzterwolken, beide glauben, sie mit Glodenlauten verbansnen zu tonnen.

Belch ein Zeitalter! Die Minister meinen, ohne Relisgion und Gensbarmerie lasse fich kein Bolk regieren. Bare es möglich, so wurden die Bourbons ganz Frankreich in ein Kloster verwandeln, wie Bonaparte vorher baraus gern eine große Kaserne gemacht hatte.

Man hat mir erzählt, der Oberhofprediger Spalding habe einmal in einem Gespräch mit Friedrich IL die Unentsbehrlichkeit religibser Gesinnungen im Bolf darthun wollen. "Ja, vorm Teufel!" rief der Kdnig: ", da hat Er Recht, eine Religion muß seyn." — So horte auch Lastenrie, als er eines Tages vor einer Küche vorbei ging, die Rochin rufen: "Oui, sans doute: il saut une religion pour le peuple!"

Ift irgend ein Bolt fur das politischereligibse Glodenge= laute empfänglich, um darüber die Zauberstimme ber Bahr=

beit, bes Rechts und der Freiheit eine Zeit lang nicht zu horen: so ift es der Pobel im Guben Frankreichs. Da ware heut noch eine heimkehr der Oragonaden mbglich; aber — aus dem gleichen Grunde — auch eine heimkehr der Marseiller Sanszulotten und Septembriseurs.

Die Religion foll den Menschen heiligen, vergbtts lichen; das ift ihre Urbestimmung. Die hofpolitif bedient sich ihrer, um die nach Gottes Cheubild Erschaffenen zu verthieren.

# Graf Gustav von Schlabrendorf

in Paris

über Greigniffe und Perfonen feiner Zeit.

Dhne eine bffentliche Rolle in den Belthandeln abernommen gu haben, ohne Schriftsteller gewesen gu fenn, hatte ber Graf von Schlabrendorf, der feit Anfang der frangbiifchen Revolution bis zu feinem Tobe in Paris lebte, nicht uns wichtigen Ginfluß auf die Begebenheiten feiner Beit. Diefen Ginfluß, welchen er übrigens gar nicht verlangte, ja mahre fdeinlich faum fannte, gewann er burch taglichen Umgang und vertrauliche Unterhaltung mit den bedeutenoften Gelehrs ten und Staatsmannern Franfreichs, fo wie berer aus andern Landern, die nach Paris tamen und felten fehlten, den Ghr. murdigften aller Sonderlinge gu befuchen. Mit einer uners meglichen Rraft des Gedachtniffes verband er den feinften . Scharffinn ; und indem er fich aus ben Befprachen berer, bie ju ihm tamen, über die unscheinbarften Gingelnheiten von Bors fallen ober Menfchen zu unterrichten wußte, marb er ber glude lichfte Rathgeber, felbft Prophet, filr Undere in Berhaltniffen, Die fie nach ihrer Stellung batten genauer tennen follen, als Er. Biele feiner Meufferungen und Bemerkungen über die Gefchichte bes Tages gingen, ohne bag es ihm befaunt ward, burd Deloner und andere Deutsche, die ihm nabe maren, in Beitschriften und Berte über und bienten eben fo febr gur

Berichtigung ber bffentlichen Urtheile, als zur Belehrung ber Geweihtern in Staatsgeschaften.

Ungeachtet ber Graf Eigenthamer eines beträchtlichen Bermbgens war, lebte er boch, man kann nicht sagen hochft einfach, sondern wahrhaft burftig. In einem schmudlosen Bims mer mit durcheinander liegenden Buchern und den nothwendigsten Geräthschaften angefüllt, empfing er die Fremden jedes Standes, im dunkelfardigen, alten zerriffenen Ueberrock am Raminseuer. Aber mit fürstlicher Wohlthätigkeit erwies er sich gegen die Armen und Hulfsbedürstigen, besonders gegen die, welche deutscher Herkunft waren, und ausgezeichnet gez gen die preussischen Kriegsgefangenen in Frankreich. Doch, wenn nicht durch Zufall, ersuhren die Getrbsteten selten oder nie den Ramen ihres Wohlthäters. Gegen Jedermann offen, verheimlichte er nur schamhaft seine Tugenden.

Mit Empfehlungen aus der Edweig tam der Mittbeiler nachfolgender Bruchftude ju bem rubmmutrbigen Mann. Gif. tig empfangen batte er, mabrent feines Aufenthalte in Paris. bas Blid, fast taglich einige Stunden in ber Gesellschaft dieses Meisen zu verleben. Es war im Oktober 1821. Solabrendorf hatte ein Alter von zweiundfiebengig Sabe ren , aber noch die lebendige Jugendlichkeit bes Geiftes von einem Siebenundzwanziger. Man mußte ibn boren, wenn er mit Barme, Rlarbeit und unglaublicher Renntniß ber Menichen und Dinge fich aufferte. Er mar Redner im bobern Sinne des Borts, und ichien dann felbft ein Befen bbberer Mrt au fenn, frei von Leidenschaften und Borurtheilen ber Sterblichen, über Die niedern Intereffen berfelben erhaben. nur unbefangener Buschaner ihres verganglichen Treibens. Das Buch der Beltgeschichte lag por feinem Geifte ftets aufgeschlagen; Alles ibm barin gegenwartig. Deutschland. England und Franfreich hatte er in den mannigfaltigften Rich: tungen burchreist; nichts von einiger Bedeutung fand ibm

da unbefannt und von allen fpatern Beranderungen barin blieb er unterrichtet.

Es ist zu beklagen, daß der Graf nichts Schriftliches von seinen Erfahrungen hinterließ. Was die nachfolgenden Bruchstide enthalten, find in der That nur Gesprächstrummer, Ginzelnheiten, die gewöhnlich nach den Abendunterhaltungen flucktig von de mienigen aufgezeichnet wurden, der sie hier mittheilt. Man wird daraus die Geisteshoheit des Grasfen so wenig als aus einigen Ziegelstüden die herrlichkeit eines Palastes beurtheilen konnen. Und doch sind von dem vielbesprochenen Manne bisher nur weuige oder keine Ausssprüche bekannt geworden. Daher mögen sie jest nach seinem Tode einigen Werth, und vielleicht hie und da einen bedeutssamen Wink über das Leben unsers Zeitalters haben. \*)

# Bureaukratie.

Unter Rapoleon spielte die Bureaufratie eine gang untergeordnete Rolle, aber boch spielte fie eine. Seine Be-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Schlabrendorf, geboren zu Stettin den 22. Marz 1750, machte nach Wollendung der Schulftubien eine Reise durch Deutschland, die Schweiz, Frankreich und England; verweilte in England sechs Jahre, kam turz vor dem Beginn der französischen Staatsumwälzung nach Paris, siedelte sich bier zuleht ganz an und starb bier am 21. August 1824.

Im britten Jahrgang bes reichhaltigen hiftorifchen Tafchenbuchs von Friedrich von Raumer, hat ber geiftvolle R. A. Warnhagen von Enfe einige Buge zu bem Bilde bes Mansnes, Bruchftude aus beffen Papieren, meistens politisch-moralischen Inhalts, unter bem Titel geliefert: "Graf Schlabrenborf, amtlos Staatsmann, heimathfremd Burger, begutert arm", und mit diefer Aufschift im Lapidarstyl bas gesammte auffere Berhaltniß bes erhabenen Sonderlings bezeichnet.

fehle fanden bekanntlich nirgends Widerstaud, von Fouche an bis jum Stubenwischer gehorchte Alles springend seinen Befehlen. Doch nur der 3 wed gehorte ihm. In den Mitteln und Besgen waltete der Einfluß der Bureaufratie. Da jede Rud: wirkung eine andere Wirkung voraussetz, so war damals der Despotismus die anregende, Bureaufratie die regierende Macht in Fraufreich.

Jest C) ift die Bureaufratie zu jener bhheren Burbe gelangt, die fie in allen Staaten unserer Zeit besit, wo schwache Fürsten und mittelmäßige Minister stehen. Sie ist ein politischer Somnambulismus der Monarchie, wo der Berftand sammt allen Sinnen aus dem Ropf in die Rabe des Magens, zum Sonnengestecht, niedersteigt und jeder Finger hellsehnd wird.

Rapoleon ertrug es kaum, wenn jemand nicht auf ben erften Wink dor ihm erschien. Ginen Obersten, den Unpag: lichkeit abgehalten hatte, suhr er mit den Worten au: Que pensez-vous? Est-ce que vous me prenez pour un Merlin, un Lareveillere Lepeaux? — Jest aber hat ein nach Guardeloupe gesaudter Generalprokurator seit neun Monaten dort noch nicht Zutritt zu der ihm von der Regierung angewieses neu Stelle erhalten konnen, weil — die Frau des Gouvers neurs ihn nicht mag. Der Gouverneur ist nämlich ein steins alter, kindischer Emigrant, dem man, wegen dieser vorzügzlichen Eigenschaft, die einträgliche Stelle läßt; die Dame regiert ihn und die Kolonie.

Unter bem Bollziehungsbirektorium war die Bureaukratie am machtigften. Gin Mann, ber vom Direktorium felber bie Beftallung zu einem Poften in ben Rolonien erhalten hatte,

<sup>\*)</sup> Man erinnere fic, daß Graf Schlabrendorf (fo fchrieb er fich felbft, nicht Schlaberndorf) im Jahr 1821 fprach. 3fc

konnte nie zu feiner Bestimmung gelangen, weil er einfaltigers weise versaumt hatte, burch die filiature des bureaux zu passiren.

# Winterfeld und friedrich II.

Man fagt wohl, die Konige follen nicht felber fremde Bolfer revolutioniren. Das war icon alte Sitte; fie batirt nicht von heut und die rechtschaffensten Leute machten zuweis len aus ber Noth eine Tugend ober Nothsinde.

Der ehemalige preussische Minister von B..., ber herzbergs 3bgling und Schügling war, erzählte mir eines Tages folgende Anekote, die er aus herzbergs Munde wußte: Alls Friedrichs II. Angelegenheiten nach der Colliner Schlacht ibchft bedenklich standen, habe ihm Binterfeld ben kuhnen Borschlag gethan, an der Spige eines ausges wählten heeres in Frankreich einzuruden und bier Land und Bolk sich zu erobern. Der Krieg aber mulffe in Frankreich nicht gegen Frankreich, sondern nur gegen die elendeste aller Regierungen gesührt und eine besser verheißen werden. Ginige kräftige Proklamationen ans Bolk wurden eben so viel siegs reiche Schlachten werth seyn.

Ich mochte wiffen, was der große und von dem damalis gen Franzosen vergotterte Konig von Preuffen seinem Liebling Winterfeld darauf erwiedert haben mag? Wenn man sich an Ludwigs XV. hof und die damalige Weiberwirthschaft ersinnert, war Winterselds Ginfall nicht halb so verwegen, oder hoffnungslos, als er im ersten Augenblick scheint. Nichts leichter, als mit haß, Verachtung oder Gleichgultigkeit eines Bolkes, das sich selber fühlt, und gegen seine Regierung laut gewors den ist, einen Bund gegen den Thron du schlieffen.

Sergberg felbft war tein großer Mann, aber ein großer Preuffe, und vielmehr eigentlich ein großer Pommer. 216 er

einst eine Erziehungsanstalt seiner Provinz besuchte, fand er zufällig einen jungen Menschen, ber sich mit bem Lesen einer Geschichte bes westphälischen Friedens beschäftigte. Das gewann ihm das Berz und bewog ihn, ben Jungling heranzuziehen und in die diplomatische Laufbahn einzuführen. Es war derselbe preufsische Minister von B...., der mir jenen winterfeldischen Revolutionsplan mittheilte.

## Per Bifcof von Averfa.

Die Ermordung biefes Geiftlichen machte neulich großes Suffeben. Dan glaubte barin bie Gemiffenlofigfeit bes politifchen Babufinnes ber Carbonari offenbart zu feben, ber por teinem Frevel gurudbebt, wenn es ben 3wed gilt. Ich bin jest andere belehrt worben, und habe gar nicht Urfach, bem an miftranen, ber mir ben entseslichen Aufschluß gab. Der Bifcof von Aversa war beim neapolitanischen Bolf burch feinen Kreibeitshaß befannt und furchtbar. Daber ichmebte er beim letten Aufstand ber Reapolitaner in größter Gefahr. Die Carbonari hatten ihm den Tob gefcworen. Er entging bemfelben burch bie Treue eines feiner altern Freunde, obgleich biefer ebenfalls ein Carbonare mar. Eben diefer Mann, nachdem er fich vergebens fur den Bischof verwendet batte, nahm ibn in fein Saus auf, und verbarg ibn gludlich barin, nicht ohne eigene Gefahr. Wie ber Freund, is witteiferte beffen Gemablin mit ihren Rindern ehrfurchts. voll, bem geretteten Ceelenhirten ben Bufluchtsort fo viel als mbglich zu veraumuthigen.

Mit bem Ginruden der Defterreicher anderten bie Bers baltuiffe. Der Bifchof gelangte aus feiner überstandenen Aechtung zu machtigem Ginfluß und ber Carbonaro ward seines Schutes bedurftig. Aber der Bischof war in seiner politis

schen handlungsweise folgerechter, als sein gutmuthiger Freund. Dieser, und als er flieben mußte, seine Gattin und Kinder wurden der nachste Gegenstand der Berfolgungswuth des beisligen Mannes. Sein Bohlthater schmachtete im Elende. Nichts ruhrte den Bischof, deffen Rache gegen die Carbonari unaussthubar blieb. Da stand eines Tages der ungludliche Bater und Gatte unvermuthet vor dem Unterdrucker und warf sich dann weinend zu dessen Fisen. Nicht Dankbarkeit, nicht Menschlichkeit wollte er für sich anrusen, nur Schonung für die Seinigen erstehen. Jeuer antwortete trocken: Es sei nichts zu hoffen. Da wandte sich der Carbonaro von ihm, nur warnend, er solle auf seiner hut seyn.

Nie war ein Rath ernstlicher gemeint. Denn weuige Tage später, beim ersten, bffentlichen Erscheinen des Bischofs, stieß diesem ein herandrangender Mensch das Meffer in die Brust. Es war der unglückselige Carbonaro. Er versuchte weder zu entstiehen, noch, vor Gericht gestellt, sich zu verztheidigen. Aber das empbrte Gefühl verlieh ihm eine schanerzliche Beredsamkeit. Er erzählte, was er als Christ, nach den Grundsägen der Religion, für den Bischof einst gethan und gewagt, und mit welchem Lohn ihm dieser, obgleich ein geistzlicher Herr, vergolten habe. Ein solcher Gegensat von Geistzlichkeit und Religion konnte nicht geduldet werden. Man nahm dem Tribunale die Untersuchung der Sache ab, und übergab sie einem Kriegsgericht, welches sein Urtheil binnen sechs Stunden vollziehen ließ.

#### Sowache Regierungen.

Das geregelte Uhrwerf des Staats in feinem gewohnten Gang zu halten und punktlich wieder aufzuziehen, ift das Geschäft jeder mittelmäßigen Regierung. Der Des

potismus rudt willfurlich ben Beifer bes Bifferblattes vorwarts und rudwarts; in ber Meinung, die Sonne muffe banach ihren Lauf und die Stunden andern. Schwach en Regierungen ift felbst bas Aufziehen ber Uhr laftig; die Stunde ift ihnen gleichgultig; sie wiffen nie, welche Zeit ift?

Das größte Unheil, welches die Letztern anrichten, bes sieht nicht darin, daß sie sich selber verächtlich machen, oder das Bolf an jene leichtsinnige Stimmung gewöhnen, sich ges gen die Autorität aufzulehnen, oder die Gesetz zu umgehen. Rein sie lahmen auch im Boraus schon die Rrafte besserer Rachfolger, welche entweder die hoffnung für ihre edelsten Entwürfe aufgeben, oder den Despotismus wagen muffen. Dann werden, wie einst in Frankreich, jest in andern Landern "Berschwör er eien" Wode, die zu nichts taugen, weil sie weder das Schlechte wegschaffen noch das Gute hervorbrins gen können.

Bewahre der Himmel jedes Land vor dieser Mode. In Frankreich war sie gemein und alltäglich. Man sagte bei einer Gelegenheit zu Michaud: Mais il saut que cet homme vous soit connu! indem man auf einen Fremden deutete, der ihn freundlich angeredet hatte. "Mais oui, je le dois connoître!" erwiederte Michaud: "il me semble que nous ayons conspiraillé ensemble dans le temps."

## Weiber und Priefter.

Beiber und Priefter (versteht sich, die der katholischen Rirche) haben das mit einander gemein, daß sie keine eigene Seimath, kein festes Baterland, folglich auch kein Burgerrecht und Recht zu bffentlichen Uemtern haben. Das Weib ist in der ganzen Belt daheim durch den Mann; chen so der Geistliche vermittelst seiner Kirche. Dennoch streben beide unaufhbrlich nach Einstuß aufs burgerliche Leben, weil es

für fie verbotene Frucht fepn foll. Bebe, wo fie ihn gewinnen! Spanien ward durch feine Geiftlichkeit, Frankreich
burch Beiber und Priefter zugleich zum Berderben geführt.
Unzählige Kriege ber Europäer find von ben Beibern burch
bie Macht ber Liebe und von ben Geiftlichen durch bie Dacht
bes Glaubens erregt.

#### Die Jesniten,

Rapoleon hatte icon sein besteres Selbst verloren, eh' Frankreich für ihn verloren ging. Was er durch geistige Ueberlegenheit gewonnen hatte, glaubte er mit den geistlosen Banden von politischen und religibsen Borurtheilen für sich befestigen zu konnen. Er taumelte von Irrthum zu Irrthum, indem er sich einbildete, der Stanb des Alterthums, welcher die andern Throncn bedeckte, sei es, was sie dauers haft gemacht habe. Darum, wer hatte es glauben sollen, war er sogar schwach genug, auch den Iesuiten Eingang in Frankreich zu gestatten; er schützte sie; er hatte die Absicht, ihnen die Erziehung der Ingend anzuvertrauen. Sie besaßen bereits vier Hauser in Paris, ch' die Bourbonen zurücktehren.

Die Mutter des Raisers und Rardinal Fasch waren die thatigsten Gonner der Jesuiten, aber anch der Geistlichkeit überhaupt. Napole on wußte es und ließ sie gewähren. Als der Pabst (Pius VII.) in Savon a gefangen saß, wo er von dem ihm bestimmten Gehalt leben konnte, ließ ihm Fasch zwei Millionen Franken heimlich zustellen. Die Summe wurde verwendet, um Monche nach Spanien zu senden, die das Bolt bewegen, und die häßliche Banubulle gegen Napozleon verbreiten mußten.

Schon auf bem erften Wiener Kongreß handelte es fich barum, die Jesuiten auch in den bsterreichischen Staaten ans zuerkennen und zu ichugen. Der Erzbischof von Bien mar får fie schon ganglich gewonnen, und nur die Uneutschloffens beit des Farften Mettern ich, welche die des Kaisers nach sich zog, ward das einzige hinderniß zur Wiederherstellung bes Ordens. Metternich ist ein Mann von feinem und festem Geiste. Desterreich hatte selten, vielleicht nie, einen Staatsmann von so rein= und achtosterreichischem Sinn an der Spige seiner Angelegenheiten, wie ihn. Talleprand ift geistreischer, Metternich kluger und lauersamer.

Indeffen hatte fich der Erzbischof die Biedergeburt der Gesellschaft Jesu so fehr zu herzen genommen, daß er beim Raifer eine besondere Audienz verlangte, um davon zu reden. Er erhielt fie. Der Monarch aber, sobald er merkte, was es gelten sollte, nahm gleich das Wort und sagte: Sprechen wir zusammen von etwas Anderm.

Frankreich hat fur jett keinen Metternich. Die Jesuiten niften sich unter ben Flugeln ber Ultra an. Eben weil diese Ultra-Royalisten sind, sind sie die gefährlichsten Ultra-Revo- lutionare, so gut wie jene Beltsturmer im Revolutionsaus- schuß von Bordeaux, die schon von den Bolkereprasentanten Isabe au und Tallien zuerst mit diesem neuerfunden men Titel beehrt worden sind.

#### Die gurftenbraut.

Intionars verabscheut. Sie ift ein Nationalfrühling, welcher ben Winterschnee barbarischer Jahrhunderte von einem erstarreten Bolte wegschmelzt; freilich aber auch Nachtgleichensturme mitbringt. Sie war in Frankreich ursprünglich rein, eine Erlbserin bes in ber Menschheit unterdrückten Reinmenschlischen. Ihre Schonheit erregte die Begeisterung der Welt. Ich, warum fand sie keinen edeln Fürsten, der sie zur Braut erkor; benn eine Fürstenbraut muß sie sepn, wenn sie Gottin

bleiben, segnen und entzuden soll. Aber ber hof verkannte fie, ließ sie im großen haufen stehen, eine Beute ber Lufts linge, von denen sie verführt ward, bis sie zur Metze des Phebels werden mußte. Da wandte endlich selbst der Phebel den Blick voller Edel, von ihr ab, und folgte lieber stlavisch der Trommel eines Soldaten, oder dem Missionstreuz eines Monchs.

Das ist die Erbsinde unserer Zeit, und vielleicht noch mancher Zeit, daß zwischen der Erziehung und Bildung der Regierer und andererseits der von ihnen Regierten ein allzugroßes Migverhaltniß besteht. Es ist ein Gesetz der moralischen, wie der physischen Belt, daß das Geistige nach oben strebt, und das Ungeistige, Schwere nach der Tiefe. Was kann daraus werden, wenn Geist und Kenntniß im Bolke leben, und droben Ungeist und Unkunde?

## Geschichte und Geschichtschreiber.

Nicht die aussere Große der Begebenheiten, nicht das Buns berbare und Riesenhafte der Schickfale ist es, was einer Gesschichte den mahren, inneren Werth giebt, sondern die Entschillung des Verborgenen, die Entschillung der Beweggrunde und Ursachen. Darum bleibt und der Vegetationsprozeß so vieler kolossalen Reiche unbekannt und gleichgultig, während das Leben der kleinen griechischen Staaten ein ewig anzieshender Stoff bleibt. Darum steht auch Tacitus, darum Thucydides, als größerer Geschichtschreiber da, denn Lacretelle und hundert Andere. Darum ist die Geschichte der franzbisschen Revolution nur anziehend bis zum Bendemiaire 1795; bis dahin loderte reine Begeisterung in den Parteien. Sie meinten es ehrlich, wie mit dem Guten, so mit dem Bbsen; wie-mit der Wahrhelt, so mit dem Irrthum. Nachher versank Alles in den Schlamm der niedrigsten Ges

meinheit und Gelbstsucht; Alles ward Spiel taltberechneter Intriquen.

Sch babe nichts gegen getreues Aufzeichnen ber Begebenbeiten : ich bin bautbar gegen Dofes und Berobot, bis berab jum letten Chronifschreiber, Sammler und Urfunden=Be= richtiger. Sie liefern ben Stoff gur Geschichte, aber feine Beicichte. Gie geben uns den Leichuam der Borwelt, ale einge= forumpfte, gefirnifte Dumie, aber fie ftellen mir nicht die lebendige Bormelt auf. 3ch febe bas Meuffere, Die Erfcheis nungen : aber momit fich bas Gebachtniß fullt, bleibt får den Berftand bas Unbegriffene. Es ift ber Menichen Geift und Bemuth, welches den Staub und bas Tobte bewegt. Richt bies Lettere, nein jenes, bas Gbetliche in feiner Sobeit, wie in feinen Entartungen, foll mir burch die baber entstandenen Birtungen flar werben. Der Geift will Geiftiges ichauen. Darum find in allen Bolfern große Geschichtschreiber felten, weil große Beifter mit bem Gottesblid in Die Urfachen ber Dinge überbaupt felten find. Bobannes Duller hatte bei ben Deuts fcen biefen Blid, aber feine Gelbftftaubigfeit ober Beharrlich: feit in feinen Grundfaten. Bei ben Frangofen treibt Alles ine Materielle, Glangende. Gibbon ift einer ber Riefen unter den Geidichtidreibern.

Unfere Zeit liefert wenigen Stoff fur die Geschichte. Sie besteht aus großen Begebenheiben und fleinen Menschen. Ein Zusammentreffen, das trostlos ware, wenn nicht darin auch der Beweis lage, daß es in der Welt, ausser den Rasbinetoregierungen noch eine Weltregierung giebt.

# Die Aunft gu lugen.

Es ift gar feine Runft eine Unwahrheit zu erfinden. Jeder Blachfopf tann bas. Die eigentliche Runft besteht barin, aus

aween Sagen, die, jeder einzeln, wahr find, burch arglistige Busammenstellung einen britten herauszubringen, der eine Lage ist. Das ift die vornehm fte Art der Rabulisterei, aber auch augleich die gemeinste.

#### Von Wundern.

Der Pring von Sobenlobe hat in ben Zeitungen bekannt machen laffen, daß er keine Bunder mehr thun werde, seiner Umtegeschafte und seiner Gesundheit wegen. — Angreis fend mag das Bunderthun allerdings seyn; aber wenn man es nur kann, so sollte man fich kein Gewiffen daraus machen, es zu ben ersten aller priesterlichen Amtegeschaften zu gablen.

Biefter in Berlin, wenn man von den Bundern in den ersten Jahrhunderten des Christenthums sprach, pflegte zu beshaupten: daß man von ihnen und überhaupt von Bundern nichts wurde erfahren haben, wenn es zu jener Zeit schon Pos lize i in den Ländern gegeben hatte. Es ist mbglich. Biels leicht auch, daß sich die Polizei in die hohenlohischen Bunder gemengt hat. Aber Biester hatte, statt Polizei, noch besser Deffentlichteit nennen konnen.

#### Hiparol

Ant. Rivarol, ber Schriftsteller, war bekanntlich ber Sohn armer, ehrlicher Burgersleute zu Bagnoles (geb. 1757), und gab sich bekanntlich für einen Grafen aus. Ich fand ihn geistvoll, aber sein ganzes Wesen unerträglich. Er überbot alle seine angeblichen Standesgenoffen in Uebermuth, und pflegte von burgerlicher Kanaille und notre caste, trot einem Duc und Pair, zu sprechen.

Seine Histoire secrete de Coblence (benn bas Bud foll wirklich von ihm fepn), im Merger über schlechte Auf-

nahme daselbst geschrieben, ist ungemein anzlehend und Licht verbreitend. Es sind Aussagen eines Augenzeugen. Rivarol war der wisigste, aber auch der unartigste Mensch von der Belt. Die ehrlichen Hamburger bifneten ihm ihre Häuser und Borsen auf das Zuvorkommenste. Aber wenn ihnen in Gesellschaft einer seiner Einfälle nicht gleich einleuchtete und sie Abpse zusammenstecken, um sich zu verständigen, so konnte er ganz laut rufen: Volla komme sont Mrs les Hambourgeois; ils cotisent trois ou quatre pour suivre la pointe d'un bonmot.

## Piplomatifche ganerer.

Kein traurigeres Sandwert, als das der gewöhnlichen Gesandten bei den Sofen! Sie find blos diplomatische Spione, Reuigkeitssischer und gegenseitige Austauerer. Man spurt an ihnen, wie bei allen Sandwerkern, das Gewerbe, welches sie treiben.

Der Graf v. Boden, vor der Revolution churhessischer Gefandter in Paris (in Mirabeau's hist. vecrète de la cour de Berlin ist die Rede von ihm), hatte die Gewohns beit, den Zwed eines Besuches, den er machte, nicht früher laut werden zu laffen, bis er — nicht etwa aufstand, um sich zu verabschieden, — nicht wenn er schon zur Thur hins ausging, — nein, wenn er dem ihn Begleitenden auf der letzten Stufe der Treppe die Hand drudte, um sich von ihm zu trennen. Das ist diplomatische Feinheit. — Ein anderer dieser wichtigen herren zieht seinen Mann in eine Fensterbusstung, spricht feierlich, oder gestifulirt heftig, — il parle filles. — Ein dritter kann kein Briescouvert sehen, ohne zu fragen: Bas giebts Reues?

#### Chrlichkeit.

Es glebt ein Nahrungsmittel, bas nicht das toftlichste, wohl aber das unentbehrlichste ift, — Brod. Der Arme lebt fast nur davon; der Reichste kann es nicht miffen. Gas liani in seinen Dialogues aur le commerce des bleds, sagt: Brodmangel bringt, auch beim Ueberfluß von andern Nahrungsmitteln, hungerenoth hervor, weil ohne Brod keine andere Nahrung so gut verdauet wird.

Bas im Bertehr ber Speifen bas Brod, bas ift im Bertehr ber Menschen mit Menschen bie Ehrlichteit; unausehnlich, wenig geachtet, und boch bas Wesentliche, was ben menschlichen Bertehr erhalt; feine glanzende Tugend, aber bie brauchbarfte und unentbehrlichte im geselligen Leben.

Fur den Augenblick freilich gewährt bas Berreiffen jeder moralifden Seffel bem Betruger großen Bortheil über ben ehrlichen Mann; aber gewiß auch nur - fur ben Mugenblick. Eben ber freiere Spielraum vermbbut ichnell ben ruchichtelos fen Benuger jedes Mittels; er glaubt an feinen Biderftand mehr, und fturgt gulett, nicht etwa burch einen aller menfche lichen Rlugheit unvermeidlichen Umftand, nein, plumpermeife in feine eigene Balle, burch einen armseligen Umfand, ber nur ihm verberblich wird, ben ber einfaltigfte Menfc vermies ben haben murbe. 3ch fagte bas Rapoleou im Jahr 1808 voraus ; ich fdrieb es. Im Jahr 1814 gebachte biefer ber Prophezeiung. Chrlichkeit ift die feinfte, und die ficherfte Staateflugheit. Sie ift nicht in jedem einzelnen Ralle fiegend, aber fie fiegt boch im Gangen. Der aber ein Spiel gewinnen will, muß nicht je ben Stich machen wollen; und mer im Spiele geminnen will, braucht nicht jedes Spiel zu gewinnen.

#### Adel. Pressfreiheit. Bogmen,

Ich befand mich eben in London, ale die Radricht von ber Sigung ber fonftituirenden Berfammlung antam, in welcher

ber frangbfifche Abel feine Privilegien aufgeopfert hatte. Bon obngefahr begegnete ich meinem Freunde Schonborn auf ber Strafe, und rief ihm icon von weitem gu: "Biffen Sie bas Reuefte aus Paris?" - "Ja," fagte Schonborn nachdenklich : "ber Abel foll abgeschafft fenn. Lagt fich aber fo etwas abicaffen?" - Er batte volltommen recht. . Nicht, bag ber Abel in feiner Befenheit eine Raturnothmenbigfeit mare; aber er ift eine Meinungefache, bie burch fein Gefet abgeschafft werben tann. Die Meinung macht ben Abel, und nur fie tann ihn auch vertilgen. 3ch tam bald nache ber nad Paris. In einer Gefellchaft, mo auch Sienes mar, feierte Alles ben Sieg über bas Borurtheil. Sienes fcwieg ; aber man trieb ibn, fich ebenfalls barüber auszusprechen. "Eh bien!" sagte et : "Vous leur avez ôté la noblesse, il ne vous reste que de leur ôter la vie." In der That, bas Defret mar die erfte Ertlarung bes offenen Burgerfriegs.

Es ift eben fo thbricht, ben Abel burch ein bloges Gefet abich affen, als burch ein Gefet Preffreiheit eine führen wollen. Die Freiheit ber Gedankenmittheilung bes fieht ichon, vor allen Gefetgen, von Natur. Das Gefet felbst ift eine Wirkung berselben. Die Gesetze bringen überhaupt keine Freiheit, sondern fie begränzen bieselbe nur, und mulfs fen fie begränzen, Rechte Anderer zu schirmen.

Von allem Meinungsstreit ift mir ber Streit ber Theos logen über ihre Dogmen ber wunderlichste. Wenn man Dogmen gegen Dogmen sett, werden die abgeschmadtesten gerade die meisten Anhanger finden. Es ift mit dieser Art von Glauben, wie mit Wanschen. Das ansserbents lichste toftet da jeden so viel, als das Gewbhulichste; und läßt man sich einmal überhaupt darauf ein, so mag man es gern um etwas Rechtes thun.

# Meinungswäsche.

Frau v. B. hat einen hubschen, weißen Schawl. Aber er nimmt leicht Flecke an und muß gewaschen werben. "Und ist das einmal geschehen," sagte sie, "so wird er immer schnels ler wieder schmutzig. Ich werd ihn bald fur immer wegwers fen muffen."

"Bollte der himmel," erwiederte ich: unfere Staatss minister und Philosophen, Priefter und Poeten waren nur halb so verkändig, wie Sie. Es ist mit Meinungen, wie mit Ihrem Schawl; sie taugten ein mal, und für ihre Zeit, da sie als gut galten. Aber man bringt uns die veralteten Irrethümer immer neugeputt wieder, und verlangt, wir sollen sie sur und sieder und sieden sie unansehnlicher und leichten. Nach jeder Basche werden sie unansehnlicher und leichter stedig. Und doch lassen sich die herren die Meinungswaschen nicht verdrießen, bringen und den Sultanism und die Bunder, Mysticism und Jesuiten, Republikanism und Carbonari wieder."

Benn Miggriffe nicht aus Irrthum, sondern aus boss hafter Absicht gethan und wiederholt werden, bleibt dem rechts schaffenen Mann kein anderer Troft übrig, als der, welchen er in ihrem Uebermaß findet. Da erstiden fie sich zuletzt selber einander und ihre Urheber zugleich.

# forfter und friedrich II.

Der Beltumsegler Fo'r ft er sagte ju Friedrich bem Gro, Ben: ,. Sice, ich habe bereits funf Ronige gesehen, drei wilde, zwei zahme; aber wie Em. Majeftat tein en."

Friedrich bemertte gegen den Staatbrath Deinit: "Forfter ift ein grundgelehrter Mann, aber ein erzgrober Rerl."

Birtlich brachte ber feemannifche Profeffor nicht bie feinfte Bemertung vor, und man muß über ibn lachen. Aber

bie Auetbote hat baburch eine ernftere Seite, baß Friedrich Empfindlichkeit über eine Redenbart aufferte, welche zwischen Rbnigen und Den ich en zu unterscheiben, und jene zu einer eigenen naturhistorischen Gattung machen zu wollen schen, was daher bes Khnigs Menschgefühl beleidigte.

Richt halb so empfindlich murden fich viele von altem Abel gezeigt haben, die noch etwas Shberes, als ihre Mensschennatur, in fich voraussetzen, und etwas Anderes, als Mensschen, senn mochten, um nicht das Ramliche zu senn, was der Barger ift.

## Sigte's gefchloffener Sandelsftaat,

Bunderlich, daß ein philosophischer Geift, wie Fichte, eine Gefellschaftsform empfehlen konnte, die offenbar das menschliche Geschlecht in seiner Entwickelung zu einem Stille fand führen wurde; den wir im Thierreich sehen. Eh in a und Japan haben den naturwidrigen Bersuch langst gemacht. Jum Glad seit die Bollendung des Systems, dies Zerreiffen aller Bande mit der übrigen Belt, anch eine neue Geld. Urt voraus, die, ohne Papiergeld zu sepn, doch nur Eine m, und keinem andern Bolke von Werth sepn durfte. Sichte beshauptete, das Geheimuiß zu besitzen. Er hat es aber mit ins Grab genommen.

Die Natur hat keine in sich abgeschloffene handelsstaaten. Selbst die Planeten und Connenspsteme bestehen durch Berskehr und Tausch ihres Lichts, ihrer Schwere und anderer Rrafte. Auf dem Erdball ist Alles für den Zusammenhang berechnet; Deeane sind die besten Berbindungsmittel der Beltstheile. Die Berschiedenheiten der Sprachen trennen nur in so weit es nothig ist, um mehrern Gesellschaften zu gleicher Zeit das Problem der allgemeinen Gesellschaft zur Auslösung zu geben. Aber sie sliessen überall in einander, und die nams

lichen Sprachgefete 3. B. bas Splbengefet; und die namlie chen Clemente fuhren wieber jum allgemeinen Bufammenhange.

Daß die Idee der Absonderung und fortgesetten Theis lung, folgerecht durchgeführt, im Einzelnen, wie im Ganzen, immer zu Widernaturlichkeit, Elend und Hulffosigkeit führt, ift Beweis, daß sie nur Mittel seyn soll, und nimmermehr 3wed seyn kann.

Alle politische Ginhagungen und Abmarchungen ber Rationen, Stande, Gewerbschaften, Literaturen u. f. w. find die ewigen Zeugen unserer Unruhe in einer gezwungenen Lage. Wir dehnen und wenden und und versuchen tausend Stellungen; aber in die fem Bette giebt es fur uns keine Ruhe!

#### Die Peutschen.

Ein ehrlicher, alter Dottor in Bude burg hat an G....t geschrieben, er habe fur die Cortes eine neue Eintheilung Spaniens entworsen, "die beste, die einzig richtige," sagt er: "benn auf einer Charte hab' ich einen Felsen dargestellt, auf dem das Wort Idea steht. Wenn mein Plan auch jest noch nicht von den Spaniern ausgeführt wird, einmal tommen sie geswiß auf ihn zuruch." Auch an einem abulichen Entwurf für Portugal arbeitete er schon. Er fragt nur, wie er sein Wert am besten an die Cortes und zur Deffentlichkeit in Spanien gelangen laffen tonne.

Es ift, auch in ber tomischen Berartung, ein ebler Charafterzug der Deutschen, diese weltburgerliche Theilnahme an jeder großen Angelegenheit der Menscheit! Sie find immer die Rathgeber der übrigen Nationen. Nordamerikaner, Engsländer, Franzosen ziehen davon Nugen. Nur sich selber wissen die Deutschen nicht zu rathen; oder vielmehr sie machen ihren Rath selten zu ihrer That. Sie verlieren zu viel Zeit mit

den Borbereitungen, und ermaden fic, wenn es um ben Bau eines Saufes zu thun ift, bei ber Auffahrung der Gerufte.

Da fallen mir immer die beutschen Professoren mit ihren Borlesungen ein. Wenn sie ein halbes Jahr zu lesen haben, so bringen fie vier Monate mit den Prolegomenen zu. Alle Formen werden geprüft, alle Ideen discutirt, eh' fte zur Cache kommen. Ich habe das aufangs für etwas Gutes geshalten, aber ich widerrufe jest.

Der Deutsche ift freisinnig auch in unfreien Formen; benn wer kann den Gedanken in Retten legen? Er bruftet sich mit Ge wisse no fre i heit zwischen Religionsedikten; benn, beim Berluft aller auffern Freiheit, bleibt naturlich die innere unangetastet. Fürsten und Minister konnen nur materiell auf das Materielle wirken. Dielleicht eben deswegen ist bei den Deutschen der Unterschied vom Reingeistigen und Sinulichen allgemeiner, als bei andern Bolkern, auf= und angenommen, weil sie stets von aussen auf ihr Inneres zurückgedrängt wors den sind, wo sie sich am wenigsten beschränkt fanden. Daher mogen sie auch die meisten Transcendentals und IdealsPhilos sophen neben allen übrigen Nationen haben; denn in der Ideens welt blieb jeder sein Meister.

Das ächtbeutsche Sprichwort: Gebanken sind gollefrei! bezeichnet dies Berhaltniß sehr scharf. Alles ift belasstet, besteuert, gesperrt; nur der Gedanke hat zum Glud keine Abgabe zu entrichten. Das Sprichwort gereicht übrigens den deutschen Staatsverwaltern nicht ganz zum Ruhm; so wie der ansibsige Ausbrud, bie Gerechtigkeit handhaben" die Zeiten übel bezeichnet, in welchen er gang und gebe ward. Man nahm die Justizpsiege da ganz materiell. Man handhabte die Gerechtigkeit, als ware sie der Stiel, und die Strafe, als ware sie der Peitsche.

Gott bewahre meine lieben Deufchen vor einer Revolntion. Sie werden auch nie dazu gelangen, wenn fie nicht durch Une

barmberzig teit babin getrieben werden, wie im Bauernaufrnhr bes fechszehnten Jahrhunderts durch die allmächtigen Edelleute. Reine Nation taugt schlechter zu einer Nevolution, als die beutsche; teine ist geeigneter zu einer Evolution ihrer Kraftsmaffe jeder Art, unter Leitung eines Weisen auf dem Throne, als sie.

Die Tugenden der Bolter haben die namliche Grundlage, wie die Tugenden der Kinder — den Gehorfam. Ohne biefe ist alles Uebrige nichts. So lange keine Fähigkeit, kein Pflichtgefühl da ist, Gesetzen zu gehorchen, bleibt der Untersgang der Regierungswilltaren vergebens. Man vertauscht ein Elend mit dem andern.

## Schlabreudorf's Wahlfpruch.

Bolle fromm; Dente frei; Sandle froh; Trage frifch!

#### St. Simon.

Die St. Simonisten in Frankreich sind die Stillen im Lande. Sie bilden eine kleine Sekte und es scheint, sie wolle nicht klein bleiben. Bleibt fie nicht klein, so hilft der steif gewordene Abryer des katholischen Priefterwesens zur Bers größerung ihrer \*).

<sup>\*)</sup> Sola brendorf machte biese Bemerkung im Jahr 1821. 3m Jahr 1831 stand die Sette schon mit einem gewiffen Glang in Paris da; hatte ihre Lehrer, ihren Lempel, ihre Prediger. Der Globe war unter ben Zeitschriften ihr Stimmwertzeug. Andere offentliche Blatter sprachen aber fe. Ihr Anhang wuchs. Es ift

St. Simon selbst ift ein wunderlicher heiliger. Er stammt aus dem alten hause der St. Simons. Bor der Revolution diente er im ameritanischen Kriege. Rühne Plane und Ideen hat er schon früh mit Eiser ergriffen. Einmal sollte es eine Compagnie Neutonienne geben und er darin der hauptmann seyn. Es handelte sich nur um die Kleinigkeit eines kleinen Thalers, den jeder auf Bildung Anspruch maschende Europäer zu der Stiftung beitragen sollte. Sein erstes Bermbgen hat er in Entwürfen durchgebracht. Er trat eins mal zu einer Aktien-Unternehmung, als er schon 100,000 Fr. Schulden hatte.

Nachdem er den Newton, oder Newton ihn, im Stich gelaffen hatte, warf er fich in die Metaphysit. Ungludlis derweise war ihm die Geschichte derselben so unbefannt, daß er immer neue unerhorte Entdedungen zu machen glandte, und seine Parodoxen beständig entschuldigte, mahrend er die

nichts Ungebenfbares, baß der St. Simonismus fogar Modeface wird, als Religion ber aufgetlarten franzosischen Welt, b. i. als Religion derer, die ohne Religion find, weil der katholische Eulztus ihr Befühl nicht mehr in Anspruch nimmt, und die ultramontane Dogmatik ihre Vernunft beleibigt.

Der St. Simonismus gieht sich für veredeltes Ehristenthum, wie er das Christenthum für veredelten Mosismus balt. Bif senschaft vom Göttlichen und Sewerbosteiß im Leben sind seine beiden Dauptrichtungen; beides muß beiligend für den Menschen wirten. Gott ist alles, Geistiges wie Waterie; und Alles ift Eins, und beilig oder göttlich. Da die theologischen Dogmen der katholisschen Kirche ben Simonisten Christenthum beißen, glauben sie sich dem Christenthum gegenüber, oder darüber erhaben. Genau ber trachtet wissen sie nicht, was Wiele in Frankreich nicht wissen und wohl auch anderswo nicht, nämlich: worin das Wesen des Christenthumes bestehe? Und daß sie es nicht wissen, ist die Schuld der Christenthumslehrer.

bekanntesten Dinge zu Markte brachte. Bur Zeit dieses Phis losophiesiebers sprach er mit jedem, der ihn begegnete, nichts als Metaphysik. Er traf einmal den armen, alten D... auf dem Pont-Neuf, faste ihn beim Kopf, drängte ihn in einen Winkel der Brüstung, und demonstrirte. Bergebens betheuerte D... nichts von Metaphysik zu verstehen. "Vous vous trompez," rief St. Simon: "vous êtes plus métaphysicien que vous ne croyez!" und er demonstrirte weiter.

Richt gladlicher als in Entbednug neuer philosophischer Ibeen, war er bei seinem Borschlage, einen Berg in der Schweiz zur Bildfaule Napoleons umzuformen, die in der einen hand eine bewohnte Stadt, in der andern einen See tragen sollte. Der Einfall war nur noch am eine Spanne koloffaler, als der altere Gedanke, den Berg Athos zur Bildfaule Alexans ders auszuhauen.

Ein anderes Mal wollte St. Sim on die Physit, und nichts als Physit zur mahren Religion machen. Die Relis gionslehrer sollten in den Rirchen Vorträge über die Geheimsniffe und Bunder der Natur halten. Man wurde da, dent ich, Elektristrmaschinen auf den Altar gesetzt und die Glans bigen mit galvanischen Caulen gerührt haben.

In den letten Zeiten erschien er als politischer Schrifts steller und eifriger Bertheidiger des Système industriel et scientisique. Da nun die franzbsische Restauration und Lez gitimität weder mit Industrie, noch mit Wissenschaften viel zu schaffen haben mag, gehorte er zur Opposition. Da er von sich nicht wenig eingenommen ift, wunderts mich, daß es Leute giebt, die von seinen Ideen eingenommen sind. Wie er in seinem Geist immer sein eigner Kontrast ist, so ist er's auch dem Leibe nach. Man denke sich einen großen, breitz schultrigen Mann mit einer dunnen, sistulirenden Stimme.

## Prophezeihungen.

Wir leben in den Zeiten der Traume und Prophezeihungen, weil feiner mit der Gegenwart zufrieden ift, und jeders mann das Ende des europaischen Romans voraus wiffen mochte.

Der Jesuitengeneral Ricci, unter welchem Clemens XIV. ben Orden der Gesellschaft Jesu aufhob, foll geweiffagt haben: die Zurten murden ihre Pferde am Dome von Koln unbinden. Dann aber tamen beffere Zeiten und das taufends jährige Reich.

In Preuffen tragt man fich, wie man mir fagt, jest mit einem Traume Brie brich 8 II., ber mir bedeutsamer fceint, ale Die Offenbarung Ricci's. "Mir traumte," foll ber Ronig einmal ergablt baben : "es fei mir Luft angetommen, su wiffen, was lange nach meiner Beit vorgeben werbe ; habe mich au bem Enbe mit Speife und Beld verfeben, in eine abgelegene Gegend begeben, und ba einen Spimenides:Schlaf gebalten. Als ich erwachte, maren bie Speifen fort; boch batt' ich bas Gelb noch. Ich ging auf die Lanbftrage und wußte nicht mehr, wo ich war ? Bum Glad begegnete mir ein Bauer, den ich um den Weg jum nachften Ort fragte. gaffte mich dumm an und ichwieg. Als er mir ben Ruden gue wenden wollte, bot ich ihm einen Friedricheb'or an, nm ben Rerl geschmeibiger zu machen. Er befah bas Geloftick von allen Seiten, wunderte fich und fagte: "bies Gelb fann man bier ju Lande nicht gebrauchen. Das fennt niemand. Ihr mußt von unferer Sorte haben, wenn 3hr nicht hungers fterben wollt." Dabei griff er in bie Tafche und geigte mir einige - ruffifde Ropeten. Er verließ mich und ging ju feinem Aderfelb, wo er feinen Bflug hatte, vor welchem einige Menfchen angespannt waren. "Dho !" rief icht "ilt es bier Sitte, Menfchen an den Pflug ju frannen ?" - "Barum

nicht?" entgegnete ber Bauer: "Sie sind wohlfeiler und nutglicher, als anderes Zugvieh." — "Aber laffen sich benn die Leute das gefallen?" rief ich. "Warum nicht?" antwortete er! "Man kann es ihnen schon beliebt machen!" und zeigte lachelnd auf seinen Kantschuh.

"Ich lief in meiner Angst durch manches Dorf. Jedes bestand aus einem prächtigen Schloß, einigen Kirchen und Albstern und einer Wenge unstättiger niedriger Ställe. In diesen wohnten die Unterthanen des Edelmanns. Ich fam in die Hauptstadt. Biel Luxus. Aber das heiligste und Soelste war ins Gemeine und Stelhafte travestirt. Mir war zu Muth, wie einem frommen Christen, dem man in Ramschatta, beim heiligen Abendmahl, in Ermanglung von Brod und Wein, gedbriten Fisch und Branntwein darreicht. — Wo bin ich denn ? schrie ich. Und ich wachte aus."

#### Bemerkungen über Sprache.

Die Sprachen bes Alterthums waren metrifche (ober quantitirende, wie man wohl auch in Prosodien sagt), das beißt, ihr Rhythmus wurde durch Lange und Rurze der Eplben bestimmt; die Sprachen der spatern Belt, zumal des Nordens, sind accentuirte, oder betonte, das heißt, die größere oder geringere Erhebung der Stimme bei Sylben und Wortern, das Lauter oder Leiser des Tons, bestimmt den Talt des Sylbentanzes:

Die Berschiedenheit der alten und neuen Sprachen in dies fer hinsicht ift nicht so zu verstehen, als ob in jenen nur das Gewicht der Splben fur sich, und in diesen nur deren Betos nung bemerkbar mare. Darin besteht sie, daß in den alten das Sylbengewicht, in den neuen die Betonung zum Takt ber Rede Hauptsache ift. In jenen aber wurde es ein Feh. ler gewesen seyn, die Betonung immer unberucksichtigt zu laffen; in diesen ift es Zehler, den Ton immer vorzugsweise auf Sylben zu werfen, die ihrer Natur nach turz find. Gin Bers, in welchem alle turze Sylben betont, die langen unbestont gelaffen wurden, ware unerträglich.

Die vorzügliche Eigenthamlichkeit ber beutschen Sprache vor ben übrigen neuern besteht barin, baß in ihr bie Betonung oder ber Accent nicht willkarlich, sondern naturbegrandet ist und in der Regel auf ber Burzelsplbe ruht. Nur in aufferst wenigen Wortern bildet sich eine Aussnahme, die ber Wohlklang verlangt hat, z. B. im Wort lebendig. In diesem liegt der Ton nicht auf der Wurzelssplbe, sondern auf der zweiten. Doch im Plattdeutschen und einigen Provinzen, z. B. Liefland, hat auch hier die erste Splbe den Ton.

In jedem Sat giebt es ein schaffer betontes Bort; in manchem giebt es zwei, die jedoch nie gleich accentuirt find. In manchen Saten legt sich der Ton sogar auf das unbedeustendste Bort, und gerade weil es das ift, um die Bedeutung, die der anderswo hingeworfene Accent dem Gedanken geben wurde, zu vermeiden, z. B. in dem Gruße: Guten Morgen, lieber Freund.

Es glebt Gebanten, die Jahrtausende bekannt find, und mie die Früchte trugen, beren Reim in ihnen liegt; 3. B. bas Quinctilianische aunt brevibus breviora, sunt longis longiora. Zwischen der größten Länge und größten Rutze, zwischen ber ganglichen Accentlosigkeit einer Sylbe und ihrer stärkften Betonung giebt es der Abstufungen nicht wenige. Ich glaube, man kann deren ne un bemerkbar machen; aber wie viele muffen es nur dem Innersten leisen Gifthl sepn! So find 3. B. im Dactplus — uu die beiden letzten Sylben nicht gleich kurz. Soll Bohlklang beobachtet werden, muß die letzte Sylbe ein

Unmerkiches langer fen, als die unmittelbar vorangebende. Go fohr fliebt die Matur die kleinfte Giufbrmigkeit.

Der Rhuthmus ift aberall unentbebrlich, unausweichlich. 3mifden Poefie und Profa ift in Diefer Begiebung nur ber Unterfcbied, bag ber Dichter, bat er einmal die Babl feines Rhythmus getroffen, daran gefeffelt ift, mabrend bem Profaifer bie unbeidrauftefte Abmechelung guftebt. Die Profa ift eine unendliche Reibe rhythmifder Berfuche. - In allen Cprae den bat man querft poetische Leiftungen fur Die Rachwelt bes mabrt, nicht nur, weil der jugendliche Beift ber Nationen, bei ibrem Infichfelbitermachen, mehr in Gefühl und Ginbildunge. fraft mandelt, ober meil bas Poetische ein Runftwert ift: fone bern weil eben ber Rhythmus, welcher bem Bortftrom binbende Einheit giebt, bas Gefcafte bes Bedachtniffes erleichtert. Schon Rinder behalten ten auf der Trommel geschlagenen Maric unwillfurlich im Ginn, mabrent ein unregelmäßiges Trommelgerabe vergeffen wird, fobald es endet.

Die beutsche Sprache mar gewiß shemals wohlsautenber, Sie ift nur darum ein solches Geklapper geworden, weil sie am Ende mehr geschen als gehhrt, mehr geschrieben als ges sprochen wurde, und die lebendige Mede sich zulegt der Schrift nachmodelte. Das Auge kennt keine Betonung; es verschlucke Alles. Das Ohr entscheidet über Wohlklang allein. Wir baben daher richtige Dichter; wir haben wohlklingende Berse. In eine wohllautende Prosa ist noch gar nicht zu denken. Erst als lebendiges Wort im Munde großer Redner kann die deutsche Sprache wohlklingender werden, und das Gedächtniß des Ohrs, denn jeder Siun hat gewissermaßen sein Gedächtniß, wird, an die Rede gerichtet, auch über den Wohlklang der geschriebenen Perioden walten.

Die Sache ift um fo bedeutsamer, da gerade burch bas Dhr ber Weg ju ben Bewegungen im Gemuth geht; burch bas Muge wird nur jundchft auf ben Berftand gemirtt,

Lange und Rurze spricht auch bas Auge an. Berfe, nach Maß und Gewicht ber Sylben geordnet, konnen auch blos geschrieben und mit den Angen gelesen, durch ihre Richtigkeit gefallen. — Aber der Accent, die unendliche Abwechselung der Thne, spricht das Tieffte des Gemuths an; das Sylbens gewicht wird dabei nicht überhort, aber zur Nebensache. Ift es somit nicht ein Borzug der neuern Sprachen, daß in ihnen die Betonung Hamptsache geworden ist? Die alten schmudten hauptsächlich die Borhalle der Gemuthswelt; die neuern dringen in das Allerheiligste. Hat nicht also auch die Sprache der Menschen, indem sie sich aus der Sinnenwelt in das Gebiet des Geistigern erhob? Ich möchte fast sagen, das Ehristenthum wirkte auf das Innere des Sprachwesens ein, und schied auch dier Altes und Neues.

Der durch's Splbengewicht gewonnene Rhythmus kann der extensive, der durch Betonung entspringende der intensive genannt werden. Jener bezeichnet die Dauer; dieser die Rraft. Alle neuern Bolfer haben vorzugsweise für den letztern Emspfänglichkeit; selbst die Reus Griechen haben ans ihrer alten quantitirenden Sprache eine neue accentuirende gemacht. Es sinden sich, wie gesagt, beide Arten des Rhythmus in allen Sprachen, nur ist einer ober der andere vorwaltender. Billoison bemerkt und beweiset gusbrucklich, daß die Griechen beides, Quantität und Accent, in ihren Bersen beracks sichtigten, nur jene vor diesem.

Die Betonung ber Splben und Borter macht fich auf zweierlei Beife, durch ben Grab ber Stimme, bas Laute und Leifere berfelben, und durch ben Gang ber Stimme, in ihrem Steigen und Jallen. Dan hat bas auch, wunderlich genug, ben Splbenaccent und oratorischen Accent geheißen. Den Betonungsgrab bringt die Lunge hervor, die durch ftartere oder schwächere Anstreugung und einen badurch bewirts

ten größern oder geringern Luftstrom die Stimme verstartt ober schwächt. Ihre verschiedene Birksamkeit gleicht in dieser hinsicht dersenigen eines mehr oder minder gespannten Biolin, bogens im Druck auf die Saite. Der Betonungsgang, das Steigen und Fallen der Stimme, wird durch die Stimme rite gegeben. Er ist steigend (auch anatomisch so, ein Steigen der Glotte) wie z. B. in der Frage, oder fallend im Uebergang zum Ruben. In der Peiserkeit läßt sich wohl der Betonungssgrad noch hervorbringen; aber der Betonungsgang ift uns mohllich, eben weil heiserkeit in einer Berschleimung der Glotte besteht, die das Bibriren derselben dampft, das sotto voce der Rusik. Eine Melodie läßt sich in der heiserkeit nicht hervorbringen,

Der Betonungegang hat in allen Sprachen bie namliche Bebeutung, und muß fie haben. Es ift naturgemaß, bas bas erescendo, bas Sherfteigen ber Stimme, wie bei ber Frage, Aufmerksamteit bes Sbrenden anregt; bas Tieferfallen, decrescendo, bie Aufmerksamteit entläßt.

In der Musik giebt es eigentlich keinen oratorischen Accent, keinen Betonungsgang für Einzelnthue, sondern nur für eine Reihe derselben, oder in der Melodie. In dieser sind Grad und Gang des Alanges zum Rhythmus gleich wichtig, Länge, Rürze, Stärke, Schmäche, Dauer und Kraft der Idne. Den eigentlichen, feinern, zartern Tongang der menschlichen Stimme ersett überschwenglich die verschiedene Bedeutung der Thne im Auf- und Niederschlag (Arsis und Thesis der Alten) die Tonsolge in arithmetischen Berhältniffen, als Melodie, oder in gleichen Verhältniffen Jusammenklang der Thne, als Harmonie, und der größere Reichthum der Tonleiter. — Der Betonungsgrad nach Länge und Kurze, Stärke und Schwäche, der Takt bleibt aber immer die Hauptsache der Musik. Wirklich ist also gleichsam beständig nur Poesie des Tons.

Man fagt, bas Alterthum habe eine Musit gehabt, welche zwar rhythmisch, aber boch des Taktes ganzlich entbehrend, fich frei in allen Thnen bewegt habe. Dies ware also eine ungebundene Musit, oder die musitalische Prosa gewesen. Ich zweiste, daß eine Prosa vor der Ton. Poesie bestanden habe, eben so begeisternd als diese, oder wohl gar noch mehr, als diese, wie Meibom glaubte. Der Takt beherrscht selbst die Schlachtlieder der amerikanischen Wilden. Aber diesenigen irren eben so sehr, welche die Unmbglichkeit einer musikalischen Prosa behaupten, oder daß sie dem Ohr und Gemuth zusagen konne. Auch Finken und Amfeln, Lerchen und Nachtigallen singen Prosa, ohne allen Takt, und doch anmuthig; und taktlos und doch anmuthig singt der Wind durch die Saiten der Aeols. barfe.

Die menschliche Sprache gleitet, in einer beschränkten Conleiter von etwa drei Ihnen oder vielmehr einer Terze, steigend und fallend durch die zartesten Iwischentdne mit unsglaublicher Mannigsaltigkeit hin. Die Musik springt, ohne Uebergänge anzustreifen, hart von Ton zu Ton. Der soges wannte "Quetscher" in der Musik ist noch nicht hundert Jahre alt. Es ist das Durchgleiten aller Uebergänge von einem Con zum andern, vermittelst der Meuschenstimme im Gesang, oder vermittelst der Biolinsaite, eine musikalische Bewegung, die in das Gebiet der Sprache, in das Geheinnist des Tongangs derselben eingreift. Sie bringt durch den Contrast große Wirstung hervor, und drückt besonders eine wollustige, schmache tende Empfindung aus.

Die Sprache verhalt fich jur Mufit, wie bas Schweben jum Zang. Aber ich will teine Bilber geben; es tounte mir wie Schelling geben, ber bie Architettur, welcher, wie ber Mufit, arithmetische Berhaltniffe jum Grunde liegen, eine gefrorne Rufit nannte, ein mehr wunderlicher, als vielbesas gender Ausbrud. Warum nannte er nicht folgerecht ein Fens

fter von drei Buß Sobe, zwei Buß Breite eine gefrorne Quinte ?

Die Berirrungen und Billfurlichfeiten, Die in ber phys fifden Grammatit ober in ber Lebre vom Berben ber Splben und ihrer eigenthamlichen Rlange berrichen, find baber entstanden, daß Physit und Grammatif noch nie Sand in Sand gingen : ber Phyfiter nicht Grammatiter, und Diefer nicht jenes war. Die phyfifche Grammatit ift von ber bochken Bichtige feit fur alle porbandene und ju entbedenbe Sprachen, indem fie die mbglichen Elemente aller vorlegt und ordnet. Belch ein Bortbeil, wenn fie aberall nur zu einer naturgemagen Ordnung des Alphabets nach der Bermandtichaft der Ione fuhrte. Freilich murde man, wegen Bezeichnung ber Ibne einer von Benigen gefannten Sprache, nicht felten in Berles genheit gerathen, und fich etwa, wie bie Zesuiten bei einer Art bes Lautes in der dinefischen Sprache, mit bem Gleichnif behelfen: c'est comme un petit cri de l'estomac. Gine folche Grammatit murbe mit dem Werben ber Bocale beginnen, Die reine Singtone, durch Biederhall im Stimmgewollbe bervorgebracht, find; baun ju bem Berben ber lautlofen Confonante übergeben, welche jene Singtone mannigfach begrangen und damit formen oder ihnen Gestalt geben, und gulett mit ber philologischen Elimatologie enden, in welcher bie Ginwirfungen ber Simmelbitriche, ber Cumpflander, Bebirge und Ebenen auf die Sprachwerfzeuge bargelegt werden.

Anch hat das Alima, und die Erziehung der Bolfer, damit alfo mehr oder mindere Beweglichkeit und Reizbarkeit der Menschen, vorherrschende Ausbildung höherer oder niederer Seelens vermögen, keinen geringen Ginfluß auf Geist und Ban ihrer Sprachen. — Belch ein Unterschied ist schon zwischen den Deutschen und Franzosen, z. B. in Rücksicht des Periodenban's.

Die Rurge der frangofischen Perioden hat den Bortheil, bag fie die Aufmerksamkeit des Lefers oder Sorers, ohne ibn

lange warten zu laffen, fast eben so schnell befriedigt, als erregt. Der Franzose fordert Klarheit. Da sich ihm ein größeres Ganzes nicht überschaulich barbietet, ein zu mächtiger Biffen seine Ungeduld reizt, hilft ihm die Sprache, und giebt ihm die Sache theelbsfelweis. Die langern deutschen Perioden sügen sich der Wißbegier des Shrers nicht so gefällig; aber sie haben den Bortheil, indem sie die Ausmerksamkeit sesthalten, das Nachdenken zu vergrößern, und im gleichzeizigen Zusammensall mehrerer Gedanken einen Gesammtgedanken zu erzeugen, deffen der Franzose entbehrt. Ich möchte sagen, im Genius der deeutschen Sprache waltet, um ein Bild von der Musik zu entlehnen, mehr die Harmonie vorwaltend; im Genius der französischen, die Melodie,

## Koniglicher Wahnsinn,

Ronig Christian VII. von Danemart, ber feit bem Jahre 1766 fein Reich regierte, auch wie viele andere große herren sogar Dottor ber Rechte zu Cambridge war, verfiel zulett in Wabufinn, wie man weiß; blieb aber beunoch Konig, bis er im Jahr 1808 starb, und regierte also, wie viele andere große herren, bem Namen nach.

In seiner Geistestrabe hatte er zuweilen lichte Augenblicke, ober in seinem Wahusinn lag oft etwas Geniales, wie die shakespearschen Narren es zu haben pflegen. Er unterschrieb noch immer alle Ausfertigungen, meistens aber so undeutlich, daß man ihm die namliche Schrift mehrmals vorlegen mußte. Bald machte er ellenlange Buchftaben, bald malte er eine Frage bin, oder unterzeichnete einen Kabinetsbesehl: "Ehris ft in VII. et Comp."

Richt felten, wenn er eine Stunde und langer mit Uns terfchreiben feines Ramens augebracht hatte, pflegte er die

Feber hinweg zu werfen und auszurufen: "Får beute genug regiert!"

Bekannt ift fein Bort von der langen Rafe, bas er einem Gefandten gurief: "Batte man Ihren herrn fo lange bei der Rafe herumgezogen, wie mich bei meiner, fie marbe eben fo lang fenn!"

Die Personen, welche an der toniglichen Tafel speisten, nahmen gewöhnlich gar teine Rudficht auf ibn, und unterspielten sich so zwauglos, als wenn er nicht da ware. Einmal, als eben Damen, die ihm zur Seite faßen, sich vor ihm mit den Abpfen zusammen neigten, um einander etwas zu sagen, schob er sie mit beiden Armen auseinander, legte sich dann mit diesen breit auf den Tisch, sah ernst umber und rief mit starter Stimme in die etwas lebhafte Gesellschaft hinein: "Aber wie nun, wenn ich ploglich jest zum volligen Gebrauch meines Berstandes gelangt ware, — was dann?" Alles verstummte bei diesen Worten, in Besorgnis, daß das angekundigte Unglad geschehen sey. Der Konig ließ sie ein Paar Minuten in der angstlichen Ungewisseit; dann nickte er ihnen zu, indem er sie anlachte und sagtet "Run, nun, Kinder, fur diesmal mag es so sepu!"

#### Hochschule der Weisheit,

Früher, auf Schulen, auf Reisen, hatt' ich wohl Philos sophie gehort und gelesen; aber gelernt hab' ich sie erst in ben Gefängniffen aux Ecossais, in die ich, während ber Schreckenszeit zu Paris, mit vielen andern Unschuldigen geworfen war. Und die Methode in dieser Hochschule wahrer Lebensweisheit war in ber Chat so ungemein zwedmäßig, daß es mir und meinen Mitgefangenen, oder Schulkameraden, schwer gefallen sehn wurde, nichts zu lernen.

Moge mau mire nun glauben, ober nicht, ich fam fo

schuldlos zur Ehre bes Kerkers, wie irgend ein Mensch. Ja, moch mehr, einer ber redlichsten, gutmuthigsten Menschen vers anlaste mit vielem Eifer meine Verhaftung. Dies war ein gewiffer Ehrm ann aus dem Elfaß, damals Mitglied des Nationalconvents; jest (1821), glaub' ich, würdiges Mitglied einer richterlichen Behörde im Elsaß. Er hatte ein mildes Herz, konnte keinem Kinde weh thun. Aber er wurde in den Strudel der Revolution hineingerissen, ohne zu wissen wie? und hatte es darauf gerade, wie alle schwache Menschen; sie glauben, in der Sache, der sie angehbren, nicht genug thun zu können, um redliche Leute zu bleiben oder etwas bei den Ihrigen zu gelten.

Ehrmann konnte meine Gelaffenheit in ben Starmen nicht begreifen; verftand meine Ansichten nicht; und, was bas größte Unglid war, hielt mich für einen Allem überlegenen Geift. Im häufigen Umgang mit mir muß sich seiner wohl eine Art Furcht vor diesem Geist bemächtigt haben. Denn er wiederholte seinen Rollegen gar zu oft: "Der ift ein Teufels. terl! der ist gewiß ein ansprordentlicher Mensch! Wenn's dem einsiele, er tonnte und ganze Departements in Flammen seinen." Er ausgerte diese gefährliche Bewunderung so oft, daß er am Ende selber sich überredete, ich konnte surchtar werden. Andere davon zu überreden, die mich gar nicht kanuten, und in damaliger Zeit, war ein Leichtes. Ich ward also verhaftet.

Das Unglidt warb noch brohender, nicht durch meine Feinde; benn perfonlich hatt' ich teine; man konnte mir auch weber Borte noch Thaten zum Borwurf machen. Nein, meine eigenen Freunde brachten mich in Lebensgefahr. Denn aufgefordert durch die Grafin Julie Reventlow, Claus bius in Banbsbet, u. a. m., die mich kannten, vers wandte fich ber Graf Bernstof für meine Freilasfung. Niemand aber siel zu jener Zeit so unausweichlich der Guillos

tine anbeim, als ber, fitr welchen eine auswärtige Dacht ibren Ginfluß verfucte. Reinharb, feitdem Graf geworden und frangbiicher Gefandter in Arantreich, mar bamals See fretar bes Boblfahrtsausiduffes, ichredlichen Undentens, file die diplomatifchen Angelegenheiten. Er mußte monatlich eine Lifte berjenigen Gefangenen einliefern, fur welche auswartige Empfehlungen fatt gefunden hatten. Dein Rame fand an der Spite der Lifte. Bum Glad las fie niemand. -Reinbard, aus guten Granden, mar beffen berglich gufries ben , und die Gefahr fcmebte Monate lang , wie das Schwert bes Damocles am Saar, über meinem Saupt, ohne mich gu treffen. 3d brachte fiebengebn Monate im Gefangnig au, und ·ich mußte berausgeschmuggelt werben burch Densel und Undere, ungeachtet ich lange und vergebens barauf beharrt hatte, fo heraubzutommen, wie ich hineingetommen mar, namlich mit Unterfuchung.

Aber felbft nach bem 9. Thermibor horte ber gute Ehrs mann nicht auf, mich mit feiner Bewunderung zu verfolgen. Immer von der namlichen Ibee befeffen, war er es, ber mich durch fein Geschwäß beim Wohlfahrtsausschuß am meisten verbächtigte.

Wenige Tage nach meiner Befreiung, es war im Marg 1795, speisete ich mit Mehrern bei Basse, einem Kanfs wann, der wegen Waarenlieferungen und Contrakten mit der Regierung nach Paris gekommen war. Als ich in's Jimmer trat, erblickte ich auch meinen guten Sprmann, der feuerroth wurde und mir mit offenen Armen entgegeneilte. Er konnte sich nicht fatt wundern, wie so ein Mann, so ein Genie, die Schreckenszeit überlebt habe! \*)

<sup>\*)</sup> hier verdient ein Bug eingeschaltet gu werben, ber gur Bezeiche nung von Schlabrenborf's ebler, ich mochte fagen, tinblichgnter Gemutheart, beffer benn jeder andere bient, und bem Wittheiler

Luftiger noch war am 13. Benbemiaire (5. Oftober 1795) ber Auftritt zwischen ihm und Laquiante, einem Elsaffer, also seinem Landsmann. Dieser war bas volle Gesgentheil von ihm, ein großer, fraftiger Mann, und babei von entschlossener Deutart; übrigens Royalist.

Ehrmann hatte sich an dem Tag verspätet, wohl auch verspäten wollen, benn der Rampf gegen die Conventstruppen in der Stadt war hartnäckig. Er konnte nicht nach dem Convent, und wollte auch nicht nach hause, wo man ihn, als einen Terroristen, im Fall die Sektionen siegen wurden, unsfehlbar aufgesucht haben wurde. Er begab sich also zu seinem Landsmann, und bat diesen um ein Nachtlager.

"Gang gern!" fagte Laquiante, ber ein fleines Quartier in ber Straße Richelien hatte, und beffen Frau eben Bochnerin war: "Aber wir muffen und beibe mit einer Mastrage im Borzimmer begnugen. Uebrigens wiffen wir 3wei ja noch nicht, wer von und siegen wird, ob die Sektiosnen oder ber Convent? Wir wollen alfo ein Uebereinsomsnen treffen. Siegen wir Royalisten gegen den Convent, so

burch herrn Delener, einem der Genoffen bei jenem Gaftmable, erzählt murbe.

Graf Shlabrendorf stellte sich nämlich bei Ehrmann's unmäßigen Freundschaftsbezeugungen unendlich gerührt; that, als wenn er von Allem, was Ehrmann gethan, nichts wisse; sehte sich bei Lische neben ihm und fuhr in dieser Art Unterhaltung fort. Det Graf schenkte seinem kleinen Nachbar seisig ein, und nickte Deisnern, der ihm gegenüber saß, und mit Allem vertraut, sich an vieser Seene belustigte, listig zu. Nach dem Esen trat er zu Deisner. "An dem hab' ich mich doch gut gerächt!" meinte er: "Bemerkten Sie nicht, wie er mich, den er für ganz unwissend bält, zu mostissziren glaubte, und wie doch ich es war, der ihn tüchtig mpstisziren glaubte, und wie doch ich es war, der ihn tüchtig mpstiszirte.

nehm' ich bich in Schutz. Sieget ihr Terroriften, fo schutzest bu mich."

Die unruhige Nacht verging, und am andern Morgen machte sich Laquiante auf die Straßen, um den Ausgang der Dinge zu vernehmen. So erfuhr er den Sieg des Convents. Nun holte er sich einen alten, verrosteten Dezen, ging damit zu dem kleinen, erschrockenen Ehrmann, kniete ehrerbietig vor ihm nieder, wie ein Goliath vor David, und überreichte ihm auf erztomische Weise das Mordwertzeug mit den Worten: "Rimm, du Blutmensch, ich bin dein unterthäniger Gesfangener!"

Die narriche Geschichte machte mich unmäßig lachen; es wandelte mich sogar eine kleine Rachluft an, und ich bat ben Maler Guerin himmelhoch, er muffe mir die Scene zwischen bem kleinen und großen Mann skizziren.

## Physiognomie von Paris am 10. August 1792.

Es ware Sunde gewesen, bei großen Ereigniffen der Res volution in der Stude zu bleiben. Auf den Strafen mar viel zu lernen.

Gleich nach Erstürmung der Tuilerien und Bernichtung ber Schweizer sah man überall bas Bolt mit rothen Laps pen von den Unisormen der Schweizersbloner auf Pisen, Bajonetten, Säbeln und haten \*). Es waren die Triumphszeichen des Tages. Geplündert wurde nicht, sondern nur zerst drt. Selbst die Matragen, die man im Schlosse und in den Kasernen der Schweizer gefunden hatte, wurden zersschnitten. Der Carousselplas war von Bolle ganz bedeckt. Und

<sup>\*)</sup> Das nämliche Schauspiel mit den rothen Lappen ward in ber Juliuswoche 1830 in Paris wiederholt. 3fc.

boch find Matragen ber geschätztefte Reichthum bes gemeinen Bolts, wie anderswo, so auch in Paris. Go sammeln in Schlesien die Dienstmägde schon Febern für fünftige Betsten auf, und es ist ba ein arger Borwurf, nicht einmal ein Bett unter bem Leibe zu haben.

Die Leichen ber Getobteten, die im Garten der Tuilerien und sonft herumlagen, waren bald nacht ausgezogen, nicht aber um sie zu plundern, (ohnedies waren es meistens arme Soldaten, die Offiziers hatten sich gerettet), sondern um die Rleider, als Siegeszeichen, zur Schau herumzutragen. Hite voll Louisd'or wurden dem Prafidenten der Nationalversamms lung überbracht. Diebe, die sich etwa unter dem Bolfe bez sanden, wurden, wie die Schweizer und die Hosseute, aus den Fenstern gestürzt. Ich selbst sah solches, mit Verwundezung und Grausen über die Gerechtigkeitspsiege des Bolfs ). Nur der Wein in den Kellern wurde getrunken, und häusig auf den Straßen vertheilt. Ich sah einen taumelnden Kerl, in jeder Hand eine volle Flasche, die er den Borbeigehenden andot: "Veux - tu du vin de Veto?"

Abends bot ber Carouffelplag einen malerifchen, aber fcauerlichen Anblid bar. Die beiben Schweizer . Rafernen,

<sup>\*)</sup> Auch einer meiner Sohne war, in der Juliuswoche 1830, Augenzeuge der nämlichen Strenge und Verabscheuung des Plunderns in Paris. Ein bewaffneter hause ging vor einem Laden vorbei; ein Kerl nahm davon ein Paar Strümpse hinweg. Ein Anderer, der selber keine Strümpse an den Fußen hatte, sah es, schimpste, wüsthend auf ihn, sagte es den übrigen, die schon voran waren, und der Dieb ward ohne Barmberzigkeit auf der Stelle niedergeschossen. — Schlabrendors's Erzählung aber beweiset, daß der barderische Rechtlichkeitssinn des Pariser Bolts, mitten im diausch seiner Wuth, im Jahr 1830 kein Beweis vorgeschrittener Gesittung war, da es beinah vierzig Jahr zuvor auf gleiche Weise gehandelt hatte.

welche ben Plat vor dem Schloffe in zwei rechtwinkliche Sofe theilten, standen boch auf in dunkeln Flammen. Die finstern Sauser umber, seltsam und wandelbar beleuchtet, schienen Leben zu haben. Der Plat war von Bolksgruppen angefüllt. hier ward getrunken; dort der Hausen von einem Redner angesprochen; hier tanzten Jubelnde, dort lagen Andere bei dem Larmen im festen Schlafe. In den benachs barten Straßen sah man noch Schweizer gemordet; besonders in der engen Gasse de l'Echelle waren bei vierzig gefallen; viele Hausthuren durch Augeln, wie Siebe, durchlochert.

Man horte vom Bolte muthende Reben, die schredlichsten aus bem Munde der Beiber. Die Nationalgarde hielt sich, wie gewöhnlich, ernft und still dabei.

Ich folgte einer Patronille, die spat Abends, beim Schein ber Faceln, nach der Leiche eines Patrioten zu forschen schien. Da kam ein Mann, im Ueberrocke der Nationalgarde, der einen Anaben an der hand führte. Er beschrieb ihm das Schloß, und wo zuerst aus demselben auf das Bolt geschossen worden war. Dabei gerieth er in die entsetzlichste Buth. "Die verruchten Schweizer!" schrie er einmal ums andere: "Aber Alle muffen sie dafür umkommen! Alle, Alle! Wir wollen sie aufsuchen, und verkröchen sie sich im tiefsten Bauch der Erde!"

"Was heulft du?" rief ein Anderer einem Anaben zu, ber beim unerwarteten Anblick einer scheußlich verstümmelten und zersteischten Leiche mit Entsetzen laut aufschrie: "So wird es dir auch ergeben, wenn du einmal ein Aristokrat-wers den solltest. Nimm ein Beispiel daran." Das kann man revolutionare Kinderzucht neunen.

In den verschiedensten Stellungen lagen die Todten am Erbboden umber, viele noch mit weit offenem Munde, wie jum Todesschrei aufgeriffen, den fie bei ihrer Ermordung ausgestofen haben mochten. Große schängebaute Manner.

Und ich fah Beiber barauf herumtanzen, und fich bes tlate schenden Getbses, bas fie daburch hervorbrachten, freuen. "Legt einen solchen Kerl in Antoinettens Bett! " riefen sie i, bamit sie sehe, wie es thren Dienern bekommt. " — Der suchenden Patrouille schrien sie Joten zu.

Diefer Kannibalengeist wuthete und wurgte noch mehrere Tage lang fort. Als man noch einige Tage spater ein Paar Schweizer in einem Keller gefunden hatte, nagelte fie bas eindringende Bolt mit Piten an Die Mauer \*).

Bis jum 10. August hatte man von Freiheit gespros den. Bon ba an tam bie Gleichheit an bie Lageborduung.

# Phystognomie von Paris am 21. Janner 1793.

Die hinrichtung bes unglidfeligen, guten Konigs Lubwig XVI. follte vor fich geben. Es war ein kalter Tag, ziemlich helter; nur ein Shrauch ruhte bis Mittag auf Stadt und Gegend.

Ich ging fruh zu ben Tutlerlen, aber nicht fruh genug. Beibe Terraffen bes Gartens waren schon voller Menschen. Die Berbindung mit bem Plat Ludwig XV. war gesperrt, indem bie beiben Salften ber Drehbrucke an die Gartenseite gezogen waren. Es wurde gebaut an den Ginfassungen bes Playes, daher weuig Raum; boch alle Baumaterialien, Steinshaufen u. s. w. hinter bem Militar fah man gebrangt von Zuschauern besett.

Sobald Das Saupt Des Ronigs gefallen war, bffuete fich bie Drebbride, Das Militar jog ab, und von allen Gelten

<sup>\*)</sup> Menschlicher und schonender betrug fich bas Bolt im Juli 4830, Sobalb Schwelzer bie Maffen weggeworfen, ben Rock ausgezogen batten, wurden fie gutig behandelt.

malgten fich bie Daffen bes Bolts bingu. 3ch tam gum Berufte, als eben ein Rnecht bes Scharfrichters bas geronnene Blut aus dem Rorbe, in welchen ber Ropf gefallen mar, mit ber Sand aufschopfte. Er theilte es unter bie andringenden Berfonen aus. Man nabm es auf Schnupf: tucher, Rleiber; einige Militarpersonen auf ihre Degenquaften. Die einen wollten es als Reliquien eines Beiligen, Die audern als Trophaen, bewahren. Der Austheilende nahm Gelb, wenn die Schildmache ben Ruden wandte, welche auf bem Blutgeruft ber = und hinging. - Der Rock bes Rbnigs, gelbbraun, mit blau emaillirten Rubpfen, murbe auf bem Schaffot gerriffen und getheilt. Guat noch fette man bavon fleine Stude unter Glas in Ringerringe. Derfelbe Rnecht bot des Ronige Saarband, feine Saare u. f. w. aus. Den But fab ich auf bem Plate ausbieten. Er fand fpaterbin ben Beg in bas Gefangnif ber Dabame Elifabeth.

Ich besuchte nach ber hinrichtung die Raffeehaufer, Schenken u. dgl. in der Nachbarschaft: Alle waren gedrängt voll; aber nirgends sprach man vom Ereigniß des Tages. Die Leute spielten Domino und trieben Anderes, als wäre nichts vorgefallen. So fand ichs überall in der Stadt. Ein einziges, altes Weib hort' ich, welches einem Jungen, der triumphirt hatte über des Konigs hinrichtung, einen Verzweis gab, doch mehr ironisch, als heftig. Ein leidenschaftz licher Montagnard aus dem Nationalkonvent hielt mich au, und sprach mit der änsiersten Wildheit, nicht von der hinzrichtung des Konigs, sondern — von der Tags zuvor gescheshenen Ermordung Lepelletiers. Ein Glück, meint' er, daß der Worder ein bekannter Royalist sei; der werde sich sinden lassen. Die Girondisten würden sonst nicht ermangelt haben, den Conventsgliedern vom Berg die That zuzuschreiben.

Noch muß ich bemerten, daß die Sagung, vom Tempels gefängniß bis jum Richtplat bes Rouigs, zwar aus Nas

tionalgarben gebildet gewesen war, aber diese nicht in Unisform, sondern in sogenannten Bisets, wie fie nach dem 10. Mugust allgemein so waren. Lally Tolendals Schildes rung, wie er sie in London entworfen hat, was er von der allgemeinen Trauer in Paris, von dem Beten, vom Weinen, von verschlossenen Fenstern u. dgl. m. am Todestage des Rb=nigs erzählt, ist durchaus falsch. Sinzelne mogen betrübt gewesen seyn; aber die Physiognomie von Paris war es nicht.

#### 6 nomen').

- 1. Bartem Dhre halbes Bort.
- 2. Der Rutbe entlauft fein Uebermuth.
- 3. Der Menfchenweisheit Gift ift Allmacht.
- 4. Urtheil ber Bewalt ift felten Sewalt bes Urtheils.
- 5. Salt aus im Leibe; halt ein im Genuß.
- 6. Die tomm' bir Nothwendiges zu rasch; woll' es fruber bu felbit.
- 7. Lehren heißt : zeigen die nachfte Bahn jum Gelbftunter= richt.
- 8. Bas du leiftet, ift mehr, benn was du wiffen magit, werth.
- 9. 3orn gebiert bbfe Reben, Groll bbfen Billen.
- 10. Ewigen Frieden? Ihn braucht bas Schaf; ew'gen Rrieg ber Bolf.

<sup>\*)</sup> So nannte Baggefen, der Dichter, diese kleinen Denkspruche, deren Schlabrendorf viele machte, indem er sich das Geseth dabei gab, teinem Gedanken über vierzehn Splben zu schenken. — Er tunkelte unaufhörlich an der Sprache und verkunktelte sie nicht selten bis zur Unverständlichkeit. Als mundlicher Erzähler und Redner war er Reister; als Schriftsteller übermeisterte er sich. 3.

- 11. Sehn ift Runft; bas Rind fernt fie; ber Rauftfer von neuem fie,
- 18. 2148 Bilbern meht Sprache Gebaufen; ber Runftler febrt's um.
- 18. Unrecht ftraft fich felbft; Bittel fenn will ber fich felbft! racht,
- 14. Dhue Meinung und Billen, ba bofelt fich's gut.
- 15. Bar Jugend Raufch, ohne Wein, fei Alter Wein, ohne Raufch,
- 16. Tropfenfall boblt Geftein; Bernunft viel fpater ben Starrfinn,
- 17. Liebevoll ift benticher Ernft, boch ernft auch beutsche Liebe.
- 18, Sei's Rlofter, fei's Sof, es bleibt Ranteluft, Wintelluft,
- 19. Frei wird tein Bolt und gewerbfam, ohne Underer Bor- theil.
- 20. Gottesvertreter, ju viel icon! Bolfevertreter thun noth!
- 21. Rrafte regeln lehrt Friede; fie magen, ber Rrieg.

### Regierungewech fel,

Bir haben schon vielerlei historische Monographien, Dars stellungen gewisser einzelner Gattungen von Begebenheiten, 3. B. der Belagerungen, der Berschwörungen u. dgl. m. Wie tommt es, daß noch tein Schriftsteller das bantbarfte Bach solcher Monographien, nämlich die Geschichte der Resgierungswechsel, bearbeitete? Bei keiner Gelegenheit verstünden sich Menschen und Zeiten so wahr und lebendig, als bei der Thronbesteigung eines neuen herrschers. Tacitus hat die Wichtigkeit solcher Momente wohl begriffen, In seis nen Jahrbuchern sind dergleichen Uebergänge mit großer Aussführlichteit und meisterhaft behandelt, 3. B, die Erscheinung

bes Liberius nach bem Augustus. Sie gehbren gu ben fcbn= ften Stellen feiner Berte.

Freilich in verfassungemäßigen Monarchien verschwinden bie grellen Contraste; es herrscht mehr Gleichformigkeit der Bewegungen; die Ministerien werden ofter geandert, wenn sie entweder nicht im Sinn des Monarchen, oder des reprasentirten Bolks sind; und immer wird die Birksamkeit der Misnister theils durch das Grundgesetz des Staats, theils durch deffentliche Meinung und durch den Hof modifiziert.

Anders aber verhalt sich's bei Regierungswechseln in absoluten Monarchien; hier verwechselt der ganze Staatskorper seine Seele mit einer andern. Er empfangt einen ganz neuen Sharakter, einen neuen Willen, der mit dem vorigen oft im vollen Widerspruch steht. Es treten neue Menschen auf, die man vorher nicht kannte; die alten verschwinden im Schatten. Die Wirkungen des allgemeinen Umschwungs dehnen sich bis auf den Ion der kleinsten Stadt, des geringsten Beamten, und hinwieder auf Gegenwirkungen der Nachbarstaaten ans. Man denke nur an die Regierungswechsel von Ludwig XIV. und XV., von Friedrich II. und Friedrich Wilhelm II., von Peter I., Katharina II. u. s. w.

### Die öffentliche Vernunft.

Man bemerkt in unsern Tagen Bielerlei, was in frühren Zeiten fast ganz unbekannt mar, und allein nur aus dem Besgensatz entspringt, den ein Regentenwille und eine bffentliche Meinung machen. Zwar nehmen manche Herren, von sihrer eigenen Beisheit volltommen und aller Welt zum Trotz überzzougt, vornehmen Ton an gegen die sogenaunte dffentliche Meinung; fragen noch, was sie sei? wo und woran man sie eigentlich erkenne? Napoleons und vieler Andern Schicksal macht sie nicht kluger im Handeln. Aber bennoch fürchten sie

fie heimlich. Sie ift ihr bbfes Gewissen, welches fie in fich berauben und vernichten mbchten. Ein gewisser Professor F.... in Bonn, ber gegen Luther tapfer zu Feld zog in seinen Worlesungen, und an ber Spige ber Proselptenmacher stand, hatte machtige Ghuner fur sich, aber die übrigen verzuhuftigen Leute gegen sich, Ich lese nun in der Zeitung, er sei seiner Stelle entlassen worden, aber mit Beibehaltung des ganzen Gehalts. Das heißt nicht, man habe ihn bestrafen wollen, sondern man hat nicht den Muth, ihn zu bee lohnen,

Deffentliche Meinung ift wirklich nur ber jum Durche bruch gekommene, bffentlich gewordene, gefunde Menschenversstand, welcher gegenwartig noch in vielen Landern ganz still privatifiren muß. Jeder, sobald er vor allem Bolt steht, schämt sich eben so sehr, geradezu unvernünftig, als geradezu lasterhaft zu erscheinen. Wan will Diener, man will nicht Labler; und stellt daher gewöhnlich gute Kopfe das mit auf die Probe, ob sie zum Diegen taugen, daß man ihnen breite Titulaturen anbietet. Nehmen sie bergleichen willig z so hat man von ihrem gesunden Berstande weuig zu besorgen.

Die Titel mancher Leute erinnern mich an die gedrucken Ankandigungen spanischer Stiergefechte; da werden alles mal zuerst die Namen der prassorenden Großen, dann die der Stiere gelesen, die gehetzt werden sollen. Als bei der piemontesischen Repolution Rede ward, der Khnig habe absgedankt, warfen die ihm treu gebliebenen Regimenter die Gze wehre weg, und Soldaten und Offiziers liesen mit dem Auf auseinander; "Point de roi, palut de saldat!" Sie sagten da, vielleicht wider Willen, eine große Wahrheit, so lange die Beneunung Goldat ihre hisherige Bedeutung hat und behalt.

Der Erzieher bes Dauphins und Cohnes Ludwigs XIV., ber Derzog von Montlofier, ließ einmal ben gesunden

Menschenverstand vorbligen, als ber Kbnig eben ein Todess urtheil unterschrieben hatte. Er verderbte damit seinen Kresdit beim Monarchen ganz und gar. Dieser hatte namlich, um seine Strenge in Bestätigung des Todesurtheils zu rechtsfertigen, erzählt, daß er den Berbrecher schon einmal wegen eines Mordes begnadigt habe, und dieser nachher zehn ans dere begangen hatte. "Vous vous trompez, Sire," erwiesderte Mont losier, "il n'a tué que le premier; les dix autres, c'est V. M. qui les a tués."

Nach der Befignahme Schlesiens durch Friedrich II. fällten die katholischen Bauern ein nicht gunftiges Urtheil aber die neue Regierung. Aber ihr Mutterwig traf damals doch nicht weit vom Biel. "Die Preuffen", pflegten sie zu sagen, "haben keine zehn Gebote, sondern nur brei Gebote, die heißen: erstens, zahlt Steuer! zweitens, haltet den Des serteur auf! drittens, rasonnirt nicht! "

Man tann fich aus dem Widerwillen einer gewiffen Partei gegen bas Deffentlichwerben ber Bernunft ihren fogenannten Sag ber 3beale und ber 3been erflaren. Es ift ber Saß bes politifden Egoismus gegen Grundfage. Bur Beit ber Gironde nannte man alle Die, welche bobern Anfichten bulbigten, und nicht in die vergangliche Berrichaft ber gereigten Gemuther geben wollten, fpottmeife hommes d'état. Rachber tobten bie Dhuehofen gegen eine Aristocratie des talenta. Bur Beit bee Schredene und noch bee Bollgiehunges bireftoriums nannte man bie beffern Ropfe, wenn fie mit ihren Grundfaben nicht tapituliren lieffen, Principiers. - Dapos leon, ber noch an ber Spige von 500,000 Mann gern ben Satprifer machte, nannte fie Ideologues. In Deutschland tauft man fie mit bem Ramen ber Metaphpfifer ober Metapolitifer. Belde 3wietracht unter ben politischen Egoiften felbft gegenfeis tig berrichen moge, fie ift nicht fo unversohnlich, als ihr Abicheu gegen bie "Speenmenfchen." Gin gouch e tounte Bellington's Bufenfreund werden, - aber fich mit einem Ibeolos gen ju paaren, das mare Unmbglichkeit.

Ich sehe fur das schone Frankreich eine trübe Zukunft vor. Daß Napoleon keine bleibende Dynastie, bei offener Berachtung der deffentlichen Bernunft, grunden werde, hab' ich lange vorausgesagt. Aber daß das gegenwärtige Regisment, welches wieder vollkommen das ancien regime werden mochte, mit seinem grobsinnigen Egoismus eben so wenig bestehen werde, als er, ist mir noch weit klarer. \*) Es kann nicht seyn, denn die hentigen Geschäfttreiber sind so schlecht, als man nur seyn kann.

# Paron Hompesch.

Alle Abenteurer sind mir zuwider, und doch fuhl' ich mich von ihnen angezogen, wie vom Anblick eines verwilderten Gartens, bessen schonfte Anlagen durch Berbuschung unkenntz lich geworden sind. Alle haben Berstand, Entschlossenheit, sogar Gemathlichkeit; aber diese Eigenschaften sind ins Monstrbse verartet bei ihnen; das gewissenhafte Messer der Rechtlichz keitsliebe schnitt die geilen Auswuchfe nicht hinweg. So werden dergleichen Leute zu wahren heimathlosen in der gezsammten burgerlichen Ordnung. Sie brauchen die Welt, und das heiligste in ihr, sogar ihr eigenes Gewissen schlechtin gewissenlos.

Der Baron Sompesch, altester Sohn einer reichsfreis herrlichen Familie, und zu einem reichen Majorate bestimmt, ward wahrlich nicht ans Armuth, sondern durch seine Sinness art zum Abenteurer. Schon in seiner-Jugend lief er davon. Sein Oheim, in Geschäften des Malteserordens im Saag,

<sup>\*)</sup> Solabrenborf aufferte fich fo am 14. Robember 1821.

fand zufälig ben vierzehnschrigen Anaben. Er brachte bies sen nachher in bsterreichische Ariegsbienste. Das Regiment bes jungen Offiziers kam mit ihm nach Ungarn, wo er sich so sehr gestel, daß er sich von den Ungarn nationalisiren ließ. Mit seinen neuen Landsleuten, die ihn unter die Jahl ihrer Magnaten aufnahmen, ließ er sich gegen Kaiser Joseph II. in eine Berschwbrung ein, deren Deckmantel die Freimaurerei werden mußte. Unabhängigkeit von Desterreich und Wahl eines eigenen Färsten, aber aus einem fremden Hause, doch nicht mächtig genug, dem Abel von Ungarn gefährlich zu werden, war Zweck. Gleiche Gedanken gingen in Bohmen hervor, wo man sich mit den Ungarn zum gemeinschaftlichen Handeln verbinden wollte, was diese aber ablehnten.

Jur Alles war gesorgt, nur ber Furst fehlte. hompesch wurde nach Deutschland geschickt, um die Krone des heil. Stesphan einem kleinen Fursten anzubieten. Man hatte das Ausgenmerk auf die herzoge von Weimar und Braunschweig geworfen, und auf einen hritten noch, der mir entfallen ist. Die Ginrichtung war so getroffen, daß ihm ein ungarischer Edelsmann, immer nur eine Tagereise von ihm entfernt, folgen mußte, damit seine Freunde schnell erführen, wenn ihm irgend etwas begegnen sollte.

Er hielt fich einige Tage in Wien auf, bann reifete er weiter. Raum hatte er aber bas Thor verlaffen, rollte ihm ein leichter Bagen schuell nach, der bei dem seinigen still bielt. "hab' ich die Ehre, mit dem Baron Hompesch zu sprechen?" fragte ein artiger Mann. — Ich bin es.

"Ge. Majestat ber Raiser, beffen Sefretar ich bin, wanscht Sie zu sehen. Es wird taum nothig seyn, daß Sie mit dem Reisewagen umtehren. Nehmen Sie in meinem Bagen Plat, und laffen Sie den Ihrigen ein wenig warten. In einer Stunde ift bas abgemacht."

Sompefch fette fich ju dem Gefretar, beffen Bagen

bald in ein Rebengaßchen einlenkte. Man fuhr durch ein offenes Thor, innerhalb beffen Schildwachen standen. Die Thorstügel schlossen sich, und hompesch war Staatsgefanges ner. Beim Berhor laugnete er Alles, obgleich man ihm freundlich vorstellte, daß sein Geständniß nicht sowohl dem Kalfer nothig, als ihm selber nutzlich seie, und darum gewünscht werde. Ihm, als einem jungen Manne, einem Fremden, einem Berführten, wurde man verzeihen, wenn er sich der Berzethung durch Aufrichtigkeit wurdig machen wolle. Beweise habe man schon ausserdem in handen; die Ungaru hatten Alles gestanden.

Als hom pefch fest blieb, gab man ihm nach und nach nicht undeutlich zu verstehen, daß es mit dem Sterben allein nicht gethan sei. Den Tod verachte er vielleicht; aber es gebe Mittel, ihn fugsamer zu machen. Unterdeffen stellte man auch den verhafteten Ungarn vor. hompesch habe Alsles gestanden. Durch diese Mittel erfuhr man zuletzt, was man wissen wolte. hom pesch wurde endlich frei gelassen, aber des Landes verwiesen.

Dbgleich seine Sendung ihren 3wed verloren hatte, sprach er boch bavon mit den beiden genannten Fürsten; und ging dann nach Berlin, wo er dem Minister Herzberg über die ungarischen Angelegenheiten volle Auskunft gab. Erwurde als Major in der Suite des Konige angestellt. Spåterhin, auf dem Kongresse zu Reichen bach, war man so unedel, die ganze Liste der ungarischen Verschwornen an Leozpold II. zu geben.

In der preuffischen Armee machte hompesch noch ben ersten Feldzug am Rhein mit. Doch bald trat er mit den Englandern in Unterhandlung, wegen Anwerbung einer Legion. So ward er englischer Oberst, und kam in die Niederlande. Eines Tags aber, ba er aus einer Festung Gelb fur seine Legion geholt hatte, und, statt zu Pferde zu figen, sich bequem in

einer Rutsche fahren ließ, ward er von einer versprengten fransbisichen Patrouille, unter Ney's Anführung, gefangen. Die hinter dem Wagen angebundenen Pferde, von seinen Bestienten abgeschnitten, entkamen mit diesen. Er ward nach Frankreich gebracht, und kam nach Paris. hier lernt' ich ihn im Luxemburg kennen. Aluglich verheimlichte er den Franzosen, daß er englischer Oberst sei. Man kannte ihn nur als preussischen Major. Als solcher erlangte er durch den Frieden von 1795 seine Freiheit.

Er reiste ab, hielt sich aber, einer Ehrensache megen, die er noch ausmachen wollte, in einem Stadtchen am Rhein auf, während er seinen Diener nach Basel voraussandte. Mittslerweile hatte jedoch schon ein belgischer Patriot, der hompesschens Dienstverhaltniffe kannte, die franzbsische Regierung auf ihren Mißgriff aufmerksam gemacht. Man schiedte sogleich einen Courier nach, ihn aufzusuchen und festhalten zu laffen. So traf man ihn wirklich noch ein dem Stadtchen.

Sompesch rettete sich aber sogleich aus ber Gefangens schaft, indem er sich entkleidet, blos den Sabel bewahrend, durch den Ramin auf ein Dach flichtete und von da sich in den Rhein stürzte. Er war ein guter Schwimmer; nacht, den Sabel zwischen den Zahen, kam er durch die Wellen von einer Insel zur andern, zur dritten, zur vierten. ("Mir ward Angst," sagte er mir späterhin: "es wolle mit den Inseln kein Ende nehmen.") Am jenseitigen Ufer stand ein Desterzreicher Schildwacht, der von dem nachten Manne mit dem bloßen Sabel sehr zweideutige Meinung zu haben schien. Er ward festgehalten, bis ihn die preussische Gefandtschaft in Basel reklamirte. Er ging dahin und begab sich darauf nach England.

Bon bier ichidte man ihn mit feiner Legion nach Beft: Inbien, wo er unter anbern auch gegen die armen Carais ben von St. Bincent Krieg führte.

Seine lette Expedition im Namen Englands, wahrend bes banischen Arieges, war eine Art Piratenzug gegen eine der banischen Inseln, ben aber ihm die englische Regierung selber Wel aufnahm, sie, die sich boch die Verheerung von Aospenhagen, die Plunderung und Verwüstung von Washings ton nicht übel genommen hatte. Er kam dann einige Male nach Frankreich, um sich für die Bezahlung der seinem Oheim Dom pesch, lettem Großmeister des Malteser-Ordens, stispulirten Jahrgelder zu verwenden; lebte übrigens, als pensionnirter Generallieutenant, in England.

In einer einzigen seiner Redenbarten pragte er seinen ganzen Charakter aus. "Sie muffen wiffen," sagte er manche mal zu mir: "daß mir mein Mittagsbrod immer für mein Frühstück feil ift." Jede auf einigermaßen entfernte Rucksichten beruhende Borstellung nannte er "Raspuziner=Trost."

Der achte Abenteurer handelt in ber That nach feinem System; er läßt sich seiner leichtsunigen Natur über, ohne sich mit dem Nachdenken viel zu schaffen zu machen. Er ist der egoistische Steptiker, der nur an die Gegenwart glaubt. Es giebt eine andere Art Abenteurer, die sind dogmatisirende Schelme; man neunt sie franzdlisch Roues. Es giebt in der deutschen Sprache kein Wort dafür, wenn man sie nicht etwa die Abgefeimten heißen will. Es mochte den Deutschen zur Ehre gereichen, daß ihnen das Wort fehlt; aber leider sindet sich die Rouerle ebenfalls schon bei ihnen ein. \*)

<sup>\*)</sup> Was Bog in seinem erften Werte gegen Stollberg von Hampelich und beffen Anmesenheit beim Grafen Reventlow, fo mie von beffen bamaligem Cinfluß auf Stollberg erzählt, ber Hompeschens spätere Belehrung vertundet haben foll, verträgt

Der inngere Bruder hompeschens (auf ben zweiten batte ber Bater bas Majorat übertragen) mar geldprebiger bei ibm gemefen. Gin beuticher Reichofreiherr, ein Ratholit, Reldprediger in einer aus allerlei Religionsgenoffen gufame mengemurfelten Legion! "Barum nicht?" meinte Some pefch: "Dein Bruder ift ein berrlicher Rerl und Die Stelle ift einträglich. Er ift jum geiftlichen Stande erzogen und ber Ginzige in meiner Ramilige, ber aufangs einigen Glauben an feine Religion batte. In ber Rabe von Beibelberg febr ein altes Beiligenbild im Rufe der Bunderthatigfeit. Dein Bruder befand fich einft auf ber Jago und in der Rabe bes Bildes, mit feinem gelabenen Gewehr. Da fam er auf ben gottlofen Gebauten, feine Religion zu prufen. "Laft feben. mas der Beilige anftellen wird, wenn ich auf ihn anlege!" Er verbarg fich binter ein Gebuich und zielte. Der Beilige verzog teine Miene. Dein Bruder brudte los und ichof ibm ein wenig Schrot ine Beficht, ber Beilige rubrte fich nicht. Bon Stund' an glaubte mein Bruder fein Bort mehr von allen Bundern und Beiligen. - In fpaterer Beit reifete er nach Italien und hielt fich lange in Rom auf. Dort behagte es ibm fo mobl, daß er zweimal bas ibm geschickte Reifes geld verzehrte, ohne fortzugeben. Bum brittenmal faubte man ibm nur wenig. Mein Bruber berechnete aber; bag er' weit weniger nothig batte, wenn er ben Beimweg mit philosos phischer Genugsamteit ju Ruß machen murbe; legte mas baju unentbehrlich mar gurud; lebte mit dem Uebrigen luftig gu Rom, und fehrte bann ju Buß ins Baterland gurud."

Bielleicht ben größten Schmerz in feinem Leben hatte Dompefch burch ben Selbstmord feiner Tochter empfangen.

fic nicht gang mit bem hier gegebenen Bilde. Als er mit Schlabrendorf umging, war er wenigstens noch weit vom Wege ber Buße.

Er mar Bater mehrerer in ber Belt umber gerftreuten Rinder. Aber die Tochter liebte er am meiften. Er ließ fie aus Bbhs men nach England tommen. Bier verfiel fie in eine Schwers muth. Die Mergte (vielleicht um ben Bater ju taufchen) auffers ten, es moge Wirkung von einem Kall auf ben Ropf gewesen fenn. Goon einige Beit vor ber That fragte bas Daboben Die Adjutanten ihres Baters, welches Mittel fie mablen murs ben, fich ben Tob ju geben? Die jungen Leute lebeluftig, wie ibr Chef, mochten mit folden Ginfallen nichte zu thun baben. Sie fanden bas Leben in ber Belt gang behaglich; mußt' es aber fenn, fo murden fie bas Diftol vorziehen. ,, Mein, bas entftellt gu fehr!" fagte fie, noch mit weiblichem Schonbeiteffinn an ber Todesichwelle. Wirflich mablte fie, gur Ausführung ihres Borfapes, bas Meffer. Gie ftarb nicht aleich. Als fie ben Jammer ihres Batere fab, fcbien ihr boch Die That leid ju thun. "D Bater," fagte fie: "hatt' ich ges mußt, bag es bich fo ungludlich machen murbe, ich hatt' es boch nicht gethan." hompefc bat fie, menigftens feis netwillen ben Borfdriften ber Merate folgfam au fenn. Sie periprach's, tonnte es aber nicht halten. Rach einigen Tagen riff fie ben Berband ab und ftarb. "Ja, wenn ich zu retten mare!" entschuldigte fie fich, indem fie ben Beift aufgab: "Aber bas ift ja einmal nicht mbglich."

## Der freiherr von der Erenk.

Er war ein Mann von feltener Semuthestarte, von vies lem Geist; aber babei ein Abenteurer ganz eigenehumlichen Ralibers, voll überspannter Vorstellungen über seinen eigenen Werth und ohne allen Wahrheitssinn. Man sagt wohl: ,,der Lügner muß gutes Gedächtniß haben." Aber ich kann verssichern, Trenk verlor sich nie im Labyrinth seiner falschen Uns

gaben; vielleicht tam es baber, baß, wenn Riemand feine Lugen mehr glauben mochte, er fie boch felbst steif und fest glaubte.

Beim Ausbruch der franzbsischen Revolution befand er sich in Aachen. Dier redigirte er eine Zeitung. Damals schrieb er an den Baron Hompesch, der im Gefolge des Ronigs von Preussen als Major stand, er solle sich für ihn beim Konig verwenden, in dessen Dienst er zu treten wünschte. Nastürlich vergaß er dabei nicht, an die Wichtigkeit seiner Persson hinreichend zu erinnern; man musse sich bald entschliessen und nur nicht mit dem Gelde knausern wollen. Er glaube, ohne alle Eitelkeit wohl bemerken zu dürfen, daß ein Mann, wie er, wenigstens 10,000 Mann werth sei. Schlage man nicht ein: so biete er den Franzosen seine Dienste an. Das ware für Preussen ein Berlust von 40,000 Mann, eben so viel Gewinn für die Franzosen; folglich ein Nachtheil von 20,000 Mann prenssssen Seits.

Man schlug trot bem nicht ein. Trent tam also nach Paris, wo er vom Bohlfahrte-Ausschuß, burch Alquier, bie Bollmacht zur Errichtung einer Freischaar erhielt. Untersbeffen in großer Mittellosigkeit, übernahm er ein Journal, in welchem er ben Franzosen die geheime Runde, welche er von allen europäischen Shen zu besitzen vorgab, in sehr schlechtem Franzblisch mitzutheilen suchte. Trent log aber, auch wenn er Babrbeit sagen wollte.

Eines Tages tam er zu mir, klagte mir seine Roth und verlangte ein kleines Darlehn von mir. "Ich habe fur mein Journal nur sieben Subscribenten!" sagte er. Kaum war er fort, so trat Forster herein. "Er lugt!" rief Forster: "Ich komme so eben von seinem Buchhandler, ber mich verssichert, baß er nur brei Subscribenten habe!" — Trenk behauptete auch, Thomas Payne's Common sense ins Ungarische übersetzt zu haben. — "Wie? ins Ungarische?"

rief Dompefc, bem ich's ergablte: "Nicht einmal une garifch fluchen fann er!" Als wenn das die Anfangs= grunde ber ebeln Mabicharensprache waren.

Ich fab den Kreiherrn von der Trenk das erstemal bei Alquier, einem ichwachen Manne, ben ich ichon fruber gefannt, und der damale Prafident des Boblfahrtsausschuffes war. 3ch fam zu ibm, um ibm ben Mainzer Bebefinb ju empfehlen; ihm eine Anftellung ju verschaffen. Der Befuch mar in jeder hinficht ein ungludtlicher und hat mahr= fceinlich fo gut, wie ber liebe Ehrmann, gn meiner nachhe= rigen Berhaftung beigetragen. Den erften Iblpelftreich fpielte mir babei ein Diener, ber fo albern mar, mich als Mr. le comte de Schlabrendorf zu melben. Man bat mich. im Borgimmer einen Augenblick zu warten. Balb barauf fab ich aus Alquiers Rabinet einen langen hagern Mann in einem bellfarbigen Ueberrock treten. Bebefind fand bei mir und fillfterte : "Dein Gott, wie tommt ber bieber! " - Gleich barauf fagte mir Alquier, bag das Trent gewesen und mas er gewollt. Erft fpater erfuhr, ich, bag Trent, als in Alquiers Rabinet mein Name genannt worden mare, aufgefahren fei und fich nicht genug über meinen Aufenthalt in Paris habe mundern fonnen. Das war bas zweite Unglud!

Die Strudeltopfigkeit bieses Mannes war grenzenlos. Mehr als einmal rief er mir im Palais Royal schon von weitem die unvorsichtigsten Dinge auf Deutsch zu, z. B. "Gute Nachrichten! Wimpfen wird bald in Paris senn!"
n. dgl. m., als wenn mit solchen Reden nicht Lebensgefahr verbunden gewesen ware. Auch brachte ihn seine Unbehutzsamteit ins Berderben, nachdem ihn eine erste Berhaftung, der er wieder entlussen worden war, umsoust gewarnt batte. Er war bestimmt, durch seine Unbesonnenheit, heinahe 70 Jahre alt, das Leben zu verlieren. Bei prahlerischer Lust zu

glangen, bracht' er feine Rechthaberei nirgends übler zu Markt, als damals in Paris.

Ich hatte in der Revolution oft Gelegenheit, mir eine goldene Rlugheitsregel einzuprägen, die nämlich, niemals ganz Recht zu behalten. Nichts erbittert das leidenschaftlich gereizte Borurtheil so sehr, als eine triumphirende Widers legung. Man muß nur entschuldigt, nie gerechtfertigt erz scheinen wollen. Ich war bei Custine's Prozeß gegens wärtig. Nichts schadete ihm so sehr, als die Geistesgegens wart und Ueberlegenheit, mit der er jeden Anklagepunkt zu Schanden machte. Das Bolk und die Richter wurden dadurch mehr beleidigt und aufgebracht, als durch die anerkannteste Schuld. "Voyez, comme il a de l'esprit!" borte ich aunter den Zuhberen rufen: "Ah, le bougre, mais nous le tenons!"

# Franzosen und Engländer.

Die Franzosen, wenn fie ausbruden wollen, wie gnt fich jemand geschlagen habe, sagen: Il s'est battu comme un lion. Der Englauder sagt bei der namlichen Gelegenheit: To fight like a man. Es liegt mehr Phantaste in jener Redensart; aber mehr Selbstgefühl in dieser.

Benn ein Englander einem Beggebenden noch etwas au sagen bat, so ruft er ihm nach: I say! — Ein Franzose in ahnlichem Falle ruft: Dis-donc! — Ich glaube, es liegt diesem Unterschiede bes Rufs die Berschiedenheit des Nationalcharakters zum Grunde. Dem bedachtsamern Englander ift das Bersprechen, daß er noch etwas boren solle, Beranzlassung genug, steben zu bleiben. Den sprechlustigern Franzosen kann nur die Aussicht, daß es für ihn selbst etwas zu schwasen geben werbe, dazu bewegen.

In England entehren, jumal in ben mittlern Standen, noch mauche Dinge unmiberrnflich, 3. B.: Spioufren, Mage,

bereien n. s. w., die anf dem Festlande, Dank sei es der weit getriebenen Runst der geheimen Polizeien, sast zur Ehren, sache geworden find. Gin gewisser Reynolds machte im Jahre 1795 gegen die irländischen Berschwbrer den Rundsschafter. Die Regierung belohnte ihn reichlich, unter andern mit einem Jahrgeld von 2000 Pfund Sterling. Aber Absscheu alles Bolks geworden, konnte er in England unmbglich bleiben, wo man ihn nur noch unter dem Namen Repuolds the spy kennt. Er ging nach Paris; er lebt noch hier; macht ein gutes Haus, aber kein Engländer betritt seine Schwelle. Seine beiden Tochter sind habsch und gute Parthien, wie man's heißt. Aber kein Brite blickt auf sie. Ein Franzose machte der ältern den Hof; ein preussischer Maler der jungern.

Die englische Sprache ist zu Wortspiel gefällig. Shates peare giebt der Beweise davon viele, vielleicht zu viele; oft geistreich, wenn im Wort= und Sinn=Berdreben anders Big wohnen kann. Im Deutschen, zur Ehre der Sprache, sindet sich dazu mehr Ungelenkigkeit. Calembourgs in deutscher Junge sind wunderselten. Mit Anspielung auf herrn Genz, machte man mir einst einen Unterschied zwischen zus gentium und Jus Genzium; allein das war nicht deutsch und wird nur, was bei den Deutschen hausig der Fall ist, erst geschrieben zu einer Art Wis. Im Franzbsischen bietet saft jedes dritte Wort einen Doppelsinn; darum ist es die Sprache der Schongeister, der Bandevilles, der Calembourgs und — Diplomaten.

St. Simon neunt Frankreich die Avantgarde ber euros paifchen Civilifation. Das Wahre ift, die hobern Grundfage ber Politik und Geschgebung, welche nur unter ber Aegibe verfaffungsmäßiger Preffreiheit gedeihen tonnen, wie in Engsland, haben bisher ihren Weg von England aus über Grankreich nach bem übrigen Europa genommen. Run

will ich aber bamit nichts weniger als gefagt haben, die Briten waren das freiefte Bolt mit den volltommensten Instistutionen. Die Englander führen viele Fabritwaaren ausser Landes, von denen sie bei sich selbst zu hause keinen Gebrauch machen konnen. hingegen mbcht' ich Frankreich nicht, wie der enthusiastische St. Simon, die Avantgarde der Civilisation nennen; allenfalls nur den Trommelschläger derselben, der vorangeht und trommelt; oder vielleicht treffender, wie Delsen er einmal meinte, den Flügelmann derselben, dessen Bewegungen die des ganzen Regiments bestimmen, bald links, bald rechts, bald vorwärts, bald ridkwärts, und der dabei alle mögliche Uebertreibungen anbringt.

### Sa Grange.

Der große Mathematifer war ein Steptifer, aber ber bescheidenfte von ber Belt. Es gab Zeiten hinwieder, in welchen er die Mathematif nicht ausstehen konnte und sich lieber mit Theologie, Geschichte und andern Dingen einließ. Die einfbrmige Beschäftigung mit mathematischen Abstraktionen ermidet den Geist endlich; Phantasse und Gemith fordern zuletzt ihre Rechte mit Ungestim. Newton schrieb ja eben falls Anmertungen zum Propheten Daniel und zur Offenber rung Johannis.

In seiner Anspruchlosigkeit war er das volle Gegentheil von Laplace. Hr. M..., ein Genfer, einer seiner genaues sten Freunde, hatte ihn einmal, nach vielen Besuchen, nie zu hause gefunden. Als er ihn endlich antraf, und ihm seine Berwunderung bezeugte, daß er von Worgens bis Nachts wochenlang umberschwarme, wunderte sich Lagrange nicht wenig barüber. "Ich war ja beständig zu hause!" rief er: "Aber sagen Sie, kamen Sie im Wagen oder zu Fußber?"

#### - 3m Wagen. Deut bin ich zu Buf.

"Da haben wir's! Ich sagte bem Thursteber, nur Leute, bie gu Buß tamen, einzulaffen. Die haben gewöhnlich etwas gu sagen, ober von mir gu fragen; aber nirmanden in Equippage, ba verlier' ich nur Zeit."

Ju Paris eine feltene Beifung fur Thurfteber !

#### Cabanis.

Cabanis war und blieb ein entschiedener Republikaner. Er wollte die Freiheit, aber mit fester Ordnung und krästiger Bollziehungsgewalt. Daber ließ er sich auch Bonaparte's Consulat gefallen. Als aber die Rede von Monarchie ward, und man ihm sagte: Sie ist den Franzosen unentbehrlich; nur durch einen hof, durch einen Thron gedeihen Wissenschung scheihen Künste! schuttelte er den Kopf und erwies derte: Un trane, une oour, — "o'est l'aimant de toutes les arduros."

### Die Cheophilanthropen.

Der eigentliche Stifter vom Cultus der Theophilaus thropen ift Lard veilleres lopeaux. Das Meuffere dieses Mannes ift nicht vortheilhaft. Er ift flein, häßlich und vers wachsen. Sein Charafter hingegen verdient die großte Achtung. Die Lebre der Theophilanthropen, Meuschenliebe in Folge der Grundsätze des reinsten Deismus, war immer Richtschuur seiner Handlungen. Ein treuer Republifaner, anderte er nie seine Meinung. Er war daher dem Kaiser Napoleon so vers haßt, als er es (Februar 1822) den gegenwärtigen Machtebabern ist. Er, obgleich er Mitglied des Vollziehungsbirets toriums gewesen, ist nicht reich. Nach den hundert Tagen wollte man ihn, obgleich er von Napoleon feine Stelle anges

nommen, unter die Aubrik ber gn verbannenden Regieldes bringen. Polizeitommiffare tamen zu ihm. Man suchte ihn zu schrecken. Er aber blieb; und man ließ ihn in Rabe, weil fein Leben in ber That gar zu unschuldig und ftill ift.

Er war als Ratholik erzogen. Daher vielleicht seine Mißgriff, daß er einen Ceremoniendienst, einen Cultus ders jenigen Lehre beigesellen wollte, die ihrem ganzen Wesen nach demselben widerstrebt. Wie einfach dieser Eultus sen mochte, er verkehrte das, was reine Menschenreligion war, zum Sottesdieust einer Sekte. Er war der Bestechung unzugänglich; aber man machte ihm den hof, wenn man ihm protestantische Liturgien, die er nicht kannte, mittheilte, oder in den Versammlungen der Theophilanthropen Reden bielt.

Sein Unitsgenoß im Direktorium, Treilhard, machte ihm über bas Gebeihn bes Theophilanthropismus ben spas haftesten und boch begründezsten Einwurf. "Jur Berbreitung einer neuen Religion gehbren Martyrer; keine Kraft ohne Rampf; keine Begeisterung, keine Schwarmerei ohne Widerstand und Opfer!" sagte Treilhard: "Fais-toi pendre, mon ami, c'est le seul moyen de bien fonder ta nouvelle religion."

Den Pabst, als Dberhaupt eines andern Cultus, haßte Lareveillere gepeaux von herzenegrund. Er mar eigentlich Schuld, daß Pius VII. nach Balence gebracht wurde. Als Sieves, um ins Direktorium zu kommen und bieses nach seinem Sinne zu modeln, ihn, Treilhard und Merlin binauswarf, gab seine Birtsamkeit dabei den Bormand her. Man sagte: Lareveillere gebe aux habe, als Prafident des Direktoriums, den Besehl zur Deportation des Pabstes ausfertigen laffen, ehe er noch in die Register eingetragen und von den Uebrigen unterzeichnet gewesen.

Nachbem Bonaparte jum Confulate gelangt, murben

mehrere Bersammlungebrer nen entstandener Setten gesperrt, unter andern auch derjenige der Theophilanthropen. Sie übers reichten eine Art Protestation, eine gemäßigte, aber freimisthige Apologie, die ohne Erfolg blieb. Bas die Theophistanthropen und ihr Haupt besonders verhaßt machte, war der Republikanismus in beiben. Sie mußten nun la beto noire des Priesters und Aristofratendunkels werden. Im Bolke machte man ihren Namen zum beschimpfenden Calembourg. Man nannte sie les filous en troupes.

Es ware, glaub' ich, in Frankreich gar nicht unmbglich gewesen, als hier Alles eine tabula rasa geworden, ein religibles Reues zu begründen. Rur hatte sich Lareveilleres Lepeaux ungeschickt benommen. Schon der unverständliche, griechische Name war Mißgriff; und ein noch größerer, daß er in die Bahn der alten Sekten einlandete und exclusiv werden wollte, wie sie. Er hatte ben achten Geist des Protestantiss mus erfassen, inclusiv, allumfangend werden, das heißt Relisgiousfreiheit grunden und die Rirche und ihren Glauben vom Staat ausscheiden sollen, wie in Nordamerika.

#### Chrlichkeit.

In meinem Leben hab' ich schon oft die Erfahrung gemacht, baß auch bas glangenbfte Glud grabe benjenigen am ersten

<sup>\*)</sup> In den Biographies des contemporains von Michaub beißt es im Artifel Marat (von dem armgeistigen Beaulie u verfaßt), die Septembrifirer und die Morder von Anignon, welche Marats Begleitung bei seinen Eriumphzügen gebildet hatten, wären nachder Theophilanthropen geheißen. Man weiß aber, daß unter diesen fich nur Personen hoberer und gesitteter Art befanden; daß ber Pobel far beren Ideen keinen Sinn haben konnte.

unter ihren eigenen Sanden, wie ein Schatten, verschwindet, bie aus Grundsat an feine Ehrlichkeit glauben, weil sie in ihrer eigenen Gewissenlosigkeit die Quellen unermeßlichen Reichsthums fanden. Ein neueres Beispiel ift mir der Banquier Emanuel von Saller. Er häufte während der Revolution und besonders in Italien, dessen sinanzielle Berwaltung ihm der General Bonaparte anvertraut hatte, ungeheure Schäge. Aber an Shrlichkeit glaubte er nicht; er mochte auch nichts mit sogenaunten ehrlichen Leuten zu schaffen haben. Lieber wollt' er schlaue Schelme brauchen, in der Meinung, es sep ihr Interesse, ihm zu dienen, mehr werth, als alle Gewissen haft ig keir. Man schäfte sein Vermögen auf 12.000,000. Fr. Sein Sans war mit Farstenpracht eingerichtet. Alles ift verslogen. Seine Frau wohnt nun in einem ärmlichen Dachstübchen des fünften Stockwerks.

Die Lebensbeschreibung solches Mannes, aber mit Tacitus Griffel gezeichnet, mußte ein aufferst moralisches Lehrbuch fevn.

### Shlabrendorfs Glaubensbekenntniss.

Raum bestallt

Schrie ein Staatsrath:

"Muf Biberfpruch Flinten tugel!"

- Mirgends also freie Meinung?

Fragt ein ftiller, alter Burger.

"Rie laute!"

- Dhne Umlauf fehlt ihr Freiheit.
  - "Dann lagt's friedlicher fich fteuern."
- Und mobin? gur vollen Billfur?
  - "Sie begludt bie robe Menge."
- Berfcbegluderei
  - Beut auch Sunbe , Glud.

Mandem Großen fcmedt's; Burgermuth fpeit's an. Schon vor herren : Billfur Auch 'die Thiere fchirmen Bollte Britten . Gefet. \*)

#### Pergasse.

Der Name dieses trefflichen Redners und strengrechtlichen Mannes war einst hochgefeiert. Bekanntlich war er schon vor der Revolution, als Abvokat des Banquier Korn mann gegen den Biffling Beaumarchais, glauzend ausgezeichnet. Er nahm diesen handel, als eine Bertheidigung der bffentzlichen Sittlichkeit. Mit Lally und Mounier gehörte er nachher zu den segenannten Boudeurs de la Constituante. Run aber, obgleich er noch lebt, gehört er zu den verscholslenen Berühmten. Und doch hat er noch aus seiner Dunkelzheit Austoß zu großen aber traurigen Wirkungen in Europa gegeben.

Bergasse ist ein Mann von Geist, allerdings. Es ist in ihm mehr Lebendigkeit, als Tiefe des Gefühls vorwaltend; ich mocht' es eine Empfindsamkeit des Mysticismus nennen. Alls er sich in die Einsamkeit zurückzezogen hatte, gab er sich nach und nach wirklich dem Helldunkel frommer, lieblicher Trausmereien hin, die ihm besonders unter den Weibern das Ansehn eines religibsen Sekten Hauptes schusen. Es bildete sich auf seinem Landgute bei Paris um den Mystagogen eine Art weiblichen Hofstaates.

<sup>\*)</sup> Dem Gesprach liegt Thatsache jum Grunde. Der Flintenfugel: Arzt war Begnelin; sein Wibersprecher ber greise Schlasbrenborf; und ber Ohrenzeuge dabei ber Baron Bielefelb.

Frau von Krubener stand im Jahr 1814 in genauer Berbindung mit ihm, ber auch zu höhern Personen damals Zutritt gehabt haben soll. Ich halte ihn wirklich für den ersten Aufreger der Idee zu einer heiligen Allianz, davon er immer gern träumte, und die nachher unerwartet in die Wirkslichkeit hinaustrat, ohne sein weiteres Zuthun. Der preusssiche Minister von Stein, der ihn ebenfalls 1814 kennen lernte, schieu eine hohe Meinung von ihm gefast zu haben. Ich darf es schon aus dem Umstand schließen, daß er ihn dem trefflichen Justus Gruner als einen sehr interessanzten Mann empfahl. Gruner kam damals, als Chef der höshern Polizei, nach Paris.

#### Mrtheile.

- Man tann das Wahre und Gute nicht lacherlich machen, aber es wohl lacherlich finden. Die Waffe des Lacherlichen brauchen die heutigen Roues, die "Abge fe imsten", nur etwa noch unter sich gegen verhaßte Wahrheiten. Deffentlich magen sie es seltener. Die Bolter sind zu ernst haft geworden; sogar die Franzosen. Die actes des apotres waren sehr wizig; aber die Franzosen blieben ernsthaft, und die Lustigmacher lachten nicht bis zuletzt. Die Talleprands, die Fouches und andere gehbren noch zur alten, spottenden Schule. Aber ihr Spott gegen die höhern Interessen der Wolfer, gegen die heiligthamer der Menschheit wird jetzt gifztig und derb. Sie sind er bittert, wie Renegaten es gegen den Glauben zu sepn pflegen, den sie abschworen; oder, wenn sie nie eine Weinung verriethen, weil sie nie eine eigene hatten, wie Heuchler, die entlardt wurden.
- Satte Rapoleon ein Zehntel von Siepes reiner, folgerechter Dentfraft, und Sienes ein Zehntel von Rapo-

leons ftarter Billenstraft gehabt: fo murbe die Belt zwei vollendete große Manner gehabt haben, ftatt zweier Mensichen, die es nur halb waren.

— In der Beltgeschichte, in den Sagen und Mythen der Bolter, in der Theologie und Symbolit verehren wir gewiß viele Dinge als hohe Beisheit, die blos aus Rißs verständniß einen gewiffen Glanz bekommen haben, weil und Sitte, Geist und Sprache des Alterthums ganz under kannt geworden sind. Ich denke manchmal, beim Lefen antisquarischer Untersuchungen, an das Namensschicksal eines ehrs lichen deutschen Inderbackers in Paris.

Dieser hieß Fibelberger, wohnte in der rue Vivienne schon vor vielen Jahren, und hatte seinen Namen in großen Buchsstaden über dem Laden. Er verstand sein Handwert, hatte reischen Zuspruch, und darum ließ sein Nachfolger den beliebten Nasmen, als Firma, über seinem Laden, obgleich er ihn nicht selber trug. Der dritte Eigenthamer des nämlichen Ladens schmuckte Alles zierlicher auf, riß auch die verblichene Firma weg, die ihm ohnehin gegen alle Rechtschreibung zu verstoßen schien, ließ auf das neue Schild einen trenen Hirten bei seiner Heerde malen, und dazu die Unterschrift: Au fidel berger.

— Bei Tobesftra fen von einem Recht reden, ift Unfinn. Der Tob felbst ift nicht einmal Strafe, ober man wollte ihn Strafe bafur nennen, daß man geboren wurde. Der Staat barf nur in bem einzigen Fall tobten, in welchem es jeder einzelne Mensch darf; namlich im Fall einer Noth wehr.

Man ichreibt viel überflussige Bucher fur Abschaffung ber Todesstrafe. Man arbeitet boch lieber fur die Abschafzfung ihrer Rothwendigkeit, und zwar durch Ginführung besserer Bolksichulen, besserer Aanzelberedsamkeit und zwedzmäßigerer Bucht= und Strafanstalten. Ohne diese bleibt das Ibdten der Berbrecher Rothwehr der Gesellschaft gegen ihre ewigen Berfolger.

- Ber an die Bervollfommnung bes menschlichen Ges schlechts glaubt, ber hat die ftolzeste Meinung von ber Menschheit, und die dem ut higste von sich selber. Seine größten Berte sind nur ein kleiner Schritt, vielleicht nur erst Borbereitung eines Schrittes, welchen erft die Nachwelt thun kann. Und ftande das laugste Leben, der reinste Bille, die größte Einsicht, der mächtigste Thron ihm zu Gebote: mehr darf er nicht hoffen. Und ware die Idee nur Traum: so wurde sie der edelste der Traume bleiben.
  - In Paris lebte ein Graf R .... n, ein, wie ich glaube, ganz guter Mann, aber ein schwacher. Ginft, als er eben ans meinem Zimmer gegangen war, sagte mir der altere Dumbold: "R.... n ift eine herzgute Seele, aber ich mochte boch lieber sein Bater als sein Sohn senn. Ich mußte über den Ginfall lachen; aber tief gedacht war er. Ich fors berte humbolden im Scherz auf, einmal aus seiner Bekannts schaft die Person hervorzusuchen, deren Sohn er aus Bahl senn mochte, und der er mit reiner Dantbarte it anhängen warde.

Bo die Natur felbst dies Berhaltniß schafft, befestigen es Rothwendigkeit und Gewohnheit. Es ist tadelhafter Stolz, sich nicht in das Berhaltniß der Dankbarkeit zu jemanden seinen zu wollen, von dessen achtungswürdigem Bohlwollen man überzengt ist. Es ist aber gerechtes Zartgefühl, das uns hindert, von demjenigen Bohlthaten anzunehmen, der verzächtlich oder lächerlich ist. Wir wollen uns nicht gern ohne Noth von dem adoptiren lassen, den uns die Natur nicht zum Bater gab.

### Safitte und ber Pamfletfdreiber.

Pamfletich reiber find die wahren Schmeiffliegen in der Literatur, am Sonnenftrahl der Meinungefreiheit eben fo gut, als das Gi des Adlers, ausgebrutet. Sie tonnen mit allen ihren Anlagen nichts hervorbringen, als Unflath, gleich ben Parppen ber Fabel. Mischen sie sich in einen wissenschaftlichen Streit, so greisen sie, statt der Cache, die Person an; beschimpfen, verlaumden und verdächtigen diese und bringen die robe Buth der PalleniBeiber in Bersen und Prosa zu Markt. Sie gehbren in die Junft der Pasquillane ten, weil sie, wie diese, zu ihrem Treiben nicht ihren Namen geben barsen. In Paris pflegten politische Parteien, wenn es um Rache gegen einen ausgezeichneten Mann zu thun ist, den man in den Augen des Bolts herabsehen mochte, die Fesder solcher Leute zu dingen, wie in Italien ehemals den Dolch der Banditen. Auch in London ist dies der Kall. Aber der ausgezeichnete Mann bleibt, der er ist, und die Schmeißsliegen werden vergessen.

Ein ftodroyalifticher Pamfletschreiber in Paris, von mehr Geift, als fich unter Leuten seines ehrlosen Gewerbes zu finsten pflegt, unerschopflich in Berlafterung der Liberalen, hatte sich zum besondern Geschäft gemacht, den Banquier La fitte mit Sarcasmen und Berlamdungen herabzuwurdigen. Er boffte damit Aufmerksamkeit für sich zu weden, Beifall der Regierung zu gewinnen, vielleicht eine Stelle, ein Geschenk— aber man las, lachte und verachtete ibn hintennach.

Er hatte nicht mehr genug, Frau und Kinder zu ernahren; ein lästiger Gläubiger lag ihm auf dem Sals, der ihn
nicht mehr aus dem Zimmer ließ, damit er schreibe und nichts
als schreibe, um seine Schuld zu tilgen. Den drängenden Gläus
biger, die klagende Frau los zu werden, erzählte ihnen der vers
zweilselnde, oder leichtsinnige Mensch von 20,000 Fr., die er
bei dem Banquier Lafitte stehen habe. Damit machte er
aber sein Uebel nur noch schlimmer. Run plagten ihn Frau
und Gläubiger, er solle nicht läuger eigenstünig seyn, und wes
nigstens 6000 Fr. erheben. Damit wäre ja Allem abgehols
sen. Was wolke der Lügner aufangen? Er schrieb die Ans

weisung von 6000 Fr. auf Lafitte, die diefer von ben bei ihm fiehenden 20,000 Fr. abzuziehen habe. Der Glaubiger und die Frau eilten damit zum Banquier. Der Pamfletschreiber machte sich in der Angst davon.

La fitte, als er ben Zettel gelesen, fann eine Beile nach, und sagte: "Das ist freilich seine haud und Unterschrift" — "Ganz zuverlässig!" rief ber Gläubiger: "Dies ist seine Frau, die es bezeugen kann." — "Glauben Sie mir," betheuerte die Frau: "die Unterschrift ist von ihm selber." La fitte läßt einen Commis kommen und die 6000 Fr. zahlen,

Nach zween Tagen kehrte auch ber flüchtige Zeifig in sein Rest, mit beklemmten herzen, wieder zuruck, und erstaunt nicht wenig. Alles bei sich wohlauf und luftig, Frau und Kinsber sogar in neuen Rleidern zu finden. Jene entschuldigt sich, wegen den nothigsten Ausgaben; aber der Gläubiger sei aus dem bei Lasitte erhobenen Gelde bezahlt: mehr nicht als 1500 Fr., wären von der Summe genommen. Die übrigen 4500 Fr. zeigt sie ihm vor.

Erblaffend und teines Mortes machtig nimmt ber Ungladliche die Gelbfumme, rilt zu Lafitte, erzählt ihm fein Glend, feinen Leichtfinn, übergiebt ihm das Geld mit Dant und Rube rung, und verspricht ben Rest mbglichft bald gurudtzugahlen.

"Nicht boch!" sagte la fit te: "Ich bin nicht gewohnt, so schnell gurudzunehmen, was ich geliebem habe. Aber geben Sie mir nur eine andere Quittung, benn die alte wurde mich zum Schuldner von 14,000 Fr. bei ihnen machen tonnen." Und er diftirte ihm eine Bescheinigung vom Empfang von 6000 Fr., "que je paierai quand je pourrai

### . Das Banaidengeschäft.

Richt Abelfinn fehlt'bir, Gie fattigt fein lechzendes Ges muth,

Richt des Geiftes Lichtblick, Das sehnsuchtsvoll spatt, Richts von des Lebens Gitern. Wohin auf langer Bildnugsbahn Doch die Gottergaben opferst Der Gott die Boller führt. Du umsonst in hirngespiunsten Aber im Rampf hienieden Und der Schule Grübelei. Um das heilige; Träumst von Freiheit, bom Bers Renn' eine Seligkeit mir, nunftstea,

Und vom Seisterbund hienleden Geliger, als den adelnden Rampf!
Im Gewühl der Sinnenknechte. Bas hier noch keiner umarmet,
Bas belohnet dir den Traum? Berklart ihn schon hier.
Bars die Danaidenmuhe? Denn gottlich wird,
"Erdenluft nie; Ber zum Gbttlichen wallt."

# Per geheime Ginfluß auf die französische Nevolution.

Es war und ift ein kleiner Geift in diefen Bourbonen; tein stolzes Schlitgefühl, nur Sitelkeit bes Uhnenhochmuths. Sie tonnen blos intriguiren; regieren burchaus nicht. Done ihre tudischen Ginwirkungen mare bas schone Frankreich, nie durch seine Revolutionsgrauel, nie die Geschichte so grauenvoll besteckt.

Auch Lafapette, wie er noch vor Aurzem (1821) gegen einen meiner Bekannten aufferte, obgleich er nur bis Juli 1792. Mugenzeuge war, halt fich überzeugt, baß Rarat ein Agent gewesen, auserwählt um Alles ins Gräfliche hinauszutreiben. Selbst unter ben Zeitgenoffen besselben war schon diese Meisnung herrschend. Als Charlotte Cordap ihn mit republistgnischer Schwärmerei niedergestoffen hatte, trat Kerner, ein junger Burtemberger, ein republikanischer Enthusiast, odemlos zu mir ins Zimmer und rief: "Sie ist uns zuvorgekommen! Sie

ift und zuvorgetommen!" — Nehnliche Borfate hatten in Par ris Mehrere gehabt. Doch wußte man bier, daß der Elende icon in Folge venerischer Uebel, in den letten Bugen lag.

Daß die Bewegungen der Parifer Sektionen gegen den Convent am 13. Bendemiaire (S. Oktober 1795) eine robalisstische gewesen, leidet heutiges Tages leinen Zweifel mehr. Fontanes, Snard und besonders Laharpe redeten mächtig in diesem Sinu. Laharpe deklamirte in den Sektionen, que si le souverain était assemblé toute représentation cessait. Fontanes stoh darauf nach Deutschland. Der eitle Mann war mit allen Deutschen unzufrieden, weil ihm Alop fied in Damburg nicht den ersten Besuch gemacht batte.

Eben so hatte unstreitig ber 18. Fructidor (4. September 1797) eine royaliftische Lendenz Die Bersammlungen in der Straße Clich varbeiteten babin. Doch giengen damale, wie oft in Revolutionen, zwei Intriguen neben einander. Die Spaltung im Direktorium trug dazu bei, die Berwirrung zu vergrößern. Carnot war dabei blos der Gegner seiner Rolllegen, und, ohne es zu merten, der angesuhrte Gimpel der Royaliften.

# Mary Wollstoneerofft.

(Scb. 37. April 1759.)

Die Berfafferin der Vindication of the eights of woman glaubte, liebte und lebte, wie fie fchrieb. Darum ward fie unglidlich; barum von ihrem eigenen Geschlecht verhöhnt. Sie wollte bas Menschenrecht bes Beibes in ber burgerlichen Belt gegen bas harte Loos wiederherstellen, welches ihm noch, ohne Ausnahme in allen Staaten, gewaltthatig durch die Starte bes Mannes, durch Willfur und Gesetzgebung aufgezwungen wird. Und tonnte fie dies verletze, unterbruckte Recht nicht

durch Ueberzeugung wiederherftellen, wollte fie es doch wenige ftens fich felber nicht nehmen laffen. Damit trat fie aus dem Areis der Borurtheile und des gefellschaftlichen Aberglaubens hinaus, und das Urtheil der Welt wandte fich feindlich gegen die Ungläckliche. Es ift gefährlich, dem grauen Ungeheuer der Boltsansicht einen Krieg zu machen.

Und boch war Mary bas edelfte, fietigste, simvollste weibliche Befen, bas ich kennen gelernt habe. Ich kannte fie schon vor meiner Gefangenschaft in der Schreckendzeit genau. Mary mar, ohne blendende Schonbeit zu seyn, eine annuthes volle Grazie. Ihr feelenvolles Gesicht war mehr, als nur schone Regelmäßigkeit. Es lag Zauber bei ihr in Blick, Stimme und Bewegung.

Im Kerber besuchte fie mich oft. Sie feffelte mich immer mehr. Erst als sie Paris verlassen hatte, ward ich mir bewußt, daß ich sie liebte. Ihr ungläckliches Berhältniß mir Im [an verhinderte eine genauere Berbindung mit ihr. \*)

Ihre Kindheit war trube. Wahrscheinich beste beffer fir sie. Sie hatte bas Schickfal, weber des Baters woch der Mutter Liebling zu seyn. Sie blieb überall die Juridigefette unter ihrem Geschwister. Und dennoch erzwang sie, auch als Kind, ihres Baters Achtung, endlich sogar die Liebe der Mutter, deren Schutz sie oft gegen die Prutalität des erstern ward. Starte ist immer Starte.

Dein ehrwurdiger Freund gab mir Billiam Godwine Memoirs of the Autor of a Vindication, etc. (2. Auflage, London
1798), in der er viele Stellen angestrichen und Bemerkungen binzugefügt hatte, von denen oben einige eingeschaltet sind. Er theilte
eben deswegen das Buch nur Wenigen mit. Humbold hat es
auch in Sanden gehabt. — "Sie werden wohl zuweilen lachen!"
sagte der Graf, als er's mir reichte. Wie irrte er sich doch! Ich
bin sein gerührt worden.

Fanny Blood, ihre Gespielin und Jugendfreundin, war ihr Alles. Bas die that, schien ihr immer das Bortreffslichfte. Als sich jene nach Lissabon verheirathete, unterhielt sie beständigen Briefwechsel mit ihr; als Fanny dort ertrantte bis zum Sterben, war Mary nicht zuruchzuhalten. Sie wollte die legten Stunden ber Gespielin versußen. Es stellten sich ihr tansend Schwierigkeiten entgegen. Alle Freunde widerriethen es. Sie blieb standagt und reifete ab.

Rach ihrer Jurudkunft aus Liffabon, wo Fanny in ihren Armen gestorben war, gab fie bie Schule auf, die fie gemeinschaftlich mit ihren Schwestern gehalten hatte, um sich und die Eltern auständig erhalten zu konnen. Wie lieb und gut sie auch seyn mochte und seyn wollte, es war ihr nicht mbglich, mit den Schwestern zu hausen. Das ist Geschlechteverhaltnis. Buch wenige Männer kunnen lange zusammen reisen, oder sonst etwas gemeinschaftlich treiben, ohne Reckerei und sible Laune. Bo ift Qualerei unter einander heimischer, als in Ronnens oder auch in Mbuchellbstein?

Unter des Buchandlers John fon edelmuthiger und freundlicher Anleitung gab fie sich nun schriftstellerischen Arbeisten bin; freilich in mittelmäßiger handwerksthätigkeit, denn fie wollte Geld verdienen, und zwar nicht für sich. Sie hatte fünf Geschwister zu bilden und zu versorgen; fie unterhielt ihren alten Bater, der in Dürftigkeit versunken war. Dazu nahm fie noch ein siebenjähriges Mädchen zu sich, deffen Mutter sie gekannt und geliebt hatte; eine Baise. Sie selbst konnte für sich viel entbehren; darum konnte sie Andern viel wohlthun. Sie schrieb damals ihre Answer zu Burke's Reslections, eine der ersten, aber auch eine der besten Wilrigungen dieses Buchs. Dann folgte ihre Vindication of the rights of woman. Wäre unser Zeitalter weniger leicht und flüchtig, Mary hatte wenigstens gesteinigt werden mussen mit den Männern und den Weibern zugleich, und sogar mit dem Borurtheilen versteiften Pars

lament bffentlichen Krieg anzusangen! Doch ging Rary etwas zu weit, indem sie, ausser dem von der natur gegebenen eigenthamlichen Wirtungstreis des Beibes, nämlich bem hause, auch Theilnahme am staateburgerlichen Leben, das Recht auf Aemter u. s. w. für ihr Geschlecht forderte. Aemster, wie der Staat selbst, wie Gesche, wie alle Arzeneien, sind in der Reuschheit noth wendige Uebel. Dieser Bire kungstreis der Männer ist mehr ihr Unglud, als ihr Borrecht; darum flüchten die Ebelsten so gern aus dem bffentlichen Leben in die Anhe des häuslichen zurud.

Die Verfasserin litt viel wegen bes Buchs. Sie blieb sich gleich. Sie war sehr religibe. Aber ihre Religion war bie schnste Bluthe ihres eigenen Gemuthee. Sie fügte fich ben Formen ber englischen Kirche; boch war ihr aufferer Gotstesbienst selten, und borte endlich ganz auf. Sie fand ba keine Erquickung ber Seele als Christin. Sie war die zürtelichte, frommfte, gebuldigfte Erzieherin; die gutigfte Derrin.

Während dieser Zeit in London (von 1787 bis 1790) bielt sie mit dem Maler Fußli viel Umgang. Seine Gesnialität zog sie an; doch nur diese. Fußli, ein Unbeter Rousseau's, verachtete das Civilisirte und die Rultur; er glaubte nur an die Macht des Genius. Sein Witz und eine farcastische Laune gaben dieser Artung seines Schauens und Strebens etwas Derbes. Mary hing mit ganzer Seele au Bußli, mit einer Neigung, der sie nachhängen zu darfen glaubte, weil sie ihn verheirathet wußte, und sich ihrer Reinzheit und Anspruchlosigkeit bewußt war. Bald aber ward ihr das Unbefriedigende dieses Verhältniffes zur Qual. Sie erkannte die Neigung zur Leidenschaft erwachsen und zog sich zurack.

Sie ging, sich zu zerstreuen, nach Frankreich. hier lernte sie einen gewissen Im la w tennen. Es ist mertwurdig, baß sein erster Eindruck fur sie ein widerlicher war. Dennoch folgte sie dem warnenden Borgefahle nicht. Beiber Umgang ward ein gartlicher. Er war ein Amerikaner. Berheis rathet war sie nicht mit ihm. Als der Convent die Berhafs tung aller Englander beschloß, nahm sie Imlan's Namen an, um in Paris sicher zu bleiben. Run betrachtete sie sich als sein Beib. Sie verlangte keine Ehe, weil sie die dazu gehbs rende Ceremonie verachtete.

Damals besuchte und troftete fie mich in meinem Rerfer. Im lan kannte ihren Werth nicht, und ward gleichgulstig. In Davre gebar fie eine Tochter. Er aber ging insbeffen nach England und hing fich an eine Schauspielerin. Sie besorgte die physische Erziehung ihres Rindes nach ihren Grundschen, einfach, naturgemäß, ohne Berzärtelung. Die Damen im Javre nannten sie eine Rabenmutter; aber das Rind gedieh' und ward kräftig und schon. Als ich sie fragte, was die dortigen Frauen dazu gesagt hatten? erwiederte sie: "Alle meinten ich sei nicht werth, ein solches Rind zu haben."

Mis Mary wieder nach London zu Imlay kam, war ihr einziger Bunsch, das Berhaltnis mit ihm fortdauernd zu ershalten, einzig ihres Kindes willen. Sie nahm sich seiner Ausgelegenheiten mit Liebe und Eifer an; reiste auch in denselzben nach Norwegen. Ihre Briefe über Norwegen halt' ich für das Beste, das Beiblich ste ihrer Berke. Als sie aber nach London zurücklam, und nun erst die plbyliche Entbedung machte, wie Imlay ihren Glauben an ihn, ihre treue Liebe, in den Armen eines audern Beibes verrathen hatte, war ihr Schmerz beinah grenzenlos. Zufall vereitelte ihr den Bersuch, sich selber den Tod zu geben. Die Gerettete beschloß darauf, allein für ihr Kind zu leben. Sie trennte sich von ihm gänzlich.

Schon fruher mit bem gelehrten Billiam Gobwin vertraut und Freundin, ben fie als Menschen und Schriftsteller ehrte, schloß fie fich biesem feitdem naher an. Im April 1797 heirathete er fie. Die Che war freilich gegen ihre Grunds

fage. Dazu tam noch, daß fie bisber unter dem Ramen Dre. Imlan in der Stadt befannt war und nicht noch eins mal der Gegenstand bes Geschwätzes werden wollte. Allein ihre Schwangerschaft bestimmte fie, mit Godwin die Che einzugehen, und damit nun ihr früheres Berhaltniß mit Imlan, welches bisher Geheimniß geblieben, zu entschleiern.

Bisher war fie wegen ihrer feltenen Bildung, wegen ihrer gefellschaftlichen Talente, wegen ihrer reinen Berzensgebte aberall in ber guten Gesellschaft gefucht und vongezogen. Run, vers beirathet, wurde fie von det sogenannten feinen Welt vermieden. Warp starb im Rindbette, ein Opfer ihrer Grundsätze von Rechten und Fähigkeiten des Weibes. Sie wollte nur von einer Debamme entbunden sepn und die Dulfe des Debarztes erschien daber fur sie zu spat.

Es ist ruhrend zu lesen, wie der sonst trockene Billiam Godwin beim Andenken an Mary ganz in Zartlichkeit aufges lost ist. Die She scheint ihm schon darum das seligste Berschltniß auf Erden, weil in ihr beide Geschlechter zur gegens seitigen höhern Ausbildung hinwirken. Das Weib regt die zartern Gefühle des Mannes an; der Mann die Geistigs teit des Weibes. Ich glaube, Godwin hat Recht; er hatte auch noch das Rind, als Repräsentanten des sinnlichen Dassenns, hinzusigen sollen, um die Dreieinigkeit des hauses, wie der ganzen Menscheunatur darzustellen. Der Mann ist die Wacht, das Weib die Borsehung des hauses, die jedem Uebel vorbeugt, jedes in der Ferne errath. Das Kind wird ein neues Band, welches zwischen beiden die Natur knupft.

### M n ficismus.

Schwerlich mag es jemals ein von aller Aumaßung ents fernteres Seften-Saupt, schwerlich einen Mann gegeben haben, ber so wenig vermuthete, bag er es war, als Louis Claube St. Martin, ber franzbifthe Theosoph. 3th hatte ben wurdigen Mann sehr lieb. Er war gewissermaßen ber Apostol bes Jatab Bahm e in Frankreich. Auch lerate er bas verzaltete Deutsch besselben, um ihn zu überfegen.

Ju Kranfreich aber tann fein Musticismus lange baften und gebeibn, wie aberhaupt nicht in milbern, warmern Simmelbitrichen. Man lebt bier mehr nach auffen bin, fur bie Belt und mit ihr. Dadurch wird ber Berftand vorzuges meife in Thanigkeit gefett, weil er noch mehr jum Schaffen und Birten und Bephachten ber Umftfabe in Anfpruch ges nommen wirb. Dan verlaugt Riarbeit in ben Unfichten, Deutlichkeit ber Borftellungen , Raflichkeit ber Berbaltniffe, Reines Wiffens gab es noch teinen großen Rurften, ober viels thatigen Geschäftsmann, ber ein Mostiter gewesen mare. Dage wird bas Stubenleben ubthig, bas figende bei einfbrmigem Tagewert, wie im Studienzimmer der Belehrten oder in den Bertftatten ber Beber, Schneiber, Schufter und einfamen Die leben mehr in fich binein, als aus ihrem Junern Darum ift ber Rorben auch mehr, als ber Guben, binaus. Die Beimath der Muftiter; dort wo Gefühl und Phantafie ergangen muffen, mas die Auffenwelt unbefriedigt lagt. Darum neigen fich verblubte, weibliche Schbubeiten, wenn fur fie bie Tage ber Berlaffenbeit erscheinen, in ihrer Burudgezogenheit gern dem religibfen Dofticismus gu.

Es ift aber mahr, dieser, und besonders der philosophische, bat einen unwiderstehlichen Zauber; nicht nur deswegen, weil er die erhabeusten Gegenstände des menschlichen Denkens behandelt, sondern darum, weil er sie nicht reingeistig, sondern volls menschlich behandelt, sie gleichsam durch das Medium der Gefühlds und Einbildungstraft denkt. Der Mysticismus gewinnt damit den Reiz, welchen jede im halbdurchsichtigen Schleier verhallte Schnheit erhält. Man ahnet weit mehr, als das Auge sieht. Eine einfache, trodne Wahrheit und

eine naette Geftalt werben im Augenblid gang und gar Abers schant und erfaßt; fie ftillen Forschbegier ober Reugier zu plbtlich nud laffen nichts mehr zu errathen übrig. Biebt nicht schon barum eine halbverschloffene, halbgebffnete Rose bas Wolgefallen mehr an, als die voll auseinandergebreitete?

In Deutschland wohnen die meiften Zheosophen, Thaumaturgen, Mystifer und religibsen Schwärmer. Ich spreche
von denen, die es ehrlich und aus herzensgrund find. Denn
viele bortige Theologen, Poeten und Philosophen machen aus
der Mystif Spekulation, ihren Namen in Schwung zu bringen. Daß Deutschland aber die techte Dammerbe hat, alle
Geschlechter und Gattungen des Mystickungs wuchend herverzutreiben, rührt, glaub' ich, picht allein bei dem dort waltenden Bildungsgrad der Nation, vom Sinfluß des Klima's
ber, sondern auch vom politischen Berhaltuiß der Nation und
den Kemmen Formen, inner welchen sich das bürgerliche Leben
bewegen muß.

## A.C.ODelsner

#### in Paris

aber Personen und Greignisse feiner Beit.

Die nachfolgenden Mittheilungen haben denfelben Ursprung, wie die aber Schlabrendorf. Der fie aufzeichnete, mit Delsuer während der Jahre 1821 und 1822 zu Paris in fast täglichem Umgang, trug das Bemerkenswertheste aus den Unterhaltuns gen mit ihm in sein Tagebuch ein, die Stütze seines Gedachte miffes. Besonders faßte er das Geschichtliche auf, weil während seines Ausenthaltes in Paris und im südlichen Frankreich, sich seine Ansicht über Gang und Ursachliches in der franzbsischen Revolution ganz anders gebildet hatte, als er es aus Zeitschriften und Büchern die dahin keunen gelernt. Es lag sogar in seinem Plan, einmal selber die Geschichte jener Stagtsumwälzung zu schreiben.

Aber vielleicht niemand hatte fie grundlicher, treuer und belehrender schreiben tonnen, als Delener. Nicht nur war er, seit dem Beginn des großen Schauspiels, Augenzeuge des selben in Paris gewesen, und an der Seite des Grafen Schlabzendorf unbefangener Augenzeuge geblieben, ohne sich theilnehr mend in das Rampfgewühl und die rautereichen Umtriebe der Parteien zu mischen; nicht nur standen ihm die reichen geschicht. lichen Sammlungen seines schlessschen Landsmannes zu jeder Stunde zu Gebot; sondern er selbst war mit vielen Hauptper, sonen der Revolution, durch seine Stellung als Geschäftstras

ger der Stadt Frankfurt, durch Schlabrendorfs Empfehlung, durch mehrere deutsche und schweizerische Handelshäuser u. s. w. in Bekauntschaft und Berkehr gekommen. Die Feinheit und Gewandtheit seines Geistes, sein Reichthum an mannigsaltigen Renntnissen und Erfahrungen, das Leichte und Gefällige seines Umgangs mit tiefer Gemürhlichkeit vereint, machten ihn zu einem der angenehmsten Gesclischafter, welcher in sich, als Mensch, franzbsischen Weltton und deutschen Giedersinn zu paaren wußte. Sein Weit über den Einsluß des Muhamedas nismus, welches vom National Institut im Jahr 1810 den Preis gewann, bezeichnete ihn auch den Deutschen (da Ebel sein Buch übersetze), wie den Franzosen, als scharssinnigen Bevbachter und Darsteller der Weltschicksale.

Man kennt in Deutschland mehrere Aufsage von ihm in verschiedenen Zeitschriften, die, als sie erschienen, große Aufmerksamkeit erregen mußten. Aber der Mittheiler nachfolgender, Meusterungen Deloner's weiß auch, und zwar von ihm selbst, daß die "politischen Aphorismen, dem Kongresse in Aachen empfohlen," herausgegeben von Dr. Schlottmanu (Frankfurt a. M. 1818), nicht von diesem, soudern von ihm verfaßt sind. Er machte sie dem Herausgeber zum Geschenk, als dieser einmal in Gelbverlegenheit war.

Auch die Bundeslade (Frankfurt a. M. 1817), eine Beitschrift, von der aber nur zwei Stude erschienen) ift von ihm. Er setzte fie nicht fort, benn die Nichtigkeit des deuts schen Bundes lag gar bald zu Tage. Bieles ist vortrefflich darin, ja, das Meiste. Im darin enthaltenen Aufsat über politische Sittlichkeit meint der Berfasser mit Recht, eine Staats umwälzung, wie die franzbissche, sei schon darum in Deutsche land nicht zu fürchten, weil sie größtentheils bereits statt ges funden habe. Ein Alt, sagt er, der die kirchliche Berfasssung betreffe, wurde im protestantischen Deutschland durch ben westphälischen Frieden abgeschlossen; im katholischen aber

durch Joseph IL, Montgelas und den Receft von Regensburg; den andern Alt, die burgerliche Rechtsgleichheit betreffend, gaben und Frankreichs entschiedenste Widersacher, als sie gleiche Beaftenerung und Waffenpflichtigkeit einführten; wenigstens ward damit gut begonnen.

Schade, daß Delener viele vortreffliche Ideen, die in jener Beitschrift verloren gingen, an ein fo gebrechliches, fo wenig bebeutsames Befen fnupfen mußte, ale der beutsche Bund ift. Er bat ben Abler in eine biplomatifche Urfunbentammer fliegen laffen. Der tonnte ba bochftens gulett nur alten Staub aufwehn und Spinngewebe gerreiffen. Er mußte ibn gegen bie Sonue fliegen laffen; bort, in reiner Luft und Freiheit, ift fein Element. Ihm ahnete, wovon wenigen Staatsmannern Ahnung wird. Go erwähnte er in jenem Auffat 3. B. auch bes Stres bens. ber fpatern Rbmer, in volitifder Sinfict, au einer feftern Ordnung ju gelangen, wie in den wohlgemeinten aber ungludlichen Ronftitutioneversuchen ber Raifer Decine, Zacitus, Probus, mabrend unterdeffen eine neue Religion Burgel foling. "Ber weiß," fest er bingu, "ob nicht ber Reim einer folden neuen politifchen Religion (ober religibfen Politit) in bem liegt, was wir bffentliche Deinung neunen?"

Ober wie viele Rathsel ber neuern Geschichte Frankreichs werben nicht burch die einzige Bemerkung Delbners gelbst: "Richt Bankelmuthigkeit allein, sondern auch Anmaßliche keit machte Frankreich zum Spott der Welt. Diese Unmaßlicheit, recht eigentliche Geburtsmakel des franzdischen Geisstes, wurde, als sie sich auf einen fremden Gegenstand, auf die Revolution hinwandte, in ihren Wißgriffen durch Unerfahrenbeit verstärkt." In Paris setzte er nacher noch mudlich binzu: "Die tollste Anmaßung aber der gegenwärtigen franzdischen Regierung, eins mit der heil. Allianz, ist, eine Meinung, die keine berrschende ist, durch Rabinetse und Monchstunfte aux berrschenden machen zu wollen."

Selten mag ein Schriftfteller fo febr ein Bergudgen barin gefucht haben, bas Intereffantefte namenlos ober unter fremden Ramen befannt zu machen. "Es ift von mir teine Bescheidenheit," sagte er: "was ich selber betannt machte, hat mir nur Schaden und Berdruß gebracht!" —

Much in St. Simons politischen Schriften gehbren viele ber geiftvollsten Aufichten, 3. B. Die Parallelle unserer Beit mit den erften Jahrhunderten bes Christenthums, Delsanern an.

Mit Napoleon ober beffen Umgebungen hatte er teine Beruhrungen. Jenen verachtete er eben so febr, als er ihn bewunderte. Seit derfelbe die kaiserliche Krone nahm, sagte Delbner: "Er ist aus der Rolle seines Jahrhunderts gesfallen, und ein gemeiner Mechaniker geworden!" Noch mehr suhlten sich seint und Gemuth durch das geists und herzslose Treiben der wiederhergestellten Bourbonen abgestoßen. Sie sibsten ihm nur Gel ein burch ihr widersimiges Bersfahren, oder ein mitleidiges Erstaunen über die französische Nation.

Iwar wich nie aus ihm die troftende Ueberzeugung, daß alle Berfuche der Soffe, des Abels, der Priester und Mystister gegen die Fortschritte der Bernunft, gegen die hohere Geisstesentfaltung der Nationen, vergeblich maren. Aber doch trübte der widerliche Anblick einer kunftlich und gewiffenlos bestreten Berbildung der Bolter die letztern Jahre seines Lebens. Als junger Mann, da er gleichsam erst in sich selbst erwacht war, hatte er mit Entzücken die ersten Laute der vom Schlaf erwachten Menschheit, die Stimmen Nordsamerika's und Frankreichs gehort. Er hatte mit vielen Andern freudig das tausendichtige Reich der obsiegenden Bernunft, der Wahrheit und des Rechts erwartet, und zuletzt nur ein ganzes Meuschenalter lang Zeuge von Gewaltthätigkeit des

blutigen, hofenlofen und folbatifchen Pobele, ober bes Phbels mit Ordenebandern und Jesuitenkappen fenn muffen.

Er befand sich oft in dusterer Stimmung beswegen. Seine Deiterkeit erlosch immer mehr. Er ftarb zu Paris in einem Alter von vierundsechszig Jahren. Sein Aeusseres war sehr gefällig, eine wohlgebaute, schmächtige Gestalt, von vieler Mustelkraft, aber großer Reizbarkeit der Nerven. Gin feines, geistvolles Gesicht, in deffen beweglichen Jugen sich die wand belbare Stimmung des Gemuths unverholen zu lesen gab; blaue Augen, in denen gewöhnlich ein ironisches Lächeln glänzte, oder der forschende Blick des Denkers hervortrat; eine freie Seirn vom luftigen Gekräusel seines Daares unweht. — Mues verfündete den Weltmann und den Weltweisen.

### **F**onaparte and Napoleon.

Mag's auch wunderlich gesagt scheinen, bleibt's bennoch Wahrheit: Bonaparte war ein weit größerer Mann als Nas poleon. Jener ward, was er war, durch die Macht seines Genies; dieser ward, was er war, und aufhbren mußte 3u bleiben, durch die Macht materieller Mittel.

Bouaparte war ein Maun von feltenen Geiftesgaben und ungewöhnlichem Starkmuth; Rapoleon hatte bei weit tem nicht Beides in fo hohem Grade, weil er fich im Gefühl der Ueberlegenheit gegen Andere mehr hingehen ließ und seine Gehanten durch taufend Schreibfedern und eine Million gelabener Flinten ersehen zu tonnen meinte. Ich weiß aber nicht, ob ich von Bonaparte's ungemeinem Geiste, oder seiner ungemeinen Rühnheit behere Meinung begen soll.

Der Feldzug von 1796 war wohl ber glanzenbfte Theil feines Lebens. Diefer hat ihn weit hinans über die diplomatifchen und felbberrlichen Alltageerscheinungen gehoben.

Reiber aber warb er auch von ba an icon vermbont, che er an ben eigentlichen Billen bes Beitaltere gewbont war.

Niemals wurde er das Direktorium gefturzt haben, hatten fich ehrliche und feste Manner in demfelben befunden. Aber von Barras wußte man, daß er mit England über Biedersberftellung ber Bourbonen in Berhandlungen stand, und der murrische, verdroffene Sie pes war des größten Gedankens, aber nicht des kleinsten Entschlusses fähig.

"Il nous faut un sabre pour nous protéger !" war bamals die allgemeine Stimme in Paris, und man wandte fich an Bonaparte. "Laissez-moi faire!" war das Lieblingswort, bas biefer im Munde zu fibren pflegte. Alle Welt glaubte baber, daß er einen wohlüberdachten Plan für seine Unternehmung entworfen habe. Nichts weniger war der Fall. Er verließ sich verwegen auf sein Glud und darauf, daß ber Augenblid der Ausführung ihm auch die Wittel liefern werde. Ware der Republikaner Reubel noch an der Spige gestauben, der 18. Brumaire wurde ebenfalls Bonaparte's Schicksal entschieden haben, aber ganz anders als er es gethan hat.

## Die Bernergesandtschaft im Jahre 1798 31 Paris.

Unter ben Abgeordneten, welche von der Bernerregierung im Jahre 1798 nach Paris abgesandt worden waren, um, ware es mbglich, ben die Schweiz drohenden Sturm noch zu beschweren, befand sich auch herr Ludwig v. haller, der nachmals eine zeitlang mit seiner nun verschollenen Restaurastion des Staatsrechts, dann wieder mit seiner Berkatholisis rung, in gewissen Ziefeln Geräusch machte.

Weil ich bie Zeft und die Manner wohl taunte, welche bamals die Ereigniffe lentten, wandte fich einer der Abgeordeneten an mich, den Zweck der Gefandtichaft mit Rath zu unterstätzen. Ich auferte ihnen: Um nicht Alles aufe Spiel

ju feten, werde Bern wohlthun, ben Umftanden nachjugeben, und einen Theil feiner Aufpruche aufzuopfern. Dan follte fich mit Labarpe verftandigen.

Der Rath fand Beifall. Die Abgeordneten zeigten fich bereit, ihn zu befolgen. Sie hatten fich wirklich icon zu einer Bus sammenkunft mit Laharpe verstauden, der nichts so sehnlich wunschte, als daß eine gutliche Uebereinkunft alle fremde Gins mischung in die Angelegenheiten der Schweiz ersparen thunte. Die Unterredung sollte bei dem Banquier hottinger statt finden, und Laharpe stellte sich zur bestimmten Stunde baselbst ein.

Unterbeffen aber hatte herr von Saller seinen Gefahrten andere Gesinnungen einzusibßen gewußt. Er hatte die Bered-samteit der Leidenschaft, den ungemeffenen Stolz eines Partriziers, die Rurzsichtigkeit eines kleinstädtischen Diplomaten, der alte historien gelesen hat. Die Gesaudtschaft beharrte bei einer Sprache, wie sie kaum zu Franz I. Zeiten den Schweiszern angestanden haben wurde, — und niemand erschieu zur angeordneten Unterredung.

Laharpe gerieth in großen Jorn über bas Benehmen ber Berner, und wirfte von nun an, ohne weitere Rudficht auf fie zu nehmen, far fein unterbrudtes Baterland.

Der Rrieg brach aus. Die Folgen find befannt. ..

Ich hatte hallern ichon im Jahre 1790 geschen und tennen gelernt, als er zum Foberationsfest nach Paris getoms men war. Er schien viele Anlagen und Kenntnisse zu besigen; aber in seinen Unterhaltungen und Urtheilen zeigte er sich sehr undulbsam und absprechend, und verrieth eine gewisse harte der Denkart, welche mich abstieß. Es ist nicht augenehm, mit Lenten umzugehen, welche rechthaberisch zusahren, entsicheiben und absprechen; nicht deswegen nur, weil sie gegen die ersten Regeln der Geselligkeit damit sundigen und uns, whne daran zu benten, beleidigen in unserm Recht, sondern weil sie uns mit ihren Eudsprüchen, über welche bei ihnen nichts

binausgeht, sogleich die Grenzen ihres Geistes, die bochten Ergebniffe ihres Wiffens und ihrer Erfahrung preisgeben. Man abersieht sie und den Umfang ihres Geistes zu schnell; und das ist immer zu wenig fur die Unersättlichkeit des unfrigen. Bir werden nur durch das angezogen, was noch zu errat hen übrig bleibt. Die Bescheidenheit eines Gelehrten ist die Schambaftigkeit seiner Grobse. Wer nicht meint, daß er irren konne, fteht im Mittelpunkt alles Irrthums.

Durch hallern lernt' ich eigentlich die Schriften von Sieves erft recht kennen. Wir wunschten beide die personliche Bekannts schaft dieses scharffinnigen Denkers zu machen. haller nahm es auf sich, den Besuch einzuleiten, und schrieb an Sieves einen Brief, deffen Sinn ohngefahr dahin lautet: qu'un oppresseur de la Suisse et un opprimé de l'Allemagne désiroient faire sa connoissance u. s. w. Der Brief blieb aber ohne Antwort. Ich machte späterhin bei anderer Gelegenheit Sieves Bekanntschaft, und hatte mich seiner Freundschaft zu rühmen.

### Dar hentige Adel.

Unebleres giebt es nichts, als ben heutigen Abel, wie er im Allgemeinen, seit Wiederaufrichtung des bourbonischen Throns und hoftons, dasteht. Da hat tein hohes Gesubl, tein großer Sinn und Gedanke in der engen Seele Ramm. — Lakaiendienst, das ist es, was ihn unter dem Namen des Sifers für das monarchische Prinzip beseelt. Ginen herrn muffen sie haben, denn sie konnen nur als Anechte bestehen; einen herrn, gleichviel welchen, ob einen Riesen, oder abger welkten Iwerg. Daß Napoleon solche Leute der alten Dynastie mit seinem heldenadel mischen, ein frisches Reis auf den abger ftorbenen, faulen Stamm pfropsen wollte, war eine seiner

faiferlichften, fonveranen Thorheiten. Ohne bas Gine ju verjungen , verberbte er bas Andere.

Ich kannte einen solchen Hofling von altem Kaliber; es war der Herr de A., rund und rollbar, wohin man wollte, wie Diogenes Tonne, aber in welcher kein Diogenes wohnte. Sines Tages erzählte er mir, wie er oft mit Bonaparte's Mutter gesprochen habe. "Je lui parlois," setzte er mit wichtiger Miene hinzu, "comme je parle à vous." Ich konnte mich nicht enthalten, die große Kuhnheit des edlen Mannes mit meinem Erstaunen zu beehren. "Je lui parlois souvent," suhr er fort, "pour kaire pousser son fils aux principes momarchiques. Je la poussois tant que je pouvois." — Er ließ mir hintennach merken, daß er zur großen Weltbegebenheit den ersten Stoß gegeben, aber der Kaiser, undankbar genug, ihn dasur nicht "pous siert" habe.

Herr de la Live war eine zeitlang Napoleons Ceremonienmeister. Rapoleons Sturz-versetze ihn in die tiefste Trauer. Er und seine Frau verließen vierzehn Tage lang das Zimmer nicht, um keinem der Alliirten in den Straßen von Paris zu begegnen. Ludwig XVIII. winkte und Herr de la Live flog zu seinen Fisen, weinte Freudenthranen. Er ist jest (1821) sein "Introducteur des Amdassadeurs."

Die Philosophen haben lange iber die "angebernen Ibeen" gestritten. Run, die Ibee des Abels ist wirkich bei den Ablichen eine folche angeborne, durch die Geburt verebte. Man sollte es nicht glauben; aber doch ist's so. Weiß man benn nicht, daß sich gewisse Talente in Familien durch die Geburt fortpflauzen, oder daß in andern Familien Geistestrantheiten erblich sind? In den Irrenhausern sindet man, daß bei den Meisten der Eingesperrten Liebe oder Stolz die Quellen ihres Wahnstund sind. Liebe ist Bewarrtheit in das Dochhimmlische eines Andern; Stolz ist Bernarrtheit in die Dochit seiner eigenen Person. Und

biefe Bernarrtheit ift die bes Abels, und um fo unausrotts barer, je alter ber Stammbaum.

Selbft ben gebildetften Mannern wird es fcwer, fich von ber firen Ibee immer loszureiffen. Es ift etwas Bererbtes, wenn auch geradezu tein Bahufinn, boch ein Unftich bavon.

In einer Gesellschaft fab ich einen Jugenieur Difizier, ber in St. Domingo geboren worden. Er war teuntuifvoll, liebenemurdig und burch mehrere Buge bewiesener Zapferteit namhaft. Man umringte ibn. Ein geiftvoller Mann, von altem Abel aus Bordeaux, ein Mann obne Borurtheile, befand fic ebeufalls in Diefem Rreife. Er unterhielt fich mit jenem, und um fo lieber, ba er lange Beit felbit in Westindien gelebt batte. Aber fo oft fich ibm ber Difigier gu febr naberte, trat er etwas ichen gurud. Dit einer fast bis gur Unbbflichkeit gebenben Mengftlichkeit wehrte er jebe traulichere Berührung ab. - "Bas baben Sie gegen ben Mann ?" fragte man ibn fpater, ,wiffen Gie Bbfes von ibm? oder ift er nicht gang gefund ?" - "Bewahre Gott !" erwiederte ber Befragte : "3d weiß nichts, als Gutes von ihm. Mais, Messieurs, je suis sûr, qu'il y a du sang noir dans cet homme; c'est ce que vous n'avez pas remarqué." Das Ausichen bes Difis giere ichien freilich die Bermuthung zu rechtfertigen.

In Deutschland, wo sonft gewisse handwerter andere und zuletzt noch ben Rachrichter für "unehrlich" hielten, und um Alles in der Welt nicht mit solchem aus einem Glase getrunken haben würden, spricht sich auch die fixe Idee des Abels am derbsten aus. In hannover ließ man ehemals keine Burgerlichen zu den adlichen Concerten. Aus "Rücksichten" erlaubte man einst einem Secretär den Besuch; aber er mußte ausserhalb des Kreises bleiben. — Die Sylbe von, oder ein Titel sind in Deutschland keine Zierden, sondern wahre Bes durfniffe, um die Schaam eines ehrlichen Mannes zu bedecken,

Der fich, ohne ein foldes Zeigenblatt, nicht wohl in anftam Diger Gefellichaft zeigen mag.

In Frankreich hat man die Titelsucht seit ber Revolution wieder einheimisch machen wollen. Es will bamit nicht vorz warts. Man spricht in Paris von Orden wie von kleinen Bogeln. Une brochette de décorations ift ein gewöhnlicher Ausbruck. Dem Dichter Ducis hatte die Regierung freie Bahl gelaffen, eine Penfion oder ben Orden von Et. Mis chael zu enupfangen. Er fragte seine Freunde um ihre Mein nung. Cham fort sagter, Wenn Sie ben St. Michelsorden verlangen und erhalten haben, so folgt das Aergste hinten brein, Sie muffen ihn namlich — tragen!"

### Maltebrun.

Die Franzosen waren vor der Revolution aufferst unwiss send in der Erdbeschreibung. Sie kannten die Schweiz und England, oder vielmehr nur Genf und Loudon; was über den Rhein hinaus lag, war ihnen le Nord. Rapoleon ward ihr praktischer Lehrer in der Geographie. Er fahrte sie bis Liffabon und Moskau, Berlin, und Rairo, und zeigte ihnen die Herrlichkeiten Europens, oder nahm sie mit sich. Maltes brun hat das Berdienst, zur Berbreitung des wisseuschafts lichen Studiums der Geographie in Frankreich viel beiges tragen zu haben.

Er mußte fein Baterland Danemart, als junger Mann, wegen einer Schrift verlaffen, in ber man jatobinische Grunde sitze witterte. Er ging nach Schweben; später nach Paris, wo er endlich Pofmeister im Sause bes Buchbanblers Treuts tel wurde. Er besaß große Renntniffe, viel Belesenheir, aber verhältnifmäßig auch vielen Eigenduntel, und teine feste reine Dentart. Er satte ben Plan, Zeitschriftsteller zu werben; an Gelänsigteit in ber französischen Sprache sehlte es ihm nicht.

Aber gleich anfangs hulbigte er nur bem Intereffe bes Tages, seines eigenen wegen. "On ne fait fortune qu'avec les brigands!" sagte er bamals zu einem meiner Bekannten, ber ihm seine Schriftstellerei gegen eigne Ueberzengung vorwarf.

Im Anfang des Consulats wurde die Zahl der Zeitungen, um sie in uapolednische Ordnung zu bringen, für Paris auf achtzehn beschränkt. Das Journal des Debats gehörte zu den beibehaltenen. Die Brüdet Bertin kauften das Privilegium besselben um 20.000 Fr., die sie, in Aftien vertheilt, mit Mühe ausbringen konnten. Bortreffliche Mitarbeiter, zu benen auch Geoffroi, Maltebrun u. a. m. geborten, hoben schon im ersten Jahr die Dividende auf 184,000 Fr. und bald wurden 35,000 Exemplare abgesetzt. Als die Argierung diesen Wohlstand merkte, wies sie eine Menge Pensionen auf tas Journal des Dobats an. Endlich nahm sie den Eigenthümern die Zeitung ganz weg, hauptsächlich weil diese eine etwas royalistische Färdung exhalten hatte, wemit Napoleen nicht zufrieden sepn konnte.

So ward die Zeitung einer andern Direction gegeben, welche von der Regierung selbst ernannt ward. Man muß sich über ein solches Verfahren einer Regierung mit Geisteberzeugs nissen gar nicht wundern. In Despotien treibt man mit Allem ein Monopol, was Geld einträgt, also auch mit Zeitungen. Die bifentliche Stimme zu führen ist nicht Sache des Bolts, oder des stimmsähigen Mannes, sondern Sache, Recht und Eigenthum des Sultanismus und der Priesterschaft cum permissione superiorum. Nur wo bssentliche Blätter zu wenig Geld abwerfen, muß man das unbequeme Mittel der Censur, als Surrogat des Gedankens und Sprach, Monopols, ges brauchen.

Auch Maltebrun, ber gur Abanderung ber Direktion nach Rraften mitgewirft hatte, erhielt bei ber neuen eine einträgliche Stelle, die ihm 12,000 Fr. gewährte. Die Freude bauerte jeboch nicht lange. Im Jahre 1814 hatten bie Brüber Bertin Freunde in ber bamaligen provisorischen Regierung. Das Journal des Débats ward ihnen zuruckgegeben und Malter brun verlor feine Stelle. Doch balb nahm man ihn als einen nüglichen Mitarbeiter wieder auf. So lebt man in Paris.

Das lette Bulletin de la grande armée vom Jahre 1814 war, wie man mich bestimmt versicherte, von Maltebrun geschrieben. Als er, wie gesagt, seine Stelle bei der Zeitung eingebuft hatte, gab er eine Zeit lang Variétés litteraires berans. Die ersten Stude berselben enthalten eine witige, mitunter hochst boshafte Persifflage des letten Bulletins der großen Armee.

Seine Geographie enthalt die argsten Plagiate; sie sind ihm biffentlich nachgewiesen worden. Das tummerte ihn wenig. Das Schamlose aber bestand wohl noch mehr darin, daß er diejenigen mit dem robesten Tadel mishandelte, die er geplundert hatte, damit man nicht argwohnen solle, er hatte solche verächtliche Menschen bestehlen konnen. Er machte es, wie das gesehlich beschirmte Gesindel der Nachdrucker in deutschen Monarchien, die den Buchhandler, dessen Eigenthum sie an sich reißen, noch diffentlich beschimpfen, wenn er jammert; ober wie die Gaudiebe, die den von ihnen Beraubten hintens mach abprügeln, daß er zu wenig Geld bei sich trug.

#### yolizei.

Richts fo vortheilhaft fur bffentliche Sicherheit, als übers baupt Deffentlichkeit im ausgebehntesten Sinn. Wo alles vor ben Augen bes Bolts offen liegt, wo alles burch die Druckers preffe fchnell und allgemein bekannt wird, hutet man sich. Das Gefährliche gebeiht nur im Finftern. Schlechte Regierungen schenen, und mit Recht, die Deffentlichkeit ihrer haublungen;

aber fie verlangen, daß ihnen im Bolt alles offen fen. Diefe Doppelforderung lift fich nicht durch die Preffe befriedigen; aber durch die gebeime Polizei, burchs Spionenspstem.

Dieses Wertzeug bes tudischen Despotismus, welches bie Bande der Geselligkeit unter guten Menschen durch Argetwohn Erregung zerschaeidet, und das Berbrechen der Berrastherei unter schlechten Menschen zur Bargertugend macht, leistet nicht durch sich selber so viel Dienste, als durch die Furcht, welches sein blopes Dasenn erregt. Ich weiß das aus dem Zeuguiß eines Erz Polizeihelden, der in solchen Dingen für mich ein vollgaltiger Richter ift. Ich meine den herrn Lagarde.

Bor ber Revolution mar er von ben Batern bes Dratos riums erzogen , Roudo's Mitfdiler: nachber Reftor cines Seminars zu Paris. Ich fab ibn bas erfte Dal in ber Schreckenszeit bei einem meiner Parifer Freunde, ju bem er nach Berftbrung bes Seminges in Angft und Roth ju Auß nach Baris fam. Er weinte bittere Thranen, bereute feine Breude, bie er aufangs über die große Stagteverwandlung bezeugt batte, und verfluchte bie Granel berfelben. Durch feinen Rreund Rouche marb er nachber aber bei ber Wolizel angestellt. Geschmeibig genng fonnte er fic burch bie Dornen bes neuen Ctandes emporminden, die alte Saut abfreifen und endlich als Chef ber frangbfifchen Polizeien in Rloreng und in Riffabon glangender ericeinen. Er ließ ba fafilliren fo gut wie ein Anderer, und ward reich babei. Gegenwartig (1521) ift er ein großer Gonner ber Religion und Mitarbeiter im Polizeifach zu Paris. Db er heut anders bentt, als in Jahre 1798, ba ich ihn in Thranen ber Reue fchroimmen fah? Gleichviel; er hat eine Geliebte, eine Berbeirathete, mit der er fcon mehrere Rinder gezeugt bat, Gie braucht jabrlich 40,000 gr., Die muffen berbeigeschafft fenn.

Aus feinem Dunde nun folgende Anetdote.

Bur Zeit bes Konsulates wurden einmal die Chauans wieder unruhiger. Mau horte von ihren Bewegungen, ohne über ihre Entwurfe etwas Genaueres erfahren zu konnen. Der erfte Konsul fand fur gut, ihnen einen warnenden Schreden einzus jagen, und befahl von mehrern Chouans, die sich in den Parifer Gefängniffen befanden, einige der Schuldigsten zu erschießen. Auf seinen Befehl begaben sich der Großrichter Regnier und Lagarde in die Gefängnisse, die Schuldigsten auszusuchen und sie vor ein Kriegegericht zu stellen.

Junet war Gouverneur von Paris geworden; und weil er die Rechte und den Geschäftsfreis seines Amtes noch nicht recht kannte, hatte Lagarde den Auftrag, ihm dabei mit Rath zur Dand zu gehen. Er zeigte ihm demnach an, daß er das Recht habe, beim Ariegsgericht gegenwartig zu senn, oder seine Stelle vertreten zu laffen. Junot schiette einen feiner Abjutanten.

Als die Bernrtheilung der Chouans vom Gericht ausges sprochen war, wandte fich eins der Schlachtopfer an den Adsjutanten, und wunschte eine Unterredung mit ihm zu haben. Er wolle dem Gouverneur von Paris eine wichtige Entdedung mittheilen, fur die er Begnadigung seiner Person erwarten durse.

Der Kerl ward also zum Gouverneur gesührt. hier sagte er aus: er habe einmal auf seinen Streisereien in der Bretague, kurz vor seiner Gefangennehmung, in einer Mühle an der Meerestüste herberge genommen. Es seien Nachts mehrere Personen in die Mühle eingekehrt, und es habe eine derselben gesagt, Georges Cadoubal sei gelandet und auf dem Weg nach Paris, um dort den ersten Consul aufzuheben oder zu ermorden. — Als man den Chouan um Namen, Lage u. s. w. der Mühle fragte, hatte er das verzgessen; aber, wenn er hingeführt würde, werde er sie kennen. Man schickte ihn sogleich mit einigen Gensb'armes in die

Greend, und mufterte die Rufte. Die Muble ward gefunden. Der Miller und die abrigen Bewohner des Saufes wurden verhaftet; und fo tam man auf die Spur des berachtigten Georges, die man verfolgte, bis man ihn fand.

### Sienes.

Allerdings, Sienes hatte bedeutende Schwachen. Ex war ein Mann fur den Gedanken, aber nicht fur die That, gemacht; rechtlicher, als klug, und kluger, als fur seinen Nasmen oft gut seyn konnte. Er war mein Freund geworden. Ich ehrte und liebte ihn. Er bewahrte zu mir immer die reinste Anhänglichkeit, und ich habe sie nie misbraucht; nicht einmal, wenigstens für mich nicht und nur einmal in der Noth, gebraucht. Eben so war das Verhältniß zwischen Sienes und dem Grafen Schlabren dorf beschaffen; das weigennützigke von der Welt. Und eben dies erhöhte die gegenseitige Hochachtung. Wir waren gar oft beisammen.

Als nach bem nennten Thermibor die neue Regierungse behörde gebildet, und Sieves Mitglied des Bohlfahrtsaus-schuffes murde, das diplomatische Fach übernehmend, marb er ein Maun von unmittelbarem Einfluß. Man empfahl ihm damals den nachherigen Grafen Reinhard, welchen er auch an die Spitze einer seiner Geschäftsverwaltungen stellte. Dieser wußte sich ihm bald durch seine Kenntniffe wichtig zu machen, besonders in der Geographie, in welcher Siepes, wie die Mehrzahl der Franzosen, etwas fremd stand.

Reinhard war als Erzieher in einem angeschenen Dause zu Borbeaux nach Frankreich gekommen, ba bie Resvolution eben ausbrach. Durch feine Berbinbungen, besonders in der Jakobinergesellschaft jener Stadt, und der Name der Jakobiner mar zu jener Zeit noch ehrenhaft, ward er mit

einigen angesehenen Rannern ber Gironde bekannt, die ihn, da sie als Deputirte zur gesetzgebenden Bersammlung erwählt wurden, mit sich nach Paris nahmen. Durch ihren Einsus wurde er im Jahr 1792 auch Gesandtschafts Setretär bei Chanvelin in London, unter dessen Namen eigentlich Tals leprand handelte. Aus England zurückgekehrt, schickte man Reinharden in gleicher Eigenschaft nach Neapel zum franzbssischen Gesandten Baron Makau, der, wenn ich nicht irre, ebenfalls ein Würtemberger war, wie Reinhard. Auch diese Anstellung war von kurzer Dauer. Bon 1798 an arbeitete Reinhard wieder zu Paris im diplomatischen Bureau. Er spielte damals gegen Siepes eine sehr stille, unterwürsige Rolle.

Diefer befragte eines Tages den Grafen Schlabrendorf, was er davon halte, wenn man Reinharden zum Gesandten in Wien ernennen wurde? Der Graf hielt dies fur unpolistisch, schon deswegen, weil Reinhard, als Deutscher, eine unsangenehme Erscheinung sepn mußte. Der eigentlichste Plat für ihn wurde Dam burg sepn. Bon da aus konnte er in seinen Depeschen diejenigen aller andern Gesandten kontrollisten, Und so war es damals in der diplomatischen Welt. Alle europäischen Mächte hatten Geschäftsträger in Hamburg. Der Handel machte diese Stadt zum Sammelplatz der Rachrichten aus jeder Gegend. Die franzbsischen Emigranten bes sasten da ihr "schreibendes" Haupequartier; auch Englands Briefwechsel mit dem festen Lande ging hier durch.

So ward Reinhard Gefandter in Samburg, wo er bas Fraulein Reimarus heirathete, eines der gebildetsten Frauenzimmer. Bar' es in seiner Absicht gelegen gewesen, eine sogenannte glanzendere Laufbahn zu machen: so hatte er, min sich volltommen zu nationalisiren, eine Frauzbfin wählen miffen. Denn in Paris, wie groß es auch seyn mag, find Betters und Gevatterschaften so allvermögend, wie im kleins

sten Stadtchen Deutschlands. Indessen er machte seinen Weg, wie während der Republik, so unter Napoleon. Nach Wiesderherstellung der Bourbonen wurde er sogar auf kurze Zeit Winister der answärtigen Angelegenheiten. Er wurde es durch Tall cyrand, der noch zu verdächeig war, um die Stelle selbst zu bekleiden, aber sie sich durch einen Ungefährlichen frei halten wollte; durch einen Mann, der in Frankreich ohne Familie und Auhang war.

Siepes, wie er Reinharden hervorgezogen, hat auch viele andere treffliche Manner, von nacher berühmtern Namen, in größere Wirtungsfreise versetzt. Er wollte mich, wie Reins harben, in die politische Laufbahn bringen. Ich war Deutsscher und wollte es bleiben. Er schlug mir, als Lehrstud, vor, in der Eigenschaft eines Residenten nach Grandunden zu gehen. Ich blieb in Paris.

Er war zu jener Zeit franzbsischer Gesandter in Berlin, als ich auf schadliche Delfe von den Preuffen verhaftet worden war, da ich auf der Reise nach Schlesten meine gute Mutter einmal wieder besuchen wollte, die ich seit zehn Iaheren nicht gesehen hatte. Sie pe 8 war es, der sich bei dies sem Anlas meiner mit solchem Eifer und Ernst annahm, daß ich bald Freiheit und Genngthung erhielt.

Ginft war es um Bereinung von funfzehn Octrois Bus
reaux am Rhein zwischen Frankreich und Deutschland zu thun.
Es mußte ein Juspektor ernannt werden, der beiden Regieruns
gen Bericht und Rechnung zu geben schuldig senn sollte. Die
Stelle trug 40,000 Fr. ein, und führte dadurch eine gewisse
Unabhäugigkeit mit sich, daß man eben zweierlei herren hatte.
Hoffmann von Mainz, bekannt als Prasident des dortis
gen, ephemeren Nationalkonvents, kam zu mir, und verlangte
meine Fursprache bei Siepes, wegen jenes Plates. Er hatte
seine Stelle als Obereinnehmer im Donnersberg-Departement
verloren. Ich that es, ging zu Sieves, stand aber balb von

Dem Gesuch ab, da ich berte, hoffmann sen eines Raffender seites wegen seiner vorigen Anftellung verlustig geworden, und nur durch seinen Freund Reubel pon ber Galeerenstrafe gespettet worden, der, jum ersten und auch einzigen Male, perssentet worden, der, jum ersten und auch einzigen Male, perssentet worden, der, jum Gnade für ihn angehalten hatte, "Warum benten Sie an solche Leute?" rief Sie pe &; "warum benten Sie an solche Leute?" rief Sie pe &; "warum benten Sie bei der Gelegenheit nicht an sich?" — Ich erwiederte; "Ums himmelswiffen! Rechnungswesen und zwei herren! Laffen Sie mich deutsch und ehrlich bleiben!" Er lachte laut auf.

Eines Morgens tam er zu mir und fagte: er habe far mich Alles befprat, gevact und geffegelt. 3ch batte nur zu Dufreene be St. Elot, ber Talleprande rechte Sand war, zu gehen und mit biefem zu Talleprand felbft. Sache mare icon abgethan. 3ch maffe jest bie Stelle mit ben 40.000 Ar. annehmen. Dein Beigern half nichts. 3bgernb und unichtaffig machte ich mich auf ben Weg ju Dufreene De St. Eloi, ber im Erbacichof vom Minifterium ber ande marigen Ungelegenheiten wohnte. Im Dingang vernahm ich Die Reuigkeit von Moreau's Berhaftung. Meine Ungewiße beit wuche. Baubernd ftand ich an Dufreene's Thur und 10a endlich bie Alingel febr leife an, auch ba noch unente schloffen. Da fab ich plbglich Talleyrand, wie er teuchenb Die Treppe berabtam. Der Anblick fiel mir widerlich auf. Rebrte ich mich um, fo ftand ich ibm gegenüber; gog ich die Alingel ftarter, um bineinzutreten, fo war mein Loos ente fcieben. 3ch trat zwei Schritte feitwarts, ließ Tallegrand binter mir vorbeigeben, als bemerft' ich ibn nicht; wartete ; fant, baf mein Lauten nicht gebort mar, und - ging uns verrichteter Gache fort.

So mar Sienes immer får mich forgend. Gern und bantbar erinnere ich mich feiner Freundschaft. Ich hatte zus fällig nur ein einziges Mal Gelegenheit, ihm einen Dienft gu

leisten, der für ihn wichtig, für mich ohne Mide war. Das ereignete sich im handel wegen des Generals Morean. Borna parte namlich munschte Siepes in die Sache zu versiech, ten, um Gelegenheit zu haben, ihn zu beseitigen. Frau von E..., die jeden Abend mit Bonaparte die Partie machte, ließ mich eines Morgens zu sich rufen und sagte mir: "Ich weiß, daß Sie mit Sieves in Berhältniß sind. Warnen Sie ihn, daß er ja keinen Schritt zu Morean's Sunften unterznehme. Das ware eine ersehnte Gelegenheit, ihm beizukome men. Es thate mir leid um ihn."

Ich eike zu Cieves, und hinterbrachte ihm die Barnung, "Das ift ein Liebesdienst von Ihnen!" rief er, "Sie reisen mich aus dem Traum. Seit einiger Zeit bestürmt und brangt man mich, besonders von einer gewissen Seite, für Moreau aufzutreten, zu handeln. Die Zudringlichkeit, mit der man es thut, ist mir schon fast verdächtig gewesen; doch war ich wirklich auf dem Punkt, nachzugeben." Gieves verhielt sich unthätig und war gerettet. Und der ihn am meisten ges drängt hatte, war sein scheinbarer Freund und Anhänger Gas nilb gewesen. Sieves beobachtete schärfer und entdeckte, daß Ganilh ein geheimes Bureau in der Polizei unter Fou ch e hatte.

#### Ganilh.

Diefer Mann hatte in Frankreich geraume Zeit eine Art Ansehen, als Schriftsteller über Finanzwesen und Staatse wirthschaft. Sogar über ben Rhein hinaus hat sich sein Rame zu einigen beutschen Mannern biefes Jachs verlaufen. Sein essat politique sur lo revenu public enthalt nicht üble Gebanken und Grundsage, besonders in Betreff ber Lotterien.

Er ift nicht ohne Calent; aber ein Rleingeift mit ben Gigenthumlichkeiten eines Rabuliften; einer ber vielen Lente, bie ohne Rraft zu eigener Große, neibifch ober argerlich aber

Die Großern, an diesen emportlettern; mit mitrostopischem Scharsblick vorhaudene Fehler aufsuchen; sie hofmeistern und sich einbilden, höher zu stehen, als sie; ohngesihr wie die Fliege, welche sich anf das Wipfelblatt einer majestätischen Siche setzt und dieser dann zuruft: "sieh' da liegst du vor mir im Staub; ich trete dich mit Fisen; dein Stolz hat's nerdient! "— Es liegt ganz in der Natur solcher Personen, nichts gelten zu lassen, als sich; überall mit ihrem Widers spruchsgeist dei Siazelnheiten und Reinlichteiten anzuhateln. Bermuthlich fam er dadurch, und gewiß ohne alle andere Schuld, zur Schreckenezeit ins Gefängnis. In den unter Robespierre's Papieren gefundenen Listen ist auch Ganilh ges nannt und von Nobespierre zur Deportation bestimmt, als ein "esprit contradicteux."

Er war Mitglied ber Commune rom 10. Anguft (1792) gewesen, welche Die Revolution biefes Tages leitete und anes führte. Er mer Mitglied bes Rlubs von Namero 149, in welchem ich ihn zuerft tennen lernte. Der Klub hatte feinen Ramen von der Rummer des Saufes entlehnt, in welchem er fich versammelte; im gleichen Saufe bielt auch ber Bergon Philipp von Orleans mit feinen Freunden Busammens Bunfte; boch hatten bie beiden Bersammlungen nichts mit einander gemein. Urfprunglich, um die Gefchichte diefes Rlubs vollftanbig ju geben, mar er unter Ciepes Leitung im Jahr 1789, ale Gefellichaft ber Berfaffungefreunde (amis de la constitution), entftanden. Als er aber ine Ueberfpannte ande auarten brobte, trennten fich Siepes, Conborcet u. a. m. von ibm. Nachber aber ichmuggelten fich mehrere Aubanger Des Sofes in benfelben ein, und ber Rlub gewann einen fo arifto-Eratifden Anftrich, bag bie namlichen Perfonen fich noch einmal trenuten und ben von 149 ftifteten.

Rurge Zeit nach bem 10. August aufferte Ganilh, bag man in ber Commune gewiffe Abscheulichkeiten vorbereite, mit denen er nichts zu schaffen haben wolle. Es war um die Granel der Septembertage zu thun, da der blutdurftige Partiferpobel die Gefangenen ermordete. Ganilh trat aus der Commune und gewann damit mein Jutrauen; eben so anch die Freundschaft von Sieves. In unsern Jusammentunften las und dieser oft die Reden vor, welche er iegendwo in berrathenden Bersammlungen zu halten gesonnen war. Sanith aber erhffnete indessen, als Advotat ein Consultationsbureau, und ich empfahl ihn, wo ich tonnte. Ich berente dies aber nachber schmerzlich.

Denn mabrent eines Aufenthalte, ben ich in Der Schweis machte, warb mir burch meinen Rrennd, Dr. Chel in Burich, ein Bert Balle aus Rrantfurt am Main empfehlen, bet nach Daris reifen und beim Bollgiehungsbireftorium Zablungen får große Tuchlieferungen betreiben wollte. 3ch gab ibm, unter mebreru Abreffen, auch eine an Ganilb. Bei meiner Rucke tunft in Paris fand ich herrn Baffe mit Ganily in fo enget Berbindung, bag mich beide von ben Gebeimniffen, bie fie mit einander hatten, ausschloffen. Bald aber ergab fich, daß Ganilb, fatt bie Beenbigung bes Lieferungegeschaftes zu bes treiben, ben armen Baffe in neue Beitlauftigfeiten verflochten und ibn gu weitaubsebenden Untaufen von Rationalautern verleitet batte. Diefer mußte bie Summen bagu bergeben; tener beforgte Die Edreibereien, und ber Geminn follte unter thuen getheilt werden. - Baffe's Frau und Ramille bellagten fich bitter über biefen nachtheiligen Berfehr, ber auch mich aufe bochfte emporte, um fo mehr, ba ich bie beillofe Bes fanntichaft Baffe's mit Ganilb geftiftet batte.

Eines Tages befand ich mich mit beiben ben Siepes auf einem Landgute. Ich benutte die Gelegenheit eines Spaziere ganges, um ihnen freundschaftlich über ben Bertehr zu reben, ber Baffe's Berberben brobte. Ganilh fahlte fich getroffen, brausete auf und warf mit Schimpfworten um fich. Ich fafte

ben berühmten Staatswirth beim Kragen und bewirthete ihn mit derben Maulscheften, die er gelaffen hinnahm. Wenige Tage nachber begegnete ich ihm in der Straße Montblane, wo ich wohnte, ganz unvermuthet. Er begrüßte mich wieder mit Schimpfreden, und ich erwiederte ihm abermals, vhne Morte zu verlieren, anf die vorige beliebte Weise. Er forderte mich beraus, die Sache muffe mit Blut abgeihan werden. Waffe, Beit und Ort wurden im Augenblick bestimmt. Ich kam mit meinem Eckundahten am Morgen des bezeichuten Tages, wartete bis gegen Abend, Ganilh erschien aber nicht.

Jest (1821) ift er Mitglied der Deputirteukammer. Wenn wir und irgendwo begegnen, unterläßt er's nie, mir febr hoffich entgegengnkommen. Er weiß wohl, daß ich ihn wenig beachte.

### Soliand und Bauw.

Unter meinen Bekannten rihrte mich das Schickfal eines lieben, trefflichen Mannes, eines Wartembergers, Namens Dolland. Er ift der Berfaffer der fehr guten Reflexions vur le vysteme de la nature, ein franzbsisches Buch in deuts schem Geift. Er war Fibrer des Prinzen Lud wig von Burtemberg, und reifete mit diesem. Nachher vermählte er sich mit einem schonen Frauenzimmer in Stuttgart. Er vers getterte dies Weib. Aber, als er mit demselben nach Pestersburg gereist war, ward es ihm dort nutren. Er fehrte in sein Baterland zuruck, starb aber unterwegs, eben so fehr aus Gram, als an einer Bruftfrantheit; vielleicht am gebroschenen Herzen. Er war eines bestern Looses wurdig gewesen.

Mertwurdig war mir, was er vom Domheren Cornel be Pauw erzählte, bem bekannten Berfaffer ber eben fo wuns berlichen, als scharffinnigen recherches philosophiques sur les Américains, les Greco u. f. w. Er hatte ibn, auf ber

Reise mit dem Prinzen, in Potsdam, kennen gelernt, wohin Pauw von Friedrich II., als Borlefer berusen worden war. Der gelehrte Kanonikus von Xanten hatte sich lange geweigert den Ruf anzunehmen. Und sobald er nach Berlin gekommen war, bemühte er sich um nichts so sehr, als wieder fortgeschickt zu werden. Es kamen nicht selten Leute zu ihm, die sich in ihren Angelegenheiten um seine gunstige Fürsprache bewerben wollten. "Vous me croyez de l'influence sur le roi. Je n'en ai pas et je n'en veux pas. Je veux être renvoyé; voilà mon but!" Und dieser Wunsch ward ihm endlich auch ersüllt.

Pauw war ungläubig, aber ohne daß seine Meinungen irgend seiner Sittlichkeit den geringften Gintrag gethan hatten. Er konnte z. B. nicht begreifen, wie man im Stande mare, Eiben einen Werth beizulegen? Mit hollanden sprach er bftere über Freimaurerei. Daß etwas erträglich Bernünstiges babinter sei, ließ er sich durchaus nicht einreden. Denn sagt er: "Voyez cette bete de D... (einen Berliner Buchhandler seiner Zeit); on dit qu'il y joue un role."

Der Prinz, mit welchem holland reisete, ließ sich in einer Berliner Loge aufnehmen, natürlich also auch bessen Führer. Raum mogte dieser nach Potsdam zurückzekommen seyn, war, beim ersten Besuch, Pauw's erste Frage nach dem Wesen der Maurerei. "Mais vous savez bien, entgegnete der Neugeweihte: que j'ai prêté serment de ne rien dire." Ganz ausser sich vor Berwunderung ries Pauw: ", comment, et vous tenez à vos serments?"

# Pas Kömerreich unter Konstantin ).

Es maltet in ben Geftaltungen, welche das ungeheure Abmerreich unter Conftantin trug ober annahm, zuweilen übers

<sup>\*)</sup> Del 6 u er hatte eine Darftellung der Wetanderungen in Der Organifation des romifden Reichs unter Conftantin ausgegebeitet.

rafchende Achnlichfeit mehrere Mangel und Einrichtungen mit benen, welche die franzbsische Staatsamwalzung und besonders auch Rapoleons Raiserthum hervorbrachte. Dahin kann man z. B. das Titelwe sen rechnen, welches Constantin schuf und einfahrte; den Grundsatz der Trennung der Civil- und Militargewalt in den Provinzen; die Einsrichtung des Postwesens. Man ertheilte Diplome, um die Posten benutzen zu durfen. Unter Constantinus ward üblich, daß man die Pferde der Partikularen wegnahm, wenn es der Postdienst erheischte, oder es bei Militartransporten noth that.

Die Munizipalitäten bes rbmischen Reiche erduldesten, meistens durch Beibehaltung ber republikanischen alten Formen, furchtbaren Druck. Beraltete, seellose Formen führen überall größeres Berderben herbei, als wenn sie gar nicht waren. hatte die absolute herrschergewalt, beren Bedurfsniffe die Munizipalverwaltung taglich peinlicher machte, sichgeradezu mit offenem Iwang, als Despotismus, bingestellt: so wurden wenigstens ihre Diener bezahlt worden seyn. Der romische Despotismus nistete sich ganz unvermerkt im Schirm republikanischer Institutionen ein, um unentgelblich bedient zu werden und mit hulfe der Bolfestellvertreter das Bolf im Joch zu halten. — Sollten auf des Kaisers Wint Mannschaften zum heer gestellt oder Auslagen erhoben werden:

Sie war bestimmt, im Jahr 1813 um den vom Nationalinstitut ausgesehten Preis, diesen Gegenstand betreffend, zu wettkämpsen i kam aber, der Ariegsereignisse wegen, zu spät, J. Naudet's Buch hat jenen Preis ethalten; eine bloße Zerreibung von Farzben, die Delsner zu einem meisterhaften Gemälde verwendete, welches würdig ist, seiner gekrönten Preisschrift über den Islamismus zu Seite zu siehen. Das Obige ist ein dürstiger Auszug von Delsners Schrift, die der Mittheller von ihm zu lesen empfing. Undefannt ist geblieden, was aus dem französischen Masnuskripte geworden seyn mag.

fo waren es die Mitglieden der Orteverwaltung, welche die größte Burbe übernehmen mußten. Sie, gewöhnlich die Bohls habendern und Reichern, hatten die beträchtlichern Stenern zu entrichten, und waren personlich dazu noch fur den Gins gang der Steuern aller Uebrigen verantwortlich.

Die mbglichfte Gleichheit ber 21 bg aben vom reinen Erstrag jedes Bermbgens und Erwerbes im Staate, bestimmt nach bem Berhaltniß jenes Ertrages, ift Gerechtigkeit gegen Alle.

Das Gefetz foll gerecht fenn, weil es die Menschen uns gern sind. Aber die Auflagengesetze, damale unbillig, wie oft heutiges Tages, mehr auf die arbeitende Klaffe, als auf die verzehrende drudend, wurden burch Willfuren der Geswalthaber noch unbilliger. Schon damals wußte man sich durch Titelaufauf mancher Art der Steuerpflichtigkeit zu entziehen, oder indem man sich unter bas Patronat mächtiger Gonner begab, wodurch eine Art Feudalwesen geschaffen und Leibeigenschaft gegründet und erweitert wurde. Constant verpflichtete die Patrone, für diejenigen zu zahlen, welche sich ihnen hingegeben hatten, um nicht Steuern zahelen zu muffen.

Sandel und Gewerbe waren große Monopolien. Die kaiferlichen Fabriken versorgten Beamte und Privatpersonen mit einer Menge von Bedurfniffen der ersten Aothwendigkeit. Die in solchen Werkftatten angestellten Arbeiter, wie ihre Nachtomunen, waren, als wahre leibeigene Kaste, unwiderruflich an ihren Stand gebunden. Das Gesetz erklarte sie unfahig zu allem Andern, damit, wie Const ant in sagte, die Runst, welche sie treiben, nicht zum Schaden des gemeinen Wesens verpfuschert werde.

hierin, wie in Anderm, stellte bas romische Reich bie Berwaltung einer einzigen großen Landwirthschaft bar, die sich späterhin in einer Anzahl kleinerer auflbete, bei benen aber ber nämliche Grundsatz fortbestand. Es war ba icon

nichte ale bas Mittelafterifche im großen Dagftab, auf bas Bringip ber grandes propriétés im meiteften Umfang begrundet. Aur ben faiferlichen Schat mar Alles und Jedes berechnet, nicht fur den bffentlichen allein, fondern fur ben besondern ber Rurften. Um lettern an iconen, murben auch, neben den orbentlichen Auflagen, aufferordentliche ausgefdrieben. Oft war die Folge bavon eine ungemeine Theurung ber Lebensmittel aller Art. Diocletian versuchte foon bas auch in neuern Beiten bagegen verfuchte Mittel ber Einführung eines Da nimums, ober Bestimmung eines Breifes, über welchen binaus ber Bertaufer einer Baare nicht geben follte. Dies marb bann, wie Lactantius ergablt, Urfach vielen Blutvergieffens um Dinge, Die an fich gering waren. Die Raufleute besuchten feine Darfte mehr nub murben begmegen verfolgt. Aber eben barum wieber flieg bie Theurung noch bbber, mas man mohl batte poraus: feben tonnen. Diocletian fab fich endlich in die Rothe wendigfeit verfett, bas Befet wieder aufzuheben, nachdem es Das Blut vieler Burger gefoftet hatte.

Mit der Ungleicheit in Bertheilung der Anflagen, mit der Stätigkeit der ungleichen Stände, oder der Schöpfung des Raftenwesens, mußte sich nothwendig auch die Ungleicheit ber Unterthanen vor dem Gefetze verbinden. Man darf nur an das unsinnige und grausame Gesetz Con ft ant ins wegen der Entsuhrungen erinnern, von welchem die untersten Boltstlaffen ausgenommen waren, weil, wie der Raifer sagte, deren Riedrigkeit nicht der Ausmerksamkeit det Gesetzes wars die erachtet wird.

Ein schrecklicher Einfall, ber vom bamaligen 3wed und Wefen bes Staates und von ber burch bas Christenthum anerkannten gleichen Menschenwurde gang besondere Ansichten voraussett. Indeffen ift diese Aristokratie bes Gefetes, wenn fie einmal bestehen follte, fur jenes Zeilalter, einiger

Entschuldigung fahig. Bohl schwerlich ließe sich so viel far die Ungleichheit der Barger vor dem Geset in mehrern Staaten unsers Zeitalters sagen, wo ein und dasselbe Berbrechen mit hartern oder mildern Strafen belegt wird, je nachdem der Strafwurdige zu einem niedrigern oder hohern Stand gehort. hier ist Arist ofratie des Berbrechens. Wenn das Geset die Schuld des vornehmen Canders mit derselben Strenge rugt, wie die des Wenschen ans dem Pobel, ist es eben so gerecht gegen jenen, wie gegen diesen, weil jener auf einer hohern Stuse der Bildung ungleich strafe barer ist, als der robe und unwissende Sunder, den auch bie namliche Strafe weniger schmerzt.

Die zu bffentlichen Arbeiten verurtheilten Straflinge hießen unter Conftantin Deputirte (deputati, Abges fonderte von der burgerlichen Gesellschafe). Die diffentliche Arbeit heutiger Boltedeputirten tonnte wohl in manchen Lans bern füglich auch als Strafe für sie angeschen werden.

Bliden wir von ben untern Stanben gu ben Großmit= betragern bes romifden Sofes binauf, fo fallt uns unter ihnen besonders einer auf, der den beut ungewohnlichen Titel eines Comes campi trug. Sein Amt war eben fo wichtig, als bochft angenchm fur ben Rurften. Ihm lagen Studium und Sorge fur die Freude ber taiferlichen Tafel ob. war's, an welchen fich Caffiodor im Ramen feines Gebie tere mit ben Borten wendet : ... Benn bu beine Bflicht wohl vollstrectft, unfere Gaftmable anzuordnen, mas bir allein anvertraut wird, vergrößerft bu nicht allein ben Glang unfere Vallaftes, fondern es macht bir einen Namen unter ben Bble tern ber Rremde. Die Gesandten fast aller Machte des Erd= freiles, wenn fie unfern Reften beimobnen, muffen, mas bei ihnen hochselten gefunden wird, im Ueberfluß, febn, muffen über Die Rulle einer einzigen Tafel und über die Menge der Auf. warter erftaunen, die fie bedienen, und fich einbilden, MIles

werbe im Augenblick bervorgebracht, was man wunscht. Rehren sie in ihre Lander beim, muffen sie dort ihren Freunden
von Bundern bei und erzählen. So werden die, welche uns
fern Tisch besorgen, Ruhm der Welt erndten. Dazu erwäge
noch, daß du ein Vertrauter unserer frohen Augenblicke bist,
wo das herz jede Sorge verbanut, und daß du den Zutritt bei und hast, wenn er allen Audern versagt wird. Und
billig ist, daß die Majestat dem Anordner so bedeutender Beranstaltungen hold bleibt."

Die Diplomaten des Alterthums, scheint es, waren so gaumselig ober gefraßig, wie in spatern Zeiten; und man sollte nach jener Formel Cassiodors geneigt werden, den Comes campi fur den romischen Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu halten.

Das Chriftenthum bestieg mit bem beghalb, ale ben Großen, gefeierten Constantin den Ihron des gefturge ten Beibenthums. Es war eine formliche Staatsummalgung und bas nicaifche Concilium die fonftituirende Datios nalversammlung, aus welcher über bie Christenbeit ber nach: folgenden Jahrhunderte Dogmen um Dogmen floffen. biefe allgemeine Rirchenversammlung ift nicht nur fur bie Gefdichte ber Rirche merfrourdig, fondern eine ber größten Begebenheiten in ber Geschichte ber meuschlichen Gesittung. Bobl batte man auch vorber icon Berfammlungen aus allerlei Bolfern zur Entscheidung ihrer Rrieges. , Rriedens. , Sandels: und Grangverhaltniffe gefeben, wie benn auch bie wilden Sagde voller in den Balbern Amerita's ibre Rongroffe balton, aleich ben Europäern ju Berona ober Wien. Aber es war bas Beiden eines Riefenfdrittes ber Menfcheit , bag man abftratter Begriffe willen gusammentrat, und ihnen bobere Dichtig= feit, als allen materiellen Jutereffen, beilegte.

Aber bas Chriftenthum, erhoben auf ben Thron ber Seis benfchaft, legte fich auch ben faiferlichen Purpur und ben Ges

waltszepter des heidnischen Despotismus bei. Die Christen in ihrer erften Ginfalt und Bescheidenheit standen dem Chrisstenthum des vierten und fünften Jahrhunderes so abstechend gegenüber, wie die frommen Quafer heutiges Tages den kathoslischen Missionarien in Frankreich, die mit allem Kirchenprunk des Mittelalters nur die ausern Sinne, nicht Geist und Berz der Menschen in Anspruch nehmen,

Der Rampf bes Christenthums um die Dberherrschaft gegen bas heidenthum war um so schwieriger gewesen, da alle Eriunerungen der Freihe it an dieses gehunden bingen. Das ausartende Christenthum verlieh dem Despotismus den Sieg, gleichwie jederzeit die Ansartung des Edelsten das heillose gebiert und die gefallenen Engel eben Teufel geworden find. Doch so mußte es ja kommen, auf daß eine höhere Freiheit, als die des Alterthums, nämlich das reine Mensscheit, als die des Alterthums, nämlich das reine Mensscheitbum oder der humanismus, ein Gegensatz zum bloßen Civismus, vorbereitet werde. Die starre Dogmen-halle diente nur als schimendes Mittel, durch welches die unsterbliche Lehre, während der Bolkerwanderungen und ihrer Folgen, sicher an die Rachwelt überliesert wurde.

Raifer Julian, ber Apostat geheißen, versuchte bas Beibenthum badurch herzustellen, daß er die Einrichtungen der Dierarchie, der Predigten, der Amtstrachten n. s. w. mit demsfelben vereinen wollte, welche er mit Erfolg bei den Christen bestehen sah. Diese Nachahmung war eine unfreiwillige huls digung, welche das geliebte Alte dem verhasten Neuen dars brachte. Julian that, wie umgekehrt Napoleon in unssern Tagen, der die Sprache und Formen der neuen politisschen Deukweise gebrauchte, um das ancien regime berzusskellen, oder wie de Bonald, la Menais und eine Menge Deutscher zu der Philosophie und dem Mysticismus ihre Jusstucht nahmen, um die Kirche des Mittelalters aufzurichten. Aber ke betrogen sich eben so grausam, wie Julian. Ums

fonft ift's, bem jungern Zeitalter bie blbben Borftellungen, bie abgelebten Juftitutionen eines altern wieder aufzudringen. Die Bewegungen eines Cadavers, burch galvanischen Reiz hervors gebracht, find nicht die Bewegungen bes Lebens.

Uebrigens war die alte Ordnung der Dinge, die Republik einbegriffen, nicht werth, wieder zu entstehen. Die romische Republik und ihre Freiheit war nie etwas Befferes gewesen, als das Privilegium einer Stadtburgerschaft. Die Freiheit forderte jest eine breitere Grundlage. Das Christenthum legte diese. Es ward zum geistigen Bindemittel zahlloser Wolker, die einander nicht kannten, und welche durch Gewalt der Waffen allein zu einem Ganzen zusammengehäuft worden waren.

Man irrt fic, wenn man irgendwo im Fortschreiten der Menscheit Stillftande vermuthet. Als Eultus mußte das Ehriftenthum die Barbaren gewinnen, um fie einst zur Relisgion emporheben zu tonnen. Die selbstsüchtige Schwäche der byzantinischen Despoten diente, ohne es zu wollen, der Sache der Mensch beit. Ein Mann, wie Inlian, er, ein beserer Mensch, ein besserer Kopf, wurde das Christenthum nur zur Wiederbildung des alterthumlichen Civismus haben verbranchen konnen und mit diesem den Barbaren überlegen geworden senn.

Der priesterschaftliche Cultus fiegte über die Barbaren und brachte ihnen die gottlichen Ideen Jesu. Die Bolter, als Laien, nahmen diesen Kern des Cultus, welchen man ihnen ließ, weil er — nichts eintrug; den Priestern blieb die todte Schale der Frucht. So stand das Religibse der Bolter dem auffern Kirch enthum der hierarchie gegenüber; der Papst stand nur an der Spige des Cultus und blieb da stehen. So ward der Untergang seines religibsen Unsehens unvermeidlich.

Das Papftthum, icon auch als weltliche Fürftlichleit, begunftigte im Mittelalter ben Despotismus und Die Leibeis

genschaft. Die Religion fahrte zur Freiheit. Schon ift bie perfonliche Stlaverei in ben chriftlichen Staaten fast überall verschunden, oder vielmehr verdunt burch Ausbreitung ihres Elements über das Gesammtvolt, welches Staatseigensthum geworden ift, und daher wir das Paß- und Post, und Censur-Wesen, Abzugerecht, Abgabenburgschaft und bergleischen besitzen.

## Soldaten stand.

Lacher, ein junger Deutscher, gebildet und brav, war aus Borliebe fur den Rriegsstand den Fahnen Fraufreichs ges folgt, In Deutschland hatte er bei allen Kenntniffen, ohne Gonnerschaft, ohne Geburtsrang, zeitlebens Schreiberdienste treiben muffen, Er ftand zwei Jahre lang als gemeiner husar im Regiment, welches der Oberst Merlin, jungster Bruder bes bekannten Merlin von Thionville, befehligte.

Ein junger, kenntnistlofer Mensch ward eines Tages jum Offizier gemacht, und einige husaren, unter benen auch lacher war, zischten ihn aus, da sie miteinander zum Futtersammeln verschieft waren. Sie wurden bestraft. Der Oberst, ein sehr wackerer Mann, ließ Lachern zu sich rufen. "Also auch Sie," sagte er, auch Sie haben sich dergleichen unterstanden?" — "Ihnen die Wahrheit zu gestehen," erwiederte Lacher: "ich that's, weil dieser Offizier unmbglich Ihre Achtung verdienen kann, mein Oberst. War' er Ihnen nur von fern ahnlich, es wurde nicht geschehen senn." — "Was soll das heißen?" suhr ihn der Oberst an: "Der Soldat soll gehorchen, und nicht über den Werth der Ofsiziere urtheilen."

Nach einigen Tagen entließ ibn Merlin aus feinem Regiment; ichickte ibn aber mit einem offenen, in ehrenden Ausbrucken abgefaßten Empfehlungsschreiben an feinen Brusber, welcher Juhaber bes neunten Aurasser-Regiments mar.

Lacher erfuhr bann später, daß sein Oberst diesem in einem versiegelten Oriese geschrieben hatte: "Ne tombez pas avec ce jeune homme dans la saute que j'ai saite à son égard. Je l'ai laissé trop long-tems dans les rangs. Il n'y est bon à rien. Il saut le pousser en avant, il le mérite; il saut le mettre à sa place."

Benige Monate fpater flieg Lacher in bem Ruraffiere Regimente zum Offizier und zeichnete fich von ba an fogleich neben allen Aubern, als einer ber Beften, aus.

Ift es nicht bas mahre Geheimnis von der Große einer Regierung, ober jedes andern Machthabers, de ne pas laisser trop long-tems dans les rangs? Jeden an seinen reche ten Plat zu stellen? — Wie mancher ist ein Taugenichts, der am falschen Ort, mit den vortrefflichsten Aulagen sich und die Uedrigen und Alles um sich her zu Grunde richtet; während er das Sochste geleistet haben wurde, wäre er gestans den, wohin er gehorte.

Der Fürst, Feldberr, Gewerbemann, jeder, der an der Spige eines großen Geschäfts steht, kann mit seinem Genie allein nicht ausreichen, wenn er sich über das Alltägliche hins wegschwingen mochte. Der Geist bedarf zur Wirksamkeit eines tüchtigen Korpers; der Künstler bedarf ausgesuchter Wertzeuge. Es ist unbegreislich, daß die meisten Regies rungen diese einsache Wahrheit übersehen und sich durch die Ungeschicklichkeit ihrer Beamten lahmen. Die spanischen, preussischen, rufsichen, bsterreichischen Soldaten sind so tapfer, als die franzbisichen, gewesen; und doch wurden sie in der Regel besiegt. Aber ihre Offiziere und Oberbesehlssbaber wurden nach Hofgunst, Seburtbrang, Dienstalter und andere Zufälligkeiten bestretet. Der Zufall ist blind; der Menschenverstand hat Augen.

Der junge Lacher blieb in ber Schlacht von Eflingen. Bir hatten uns einige Male, ale er auf Urlaub in

Paris war, über Kriegswesen unterbalten. Er überraschte mich oft mit unerwarteten Ginfällen; wenigstens erwartete ich sie von keinem Solbaten.

Der Arieg, sagte er, bleibt immer ein grausames Ges werbe; aber er bleibt nothwendig, weil ewiger Friede und mbglich ift, so lange das ganze Meuschengeschlecht entweder nicht unter einerlei herrn und einerlei Gesch steht, oder nicht seine Natur vollsommen abstreift. Das Einzige, wohin wir endlich durch Sivilisation gelangen tonnen, ist: daß die Ariege meuschlicher geführt werden. Dahin sollte man arbeiten. Es muß Regel werden, daß eine Urmee auf seindlichem Boden das Privat-Eigenthum ehrt und jeden Unbewassneten in so vollsommener Sicherbeit läßt, als lebte man im tiefen Friesden. Unter den gesitzeten Nationen Europens ist wirklich schon viel dafür gethan; aber es bleibt noch viel zu thun übrig.

Auffer der Schlacht find die Franzosen nicht grausam ober brutal. Aber sie wiffen noch wenig von dem Grundsat: Privateigenthum auf feindlichem Boden ift neustral. Und so lange die Armeen diesen Grundsch nicht anerstennen, bleiben sie disziplinirte Rauberbanden in Uniform. Alles hangt von Sittlichkeites und Strgefühl der Regierung oder des Oberbefehlshabers ab. Unfere meisten Generale stehlen selber und geben ihren Leuten schlechtes Beispiel.

Der Oberft Ranopka, ein Pole, zeichnete fich in Spasnien an der Spige feines Uhlanen Regiments aus. Bei ber erften Zusammenkunft mit dem Raiser (Napoleon), der ibn zu seinem Adjutanten machte, sagte dieser zu ihm: Eh bien, Kanopka, vous devez etre riche?

- Riche? non, Sire, je n'ai que mon régiment.

Comment donc? et vous et vos troupes toujours aux avant-postes! Vous n'êtes pas niais.

Mir ginge nicht viel beffer, fagte Lacher, ale bem ehrs lichen Polen; eher folimmer. Lange Zeit gab ich mich bamit

ab, dem General Soult die Rlagen vorzuhringen, welche in Stadten und Obrfern Dentschlands über Raubereien ber Soldaten und Offiziere geführt wurden. Einige Male versschaffte ich hulfe. Eines Tages jammerte ein reicher Bauer, bei dem ich im Quartier lag, und der prächtige hengste im Stall batte, diese sepen ihm weggenommen. Ich ersuhr, der Räuber sep ein Esladronschef gewesen. Ich brachte die Alage vor den General. Der schnob mich verdrießlich an und bieß mich geben. Balb nachher zeigte mir mein Wirth den Esladronschef in der Ferne. Es war der Bruder des Generals. Eine Woche später ritt der General einen der schonen Dengste, die ich bei dem bestohlenen Bauer gesehen batte.

Moreau bielt sich, wenigstens für seine Person, von diesen Unstätbercien rein. Auch Bernadotte. Dieser speissete einst mit seinem Generalstab in einer dikerreichischen Abtei. Der Pralat, der sie bewirtbete, trug einen tostbaren Ring am Finger. Man bewunderte denselben. Er ging von Sand zu Sand, und gelangte endlich wieder zu seinem Eigenthumer zurich. Der gute Pralat, eben im Gesprach mit Andern, erstaunte, als er den Ring sah. Man bemerkte es, wunderte sich ihre seine Bestärzung und drang in ihn, den Grund davon zu sagen. Nach einigem Ibgern gestand er, daß er sich dars auf gesaßt habe, seinen Ring nie wieder zu seben; denn ein noch köftlicherer Ring sey, bei ahnlichem Anlaß, da er einen franzbsischen Beldberrn und bessen Begleitung bewirthet hatte, in den Sanden eines der Bewunderer geblieben.

#### Clemente der Revolution.

Das Drama ber franzbsischen Revolution ift noch nicht zum letten Aft gelangt. Beit entfernt, daß die Biederhers stellung der Bourbonen die Gabrungsstoffe neutralisirt hatte, find diese seitem erft recht ausgebildet. Annagung, Dumms ftolz, Berachtung der einleuchtendsten Grundsage und bigotte

Sittenlofigfeit bezeichnet die große Debrzahl ber ietiaen Ronaliften : nur bei Gingelnen findet fich noch Gemiffen und Ghrlichkeit. - Die Bonapartiften ihrer Seits geben fich fast aberall burch Irreligiofitat und Ibeenhaß, Egoies mus und eine jur Birtuofitat getriebene Unverschamtheit ju Bas unten ftebt, friecht, bofelt und bubit um Etellen und ift dafur ju jeder Diedertrachtigfeit erfaufbar. Bas oben ftebt , bat feinen bobern lebenegwect, als des diners et des filles. - Rechtliche Manner, welche bas Beil Frankreiche wollen, verzweifeln an ber Moglichkeit einer Beribbnung bes Borrechtes mit bem Rechte. Es nehmen Erfahrungen und Ueberzeugungen überhand, die bas reine Berg und ben gefunden Berftand ichaudern machen. zweiflung der Beffern ift fo furchtbar, wie die Bermorfenheit ber Schlechtern. Diese untergraben ben Ihron, jene rutteln an ibm. - Und das gemeinfte Bolt? Es ift immer bem Ueberspannteften am gewogensten. Es will haben, nicht geben. Das Pobelpack wie bas hofpack bat nur Thiergelufte und lebt fur den Tag, wie das Thier.

Ich erinnere mich noch immer, nach der Einnahme der Bastille, eines Schmiedes aus der Borstadt St. Antoine. Er kam in das Case de Fore und jubelte über die erführnte Freis heit, die Freiheit von allen Abgaben. Bergebens stellte man ihm vor, daß es nicht so gemeint sep; daß für den Staat immer Abgaben nothig wären. "Mais!" rief er verblufft: "Alnei done tout ce tapage pour rien? pourquoi prendre la Bastille?"

Man muß ben hof und die vornehme Welt seben, die ihm naber feht! Die mittlern Boltstlaffen, und so, mbct' ich sagen, der beste und größte Theil der Nation, ist seit Zerstbrung der Bastille um Bieles in Bildung des Kopfes und herzens vorgeschritten; das gemeine Bolt und das hofs gesinde keine Spanne weiter.

Der Herzog von Duras, ber fonst viel galt, vermag nichts mehr. Unlängst ward einer meiner Bekannten von jemanden, ber Namens einer Familie ein Anliegen hatte, ersucht, dafür durch den Herzog bei einer gewissen hoben Perzon zu wirken. — "Ich will wohl," sagte jener: "aber es wird zu nichts belsen. Sie mussen sich an des Herzogs habe schen Rammerdiener wenden." — Warum das? Ihnen sieht ja der Weg offen; Sie keunen den Herzog genau! "Ia wohl aber — unter uns gesagt, der Herzog selbst hat schon einer andern Person in meiner Gegenwart gerathen, diesen Weg einzuschlagen. Er gilt nichts mehr; der Kammerdiener Alles." — So wird regiert.

Der schonste Theil der Tuilerien, die Gartenterraffe ift fast immer jest geschloffen, der Spaziergange wegen, welche die herzogin von Berry und ihre Kinder dort zu machen pflegen. Ich fah die herzogin vor einigen Tagen die Seistentreppe der Terraffe berabsteigen. Die Barrieren waren geschloffen und Gened'armes und Gardisten standen umber und bielten alle übrigen Spazierganger auf vierzig dis fünfzig. Schritt weit zurud. Aber als die Dame berabsam, sah ich anch tein einziges hanpt sich vor ihr entbloßen, obgleich sie die Augen nicht wenig, und wie es schien, erwartungse voll umberwarf. Bohl bemerkt' ich, wie sich mancher mit untergeschlagenen Armen hinstellte, und das Schauspiel bedeuts sam betrachtete. — So macht man sich nicht beliebt. Das endet nicht freundlich.

Wenn fich, fagte mir wahrend eines Gefprache über bie gegenwartige Ministerialfrise (Dezember 1821) ein geiftvoller Mann, wenn fich nicht Liberale, Ultra's und Royalisten ends lich einmal aufrichtig und ehrlich in den verfuffungemäßigen Grundsägen vereinigen, so wird früher oder spater der Sieg der Bonapartiften die unausbleibliche Folge ihrer Zwietracht seyn.

Nach Allem, was ich sehe und bbre, glaub' ich, er bat recht, diese Partei ift entschieden die zahlreichke; in den bebern Ständen durch Egoismus ohne alles Gewissen, in den untern durch Unwissenheit und Antipathie gegen die Bourbonen. Sie ist die reichste und schon darum die mächtigste, weil sie weiß, was sie will. Alle Blendwerke der Nation stehen ihr zu Gebot in einem Volke, das noch immer von nichts so gern, als von gloire et lauriers träumt. In allen Masten und Formen erwartet sie den ersehnten Augenblick, in welchem sie ihr Ideal, das regime impérial, d. h. den militairischen Despotismus auf Kosten der Civilisation wird verwirklichen konnen.

Man will nicht ben zweimal verstoßenen Napoleon, aber ben Napoleonismus. Die wohlwolleudsten Secien, Die biesen verabscheuen, laffen sich nicht traumen, baß sie für ihn arbeiten. Dazu hilft ber allgemeine Widerwille gegen bie Auferstandenheit bes ancien regime.

Die seche neuen Minister sind schon verhaßt, eh' sie ins handeln kommen. Voild six blancs, qui ne valent pas deux sous! sagt das Bolk von ihnen. Blancs sind namlich eine kleine Munge, nach der das Bolk noch gablt. Gin solcher Blanc ist etwas weniger, als ein halber Cous; seche sollten also eigentlich zwei und einen halben Sous werth sepn.

Der Justigminister Peyronet ist die verhaßteste Person unter ben sechs Blancs. Er war Procureur du Roi, und als solcher mit der Berfolgung der letten Berschwörung vor der Pairetammer beauftragt. Das Geschäft an sich machte ihn nicht beliebt, noch weniger die an das Brutale streifende Leis benschaftlichkeit, welche sich bei ihm in Gesinnung, Sprache und Gesichtezigen ausbrückte und einen argen Gegensatz zur ruhigen Burde des Prasidenten d'Ambray barbot. Aber man hatte unter den sechs Blancs einen Redner nothig und fand, Peyronet habe legitime Grundsatze und sep ein Schreier dazu.

Eine andere Cage geht, eine alte abliche Dame in der Borstadt St. Germain, die eine lebhafte Correspondenz mit dem Abnige vor Zeiten geführt und dadurch diesem, als mahre hafte "Staatsfrau", wichtig geworden, habe den neuen Minisster empfohlen. Denn der Prozeß, den sie in ihrer Trennungssgeschichte mit dem Shemann geführt, sey von ihm glucklich geführt gewesen.

Ber tann beut wiffen, welche Bege zu den Stufen des Throns fubreu! Nur der Beg des Berdienftes um den Staat führt nicht dabin; bas einzig weiß man.

## Selbstbeschanung.

Es will mir zuweilen scheinen, als hatte die Gute und huld ber Menfchen gegen mich weniger wirksamen Ginfluß auf mein Leben gehabt, als die Unvorsichtigkeit oder Boeheit berselben. Daraus mbcht' ich nun freilich keineswegs folgern, daß es mehrern Personen, vielleicht allen Menschen, wie mir ergehe; oder daß die Summe des Bbsen in der Welt die des Guten überwiege. Wen der vorübergehende Schmerz eines Wespenflichs unbehaglich ist, muß sich ziemlich wohl fuhlen.

Wenn ich nicht eine glanzendere Laufbahn im Leben machte, lag vielleicht auch wohl viele oder alle Schuld an mir selbst. Ich habe die gefälligken Gelegenheiten ausser Acht gelaffen, mir eine forgenlose Unabhängigkeit zu gewinnen. Ich weiß am Ende nicht, ob es bei mir Einfalt oder Leichtsinn war? Freilich, mehr denn einmal hinderte nich ein gewisses Zartz gefühl, Fortunens Hand zu faffen, wenn sie sich mir entgez genstreckte. Aber ift dieß Zartzefühl etwas Berdienstliches gewesen, oder ein philosophischer Stolz, oder eine alberne Blbdigkeit?

3ch habe bas eigene Schidfal gehabt, baß gewiffe Leute, Die mich genau genug tannten, im Bertrauen auf meine Gute

muthigkeit, ober auf mein iconenbes Bartgefahl, auf unber greiflich freche Beise sundigten, und nicht nur in meiner Ges genwart gegen Andere, sondern gegen mich vor Andern, einen Ton annahmen, Dinge behaupteten, von denen sie bestimmt wußten, daß ich das Gegentheil nur zu gut kannte. Ein Wort von mir hatte genugt, sie vollkommen an den Vranger zu stellen.

Bon der andern Seite erfannte man in mir eine gewisse Feinheit des Blides (finesse d'esprit, vielleicht follt' es Pfifisseit heißen), hinter der man eine sehr große Feinheit des Charafters vermuchete. Und grade deshalb galt ich häusig für einen hochst gefährlichen Menschen, vor welchem man sich nicht genug huten tonne. Go tam es, daß mich die preufische Regierung als einen Ugenten der franzbsischen beargwohnte und gelegentlich verfolgte; während mich die franzbsische Resgierung für ein Wertzeug der andern hielt. Beide Theile machten mir das Leben schwer, weil ich nicht war, was sie glaubten zich würde mir die Halfte meiner Leiden erspart haben, wenn ich gewesen wäre, wofür sie mich hielten.

So erschien einmal in einem Pariser Journal ein etwas sphttischer Auffatz gegen die schine Konigin von Preusen. In Berlin verfiel man sogleich darauf, ich musse der Verfasser sepn, und wandte sich, weil man Talleprand nicht traute, für dessen Kreatur man mich ansah, unmittelbar an Napos Le ou, daß mir das Schreiben verboten werde. Napoleon theilte, ebenfalls Talleprand vermeidend, die seltsame Requissition an Duroc mit, um Erkundigungen einzuziehen, und dieser wandte sich in solcher Absicht an herrn von Jenner, den schweizerischen Gesandten, der zum Glud ein vernünstiger Waun war. Die Sache ward bald ins zweiselloseste Licht gesett, daß jener Aufsatz nicht von mir herrühren konnte. Die preussische Forderung blieb ohne Folgen.

Der Berfaffer bes Auffages, welcher bie bobe Diplos

matit in Bewegung gefett hatte, war ein gewiffer Mr. De Baudeil, ber für einen ber besten Tanger in Paris gehalsten wurde, und nach Berlin gesaudt, sich vermuthlich einges bildet hatte, die Königin werde unmöglich mit einem Andern lieber tangen wollen, als mit ihm. Dort aber erfuhr er das Unglud, sich in seinen Erwartungen schon am ersten Balle getäuscht zu sehen. Das ließ sich ohne eine kleine Rache nicht überleben; denn seiner Fuße-Kunst den Triumph entzogen zu haben, hieß allen Glauben an ihn vernichtet.

Damals herrschte in Paris eine wahre Tang sucht, oder Manie des Tanges. In gewissen feinen Zirkeln war der Tang die hochite Angelegenheit. Es gab eine Philosophie dieser Beinzuedungen, ja, ich mochte sagen, eine Mystit des Tanges; das heißt, man sagte sich mit gang ernsthafter Miene Unssinn ind Gesicht, z. B. Le mouvement cycloïdal de la valse représente le principe secret qui conduit les corps célestes dans leurs ordites; oder auch le menuet n'est que de l'huile sur un marbre poli u. dgl. m. Ein herr von B., ein Bers wandter Eu viers, ward über diese Albernheit wie verridet. Er machte einen Entrechat nach Charenton, wo er noch ist.

Richt beffer ergieng es mir auch mit bem Abbe Gres goire. Wir haben uns gefannt, genau gefannt. Aber er hat fich schon lange von mir jurudgezogen; und ich nabere mich ihm nicht, weil ich fuble, baß er mir mißtraut.

Ich war in England, mit Empfehlungsschreiben an Lord Lands down e, und hatte biese in seiner Wohnung gurud, gelaffen, weil er aufs Land gezogen war. Ginige Tage bars auf empfing ich eine freundliche Ginladung, ihn auf seinem Gute zu besuchen. Um dieselbe Zeit begegnete mir in Piccasbilly, beim heraustreten aus einem Buchladen, Gregoire. Er kommt mit offenen Armen auf mich zu, so daß er das Aufssehen ber Vorübergehenden erregt. Wir freuen uns unsers Wies dersehns und im Gesprach erfahr' ich, daß auch er an ben

nämlichen Lord empfohlen fei. Ich erzähle ihm, was ich gesthan, rathe ihm, das Gleiche zu thun, weil ihm wahrscheins lich ebenfalls solche Einladung zukommen wurde und wir dann die Fahrt mit einander machen konnten. Er thut's. Es geschieht was ich vorausgesehen, und wir leben mehrere Woschen sehr glücklich mit einander.

Spaterhin find' ich zufällig in einer Gesellschaft zu Paris ben berächtigten Lewis Goldsmith. Der Mann brangt sich zu mir, daß er ein Wert geschrieben, "les erimes des cabinets de l'Europe", und daß er ein Eremplar prächtig eins binden lasse, um es Talleprand zu überreichen. Ich hielt ihn für einen Narren und weil er mir widerlich war, vermied ich den Zudringlichen. Dafüt rächte er sich in seinem Pamphlet: "le Cabinet de St. Cloud", wo er mich zu den Agenten Napoleons zählt, und unter anderm berichtet, ich sei nach England gesandt worden, um - Gregoire gindruck gesmacht; ich bin um einen Freund gesommen, weil ein verzächtlicher Mensch für gut hielt, mein Feind zu werden.

Swift hat ein Wert über die Aunst politische Lugen zu sagen, geschrieben. Die Kunft ist heutiges Tages eine der brodlosen. Man lugt wohl noch aus Politit; aber man belügt niemand mehr, als die Wenigen, welche an Bahrzheit glauben. — Es wandelt mich zuweilen Swifts Laune an. Sie war bei ihm nicht Kind des Meuschenhasses. Seine Bitterkeit ist oft nur maskirte Menschenliebe. Es ist der Born des gekränkten und verzweifelnden Bohlwollens, ein phislosophischer depit amoureux; ein Unwille, glühend wie die Liebe und ihr nur den Platz im Herzen der Aber der keibe.

Man fagt, Napoleon habe fie in ber Bruft getragen. Ich glaube, ber befte Menfch hatte fie endlich an ber Stelle biefes Mannes gefühlt. Wie brangte man fich zu ihm, und

wer drangte fich ju ihm? Und doch nedte ihn haufig genug bie hochachtung ber Augend, welche fich in ihm überrafchend aufferte. Man bente nur an ben sehwermuthigen Blid, ben er auf Washing tons Bufte warf, und bas Bort aber benfelben; ober an seine Bertheidigung, als man ihn beim Frieden von Luneville ben Borwurf horen ließ, Baben bei ben bamaligen Entschädigungen so unverhaltuismidfig, und ohne Grund, begünftigt zu haben.

"Done Grund?" rief er: "ich habe ben Aurfarften Rarl Friedrich barum begunftigt, weil er burch feine Tus gend ber ehrwurdigfte Farft ift, ben ich teme."

## Italiener.

Es fehlt den Italienern weder an burgerlichem, noch friegerischem Muth, weder an Freiheitsliebe, noch Talenten aller Art. Und doch spielen sie in der Geschichte des neunszehnten Jahrhunderts eine armselige, fast lächerliche Rolle. Sie lieben die Freiheit mit einem Entzuden, wie die Eunnichen eine lebendige Grazie. Durch die Nahe Roms aber an einen gemüthölosen Katholicismus gewöhnt, durch politische Zerstüdelung der Halbinsel zum Nationalhaß verführt, der bei ihnen Surrogat der Baterlandsliebe ist, durch den alten Despotismus zurückgedrängt aus dem staatsbürgerlichen Lezbensgefühl, haben sie Mangel an großartigen Charaktern in ihrer Nation. Sie besitzen höhere Bildung, als Spanler vortugiesen; aber es ist mehr Bildung des Geschmack, als der Fähigkeit zum Großen. Für einen einzigen Masan nieklo haben sie ein Dutend Alfieri's und Nonti's.

Ich fpreche von den hobern Standen, die auf Bildung Unspruch machen. Es ift im Charafter berfelben gu vies Beibliches, d. i. Kleinlichfeitoliebhaberei, Pruntsucht, Furchtl samteit, Geschwäßigkeit, Migtrauen gegen einander, Gefallen an Intriguen. Gie tonnen in wichtigen Ereigniffen nur sub-

alterne Rollen fpielen; fie muffen immer noch, wie im Mitstelalter, frembe Gonfalonieres, einen Rapoleon ober Eusgen Beauharnois an der Spige ihrer Berwaltungen und Armeen haben, wenn fie Ausgezeichnetes vermbgen follen.

Ein Benetianer versicherte mich, als vom Wohnsig eines Caffationsgerichts im lombardische benetiauischen Konigreich Rede gewesen, habe man ihn zu Benedig um alles in ber Welt lieber in Wien selber, als in Mailand zu sehen ges wunscht, und sich sogar Muhe gegeben, ihn tahin zu verspflanzen. Die bsterreichische Regierung, scheints, suchte zu vermitteln und verlegte ihn nach Verona.

Noch bezeichnender ist eine Scene, die mir unlängst ein Bekannter erzählte, der eben aus Italien gefommen mar. Er sah eine tragbare Marionettenbuhne in einem italienischen Stadtchen. Polichinell erscheint und läßt den Kopf hängen. "Bas fehlt dir, guter Polichinello?" fragt' ihn Arlequin, "du scheinst gar niedergeschlagen?" — Anch din ich's. Man hat mich auf das allerempfindlichste beleidigt. — "Bezleidigt? Ei, hat man dich etwa einen Narren geheißen?" — Incher Freund! — "Einen Dieb? einen Spielärger, lieber Freund! — "Einen Dieb? einen Spisbuben?" — Merger, viel ärger! — "Nun denn wohl gar einen Morder, einen Giftmischer?" Alles zu wenig! deute dir nur, man hat mich einen Reapolitaner genannt."

Das Sarkaftische dieses Einfalls wird noch bitterer, wenn man fich erinnert, bas ber Polich in ell eine neapolitanische Maste ift. —

Das Carbonaris Spiel in Italien mar achtitas lienisch. Es ift eigentlich barin nichts bedeutsamer gewes sen, als die religibse Tolerang und die Berschmelzung politis scher und religibser Meinungen. Wie das deutsche Landvolk nach der Reformation im Bauernkrieg, betrachteten sie Christum als den großen Lehrer der Gleichheit unter den Mens fhen, als ben erften Martyrer biefer Lehre, als das größte Opfer der Aristofratie. — Richt minder merkwardig ist, daß in der Banubulle, die der Pabst gegen die Carbonari gesschlendert hat, der Beweis von deren Irreligiosität darin gesfunden wird, daß sie den Bekennern jeder christlichen Konsfession Zutritt gestattet haben.

## Apophtegmen und Anekdoten.

Die intereffante Gespenstergeschichte, welche Gbthe in seinen Unterhaltungen beutscher Ausgewanderten erzählt und nach Reapel verlegt ift der Clairon in Paris begegnet und findet sich im dritten Baude ihrer Memoiren. Die Geschichte ist darum merkwurdig, weil sie drei Jahre Jang dauerte; weil eine große Anzahl unverdächtiger Zeugen ihre Wahrheit erharten; weil durchaus kein betrügerischer Zweck dabei abzusehen ist; weil endlich die wachsamste Polizei von der Welt sich drei Jahre lang vergebens bemuhte, das ratheselhafte Ereigniß aufzuklaren.

Der gutmuthige Dichter Baggefen, ber jest (Ottober 1821) hier in Paris ift, fpricht in ber Regel mit feinen autswärtigen Bekannten beutsch. Befindet er fich aber an einem bffentlichen Orte mir ihnen, und will er ihnen etwas im Berstrauen sagen, so thut er es, damit ihn keiner verstehe, in ber Berftreuung — franzbsisch.

Mein Freund, herr de Ch..., Geschäftsbesorger einer herzogin, besuchte diese, um ihr von ihren Augelegenheiten zu reden. Er war sehr ermidet, bat daher um Erlaubuiß, sich zu sehen, und, weil sie im Garten waren, sich zu bez becken. Er that auch sogleich beides. "Il étoit un tems, sagte die Dame, "où un avocat ne se seroit pas avisé de s'assoir ni de rester couvert en présence d'une duchesse."

"Ah, oni, Madame," entgegnete er: "mais dans ce tems-là les avocats n'avoient ni cui ni tite."

Es gab zu Paris om Pout neuf fur arme Leute eine marmite perpetuelle, das ift, einen Reffel, in welchem immer Waffer tochte, und worin man jederzeit um ein Billiges fein Geflugel fieden tounte. Man ersparte damit nicht nur Koften, soudern hatte sein Gericht viel schmachafter, weil es in guter Fleischrühe gefocht wurde.

"Pour jouir bien d'une dinde," fagte ein Franzese, "il faut être deux; la dinde et moi." — Ganz im Gegensatz mag ein Englander nicht gern einen guten Bissen für sich allein verziehren,

Dem großen Frantlin, welchem bie Welt fo Mannige faltiges verbankt, foll fie auch (nach Montjone's Bericht die Robe des Brillentragens verbanken, weil man dem greis fen Ctaatsmann, Weltweisen und Naturforscher gern ahneln wollte. Er trug die Brille gewöhnlich; nun trug man fie auch gewöhnlich; man hielt es fur Alugheit oder Beisheit des Staatsmanns, die Augen, als Berrather der Gefühle, nicht jedem offen zu zeigen. Bermuthlich lieben barum anch Frauenzimmer die Schleier sehr.

Intereffanter banke mich an Franklin eine eigene Art feiner Rache. Man war an ber Unterzeichnung bes Friedens, burch welchen zuerst Amerika's Unabhängigkeit anerkannt wurde. Franklin legte die Feber, welche er schon ergriffen hatte, wies ber hin, ging in ein Nebenzimmer und kehrte nach einigen Minuten in einem anbern Kleibe zurud. Es war ders seibe Rock, in welchem er zehn Jahre vorher als Deputirter seines Baterlandes vor dem britischen Unterhause die Bielsscheibe von den Schmähungen der englischen Minister gewes sen war.

Lord Che fterfield war durchans nichts, als ein geifts voller, gewißter, gemandter, artiger Mann, im Schreiben und Umgang. Man wird fagen: daß ift schon viel! Es mag seyn. Ich sinde aber, es sei nicht viel, wenn man nichts, als sein handwert versteht; wenn der Schneider nur ein vollstommener Schneider, der Zeldberr nur ein Feldberr, der hofsmann, Diplomat, Schriftsteller nur dies und nicht mehr, namlich ein Mensch, ein großsinniger Mensch ist. Was liegt mir dach an der Schminke und Abrichtung im gefellschaftlischen Leben, wenn der Mensch nichts, als diese Schminke und Abrichtung bat?

Benn Chesterfield einem Lord, ber die ihm beim Spiel binabgefallene Guinee am Boden suchte, mit einer Banknote pon zehn Pfund Sterling zundete, die er zum Fidibus gedrecht batte: so liegt darin eine Lehre fur das Schickliche unter Mannern vom Stande, etwas Großartiges in Berachtung bes Geldes; bessen sind jedoch tausende fähig.

Aber nun lese man, neben dicsem Juge und neben seinen Schriften, Chestersields Testament. Welche stolze Undankbarz keit des vornehmen herrn! — Er vermacht der Mutter seiz nes naturlichen Sohnes Philipp Stanbop, (an den die bekannten Briefe geschrieben sind,) ihr, die er einst um Tusgend und Shre betrogen, ihr, die eine bejahrte Person sepn mußte, (der Sohn war schon in seinen dreisiger Jahren seit langer Zeit gestorben) ihr vermacht er 500 Pfd. Sterling, "as a Smale reparation of the injurioe." Alten Bedienten, die ihm vierzig Jahre gedient hatten, vermachte er 40—50 Pfund, "wenn sie sich noch zur Zeit seines Todes in sein em Dienst beständen."

Bu den Albernheiten, einzig in ihrer Art, bei der Parifer Straffen-Polizei gehort, bei Gelegenheit der Promenade von Longchamps die Ginrichtung, daß alle Equipagen, die fic

bann auf ben Boulevarbs zeigen, gern ober ungern fich in bie lange Reihe ber eleganten Juhrwerte eingliedern und bie Spazierfahrt nothwendig mitmachen muffen. Es ift ein Basgenstrom, bem fein anderer Wagen nahe tommen barf, ohne von ihm mitgezogen zu werden, wie das bei den Ofterprosmenaden in St. Preersburg auch Sitte ift.

Der Grafin Laval gings babei ubel. Sie hatte Gesfellschaft, die zum Mittagsmahl eingeladen war. Sie pflegte ihre Speisen vom Restaurateur Robert kommen zu laffen. Ein Unterkoch pflegte die Gerichte in einem Fiacre mit sich zu nehmen, sie in das Hotel zu bringen und dort die letzte Hand anzulegen. Er fuhr gludlich ab, gerieth aber auf den Boulevards in den bezauberten Wagenstrom, mußte mit seinen Puddings, Braten, Fischen und Saucen die beillofe Promenade von Longchamps mitmachen und die Gaste der Grafin hungerten verzweissungsvoll seiner Rücklehr bis gegen Mitternacht entgegen.

Der Herzog von D. interessirte sich beim Großsiegelbes wahrer de Serre für einen seiner Brkannten, der aber, als de Serre seine Stelle verlor und Pepronnet an die Stelle kam, wegen seiner Anliegenheiten in Sorge gerieth: "Fürchten Sie nichts!" sagte der Herzog: "Mr. de Peyronnet est un parvenu, c'est de la canaille; mes recommandations seront des ordres pour lui." — Das ift altfranz zbsischer Abelston. Wer nicht alten Abels ist, der ift Roturier (Ruptor terrae, Bauer).

Borzeiten hatten die Abuige Sofnarren, welche zus weilen treffend die Wahrheit fagten, wozu fie das Borrecht besaßen, weil die Wahrheit doch der Narrheit gleich galt. heutiges Tages haben wir mit gleichem Privilegium Boltsnarren. Gin solcher ist Bobache. Er spielt auf dem Bouslevard du Temple. Gein Theaterchen ist aber so eng, daß

er nicht mehr gestifuliren kann, wenn sein Schwager, mit bem er spielt, auch barauf steht. Er ist gezwungen, bann bie Hande in die Laschen zu stecken. Mit Recht rief er daher untängst: Il me kut une place, il me saut absolument une place!

Mais sais-tu bien qu'il faut remplir sa place?

- Remplir? on en remplit une partie et le reste est rempli par d'autres.
  - Mais quelle place veux-tu donc?
  - La place Vendôme.

La place Vendôme! Il te sera bien difficile de l'avoir. Rien de plus facile. Je dénoncerai la colonne. °)

Spielte nicht auch Solon ben Boltenarren, ale in Athen verboten mar, von bem Rriege mit Aegina gu fprechen?

Bu bem unglucklichen Ausgang bes Krieges ber Maratsten im Jahr 1803 gegen die Englander foll ber General Boin, ber von ihnen abfiel, großen Theils mitgewirft haben. Er lebt jett in Paris, hat ein Fraulein d'Osmond geheirathet, und, wie man sagt, 600,000 Fr. Einkunfte.

Als Zimmermann ging er nach Oftindien und zu den Maratten, bei denen er sich durch Kenntniß und Unerschrockens beit die huld des Fürsten erwarb. In einem Gefecht ward ihm der Arm verwundet. Er bemerkte, daß die Bunde schwarz zu werden anfing; befahl, ihm das Glied unverziglich abzus hauen, und tauchte den Stumpf in siedendes Ocl, um das Bluten zu stillen. Diese handlung erward ihm bei den Maratten die hochste Achtung; er ward im Kriege gegen die Englander einer ihrer ersten und gludlichsten Befehlshaber.

<sup>\*)</sup> Die aus den von Ruffen und Desterreichern eroberten Rauonen gegoffen, durch Rapoleon errichtet, die Thaten des heers aus dem Feldzug von 1809 in halberhobener Arbeit darstellt.

Mur fein Geiz tam feiner Berzhaftigkeit gleich. Er hatte bei ben Banquiers in Calcutta ungeheure Smumen angehäuft. Lord Welleblen (heut Bellington) benugte ben Umstand und ließ ihm melden, wenn er langer bei den Maratten bleibe, werde man auf fein Bermbgen in Calcutta Beschlag legen; wolle er zu den Englandern kommen, wurde er bei ihnen gros bern Gewinn, als bei den Maratten sinden. Er besann sich nicht lange und ging zu den Feinden der Maratten über, um seinen Schatz in Calcutta zu retten.

Wie fich britischer humpr und franzbifder hum or unterscheiden, zeugten Swift und Siepes bei ahnlichen Anlaffen. Befanut ift die Anetopte, wie Swift einst in ber leeren Kirche, wo Niemand, als er und der Rufter waren, den Gottesdieust ganz ernsthaft mit den Worten ansieng, indem er sich zu diesem wandte: ", der Apostel, mein andachs tiger und in Christo geliebter Herr Rogers, meldet in seiner" u. s. w.

Sieves befand sich lange vor der Revolution, und eh er noch Großvikar von Orleans geworden war, auf dem Lands bei einer Familie, als deren Schloßkapellan. Gines Morsgens fand sich von der Herrschaft niemand bei der Messe ein; nur ein paar Bauerweiber saßen da. Siepes, als er vom Altar aus das fah, pacte sein heiliges Gerath zusamsmen, murmelte: les bougres so ! — de moi! zwischen den Zähnen und ging davon.

Es ift zulet immer trofflich zu finden, bag gewiffeulos fo viel heißt, als unvernanftig, und umgefehrt.

Man fann nicht uber bem Gefet fepn, ohne auch auffer bem Gefet.

Wer felten Recht hat, will immer Recht behalten. Ueber Zabel erheben fich Biele; über Lob aber Benige.

Der Mensch bangt felten mit ganger Seele an bas, was ihm theuer ift; selbst ber Jesuit P. Bellarmin, wie Bayle erzählt, hing nur mit halber Seele Christo an, best wegen er in feinem Bermachtniß diese Salfte seiner Seele bem Erlbser, die andere Salfte aber der beil. Jungfrau bestimmte.

Belde ungeheure Beamtenschreiberelen heutiges Tages die Plage manches Staates find, wie man das jum Behuf des bffentlichen Berkehrs bestehende Postwesen mißbraucht, wie man durch ungebahrliches Porto diesen Berkehr erschwert, wie man das Publikum obrigkeitlich brandschatt, davon kann folgendes Beispiel mit weuigen Worten zeugen.

Ein deutscher Oberpostmeister erzählte mir, er sep durch mehrmalige Untersuchungen zu dem Ergebniß gelangt, daß auf einen Eentuer Briefschaften drei und neunzig Pfund portofreie Dienstsachen kommen. Die übrigen sieben Pfund muffen also naturlich die Transportkosten dieser drei und neunzig tragen.

## Robespierre.

Bas dem Blide des, Reuners ohnedem nicht entgeben tannmag bier noch über ben icharffinnigen und geiftreichen Bers faffer bemertt werden: baß er burch die Lange feines Aufents balte in Paris, burch ben Umgang mit Augenzeugen und burch die Bertrantheit mit ben nachften Beobachtern ber frans abfifden Staatenmmalzung allerdings Stimmfabigfeit über Die aufferordentlichen Erscheinungen biefer Umwalzung erwore ben habe. Wenn er fich porgualich gern zuweilen auf Bons net, Ferrieres und Toulougeon, als bffentliche Gewahremanner, beruft, beurfundet er damit feine Borfichtigfeit. Alle brei find durch ihren Stand, durch ihre Gefinnungen über jeden Berdacht einer Begunftigung ber Revolution erhaben. Ferrieres und Toulong eon baben es in ihren Werten ehrlich gemeint. Beuer geborte gur rechten Seite ber touftie tuirenden Berfammlung, obne an allen ihren Meinungen und Maabregelu Theil zu nehmen, und emigrirte nicht. longeon bat fich in feiner Geschichte ber bbchften Unparteis lichkeit befliffen, bis jur Ralte, bis jur Gleichgultigfeit. Abbe Bonnet batte bingegen bei feinem Berte noch Nebengwede. Er wollte Buonavarte'n ermuntern, der Mont der Bourbons gu werden, und wollte gern die Berfaffung bes Rirdenftaats als bas Urbild einer guten Regierungsform anpreifen, -Dinge, bie beibe gleich lacherlich maren.

. S. 3 fcotte.

Benn die Feinde der frangbficen Revolution ihren Ab. fden gegen biefe Begebenbeit mit ein em Borte aussprechen und rechtfertigen wollen, fo nennen fie Robespierre; und ibn nennen Theilnehmer und Beitheidiger berfelben . mollen fie das gange Unglud bezeichnen, bas der Großen Blindheit ober Ralicheit, ber Sofidrangen Rante, bes ausgewanderten Abels unverschnliche Citelfeit nub ber fremden Regierungen Ginmifchung über Franfreich gebracht. Jede Bartei fibfit ibn mit Abichen von fich, und fucht ibn in die Reiben ihrer Gege mer zu brangen; er aber ftebt in grauenvoller Ginfamteit nne ter den bewegten Daffen der Revolution, und gebort in der That feiner Partei an, obgleich ibn jede, fo lange er mit une widerfteblichem Schreden über Greigniffe und Menichen gebot. vielleicht ju gewinnen, gewiß zu benuten ftrebte. Und fremt, wie er den Absichten seiner Zeitgemoffen blieb, war er ihren Borftellungen und ihren Sitten. 3bm affein von allen Sauptern ber Revolution gladte es, fie gu lenten, ohne ibr angugebbren. Die Authithefe bort auf, eine bloße Redes figur ju fenn, wenn Er und feine Beit, fein Mittel und fein Erfolg, fein 3med und fein Schidfal mit einander verglichen werben follen; auch barin, baß bie Bergotterung, bie feine Unbanger mit ibm trieben, ben Abideu ber Welt gegen ibn erregte, und bag bie ungezigelten Schmabungen aller Belt bie Biderfpruche aufdedten, die man fich ibn beurtheilend erlaubt batte, und unbefangenere Unterfuchungen veranlagten.

Robespierre's Jugenbleben laßt feine Eigentham, lichkeit errathen. Die Leidenschaften bes Ropfes — benn so mbgen jene Ideen gewannt werben, die in ibrer ftare ren Unveräuderlichkeit, eingewurzelten Reigungen vergleicht ar, eine unbeschränfte herrschaft über ben Willam ausüben — die Leibenschaften bes Kopfes entwickeln und befestigen sich langs sam und unbemerkt. In das ftille Reich des Gedankens sich aurudziehend, bleiben sie dem Ange der Welt verborgen, wahs

rend bie bes Bergens erft im Beitleben Burgel und Rahrung finden. Jum Bahufune fcheint unr ein Schritt gu führen; aber zu dem Gipfel des Lafters führen Leichtsinn und Bes wohnheit von dem ersten Fehler bis zu dem letten Berbrechen, durch taufend Abstinfungen, die selten undemerkbar find, wenn gleich sie nicht immer beachtet werden.

Man hat aus Robespierre's Jugendgeschichte einen Fasbelfreis von Miffethaten gemacht, um des Maunes ungeheure Blutschuld zu erklaren; aber sogar die schrankenlose Wuth des Parteigeistes in der konstituirenden Bersammlung wußte ihm keine frühere Schlechtigkeit vorzuwerfen, und ungeachtet der angsklichen Rachforschungen, die nach seinem Tode angestellt wurden, gelang es noch keinem dergleichen in seinem Privatsleben mit Bestimmtheit nachzuweisen. Die Lebenegeschichte eines Gelehrten unserer Tage geht in dessen Kopfe vor.

Bon Robespierre bem Inglinge weiß man wenig mehr, als daß er fich durch Fleiß und Sittlichkeit auszeichnete; daß seine Erziehung von einem geistvollen Manne geleitet wurde, bessen Talente man ruhmt, der aber in der Revolution keine Rolle gespielt hat; und daß er nach einigen fruchtlosen Unstrengungen, sich in seinem Fache vor dem Parlamente von Paris auszuzeichnen, einen der ersten Plätze unter den Advortaten von Arras einnahm \*). Dier war sein Leben unsträssich. Er zeichnete sich durch Treue, Thätigkeit und Uneigennütigsteit in seinen Geschäftsschrungen aus, und hatte fast keinen andern vertrauten Umgang als den mit den Bätern des Orastoriums von Arras, mit welchen er einmal wochentlich speisete und sich gern über gelehrte Gegenstände unterhielt \*\*). In einer Sammlung von Denkschriften, die unter dem Titel von Mémoires voorets vor der Revolution gedruckt wurde, geschieht

<sup>\*)</sup> Essai sur l'art de faire les révolutions utiles, par Étienne Bonnet.

<sup>\*\*)</sup> Graf von Schlabtendorf.

feiner bei Gelegenheit bes unglutlichen Cabarre, ber ein Opfer ftrafbarer Unbefonnenheit fiel, als eines jungen Abvortaten Erwähnung, ber mit Beredfamteit gesprochen und zu großen hoffnungen berechtige \*).

Robespierre mar breifig Jahr alt, ale er unter ben Richtbefigern zur Grandeversammlung von 1789 gefandt wurde. Die erften Borte Die er in Diefer fprach, fundigten ben ent: fciebenen Republifanismus an, ber bis jum letten Ungens blide fein politisches Glaubensbekenntniß blieb; und nie verfaumte er eine Gelegenheit, Diefe Meinung auszusprechen, wie erfolglos anch feine Rede unter ben Berhandlungen über Die Begrundung einer tonftitutionellen Monarchie ericheinen mochs se 00). Der Sof fielt es anfanglich nicht ber Mube werth, ben Mann 'gu bezahlen, befonders da fogar die Aufmerkfam: feit die er in Berfailles erregte, fich mabrend der erften Gigungen ber Rationalverfaminling in Paris verloren batte \*\*\*); fpaterbin fand es fich jur großen Ueberraschung der Bewife fensmåfler, baß er nicht zu taufen mar. "Ginige", fagt ein Schriftsteller, den Geburt und Grundiage jum entidiedenen Gegner ber Revolution machen mußten, und ber in Diefem Sinne felbft an ihr Theil genommen batte \*\*\*\*) : "Ginige waren ber Meinung, er handle aus Ueberzeugung, und bics jenigen fogar, die feine Unfichten am ftartften betampften, vers

<sup>\*)</sup> Conlongeon. S. pièces justificatives jum zweiten Bande feiner Befchichte ber Revolution.

<sup>\*\*)</sup> Bounet, loco cit.

<sup>\*\*\*)</sup> Graf 6.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Charles Elie Marquis de Ferrières, beffen Mémoires pour servir à l'histoire de l'assemblée constituante et de la révolution de 1789, par le citoyen C. E. F...., membre de l'assemblée const., querst im Jahre VII der Republit in drei Banden in Paris erschienen sind.

ficherten, er fei ein ehrlicher Daun, ber aber, obne Beltfennes niß und ohne Regierungsgrundfage, von bunteln Ibeen bingeriffen, jedes Gefet Despotismus und jede Gefetlofigfeit Rreis beit nenne". Rreilich fugt er bingu: "Undere, Die beffer uns terrichtet maren, antworteten, Robeevierre fei ein Schurte. ben eine verstedte Chrincht quale"; aber gu allen Beiten galten bem Parteigeifte Schmabungen fur Die grundlichfte Unte wort, und nirgende findet fich die Angeige der Quellen . aus melden jene angeblich beffer Unterrichteten ihre Uebergeugung ichboften. Gin Beidluß ber touftituirenden Berfammlung. au beffen Unnahme Robeepierre nicht wenig beigetragen batte. ichloft die Mitalieder berfelben von der Bablbarteit zur nachft. bevorstebenden legislativen aus. Arm, wie er im April 1789 gur Ctanbeversammlung gefommen mar, trat Robeepierre in ben Privatftand gurid, und glangende Stellen in ber Ber maltung lebnte er von fich ab, um endlich einen Plat n ber Munizipalitat von Paris anzunchmen \*). Ein Beweis, baß er wirklich bachte, wie er gefprochen hatte, ober baß er Die Butunft gludlicher erricth, ale feine taltblutigen, Die Reis tenschaftlichkeit bes Mannes bemitleibenden Gefahrten.

Wie der 31. Mai 1793 seine Alleinherrschaft gründete, und welche Alleinherrschaft — ist der Welt bekannt. Rathe selhafter erscheint bei dem auffallenden Migverhaltuisse zwis schen den Mitteln, die ihm zu Gebote standen, und dem Ziele, das er erreichte, die Beschaffenheit seines Einstusses. Bon welcher Art war dieser eigentlich? — "Die Frage, ruft Bailleul"), wird die Berzweislung der Geschichtschreiber sepul" — Bielleicht, wenn sie fortsahren, nur in der Sinnens welt den Stützunft des großen hebels zu suchen, der die Bblker in Bewegung sest. In jedem Falle ist die Fraze ans

<sup>\*)</sup> Bonnet, l. c.

<sup>\*\*)</sup> Ju feinem Berte über bas ber Trau von Stael.

siebend genug, um einen Berfuch ihrer Beantwortung gelten zu laffen.

Wer war dieser geheimnisvolle Mensch, und wie beherrschte er seine Zeitgenoffen? Ihm fehlte jeder auffere Borzug, der die Sinne besticht, und jedes Talent, das die Geister gewinnt. Er besaß keine der Tugenden, die die Herzen erobern, und keins der Laster, die den Eigennut an den Dienst des Berbrechens ketten; aber unter dem gewaltigen Uebergewichte seiner tolosfalen Popularität sanken Schonheit und Talent, die Tugend wie das Laster rettungslos in ein gleiches Verderben.

Lafanetite's edle, offne Buge, de Lamothe's gus genbichbubeit und Barrere's gefälliges Meuffere lieffen ibnen die Bergen ber Bubbrer mobiwollend entgegentommen. noch ebe biefe burch ihre Borte überzeugt ober hingeriffen maren. Robespierre batte von ber Ratur eine fo gurud's RoBende Bulle empfangen, als habe fie mit ihr vor ber Berberblichfeit feines Innern marnen wollen. Gine fleine, fcmach. tige Geftalt, fic regellos bald mit abereilten, bald mit gemeffenen Schritten fortbewegend; eine von ben Physiognomien, wie fie Julius Cafar nicht gefielen, mit bem unruhigen Ange, bas unfteten Blides bie Buth wider ben Gegner ausbrudt und ben fremben Blid nicht ertragt ; - eine gallige Befichtes farbe und bedeutungelofe Buge, Die niemale burch bas leb. haftere Rolorit der Thatigfeit oder eines innigen Gefühls verfconert wurden, und von den innern Seelentampfen erblichen und fich frampfhaft ausbehnten. "Er hatte weder bie gebieteris fche Saltung bes Lowen, noch flofte er Schreden ein wie ber Tiger: er mar nur wiberlich, wie die gereigte Biper." .).

Eine kleinliche und unmannliche Citclkeit, des bedeutungsloseften Soflings murdig, und wie fie den schnern Mann ents ftellt haben murde, schien Robespierre's Saflichkeit burch den

<sup>\*)</sup> Bonnet, Ferrieres, Coulongeon.

Routraft, ben fie ichuf, noch widerwartiger machen zu follen. Aber man tommt in Berfuchung, Die Thorbeit feines Betra= gens aber ben Duth ober bie Gewalt zu vergeffen, Die es porausfest. Bu einer Beit, in ber fich bie Unichulb, wenn fie bffentlich ericien, nur unter bem frechen und vernachlaffigten Meuffern ber Lieberlichfeit fur ficher hielt, in welcher ber Reichthum fich unter den efelhafteften Lumpen ber Durftigfeit vers barg, genoß er allein bas Borrecht, geputt und reinlich und mit forgfaltig gefraufeltem Saar zu erscheinen, und alle Renns geichen ber verbannten Ariftofratie gur Cchau gu tragen. 2Babrend Condorcet ben Tribunen gurufen mußte: "Und ich. ich auch bin ein Cansculotte!" - mabrend Da arat in einem gerriffenen Rittel, in Solgiduben und ein ichmusiges Zuch um ben Ropf gebunden, fich auf die Gige ber frangbfifchen Boltsvertreter binftredte und pobelhaften Spott, feines Roftums murdig, über bie Berfammlung ausgoß, war Robespierre, mit ber Elegang und bem Auftande eines Ctupers, ber Ronig ber Caneculottes.

Ceine Berebfamteit war so wenig geeignet, ihm Andanger zu erwerben, als sein Neusscres. Der unerschopfliche Reiche thum an großartigen Ideen, durch den sich Mirabeau ausszeichnete, die anziehende Warme mit der Barrere sprach, und Bergniaud's vollendete Rednergaben waren ihm fremd. Er sprach mit heftigkeit und doch ohne Feuer; schleppend, ohne darum verständlicher zu werden; und eine Gedankenar, muth verrathend, wie sie mehr aus der ausschließlichen herreschaft gewisser sieen, als eigentlichem Mangel an Kenntsnissen hervorzugehen schien, brehte er sich in Allem, was er sagte, mit langweiliger Einsbrmigkeit um die Ereignisse der Revolution und seine Persbnlichkeit"). In der konstituirenden Bersammlung erhob er sich nie über die Rednen vom dritten oder

<sup>\*)</sup> Ohrengengen, inebefonbere Graf Sola brenborf.

vierten Range \*); bennoch gefteht Toulongeon \*\*), baß er zu einem Schmalle von Gemeinplagen nicht felten von Exorbien voll mabrhaft bemoftbenischer Beredfamfeit ausgegangen fei. Und in der That, erinnert man fich einiger ber Borte, bie er in ben großen Rrifen ber Revolution aussprach : bort man ibn bald obne Schen .. den Despotismus felbit au Bulfe rufen, "ben Despotismus ber Areibeit, ben Die Ronige fo wenig nachzuahmen vermbgen, als Salmoneus ben Blig"; bald bie erften, leifen Regungen ber Menschlichfeit unter ben Mitgliedern des Rouvents erftiden, indem er ,, die Armuth vieler Bergen beflagt, beren Mitgefühl durch die Leiden einiger Reinde der Freiheit erschopft werde, und die feine Thranen ubrig behiels ten fur die Bunderttaufende, die auf allen Grangen verblutes ten um Rranfreiche Cache, um die der Rreibeit": - bort man ibn, wie von einem Babrfagergeifte getrieben, fein eiges nes beillofes Birten in ben Gefahren ber Revolution ichile bern, "beren Siegeswagen von ihren Zeinden, nachbem fie an ber Doglichfeit, ibn aufzuhalten, verzweifelt, in beschleunige ter Bewegung fortgetrieben werbe, damit er in unaufhaltfamer Gile bas Biel überfliege, und aus feinen Bleifen geras thend über fich felbft binfturge"; - oder endlich bas name liche Gewebe von Diftinktionen und Trugfoluffen gerreiffen, binter bem die Manner, welche Ludwig XVI. auf bas Bluts geruft fandten, als feine Richter gu erfcheinen bofften; ihnen gurufen, daß bie Ronftitution, Die fie vorschutten, ,,fie in ben Tempel fende und ju ben Sugen bes Gerechten"; und bie That in ihrer gangen, nacten Schmach barftellend, als nicht au rechtfertigen vor irgend einem Richterftuble, und nur an vollführen und nur gu bulden ,iale ber Aft einer bobern, aber Gefet und Gemiffen erhabenen Rationalvorfehung": -

<sup>· \*)</sup> Bonnet l. c.

<sup>\*\*)</sup> Pièces justificatives jum zweiten Banbe feiner Gefchichte.

bann gewinnt es faft ben Anfchein, es fei bie Ungleichheit in feinen Reben nicht ohne Berechnung entftanden, und er habe sich absichelich in jene Duntelheit gehült, um aus ihr bestotreffender und blendender solche Gedankenblige bervordrechen zu laffen; er habe seine Zuhbrer verwirrt, ermidtet, betäubt, um sich dann mit Einem Schlage ihrer Einbildungefraft zu bemächtigen, wo es ihm nicht gegeben war, ihren Berstand zu überzeugen oder ihre Herzeu zu gewinnen.

Richt Benige bingen mit einer vergbtternden Schwarmerei an Robespierre; Reiner ichloß fich an ibn mit ber innigern Unbanglichkeit bes Bertranens, und Reinem geborte er mit einem folden Gefühle an. Er verftand ce, die Ropfe gu entgunden; bie Bergen, die fich ihm naberten, mußte er nur zu verwnuden, und ichen und gefrantt gogen fie fich vor ber Berichloffenheit bes Mannes gurud, bem Freundschaft und Liebe wie fibrende Berftreuungen auf feiner Babn entgegengus treten ichienen. Die Briefe feiner Comefter, Die man unter feinen nachgelaffenen Papieren fand \*), liefern rubrende Beweise dieses Charafterzuges, indem fie die Qualen eines bis gur Rrautlichfeit reigbaren Bergens fcbildern, das von einem aberfpannten Ropfe nicht begriffen ober migverftanden murde. Der Fanatismus tobtet bas Berg, wie Aneichweifungen Die Sinne abstumpfen. Ift es aber mabr, mas feine Zeitgenoffen erzählen und mas Garat \*\*) zu verfteben zu geben icheint; ift es wahr, daß fich Ginmal fein Berg einem fanftern Befable bffnete, bag er liebte und bag feine Leidenfchaft nicht erwiedert wurde : bann ift es begreiflich, wie biefes Derg fich um fo feindseliger einer Belt verschlieffen tounte, von der es verftoßen mar; wie es um fo rudfichtelofer alle Beibaltniffe

<sup>\*)</sup> Sie finden fich unter den Beilagen zu Courtois Berichte.

<sup>\*\*)</sup> Dominique Joseph Garat in seinen Mémoires historiques sur la vie de Mr Suard, sur ses écrits et sur le 18me siècle. Paris 1820.

berselben ber Ibee jum Opfer bringen tonnte, ber ce von nun an allein angehörte.

Und biefer Rrembling unter ben Sitten, ben Talenten und - ben Gefahlen feiner Zeitgenoffen theilte nicht einmal ihre Lafter, Die ihn ben Raktionshauptern als Genoffen, ber Menge als herrn batten empfehlen tonnen. In ihm fanden meder Die Sabfuchtigen und Sittenlofen einen Orleans, noch bie Chrgeizigen einen Bonaparte, und fein ungebeures Stres ben durchtreugte eben fo oft die Plane ber Schlechten, als es die Soffnungen ber Beffern gerftorte. Das Geld batte feine Dacht über ibn. Den Unbefteclichen nannte ibn bas Bolf, und die ibm Nichts laffen wollen, haben ihm bas Berdienft diefer Benennung nicht zu rauben vermocht, die eine unbefangene Rachwelt eber bestätigen burfte, als bie Beinas men fo vieler Großen, beren Schmeichler in ben Zeitungen bie Gefdichte zu fdreiben fich einbilben. Urm, wie er nach Paris getommen mar, farb er; und in bem namlichen Augenblide, in welchem Courtois auf der Rednerbuhne das Zerrbild des Todten aus allen Bugen bes Lafters gufammenfette, lieferte ber Rationalichas por ben Augen von gang Baris ben Beweis wenigftens einer Tugend, die ihm angehort hatte. Unberührt fanden fich in diefem alle toftbaren Effetten ber Bingerichteten, fo wie fie nach ber Ronfistation dabin gebracht maren. Um fie ju reflamiren, mar es nicht immer nothig, die Gegenftande genau anzugeben; die Befdreibung bes Umichlages, in bem fie fich befunden batten, reichte bin \*).

Er war maßig, arbeitsam, in seinen Sitten rein und ernst bis zur Strenge \*\*). Die war es ihm gegeben, ber Abgott ber Lebemanner zu senn. Er feffelte nicht, wie Dans ton, seine Anhanger burch bie Genuffe, die er ihnen spen-

<sup>\*)</sup> Bonnet, L c.

<sup>\*\*)</sup> Zerrieres, Barat.

bete ober mit ihnen theilte. Der Tisch, die Wohnung, bie Aleidung des Gebieters von Frankreich waren die namlichen, die dem armen Advokaten von Arras gehort hatten \*). Er wohnte in dem Dause und aß an dem Tische eines unbemitstelten Schreiners, Dupleix, der noch jest in demselben kleinen Hause, nahe bei der Kirche de l'Affomption, in der Straße St. Honoré, lebt.

In einer Beit, in ber bie Benchelei ber bevorrechteten Rlaffen Die Religion, an Die fie felbit nicht glaubten, ben Burgerfrieg angufachen migbrauchte, und in ber die Tollheit felbitiuchtiger Angrebiften fich bas Dafenn bes Gewiffens ausaureben versuchte, um feinen Bormarfen ju entgeben; mabrend bie Birtenbriefe ber Bifchfe Zwietracht predigten, mabs rend Chaumette Die berglofe Boffe eines Bernunftfultus aufführte, mabrand Jatob Dumont ber Guillotine gegen. aber ben Atheismus lehrte, - begte Robespierre relis gibfe Gefable, Die, ohne ben Lebren feiner Rirche zu entfores den, an Aberglauben grangten. Reiner ber Biberfacher aller bobern Sittlichfeit entging feinen Achterflarungen, und Varis fab nur an einem Zage feine buftern 3dge wie verklart von einer heitern Begeifterung, damals, als er an ber Spite bes Nationalkonvents bas Dafenn und die Beltregierung bes bochften Befens verfandigte.

Diese bestern Geschle waren nicht geeignet, in seiner Zeit und unter seinen Umgebungen ihres Besitzers Macht zu grunden ober zu besestigen, und die einzige Eigenschaft des herzens, die in den großen Krisen der burgerlichen Gesellschaft, von dem Glade begunstigt, alle andere Borzuge zu ersetzen vermag, und ohne welche in der Regel alle andere gelähmt und wirkungslos erscheinen, sehlte ihm — der Muth. Richt jener Muth des Kopfes, der mit starrer Konsequenz jede

<sup>\*)</sup> Bonnet, Garat,

und auch die entsetlichfte Folgerung aus bem einmal angenommenen Grundfate gelten, und die entferntere Gefahr we niger and Trot als aus Befangenbeit unbeachtet laft, fonbern jener phyfifche Duth, ber ben gegenwartigen, finnlichen Gefahren unerschrocken entgegentritt, ber ben Stier bei ben Shruern padt, und - in festem Gelbstvertrauen an die Spige ber icheuen, unentschloffenen Menge tretend, - fpm= pathetifc ben ihrigen erweckt. Diefer Gigenschaft allein verbantten auch mittelmäßige Menschen, wie g. B. Derlin von Thionville, bedeutenden Ginfing; durch fie hauptfachlich gelang es Danton auf lange Beit, die Bergen bes Bolfes mit Robespierre zu theilen. Ueber bie Reigheit Diefes lettern ift nur eine Stimme. Un ben gefahrvollen Tagen ber Revolution, wie am einundamangigften Juni, am zehnten Muguft, mar er unfichtbar, und muthigere Danner leiteten Die Bewegungen bes Bolts. Baren fie aber voriber, Die Schreden biefer Tage, bann trat er fo fed und gebieterifch aus feinem Duntel bervor, und arntete mit fo ficherer Sand bie Fruchte ber Bagniffe Anderer, als batten fie nur, wie Sandlanger, in feinem Dienfte geftanden.

So wenig die Mittel dieses Mannes der herrschaft, zu ber er gelangte, angemessen erscheinen, so wenig entsprechen seine Zwecke den Meinungen und den Absichten seines Boltes. Er und seine Zeitgenossen verstanden sich nicht, und der Augensblick, in dem sie ihn erriethen, war auch der seines Sturzzes. Dann aber, als hatten sie ihres Aufstandes wie ihrer Unterwürsigkeit gegen ihn sich geschämt, eutstellten sie beide in ihren Darstellungen, und Europa fuhr fort, ein Misverzständniß seiner Zeitgenossen zu theilen, das seinem Wirken alle Bedeutsamkeit, seiner Gestalt alle Eigenthumlichkeit in der Geschichte nahm.

Roch immer ift bie Meinung bie herrschenbe, bie in ber Schreckenbregierung nur etwas Regatives fieht, Die Auf:

lbinug aller Banbe ber bargerlichen Gesellichaft, Die Abmes fenbeit aller Gefete, Die Schrantenlofigfeit aller Begierben und aller Rrafte bes Gingelnen. Go mochten viele von benen es meinen, bie fich ihrem Dienfte bingaben, und in bem Sinne mochten fie handeln, aber fo meinte Robespierre es nicht. "Die Revolution verschlang, wie Saturn, ibre eigenen Rin= ber" - und folde querft. Bas follte auch ihm an bem Abs werfen sittlicher Reffeln gelegen baben, beren Laft er nie em= pfunden hatte; mas an der Moglichteit zugellofer Genuffe ibm, ben Kanatismus ober Temperament gegen ihre Reize abstumpften; wie endlich batte er, ber jebes felbstftanbige Streben wie eine gegenrevolutionare Bewegung argmbbnifc bewachte, und nur an feines Billens Unfehlbarfeit glaus bend, biefen nie genug und nie unbedingt genug jum Gefet erbeben tonnte - wie batte er au dem willfurlichen Treiben Aller Gefallen finden tonnen? Co weit entfernt bavon mar bie Schreckenbregierung, Befeglofigfeit zu begunftigen, baß fie vielmehr ber Gefetlofigfeit ein Enbe machte, Die feit dem gebnten August gemaltet batte; und nicht bie Anarchie, nein, ben Burgerfrieg organifirte Robespierre, wenn man fich bes Ausbrude in einem folden Bufammenbange bedienen barf. Richt ber Burgerfrieg nur, ber in ber Benbee ober von knon und Toulon muthete, fondern ber, ber in jeder Proving, in jeder Stadt, in jedem Sause seine Theilnehmer gablte und feine Dufer. Durch bas Defret wiber bie Berbachtigen, wie es nach bem Untergange ber Gironde unter Robespierre's Aufpigien burchgefett murbe, verfundigte bie Nationalrepras fentation felbft biefen furchterlichen Rrieg. Und auch bier ift es, als habe ber Sanatifer inftinftmäßig ben Bang ber Er= eigniffe, beren er fich bemachtigte, richtiger beurtheilt, als fo viele Renntnifvollere und Raltblitigere, Die fie berbeiges führt hatten, und die von dem Reuen und Beffern augezogen und bann wieder von dem Aufferordeutlichen gurachgeschreckt,

bald in kläglicher Selbstaufchung sich ihren Feluden aberliesferten, bald in unvermbgender halbbeit ihrem eigenen Werke unterlagen. Denn jede Staatsunwälzung ist, mehr oder wes niger ein heimlicher oder offener Burgerkrieg, und wo nicht wur Berschiedenheit der Interessen, wo Trennung der Meisnungen sie hervorbrachte — ein Bernichtungskamps. Bergesdens unternehmen die Bessern aller Parteien das Werk der Werschnung. An eine politische Chemie ist nur zu glauben, insofern sie Scheidekunst ist — nicht Mischskunst. Die Leidenschaften verschnen sich, die Ideen niesmals. Sie nähern sich einander wie Licht und Finsternist in der Dämmerung, aber nicht um sich zu vereinigen, sondern um sich zu trennen, und erst in dem Untergange des Einen erscheint des Andern Sieg.

Jeues Defret, indem es die gange Bevollerung von Frantreich in zwei große Abtheilungen, Die patriotische und bie gegenrevolutionare Partei, fdied, und "ber erftern die Bes machung und Berfolgung ber lettern gur Pflicht machte" \*), bennoch aber fein anderes, mefentliches Rennzeichen ber Parteien anzugeben vermochte, als die Gefinnungen ber Gingel nen - bewaffnete überall ben Argwohn, ohne jemals bie Gerechtigfeit zu erleuchten. Freilich machte es baburd nur gu oft "ben Friedlichgefinnten jum Opfer bes Babnfinns, und alle Bohlbenfenden ju Sfloven tubner Rantemacher"; aber auch die Beffern bes Ronvente, wie Alle, Die in ber Res volution bas Beginnen eines Bertilgungefrieges bes Rechts mit bem Borrechte erblickten, traten jener Erflarung bes uns verfbnlichften Burgerfrieges bei. Denn tonnten fie fich auch nicht verbergen, bag an diefem wie an andern Rriegen bie Ueberzeugung nur Benige Antheil nehmen hieß, und bag bie Mehrzahl einer niedrigen Leibenschaftlichkeit gehorchte: p

<sup>\*)</sup> Baiffeul,

brang fich ihnen boch eben fo febr bie Ueberzeugung auf, baff bem rudfictlofen Angriffe nur burd eine ebeu fo rudfictlofe Bertheidigung begegnet werden tonne. Unordnung aber mar fo wenig die Folge diefes Buftandes, als fie in der Abficht Derjenigen gelegen batte, die ibn berbeifubrten. Bielmebr glich berfelbe auch barin einem Rriege, bag bie Regierung, fo lange er bauerte, mit einer Allgegenwart und Strenge vormaltete, wie fie die volltommenfte militarische Diszivlin fanm ju erreichen vermag. Der Schrecken vollendete nicht die Anardie, die feit bem gebnten August fatt gefunden, er beendigte fie \*), indem er ben Organen der Regierung, den Revulutiones tribunalen und ben Bolfegesellschaften, eine unwiderftehliche Gewalt verlieb. Ueber beide berrichten biftatorisch bie Roms miffare bes Boblfahrtsausschuffes, wie Robespierre in ber Sauptftadt über Diefen Ausschuß, den Jatobinerflubb und ben Ronvent.

Nicht der Schrecken an fich darf als eine Eigenthum, lichteit der franzbsischen Revolution angesehen werden; er ist vielmehr in dieser oder andern Formen ein unvermeidliches Stadium gewisser Krankheiten der politischen Korper. Robespierrre's Persbulichkeit war es, die dem Schrecken in Frankzreich ein nur ihm gehbriges Gepräge aufdruckte, und die einen Ramps, zu deffen Bezeichnung in andern Zeiten die Benennunz gen Burgerkrieg und Parteiwuth hinreichten, der Welt zum erstenmal als der Schrecken selbst offenbarte. Fran von Stael, so umsichtig in dem Auffassen der Ereignisse jener Zeit, als befangen in ihren Erklärungen derselben, hat es wohl erzkannt, diesesge he im niß volle Et was in dem Wesen Rosbespierre's das in der Mitte des Schreckens, den die Regierung laut verkündigte, ein noch angstlicheres unheimlicheres Gefühl verbreitete, und Bailleul ist der Erste gewesen, der defentlich

<sup>\*)</sup> Bonnet's Borte.

bas Bort ju bem Rathfel gegeben bat, beffen Auflbfung unter ben Mitgliedern bes Konvents bie unmittelbare Beranlaffung gu Robespierre's Sturg gemefen mar. Er uft ich hatte es biefer namlich gemeint mit ben Lehren, die er von der Rednerbahne immer vertandigte, und in welchen die Debrzahl feiner Bus borer nur die Beuchelei des Rebners oder die bedeus tungelofe Ueberfpanuung bemagogifcher Rebefunfte ers tennen zu muffen glaubte. "Aus einem einzigen Gefichtes puntt", fagt Bailleul +), "faßte er die Biedergeburt ber Befellichaft auf. Gleichheit und Bolfsherrichaft maren ihm Micht eine Die Grundlagen bes gesclischaftlichen Buftanbes. unbedingte Gleichheit, benu er fette Beamte und Ungleichheit ber Gludeguter voraus: aber auch nicht eine Gleichheit vor bem Befege nur, benn feine Beamten follten bem Bolte unters worfen fenn, und jene unermeglichen Reichthamer, die wir im Gefolge bes Sandels erblicken, buldete er nicht. Dun ift bas Befen ber Demofratie, wie er fie beabfichtigte, bie Ius gend, die Tugend im ftreugsten Ginne des Bortes; und ba er als Reinde biefer Tugend Alle betrachtete, die in ben Digbrauchen einer fehlerhaften Staatsverfaffung ihren Bortheil gefunden, alle felbstiuchtige Reiche, alle fittenlofe Arme, alle Ehrgeizige, alle Gegner bes Boltes, und der Gleichheit: fo lag es in bem 3mede ber Biebergeburt ber Gefellichaft, ober ber Revolution, wie er fie aufah, die Gesellschaft nicht allein von allen Laftern, fondern auch von allen Indis piduen zu reinigen, die bas Beifpiet berfelben gaben. Unter Diefer Borausfetjung folog Robespierre mit rudfichtlofer Folgerichtigfeit : Das Befen einer Bolteregierung im Frieden ift bie Tugenb, bas Befen ber Bolferegierung im Revo-Intioneguftande Tugenb und Schrecken. Die Tugenb, obne welche ber Schreden verberblich, ber Schreden, ohne

<sup>\*)</sup> In feinem Examen etc. .

ben bie Tugend ohnmächtig ift. Der Schrecken ift nichts als schnelle, strenge, unerbittliche Gerechtigkeit, eine nothwendige Folge der Tugend felbst."

"Robespierre", fahrt Bailleul fort, "Robespierre mit der überspanntesten Meinung von seiner Bollfommenheit und der Erhabenheit seiner Ansichten, glich in keiner hinsicht den übrisgen Revolutionsmännern. Diese sühlten es wohl, daß sie einem Sturme Trot boten; sie wußten aber auch, daß das Fieber, von dem sie geschüttelt wurden, aufhören musse mit seiner Beranlassung. Er hingegen war ruhig und eben in seinem Stemente. Er sah bereits die Tugend unter dem Bolke, und in allen Niederlagen um sich her eben so viele Triumphe seiner Tugend. Als ein bevorrechtetes Wesen sah er sich an, in die Welt gesandt, um der Gesetzeber und Lehrer der Bbleter zu sehn. Daher diese Sicherheit, diese ruhige Haltung und dieses geheimnisvolle Stwas, das Frau von Stael in ihm wahrnimmt."

Bedenkt man aber, daß auch in ihm der Dunkel das richtige Maaß der Beschranttheit abgab, daß in Robespierre mit ber festen Meinung von ber Erhabenheit feiner Absichten und feiner Bestimmung fich ein eben fo entschiebener Dans gel an Belt- und Menschenkenntniß paarte, und daß auch in Unfehung feiner fich die Erfahrung bewahrte, nach ber gu jebem Mittelpunfte ber Gemalt, er fei ein Thron ober eine Rednerbubne, mit größerer Rubnbeit und gludlicherm Erfolge bie Schlechten fich vorbrangen: fo wird bie heillofe Berwirrung erflarlich, die ihn umgab, und die Taufchung aller Kaftionen, die ichon seine Opfer murben, mabrend fie ihn noch fur ihr Bertzeug hielten. Indem er, befangen von feinen eigenen Eraumen und ben Borfpiegelungen ber Rantemacher, bie Befiger jedes naturlichen Borguges und jedes erworbenen Berbienftes als eben fo viele Berfdmbrer gegen bie Gleich= beit verfolgte; indem er - feit bem Rivofe bes Jahres II

bie letten Formen ber Gerechtigfeitspflege, Die letten Schuts webren ber Unschuld gegen Billfur gerftbrend - jede Tugend wie jebes Gigenthum ber Bosbeit, ber Sablucht und bem Blutburfte jener Riebertrachtigen preisgab, die bem Phbel fcmeicheln, wenn co feinen Rurften mehr anzubeten gibt, mar er bod nicht allein nur ben ausgewanderten Bringen ober ben Beffern in Frankreich bas Saupt ber Gorgone \*). Er mar es auch ben Deuchlern, ben Raufemachern, ben Betrugern jeber Rlaffe. Bor feiner Rache maren bie Opfer ber Liederlichkeit auf ben Boulevards von Paris nicht fiches rer, als die einflußreichen Damen in den Cotterien ber Bors ftadt St. Germain. Der gemeine Taschendieb fiel unter fei= nen Schlagen, wie der vornehme Agent ber Gegeurevolution. Mue, fo lanteten bie Anflageaften, ,als Mitfdulbige einer Berschworung gegen die Rreiheit und Souveranitat bes Bole fes" \*\*). Und biefe Gleichformigfeit ber Auflageaften mar teineswegs eine Rolge gewiffenlofer Nachlaffigteit ber Beamten des Revolutionstribunals, oder gar eine noch entfetichere Berbbhnung ber unterbrudten Unschuld: fie brudte ben bits tern Ernft bes Spftems aus, in bem Robespierre bans belte.

es mußte fich seinem Ende udhern, das ungeheure und unnaturliche Zerstorungswert, sobald Robespierre'n die Folzgen, und den Mitgliedern des Konvents, die bisher seine Wertzeuge gewesen, der 3 wed besselben flar geworden. Jener, der das Nicerreichte unternehmend, des Gewissens Strafges walt in der Regierung darstellen und moralische Mängel wie politische Berbrechen verfolgen wollte, entdedte endlich das

<sup>\*)</sup> Ein Ausbrud Monfieur's vor Quiberon. S. Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de la Vendée, par Mr. le comte de \*\*\* (Antoine de Vauban). Paris 1806.

<sup>\*\*)</sup> Bailleul.

mermefliche Berberben, bas alle Leibenschaften und alle Lafter unter ber Megibe feiner Grundfate angerichtet. Berfallen mit feinen Umgebungen und mit fich felbit, mußte er feinem Arge wohn teine Schranten mehr ju fegen. Seine Antlagen, Die Tobesurtheile maren, und die bereits nicht Benige auch von bem Berge, fobald er ihre felbftfuchtigen Gefinnungen und alfo ihre Berichmbrungen gegen feine Tugend entbedt, ges troffen hatten, murben jest ohne Rudficht wider Alle gefcbleudert, die ihm verdachtig maren, und er traute Reinem mehr. Dit ungewiffem Schritte eilte er auf ber ichmalen Granglinie bin, die ben Rangtismus vom Babnfinn trenut. Die Mitglieder der Regierungsausschuffe überfaben ben gans gen Umfang feiner Plane und die eiferne Ronfequeng, mit ber er biefe verfolate. Drei Biertheile ber Frangofen befanden fich, nach Bailleuls naiver Bemertung, vor ihm im Buftande ber Berfcmbrung, und er fiel, ber feinem eigenen Berte uns terlegen mar, ebe ihn noch die Achterflarung bes Ronvents an Boden ftredte.

'Es ift niederschlagend, erkennen zu milfen, daß der Furcht ber Schlechten gelang, wozu es den Beffern an Muth gefehlt, und daß der Plan, der keinen oder einen ohnmachtis gen Biderstand gefunden hatte, so lange er nur der Unschuld und dem Eigenthum Gefahr zu bringen schien, erft dann seinem Urheber verderblich wurde, als es offenbar geworden, daß er auch dem Ehrgeize und der Habsucht Berderben drohe.

Das Vernunftgesetz, nach welchem Sppothesen, (welche Erscheinungen der physischen Welt auf die einfachste und gesnägendste Weise erklären), für Wahrheit gelten muffen, so lange nicht andere die nämliche Eigenschaft in höherm Grade ausweisen, gilt auch in der moralischen Welt. Robespierre's Laufbahn, alles Ungeheure, das er gewollt, alle Gräuel, die er veranlaßt, und sein Sturz sind erklärt durch jene Denkart, die Bailleul aus seinen eigenen Reden darstellt, und die hins

lanalichteit bes Aufschluffes, ben fie uns gibt, zeigt ben Uns werth ber vielfachen übrigen Bermuthungen, Die man über feinen 3med gehegt; Bermuthungen, beren feine auch nur gu einiger überwiegenden Bahricheinl chfeit bat erhoben men ben tonnen, und die alle in großern ober geringern Biders fpråchen unter fich und mit fich felbit fteben. Robespierre's Streben nach ber Diftatur mar bas Lofungemort feiner Gege ner gur Beit feines Kalles; ein Nachhall aus ber Beit feiner eigenen herrschaft, in ber es auch nur Gin Berbrechen, bas gegen die Gleichheit, gegeben batte. Es war jenen um fo willfommener, ba die Bahrheit fo wenig auf ihre frubere Gebuld, als auf ihr fpates Erwachen ein vortheilhaftes Liche werfen tonnte. Robespierre mag eine Dittatur beabsichtigt baben, fogar befaß er fie fcon; aber eine Diftatur, ganglich verschieden von berjenigen, die gewohnliche Berrichsucht jum Biele mablt. Sein Unsehen glich mehr bem bes Stifters einer Sefte, als eines Parteihauptes. Der erfte mollte er fenn, und fur ben Erften bielt er fich; aber ale ben Bers fundiger einer neuen politischen Offenbarung, ale ben Oberpriefter feiner Zugend, ber alle Dyfer um ibn ber gefchlachs. tet murben.

Ein Gerucht, das sich um die namliche Zeit in Paris verbreitete, ließ Robespierre'n eine heirath mit Madame Ludzwigs XVI. Tochter beabsichtigt haben; und so groß war die Sitelkeit des Mannes, daß sie einer Meinung, die uns nur widerstunig vorkommt, in den Augen seiner Zeitgenoffen Bahre sche in lichkeit verlieh. Auch ist denkbar, wie vor einer so ausschweisenden Einbildungskraft, als die seinige, das Bild der vollendeten Biedergeburt der Gesellschaft und eines allgemeinen Berbrüderungsfestes sehr wohl neben dem einer Berzbindung des Propheten der neuen politischen Offenbarung mit der Erbin des letzen Oberhauptes der alten Ordnung bestes ben kounte. Indessen hat sich doch nie mehr, als eben nur

Die Moglichteit einer folden Absicht, nachweisen laffen. Gin naherer Aufschluß ift barüber nicht vorhanden; und wenndie Forschungen seiner Zeitgenoffen, benen alle Quellen zu Gebote ftanden, und die durch haß und Neugier gleich machzig in Bewegung gesetzt wurden, erfolglos waren, so läßt sich annehmen, daß sie überhaupt nur eine wesenlose Bermusthung zum Gegenstande hatten.

Gine britte Meinung macht Robespierre zum Berts genge ber andmartigen Dachte und insbefondere ber britifden Minifter. Gie foll gerechtfertigt werden burch einen bem Berichte Courtois angehängten, unter Robess pierre's Papieren gefundenen Brief, in welchem ein ungenaum ter Bertrauter bem Demagogen zu dem Erfolge feiner Thas . ten Glud municht und ibn erinnert, bag er jest, Die Bermirs rung ju vollenden, nur noch einige Schlage thun, bann aber fich retten muffe, um ben Robn feiner Dienfte, Die mittlers weile in Gicherheit gebrachten Coate, auf fremden Boben in Rube zu genieffen, und fern von dem allgemeinen Berbers ben die bintergangenen Thoren nach Berdienft auszulachen. Reine Meinung icheint beffer begrundet gu fenn, und feine ift unwahrscheinlicher, als biefe. Es bedarf, um bies zu zeigen, nicht einmal ber Bemertung, wie leicht jener Brief ein untergeschobener fenn tonne; ein Rall, beffen Doglichfeit bei ber ben Beitgenoffen wohlbekannten nichtewurdigen Ginnesart bes Berichterftatters nur ju nabe liegt. Es ift mahrscheinlich, baß ber Brief fich wirflich unter Robespierre's Papieren ges funden bat; es ift fogar mabricheinlich, bag noch viele andere eines abnlichen Inhalts an ibn gerichtet morden find, fei es. um ihn zu verhöhnen ober um ibn, im Rall einer Entdedung, verbachtig ju machen und zu fturgen; und daß jener ju bie= fer Rlaffe gehort, wurden Form und Inhalt beffelben bar= thun, wenn auch die Riebertrachtigfeit, die erfordert wird, um folche Dienste ju belohnen, und die fcamlofe Abficht.

einem folden Diener einen Buffuchteort zu verftatten, uns nicht unglaublich vortommen follten. Die Berbrechen der Staatefunft werden mit grb ferm Unftande begangen, und die unbarmbergigften Berechnungen eines faltblutigen Egoismus burfen von ihren Agenten nur mit allem Prunte eines garten Chrgefuble und ber menfchenfreundlichften 216= fichten zur Sprache gebracht werben. Der in Courtois Bericht enthaltene Brief, in einem fo phbelhaften Tone gefchries ben, wie er kaum bes Triumphes über einen gelungenen Tafchendiebstahl murdig fenn murbe, liefert ben ficherften Beweis, baß fein Berfaffer - wenigstens gn ungeschickt mar, und ber Unterhandler eines Rabinets gu feyn. Bat fich auch die geringste Spur von den angeblichen Schagen, Die Robespierre's Tod berrenlos gelaffen haben murde, nie eine weitere Andeutung feiner voransgefetten Berbindungen mit bem Auslande gefunden, und eine bobe innere Unmahr-Scheinlichfeit Diefer Behauptung, aus feinen Gigenthilmlich. Leiten hervorgebend, giebt uns ein ferneres Recht, Diefelbe fur fo grundlos ju halten, als fie unerwiesen ift. Ber mit feiner Meberzeugung Sandel treibt, der muß einen bbbern Benuf tennen, als ben, feiner Meinung treu zu bleiben. Robess pierre'n ift feine Begierbe nachzuweisen, als Die, feinen polis tifchen Grundfagen Gingang und herrichaft zu gewinnen, und ber Kanatismus felbft, mit bem er biefen 3mcd verfolgte, ftumpfte ibn ab gegen alle andere Gindrude, bie unfere Leidens fcaften aufzuregen geschickt find. Der Ginflug, ben au 65 wartige, aber barum nicht frembe Agenten auf Die Res volution gehabt, bildet noch immer die Rachtfeite ihrer Ges fcichte. Es ift nichts weniger als unmbglich, daß er auch in Robespierre's Profcriptioneliften fich geauffert, und nur fo viel gewiß, daß biefer, wenn das Bertzeng, boch nie ein Behilfe der Urheber beffelben gemefen ift.

Nicht Benige empbrt burch bas grangenlofe Blutvers

giegen, bas bie Schredenszeit bezeichnete, und verwirrt buich Die Regellofigfeit, mit welcher ber Mord unter allen Stanben und Parteien, unter jedem Geschlichte und Alter withete, haben biefe entfetliche Ericeinung einem reint bierifchen Blutburfte ihres Urbebers jugefchrieben. Alle Mitglieder ber Ariftofratie, bie nie ein ju grafliches Bild von ihren Gegnern entwerfen tonnen; alle religibfe Gemulther, Die in foldem beillofen Treiben die entfeffelte Macht eines finftern, bosartigen Befens abnen - und die Stimmung, Die bagu führt, ift in allen großen Rrifen ber Gesellschaft, nur in ber Korm verschieden, vorherrichend gewesen -; alle Beitunges und Geschichtschreiber, welchen die oberflachlichfte Erflange Die juganglichfte mar, baben Diefer Meinung beigepflichtet. Sie ift bie allgemeinfte geworben, fie bat Gine Seite, Die fie auch ben beffer unterrichteten Besbachtern der Revolution be= rudfichtigungswerth gemacht bat.

Die es einen Grad bes finnlichen Bergnugens giebt in bem diefes felbft gur Marter wird, fo giebt es eine Stufe ber Sinnlichkeit, auf der fe fich als Graufamkeit auffert. Die geheimnisvolle Bermandtschaft, Die zwischen Wolluft und Mordluft fatt findet - eins ber vielen Rathfel, Die uns bie Tiefen ber Natur nicht aufschließen, sondern nur andeuten, ift von Naturforfchern auf den niedrigften Stufen des thieri= ichen Lebens, besonders unter den Sufeften, erfannt morben. Der Geschichtschreiber findet nicht felten Gelegenheit, bie robesten Ausbruche ihrer Macht an ben Menschen zu beobachten, in dem fich die in der übrigen belebten Schopfung gerftreuten Buge vereinigen, wie in der Spige ber Pyramide alle Berhaltniffe des gangen Gebaudes. In Frankreich batte ein fittenlofer Sofadel icon Beispiele jener Berirrungen ber Sinnlichfeit gegeben, in welchen fie, unempfanglich fur eigenes Bergudgen, in fremben Qualen ein lettes Reizmittel findet. Schon mar die Ermordung von Mebejern ber Beit=

vertreib eines Großen geworden, und biegange Strafe dafür eine gnadige Warnung gewesen. Gine rachende Bergelstung bereitete sich vor, indem die Ausschweifungen der Borsnehmen die Begierden auch des Boltes entzügelten. Gerade um die Zeit der Revolution widmete sich eine Menge versbrannter und, was noch schlimmer war, zum Theil guter Köpfe einer Art Schriftstellerei, die mit dem verderblichsten Erfolge die Sitten durch die Einbildungstraft angreift. Die Scheimnisse des Boudoirs fanden Berchrer auf dem Martte, und Szeneu, wie die zu Nantes und in der Bend de, in Lyon und Toulon, lassen wieder kaum bezweifeln, daß man nicht selten mordete um zu genießen.

Aber Robespierre's Berirrung war offenbar eine ganz andere. Die Sittlichkeit seines Privatlebens blieb tadellos \*). Bon den zahllvsen Schlachtopfern des Schreckens, die, und mit Recht, ihn als den Urheber ihrer Leiden versinchten, kannte er die wenigsten, sah er kaum eins. Man darf nicht vergesssen, daß Er es war, der in der konstituirenden Bersammlung mit dem ausdauernossen Eifer auf ganzliche Abschaffung ber Todes strafe drang. Sogar seine Theilnahme an der Hinrichtung des Konigs scheint mehr in dem Gange der Erzeignisse, als in seinem Plane gelegen zu haben. Nach der mißglickten Flucht des Monarchen rieth er, die Gelegenheit zu benntzen und eine und lutigere Entwickelung des Kamppfes zwischen dem Bolt und der Aristofratie herbeizussühren,

<sup>\*)</sup> Sarate Worte in seinem genamiten Werte sinh: Robespierre, que l'Europe croit voir à la tête de la nation françaisé, vit dans la boutique d'un menuitier dont il aspire à être le fils; et ses mocurs ne sont pas seulement décentes, sans aucune affectation et sans aucune surveillance hypocrite sur lui-même, elles sont aussi sévères que la morale du Dieu nourri chez un charpentier de la Judée.

von bem es nach diesem Greigniffe jedem Unbefangenen flar fenn mußte, daß er ein unverfbhnlicher war. Die Rastaftrophe ward aufgeschoben, um tragischer zu werben.

Doch einmal vereinigten fich Alle, die in ber Nationals versammlung bem Borrechte nur gezwungen entfagt, und ber abelichern Ratur niemals entfagen ju tonnen geglaubt batten, um ben Ronig (an beffen Entfernung benen, fur bie es fic wirflich um feine Rettung banbelte, Alles gelegen feyn mußte) an ibrer Spige zu erhalten. Immer ftellten fie bie Surften an ibre Spite, aber wie dle Mbmer fie an die Spite ibrer Triumphauge ftellten - in Seffeln. Mit ihnen vereinigten fich alle Canftern, alle Leidenschaftlofern der Berfammlung, die mit freudiger Buverficht in den Kampf gegen Anmagung und Borurtheil gegangen maren, aber icheu gurudbebten, als ber Meinungefrieg verforpert von der Rednerbubne unter bas Bolf zu treten brobte. Die an Gintracht verzweifeln mußten, alaubten au dem Brieden zu arbeiten; endigen wollten fie bie Greigniffe, bie fie nicht mehr zu lenten vermochten, und in unnathrlicher Berbindung mit ben ewigen Zeinden ihrer Cache führten fie ben unglactlichen Rurften aus einem Gefangniffe, in das ibn diesmal noch bas Mitleid begleitet batte, auf einen Thron, ben nur ber Argwohn bewachte, von bem jeder Bauber gewichen, und bem von aller frubern Grbfe nichts geblieben war, ale bie gehaffige Sbbe. Robeepierre's Barnungewort: Cafar murbe ermorbet, benn er mar unverlete lich! wurde gur Prophezeihung, ale bem Rbnige, zwifchen bem Drangen ber einen und bem rudfictlofen Biberftanbe ber andern Partei, die Bahl - und nur die Bahl gelaffen mar, ber Revolution Ueberminder ober Opfer Richt Gin Mann bat ibn getobtet, nicht au werben. Gine Partei; alle Parteien baben es gethan, indem fie, nicht får ibn, nicht wiber ibn, fonbern gegen einander tampfend, ibn, ben Billentofen, in ibre Mitte ftellten, wo er ben Ginen jum Schilbe und barum ben Andern gur Bielicheibe bienen mußte.

In teinem ber gewöhnlichen Preife bes menschlichen Chrgeiges lagt fich Robespierre's Biel ertennen. Unauflbeliche Widerfpruche ftellen fich jeder Borausfetung ber Art entges gen, und Bailleule Ertlarung muß fur die richtige gehalten werben, weil fie bie genugende ift. Je weniger aber bas ibeale Bild ber menschlichen Gefellschaft, bas Robespierre ins Leben einzuführen trachtete, ben Reigungen und ben Bedurfs niffen feiner Beit jufagte, befto rathfelhafter ift ber Erfolg, mit bem er fo lange babin ftrebte. Rreilich vermochte et nicht die wirkliche Belt ju verbrangen, um feinem Ideale Raum ju gewinnen; aber er erschutterte fie boch auf bas beftigste; und die Frage, wie ibm bas mbglich geworden, ift burch bie Binweisung auf feine riefenbafte Dopularitat nur beseitigt, nicht beautwortet : benu immer bleibt au wiffen abrig, wie ibm biefe ju erwerben gelang. Und bier ift es vergebens, ju ber Unficht feine Buflucht ju nehmen, Die in ber moralifchen Belt feine andern bewegenden Rrafte erfennt, als jeue grobern einer Staatofunft, bie in ber Unwendung berfelben fich eben die feinere bunft; jene Mittel, burch bie ber Schmache verführt, ber Aurchtsame erschredt, ber Schlechte bestochen wirb. Es ift fcon gefagt, bag feins von allen bem armen Advotaten von Arras ju Gebote ftand, ber ohne Ruf und obne Bermbgen mit einem Bergen voll Galle und einem Ropfe voll überspanuter Begriffe, die ftinen Mangel an Renuts niffen beurtundeten, ohne feinen Talenten Ehre gu machen, in die Staudeversammlung trat. Alle feine Beitgenoffen, feine Gegner felbit, bezeugen es. Freilich trug ibn bas Bolf zu einem Gipfel ber Macht, auf bem auch folche Rrafte ibm ju Bebote ftanden, und er regierte burch ben Schreden; aber er gelaugte gur Regierung burch eine anbere Rraft. Diefes Bertrauen, Diefes blinde Bingeben bes Bolfes, er ges

wann es in großerm Maage, als irgend ein Anderer auf ders felben Laufbahn; burch die großere, die innigere Bahrheit seines Errebens so phantastisch, so unerreichbar auch deffen Biel seyn mochte.

Ihm war gegeben, wovon ein Genfforn Berge verfett - ber Glaube. Die Meinung ift nicht neu, obgleich fie noch lange bas Ueberraschende ber Neuheit haben wird. Schon in den erften Tagen der Nationalversammlung wußte das geiftreichfte Mitglied, daß fie jemale befaß, Mirabeau. beffen bon Bewunderern und Reinden anerkannte Unfittlichfeit allein ein antes Borurtheil fur feine Beltflugheit erweckt, in Robespierre gerade bas zu erkennen, mas ihm felbft gum vollendeten großen Manne fehlte: bas Genie "bes Ras raftere." Bu Nachfinnen verloren beobachtete er ben uns befannten Redner, beffen Deflamation den Andern nichts als lacherliche Rafereien maren, und brach bann in Die prophes tifden Borte aus: "Der bringt es weit; er glaubt, was er fagt" \*). Dicht nur, bag er, wie Bailleul bemerft, immer mit Ehrfurcht von bem Belfe fprach, in bem er den Bereinigungepunkt aller Tugend erblickte: fondern daß er in demfelben Beifte banbelte, lebte; baß er aus Uebers zeugung in allen Chlechten, allen Rantemachern, allen Beuche lern Reinde des Bolkes fab und verfolgte - erwarb ibm feine Dovularitat und befestigte fie. Und fo fest war fie gee grundet, daß fie in feinem Cturge noch ihn nicht verließ, und baß er, nicht von ber Starfe, von ber Ednelligkeit feiner Begner befiegt, nur barum fiel, weil er, überrafcht und betaubt, fich felbft verlaffen batte. Dit biefer Auficht von dem moralischen Ursprung und Wesen seiner Gewalt stimmen die Bemerkungen eines ber geiftvollften Beobachter

<sup>\*) ,,</sup>ll ire loin il croit co qu'il dit" waren, nach Ferrieres, Mirabeau's Worte.

ber Revolution überein, der leider die Seschichte bersetben, ein Werk, zu dem er vor so Bielen berufen war, und an das so viele Underusene sich gewagt haben, nicht nnternommen hat. "So sehr", sagt Delsner in seinen Fragmenten, "ist das Bolt von Robespierre's Tugend überzeugt, daß es ihn sehen wurde die Taschen bestehlen, ohne daran zu glauben!" Und nachdem er der Unwissenheit und Undiegsamkeit desselben gesdacht, fügt er hinzu: "Hatte er Muth, wie Berwegenheit des Kopfes und Kenntnisse: in dem Ueberreste wurde der Stoff zum großen Manne vorhanden sepn."

Merkwardig ift, baß felbit Burfe, wenn gleich burch ein ehrenwerthes Entfeten über die naben Grauel der Revolution um alle Befonnenheit gebracht, (bie bem Beugen, und wie viel mehr dem Beurtheiler diefer Erscheinung, fur ben er fich gab, unentbehrlich mar), etwas Aehnliches ahnete. Freilich feben wir ibn, ber bie Rrafte Europas's abmagen will, mit der vor Leidenschaft gitternden Sand den Rang und Die Tugend, bie Macht bes Willens und bas Lafter, ale mas ren fie ungertrennlich von einander, in die nunliche Schale werfen; aber er abnete boch bas geiftige Wefen über bem Strome irbifder Rrafte, ber Guropa gu ibermaltigen brobte, und mas er von ben Sanptern ber fiegenden Partei in Franfreich fagt, pagt junachft auf Robespierre und erflart feine Gewalt. "Diefe Jatobiner:Revolution", fagt Burte \*), "diefe Jakobiner-Revolution ift bas Bert von Mannern ohne Rang und Unfeben, wilder, unbandiger Gemutheart, voll Leichtfinn, Gelbstgenngsamteit und Anmagung, ohne Sitten, obne Redlichkeit, obne Rlugbeit. Bas denn baben fie fo ungabliche Dangel zu beden und fie auch bem Standhafteften furchterlich gu machen ? Gins, und nur Gins, aber biefes

<sup>•)</sup> In ben Remarcks on the policy of the allies, with respect to France.

Gine ift taufend andere Dinge werth - fie haben Energie. Mur feinem Unternehmungsgeifte und ber Rraft feines Billens verdauft in diefer allgemeinen Bahrung, in diefer Ber= febung ber gesellschaftlichen Kormen Kranfreichs, ber Dann feinen Plat. Begegnen wir diefer furchtbaren, diefer entfets lichen Euergie, ber feine Rudficht auf Gott ober Meufchen Schraufen fest, die immer machfam, immer angreifend fic felbit keinen Augenblick ber Rube gount und Reinem einen folden ungeftraft bingeben lagt; begegnen wir diefer Energie . mit armlichen Alltagemagfregeln, mit den abgenutten Maris men aus ber Rumpelkammer unferer politischen Bulfemittel. lebre, mit 3meifeln, Beforgniffen und Bedenflichkeiten, mit abgernber Ungewiffbeit, mit bem Kormelmefen unfere altflus gen Gefchafteganges, den jedes Sindernif que feiner Babu brangt, und ber feine Schwierigkeit mahruimmt, als um ibr an weichen, ober im beften Ralle auszuweichen: fo fahren wir binab in die Tiefe bes Abgrundes, und nur die Allmacht bermag une zu retten. Giner lafterhaften und fieberhaften Energie muffen wir mit manulicher, verftandiger Rraft ente gegentreten. Die Tugend ift beschränft in ihren Bulfemitteln, und daher boppelt unfere Pflicht, Alles zu benugen, was und an folden in bem Rreife, ben die Sittlichkeit um uns gieht, zu Gebote fteht. Das Bagnif alfo, nicht Borficht, fei une fere Politik. Sier ift, ein Uebermaaß in Rubnbeit, der befe fere Brrthum."

So sprach bas Drakel ber Roalitionen, und die Ansicht, bie seinen Aussprüchen von nun an jum Grunde lag — ein zweisacher Irrthum, zu verzeihen dem betäubten Greise, der ein langes ruhmliches Leben dem Wahren und Rechten ges weiht — wurde das Erbtheil und die Weisheit der folgenden Generation von Staatsmannern. Es laffe sich, so glaubten sie mit ihm, dem Strome der Meinung, der aus den Bedürfeniffen und Sinsichten einer Zeit mächtig hervorbricht, eine

fanftliche Begeifterung, ein Intereffe ber wenigen Machthaber welches ber gebordenden Menge gur Pflicht gemacht wird, fiegreich entgegenfegen. Und, wie Er, faben fie in ben Gefegen ber Sittlichkeit Die Feffeln der Tugend, und beugten fich mit troftlofer Entfagung vor ber Allmacht bes Lafters, bas in ber Babl feiner Mittel fein Gefet erfennt. Berges bens taufchte jene hoffnung Alle, die fich ihr vertrauten. Sie riefen, wie Danton im August 1792: "Rububeit! und immer Rubybeit! und nichts als Rubnheit!" aber fie bebiele ten ihr taltes Blut babei und brachten es bochftens bis gur Unbefonnenheit. Bergebens führte jene beillofe Meinung obne Bortheil ju einer beillofern Ruganwenbung, nach ber man fich, bem 3mede ju Chren, ben Jeder fur ben beften bielt, wenn er ber feinige war, in ber Babl ber Mittel fo frei bewegte, ale bie Gemiffenlofigfeit. Geftargt murbe noch Rober, ber fich biefer trugerifden Staatstunft anvertraute: belebrt noch Reiner.

Man nimmt sich aber nicht vor, ein Fanatiker zu senn, und die Begeisterung läßt sich nicht besehlen. Und diese Bes geisterung eben, die in ihrem regellosen Fluge nud mit ihrer unwiderstehlichen Gewalt ihre Geguer verwirrt und eutsetzt, sie ist ursprünglich eine Wasse der Tugend, und dieser muß sie der Mensch auch in seinen Berirrungen abborgen, will er in seinen Berirrungen furchtbar seyn. Nur der Idee ist es gegeben, solche Macht auszuüben, der Idee, die da herrscht, nachdem sie überzeugte; denn mit der Tollheit selbst muß man es ehrlich meinen, wenn sie ansteckend werden soll. Niesmals gelang das Gleiche einem bloßen Interesse. Stellet dem Egoisten die physischen Kräfte eines Welttheils zu Gesbote, und er kann täuschen, zahlen, tödten; aber nicht eine Seele vermag er für seine Sache zu entzünden, nicht einmal seine eigene. Das Genie selbst, das er bezahlt, übt einen

geistigen Gelbfimord aus, und finkt unaufhaltsam zu ber Riedrigkeit bes 3weckes hinab, fur ben es befoldet ward.

Die Geschichte jeder großen, bauernden Beranderung in bem gefellschaftlichen Buftande ber Menschen, von einer fiegens ben Meinung dem widerftrebenden Gigennute ber begunftigten Theilhaber einer frubern Ordnung abgedrungen, liefert ben Beweis diefer Wahrheit. Reine fo fehr, ale die der frangbfifchen Revolution. In dem Neuen, das diefe fcuf, wird eine unbefangene Nachwelt ben Sieg ber Repolution, aber barum nicht ben bes Bbfen, ertennen. Gie wird ertens nen, daß die Revolution nicht burch die Grauel, fon= bern ungeachtet ber Grauel, die fie verunftalteten ge= fiegt hat, und fie wird die unterliegende Partei barum nicht für die beffere balten, weil fie die fcmachere gewesen ift. Das Geheimniß Diefer Partei verrieth icon Burte, wenn er in der namlichen Schrift, in der er bas Berrbild ihrer Bege ner mit fo grellen Farben entwarf, ber Auswanderung von fiebenzigtaufend Grundeigeuthumern aus Franfreich Ermahnung thuend, in die Borte ausbrach: "Salb fo viele aus meinem Baterlande entfernt, und taum wurde Etwas ubrig bleiben, bas ich Bolf von England nennen mochte!" \*) Co rechnete bie Ariftofratie in bemf-freiesten und civilifirtesten Lande unfere Belttheils. Und wenn in Diefem ber weniger als vierhundertfte Theil ber Bevolkerung in fich Die burgerliche Befellichaft abgeschloffen fab, und nichts naturlicher und nichts tugenbhafter fand, ale baß alle übrigen Millionen fich mit Begeifterung in Gefahr und Tod fturzten fur biefe Nation ber Minoritat, mabrend ihr gegenuber eine fangtische Demagogie

<sup>\*)</sup> Burte's Borte sinb: I am oure that if half that number, of the same description, were taken ont of this country, it would leane hardly ang thing, that i should call the people of England.

ben Untergang von hunderttausenden, als Mittel ber Bies bergeburt einer in Anechtschaft dumm und wiso gewordenen Menge von dreisig Millionen, kaltblutig in Unschlag brachte: so durfte damit der Geschichte das Berhaltniß der Parteien bezeichnet und ihr endliches Schicksal erklart seyn. Sie wird auf jeder Seite die Berirrung, aber den guten Glaus ben nur auf einer, und wie immer der Selbstucht gegens über, erblicken.

Nicht bas ift ein Uebel, baß eine Ueberzengung, ein Bes fühl Individuen, und durch fie gange Bolter, in die heftigfte Bewegung ju feten und alle ihre Rrafte fich ju unterwerfen vermbgen; die Aulage bagu in ber Seele des Menfchen ift Die Burgichaft fur bie fich immer wiederholende Berjungung feines Gefchlechts, bas fouft fcon lange überall und unwiders ruflich in den Buftand eines Beerdenthieres gefunten mare, ju welchem fo der vollendetfte Despotismus es nur theilmeife und auf langere und furgere Beitraume binabgadrucken vermag. Rein, bas allein ift zu beklagen, bag bie Ginfict fo felren mit ber Billensfraft im Bunde ftebt. Freilich ubers lebt bie Bernunft alle Berirrungen, wie bas Gewiffen alle Leidenschaften überlebt, und bas Licht ber Mahrheit gleicht bem ber Soune, bas, wie Ginige fagen, aus bem Rampfe bewegter Wolfen entstehend, auch erft entfernt von feinem Urs fprunge rein und ruhig bie Belt erfullt : aber bennoch ift man gezwungen, bab Ucbermaaß von Opfern zu beflagen, bas ber Menfch bringen muß, um nur die fleinfte Babr= beit ine Ecben einzuführen; und man bat ein Recht, es gu thin, da die Willfur gesellschaftlicher Ginrichtungen nicht meniger zu diefen Opfern beitragt, ale die Befchranktheit uns ferer Natur. Nicht gerade an den Biderftand barf man bier junachft benten, ben einige Mitglieder der Gefellichaft allen Beranderungen, die das Bedurfniß der übrigen gebieterifc fordert, entgegenzusetgen pflegen; die Berhaltniffe auffern frus

her und verderblicher ihren Ginfluß, indem fie die Seelen der Manner vergiften, die in folden Arisen Jufall oder eigene Araft an die Spige ihrer Zeitgenoffen stellt. Leitete immer ein wahrhaft großer Mann, ein vollendeter Mensch die Bes gebenheiten, wie leicht und schreckenlos wurde jener Widersstand überwunden, wie schnell und sicher das vernünstige Ziel erreicht werden!

Aber felten vereinigt die Ratur Berftand und Einbilbungefraft in bem Umfange und in bem Gleichgewichte, in welchen fie ben großen Mann bilden; und mo fie es that, ba gerftort nur ju oft bie Erziebung, welche Belt und Coule bem Menfchen geben, ihr Bert; biefe, indem fie bie Phantaffe auf Roften bes Berftandes mit Traumbilbern bevolfert; jene, indem fie die Ginbilbungefraft und mit ihr bas Gemuth, bas von ben Schaben berfelben lebt, vergrmen laft, um ben Berftand zu bereichern. Der Berftand weiß mohl bas rechte Biel und ben rechten Weg ju zeigen, aber auch bem größten fehlt bie bewegende Rraft. Und vergebens lagt er fich gu ben Ranten der Mittelmagigfeit binab, um fich einen Birtunges freis zu verschaffen; ber Argwohn labmt ibn; er wird nie ber Auhrer feiner Beit. Die blofe Ginbilbungefraft aber ente widelt ein Salbgenie, den Kanatifer, der feine Beit über bas Biel hinaus . oder durch taufend Umwege ihm entgegenreiffen will, gludlich, wenn er nicht alles ganglich verfehlt. Go ftanben in ben Grarmen ber Revolution bie Elemente, die gufame men einen großen Maun bilden, Berftand und Ginbildunge. traft, bas erleuchtenbe und bas erwarmenbe Princip, getrenut in Dirabeau, beffen Ginficht noch nie binreichend geschätt, beffen Ginflug noch immer überschatt wurde, und in Robes. pierre, beffen Bewalt foranteulos mar, und ben Bailleul mit Recht ein moralisches Ungeheuer nennt.

Dazu macht ihn die fire, aber darum nichts weniger als belle Ibee von einer Form ber Gefellschaft, die er feinem Jahrs

hunderte aufzudrängen versuchte, obgleich es in diesem weber Raum noch Zeit für sie gab; und die Entste hung bart bies ser widern aturlichen Richtung seines Geistes, der lette Gegenstand der Betrachtung, den seine Geschichte liefert, durfte um so wichtiger seyn, da die Quelle solcher Berirruns gen noch nicht versiegt ift, und die nämlichen Ursachen für ähnliche Gelegenheiten dieselben Erscheinungen hervorzubringen droben. Den physischen Ungeheuern, wenn sie anch entsstehen, versagen die Gesetze der Nagnr dech Lebensfähigsteit; ben moralischen verleiht sie der Mensch durch die seinigen.

Deloner ergablt einen Bug, ber aber Robespierre's Inneres einen mertwurdigen Auffdluß giebt. Diefer befand fich - es mar noch jur Beit ber tonftituirenden Berfammlung - in einer Gefellichaft, in welcher unter andern auch von ben verschiedenen Berfaffungen, beren die Frangofen bas male bedurftig und fabig fenn mboten, bie Rede mar. Manderlei Meinungen wurden geaußert und besprochen. Ro. bespierre fcbien feinen Theil baran zu nehmen. Er fcwieg. und fpielte unterdeffen mit einem großen Bunde, ber gufällig in bas Bimmer gekommen mar, und nur jenes wibrige, ibm eigenthumliche Lacheln bes Sohnes, bas von Beit ju Beit um feine Lippen judte, bewies, bag er ber Unterhaltung nicht fremd geblieben. Endlich fragte Jemand auch ibn , welche Befete er ben Rrangofen geben marbe, wenn es auf ibn ans "Die Gefete Lyturge!" mar feine Untwort. Dan faunte über ein folches Wort aus bem Munde eines Reprafentanten bes frangbfifchen Boltes, eines Mannes, ben man gwar fur einen Schwarmer, aber boch nicht fur fo unbefannt mit allen Berbaltniffen ber wirflichen Belt gehalten hatte, als er nach biefer Antwort nothwendig femn mußte. Dan machte ibm endlich Ginwarfe, man befturmte ibn mit Fragen über bie Musfibrbarteit feiner Apfurgifchen Gefetgebung. Er antwortete nicht weiter, fondern lachelte, wie er zu thun pflegte, und feste bas vorige Spiel fort.

Bergleicht man mit dieser Acusserung seine Reden, (bes sonders die zur Zeit seines wichtigsten Ginflusses gehaltenen und mit größerer Sorgfalt ausgearbeiteten) wie sie, voll Ansspielungen auf die Burgertugenden und die heldenmuthige Freiheitliebe der Alten, dem Plutarch eben so viel von ihrem Stoffe zu daufen haben, als den Ereignissen der Revolution: so ist es klar, daß das Bestreben, eine längst entseelte Form der Gesellschaft wieder zu beleben, das Unternehmen, unser Geschlecht auf eine Bildungsstufe zurückzussuhren, die es seit Inhrtausenden verlassen hat, eben jene widernatürliche Richztung des Geistes war, die den Robespierre zu einem motas lischen Ungeheuer machte, zu einem um so bbsartigern, je nies driger in der That die Bildungsstufe ist, zu der er seine Zeit zurückzusühren unternahm.

Athen in feiner blubenoften Epoche, und als es bie glans genoften Beispiele aller Burgertugenden lieferte, gablte nicht mehr ale gehntaufend Burger. Neben bem Bolte Lyfurge ftand ein Bolt von Stlaven, bas planmagig unterbruckt und entwürdigt werden mußte, um jenes zu erheben; und ber Boben der romifchen Republik war mit Arbeitebaufern bedeckt. bie mit nichts zu vergleichen find , ale ben Cflaven-Baguios ber beutigen Rauberstaaten, und die nicht felten ber Den. schenraub bevolferte. Alle Tugend ber alten Belt, die erfte und robefte Form ber Freiheit in ber burgerlichen Gefellichaft, mar ein rauber, berglofer Civismus, Die Große und bas Recht weniger Taufende auf Roften unterbrudter Millionen, neben beren Stlaverei die neuere Leibeigenschaft einen beneis benemerthen Buftand barftellt, und fo weit von aller humas nitat entfernt, baß fie erft auf ihrer glangenoften Sibe erfcbien, wo fie bie Menschlichkeit ihrem Burgerfinne jum Opfer gebracht batte. Darum ift fie auch bas Ideal aller Politifer, Die ben

Renschen in der Gesellschaft einer höhern Entwickelung seines Rrafte für unfähig halten, und aller Schwarmer, die sich über ihre Bewunderung, weil sie nur aus ihrer Einbildungstraft hervorging, gar keine Rechenschaft ablegen, geblieben. Ers kannte doch Rouffeau sehr wohl, daß die se Lugend mit der Humanitat unverträglich sei; aber dem Mitgliede der Gesellschaft wußte er doch kein höheres Ziel zu stellen, als den Sivismus der alten Welt, und dem Menschen zu reiner Ausbildung seiner Humanitat keinen Platz anzuweisen, als den vereinzelten ausserhalb der Gesellschaft, in einem einges bildeten Zustande der Natur.

Auch Robespierre sah es ein, daß die Freiheit des Alterthums, die ein Privilegium war, tief unter berjenigen stebe, die seine Zeit als ein allgemeines Menschenrecht aners kannt hatte; und man darf nur an die dem armen Mercier (bei Gelegenheit eines Artikels der Konstitution von 1793, der mit Feinden auf dem Gebiete der Republik über den Friesden zu unterhandeln verbot, und bei Gelegenheit einer von demselben geäusserten Bemerkung, "man musse zuwörderst den römischen Charakter, und dann erst der Romer Politik sich anzueignen suchen" durch ihn ertheilte, höhnische Zurechtweissung denken, um daran nicht zu zweiseln.

Dennoch blieb fein politisches Ibeal, die Tugend, nach wie vor jener Civismus, ben auch Montesquieu, ein beillofes Migverständniß befestigend, unter demselben Namen Augend, als das den Freistaaten eigenthumliche, erhaltende Prinzip anerkannt hatte; oder vielmehr, denn er wurde sich das vielleicht nicht einmal eingestauden haben, die unbestimmten Umriffe einer dunkeln Borstellung schwebten vor seiner Seele, der Totaleindruck einer Menge hoher Sagen des Altersthums lag in dem Borte Tugend seinem so folgerecht scheinenden Plane, Alles vewirrend, zum Grunde. Ein ungewisses Bild vielmehr als ein unklarer Begriff, desto machtiger durch

bie Einbildungstraft den Willen beherrschend, desto stbrender und verderblicher in die Berhaltniffe der Gegenwart eingreis fend. So muß er gewesen seyn; deun wie hatte er sonst eine so einseitige Ansicht von der menschlichen Natur haben, wie an eine theilweise Entwickelung derselben glauben und, wahrend er die Augend in Schutz nahm, ja um diese triumphis ren zu lassen, die Wiffenschaft verachten, sogar verfolgen konuen! Als ob die sittliche Sohe mit der geistigen Tiefe, oder umgekehrt die Schlechtigkeit, mit höherer Einsicht vereindar sei-

Diese hohen Gestalten einer grauen Borzeit gleichen den Schatten der Unterwelt, welche der Magie heraufzurufen geslungen sepn soll, die aber nur dem Meister gehorchten, der noch Scheres tannte, als sie. Der Zauberlehrling unterlag den machtigen Erscheinungen und buste im Wahnsinne die allzukuhne Beschwbrung.

Daß es in Robespierre's Kopfe so aussah, ist nichts Ausserveilliches. Go fieht es noch in den Kopfen von Taussenden, und gerade der Bessern aus, die eine sorgfältige Erziehung genossen, ehe vielseitigere Bildung, wie sie aus Erzsahrung und Nachdenken hervorgeht, Licht und Regel in das gahrende Chaos einer glübenden Einbildungstraft gebracht bat. Und wie sollten sie nicht einen tiesen, bleibenden Einsdruck machen, die Bilder, die das erwachende Gemulth zu den ersten und reinsten Bewegungen aufregten; das Gewissen unserer früheren Jugendjahre lebt in ihnen, und aus der Thästigkeit eines reifern Alters, deren Beweggründe unser Innerssses beschämen, sehen wir mit Wehmuth zurück auf eine Zeit, in der, war auch jede ihrer Hossnungen eine Lüge, doch jedes unserer Gefühle der Wahrheit angehörte.

Die Staaten Europa's erhielten fich bisher mehr ober weniger von ben Schatgen bes Alterthums; aber fie haben bas reiche Erbe zwischen leb en und Lehre, zwischen Belt und Schule feltsam getheilt. Alles, was ben Sturz ber

Altern Civilifation berbeifubrte und bezeichnete, bat jene ers balten ober ine Dalepn guruckgerufen. Bon ber Depotiones formel an, mit der, an der Biege des occidentalischen Des. potismus, ber Senator Sextus Dacuvins alle folgenden Erzieber beffelben in ihrer Runft überflügelte \*), und Die wir feit Auguste Beiten nachplaudern, ohne une ihrer Bedeutung bewußt zu fenn, bis auf ben Buftug, mit bem man im alten Rom die Gotterbilder begrußte, weil fie gu boch fan. ben, und feit Caligula \*\*), meil fie gu niedrig ftans ben, Sterbliche verehrte: von ben Accisgefeten an, die auch Caligula erfand, Die ben Derb unferer Staatswirthicaft ausmachen, und die wir nicht, wie Er, mit fleiner Schrift au boben Pfeilern zu promulgiren brauchen, ba fie auf turgerm Bege burch ihre Menge und Unverftandlichkeit in bem verfange lichen Duntel erhalten werben, bas fie gewinnvoller macht bis auf die Sofetitette, die Berwaltungeformen und die Civils gefete ber Bogantiner, ift Alles in auferm bffentlichen Reben neblieben , wie es au jenen Beiten bes Berfalles ber alten Belt mar. Gelbit Die Ausschweifungen ber Sinnlichfeit und bes Mpftigismus erscheinen in jener wunderlichen Berbruderung, wie jur Beit bes fintenden Romerreichs, als philosophische Bunderthater und Dofterien feiernde Ifispriefter in ben Dros vingen umbergogen, die Bertundiger eines neuen Lichees, Die Borlaufer ber einbrechenben Sinfternif. Die Beifpiele und Lebren der blubendern Evochen des Alterthums aber find aus bem bffentlichen Leben gu einem unfruchtbaren Dafen in bie Soule verwiefen. Dit Loturgs und Golons Gefendes bungen werben in biefen vertraut, Die einft Infinians Be-

<sup>9)</sup> Bon ihm ergablt Dio Caffins. Bon ber aus Spanien nach Rom gebrachten Sitte und ihrem eigentlichen Ginne Cafat im feinen Kommentaren III. 22.

<sup>\*\*) 6.</sup> Sucton im Caligula.

fehlen gehorchen sollen. Epa minondas Tugenden sernen die bewundern, welchen — es sei denn, daß ihnen etwa, wie ihm in Theben, die Aufsicht über die Straßenreinigung ihres Ortes anvertraut wurde — jedes seiner Verhältnisse besser uns bekannt bliebe. Aristids bescheidene Größe muß den kunftigen Staatsdienern zum Muster dienen, die sich, wenn ihnen das Eluck recht wohl will, zu der Sche jener freigelassenen rbmisschen Imperatoren erheben mbgen, die, nachdem sie ihren Herren auf den Wint gehorcht hatten, mit Winken ihren Unterges benen gebieten durften. Sokrates Schierlingsbecher und Phoscions ehrenvolle Armuth entstammen den Jungling, den als Mann die Wirklichkeit an Seneta's Reichthamer und Schart.

Es wurde unbegreiflich fenn, wie diefer Zwiespalt gwis ichen der Erziehung und dem bffentlichen Reben nicht ichon oft bie Staaten erschattert, wie er auch nur auf furge Beit folgene los besteben tonnen, - erflarte nicht die namliche Urfache, die uns fur die Bunder ber Natur und unfere eigenen Dafepns abstumpft, Die Gewohnheit, eine lange Gleichaultigfeit gegen bie Biderfpruche ber Gesellschaft. Der Bechfel ber Tages. und Sabrezeiten, ber ewige Rreislauf ber Gestirne, Die immer wiederkehrende Jugend ber Erbe, ber Tob felbft , bas gebeimnifvollfte aller Rathfel, geht, ohne einen Gindrud ju binterlaffen, an und vorüber. Unfere Ginne maren an die Erfcheis nung gewöhnt, ebe wir über bie Bedeutung berfelben nachans benten vermochten. Bie follten denn die Difverbaltniffe bes burgerlichen Lebens einen tiefern Gindruck auf uns machen! Die Behrlofigfeit ber Bolter, Die Entfremdung ihrer Bertheis biger, bae Gebeimniß ber Bermaltung, ja ber Berechtigkeit, bie Geringschatzung bes Berbienftes, die Bufalligfeit ber Borguge - fie find une fo alltäglich, ale die Ratur mit allen ihren unbeachteten Bundern, und ftumpfen bas Gefühl ab, ftatt

es ju emporen, wie biefe die Aufmertfamleit einschlafern, ftatt fie aufguregen.

Aber - und bas unterscheibet bie fich aufferdem fo abnie lich scheinenden Quellen einer zweifachen Unebatigfeit bes menfolichen Geiftes und ber Dauer - Die Gefete ber Ratur find unveranderlich, bena bie Allmacht gab fie; bie Sagungen ber Belt find nur um ein Geringes mes niger verganglich, als ber Menfch , bem fle ibre Entftebung verdanten. Gie fterben, wie biefer, und vergebens bemuben fich feine Nachfolger, ibre entfeelten Rormen aufrecht zu ers balten, nachbem ber - fei es gute ober bbfe Beift ihrer Beit, ber fie einft belebte, von ihnen gewichen ift. In folden Rrb fen erft, in ben Rampfen um die Behauptung eines Alten, bas bie Gegenwart gurudftbgt, und um die Erlangung eines Reuen, beffen fie fich noch nicht tlar bewußt ift, aber in ihnen befto gewaltiger, pflegen fic bie Folgen jenes unfeligen 3wiefpalte ju auffern, ber bas Ibeal und die Birflichfeit nicht etwa nur von einauder eutfernte, (beun fie werben immer von einander entfernt bleiben, und fie follen eb), fondern im grelle ften Biderfpruche gegen einander erhielt. Die Begeiftes rung tritt in den Dienft der mefenlofeften Theorie, und eine atheiftifche Staatoflugheit, Die nie eine andere Berrichaft, als bie bes 3manges, nie einen anbern Geborfam, als ben ber Anechtichaft, begriffen hatte (und me mar fie mehr zu Saufe, tiefe Staateflugheit, ale in bem alten Franfreich!), fieht-fic von geiftigen Rraften übermunden, die alle ihre Berechnungen au Schauden machen, weil fie in teiner von ihnen einen Plat fanben.

Unter Bbleen, die das Gemath noch nicht and dem bffente lichen Leben verbannten, unter welchen die burgerliche Freiheit noch nicht zu einem Exercitienthema der Schule jufammenschrumpfte, und die vermbge einer großern ober geringern Gleichheit des Anspruches den natfrlichen Borydgen noch eine

- [

andere Thatigfeit gonnten, als die ber Ginbildungsfraft, noch eine andere hoffnung, ale bie bes Umfturges der bieberigen Drbnung - unter folden Bbitern gibt es auch Staatever= ånberungen; fie werben aber felten ju Ctaateummålaungen, und felbit in biefen bleibt bie Art intelleftuellet Ungeheuer, von ber Robespierre ein Beifpiel lieferte, unbes fannt. Die Rieberlander, ale fie fich bem fpanifchen Noche entzogen, batten febr beutliche Begriffe von ben burgere lichen Rechten, um bie es ihnen zu thun mar, und die Begeis fterung fur religible Freiheit entflammte ben Rampf gegen politische Rnechtschaft, obne ibm eine andere Richtung zu geben. Das namliche faud unter ben Englandern ftatt, Die ohnehin burch die Restigfeit mit ber fie fich von jeber ber Ginfubrung bes rbmifden Rechtes widerfett, ben Rolgerungen, welche bie Civiliften anderswo aus bemfelben berguleiten gewohnt maren, porgebeugt und fur bie Erhaltung ihrer Mationalis tat geforgt batten, und die fur ein wohlbefanntes Berfaf. fungegefet fritten, bas unter ben Rriegen ber Samilien Dort und Lancafter und untet bem Despotiemus der Zubors nur feine Birffamteit, aber niemale feine Gultigfeit verloren batte. Die Spanier liefern ein weues Beifviel, bas jenen Sat bemabrt. Das Andenten an die alten Cors tes bie erft ber in Ximenes und Rarl V. verbundenen geifte lichen und weltlichen Berrichsucht erlagen, mar noch nicht ers loiden, weil fie eine mabrhafte Nationalreprafentation gebildet batten, und gab ihren Rachfolgern nach Jahrhunderten eine entichiedene Saltung und ein bestimmtes Biel, bem fie um fo ficherer entgegen gingen, ba bie Entfernung bes Ronigs fie por bem vergiftenden Ginfluffe eines Dofes bewahrt batte. Das ber, obgleich Undant und Graufamteit, bas Berachtlichfte nud bas Saffenswerthefte, bas ben Denfchen entwurdigen fann, bas am eite Erwachen bes Bolles erzwang, die Dagigung feiner Stellvertreter, die, mit ben Gefahren und den 3meden

ihres biffentlichen Lebens ichon vertrant, unter veränderten Ums frunden die namliche Saltung behaupteten, und dieselbe Sache gegen innere Feinde wie einst gegen den frem den Ers oberer vertheidigten. Der blutige Berrath von Cabigund Merino's Grauel gehoren dem Fanatismus der Anechtsschaft an, nicht dem der Freiheit. Die ameritanissche Revolution endlich ist die reinste und verständigste, von der die Geschichte weiß, weil vermöge ihrer ein nicht ges Lehrtes, aber sehr aufgetlartes Wolf sich gur Beshauptung eines guten Rechtes, deffen Bedeutung und Wohlsthaten ihm schon lange durch Erfahrung befannt waren, erhoben hatte.

Sobald eine Nation, in der die Belt und die Schule ganz getrennt stehen, so ungludlich ift, eine Beränderung in ihren gesellschaftlichen Formen gewaltsam herbeigeführt zu sehen, so wird eine Anzahl von Schwärmern in ihrer Witte erscheinen, mit dem reinsten Eifer, die Birklichkeit irgend einem Gögen ihrer Phantasie aufzuopfern, und wider Billen in moralische Ungeheuer zu verarten. Wie anders, wenn die Belt verachtet, was sie Schule neunt, oder wo die Schule unbekannt bleibt mit der Belt? — Die Geschichte aber wird solchem Bolte keinen Stutypunkt in ihren Bewegungen bieten. Es hat vielleicht, so war es in dem alten Frankreich, Freiheiten, aber keine Freiheit — Stände, aber niemals ein Bolk.

Benn Ernft und Sittenftrenge ber politischen Schwars merei ber Jinglinge einen religibfen Anftrich geben, und von dem gewöhnlichen Frohfinne und der lebeudigen Sinulichkeit des jugendlichen Alters so seltsam entfernen, beweiset dies, daß nicht bbser Bille im Dienste eigennutiger Absichten, sondern ein farterer, der edelfte, reinste Bille, namlich in der Gewalt einer verirrten Ginbildungsfraft, ihnen Gefahr brobt.

Bird man wohl biefer begegnen, indem man dem Beuer, fatt ber Rabrung, ben Ausweg abschneidet? wenn man ben

adbrenben Gemithern bie jebesmal nit bebeutungsvollem Gifer ergriffene Belegenbeit, unter fremben Rahnen ihrer Uebergeitgung an folgen, verfammert? - Go murbe unter Rarl I. ben Buritanern, bie nach Amerika gieben wollten, Die Auswans Dambden mar unter ihnen - und bernna verboten. Eromwell. Wird man g. B. in Deutschland bem erwachenben Nationalleben einen Ruhepunkt geben, wenn man ibm Die biftorifche Bafis bes Mittelalters unterschiebt? Bird bie Rebbe, Die zwischen Staat und Schule endlich jum Ausbruche gefommen, geschlichtet werben, wenn man bie Gelehrs teneRepublit, Die einzige, beren fich bieber die Deutschen in aller Chrbarteit baben erfreuen wollen, in eine Ergiebun abe Diftatur fur gebrer und gerneude verwandelt? Die Ritters freuden bes Mittelattere tonnen boch nie Boltsfache merben, und feine Dacht ber Welt vermag ju erzwingen, baß man aus den Alten nur Phrafen lerne. Den fie falfdlich Areibeit nennen, ber Civismus ber alten Beit, bleibt emig erhaben über bem Egoismus ber unfrigen, und Gins nur ftebt noch bober ale er - Sumanitat! Bur Religion bat fie bas Chriftenthum gemacht; aber erft wenn ibm gelungen fenn wird, fie auch gur Politit zu machen, erft wenn bie Gegen: wart bieb Sobere bietet, werden wir von dem Gefpenfte ber Borgeit nichts mehr ju furchten baben.

Das finkende Alterthum hinterließ den Barbaren, unter beren Schlägen es erlag, die Sage von seiner vergangenen Größe; diese ift das Sterbegeschenk des Centauren, deffen Marter den siegenden helden in die Flammen auf dem Deta trieb. Und wie Er erst durch seine Bergetterung der Qual entrann, so werden die Ueberwinder der alten Welt vor der sinneverwirrenden Macht jenes Bildes der ersten Freiheit, das sie in Zwietracht und Burgerkrieg treibt, nur Rettung finden, indem sie sich zu einer hohern Stufe der Civilisation empors schwingen.

Abnnte Robespierre's Beispiel zur Lehre dienen, vielleicht wurde einst die Nachwelt mit geringerm Abscheu auf diesen sinftern Schatten in der Geschichte unserer Tage, auf dieses blutige Zeichen unserer Zeit zurudsehen; benn es gibt des Unbeils, wie er es angerichtet, noch mehr zu verhaten, als durch ihn geschehen ift.

## Die Bürgschaften der englischen Verfassung.

Den Boltern schabet ihre herkunft nicht. Unter ihnen gibt es keinen Geburtsabel. Das gesittetste Bolt ift auch bas adelichste; und die junge Freiheit Amerika's behauptet in der Geschichte der lebenden Nationen einen bobern Rang, als das in todten Formen erstarrte himmlische Reich des Kaissers von China, oder einer der europäischen Rlosters oder Wislitars Staaten,

Db die Formen und Catungen ber britischen Berfassung, bem breizehnten oder bem siebenzehnten Jahrhundert, ob sie bem Glide oder ber Einsicht ihrer Urheber angehoren, kann und gleichgiltig seyn, wenn sie nur wirklich die hinreichenden Burgschaften bes ihnen zugeschriebenen gesellschaftlichen Bohles enthalten. Satte sie ein bloßer Zufall zusammengewürselt, so wurden wir die Bewunderung, die wir den vermeintlichen Weistern zollten, unter jener Voraussetzung, auf das Werk beschränken, und wurden ein Bolt, das auch nur den gefuns den en Schatzun wurdigen und zu benutzen wußte, schon barum achten muffen.

Defto wichtiger ift es, auszumitteln, in wiefern biefer Berfaffung, abgesehn von ihrer mehr oder minder planmäßigen Entstehung, ber Ruhm gebuhrt, der ihr so ausschließlich, unster allen übrigen unsers Welttheils, gezollt zu werden pflegt;

in wiefern die gesellschaftlichen Borzüge, die wir neben ihr wahrnehmen, mit ihr durch einen innigern Insammenhang als die der bloßen Gleichzeitigkeit verbunden find; und ob daher gerade sie, oder welche soustige Ursache jener Erscheinungen und Andern zum Borbilde dienen darf. In England selbst, und eben unter seinen großten Staatsmäunern und in seinen blubenbsten Zeiten, war der Glaube an die Tadellosigkeit aller bestehenden politischen Formen und Grundsäge nichts weniger als groß genug, um ähnlichen Fragen, oder ihrer Beantworstung in einem der ausschließlichen Bewunderung alles Borzhandenen ganz entgegengesetzten Sinne zuvorzukommen.

Die Nothwendigkeit eines weiteren Ausbildens ber Berfaffung in ihrem mefentlichften Beftandtheile, bem Parlamente, war ber Grundgedante in Chatham's bffentlichen Leben, und vom Schluffe bes amerifanifchen Rrieges bis jum' Ausbruche des frangbfifchen gab es im Bolte und unter ben Abs geordneten beffelben teinen einzigen burch feinen Beift ober feine Befinnungen ausgezeichneten Mann, ber nicht eben biefee Biel ale bie wichtigfte Aufgabe ber Beit betrachtet batte. Mule Parteien waren einig über biefen Puntt. Fox, in einer Erbrterung vom 7. Mai 1783 erflarte : Die britische Berfaffung, bewundernswurdig in ihrer Anwendung, fei feblerhaft in ihrer Busammenfegung, und ihr mefentlichfter Borang bie in ihr enthaltene Doglichfeit einer fortichreitenben Bervolltommnung durch fich felbft; und aber benfelben Begenftand fprach Pitt am 18ten April 1785 in fo ftarten Ausbruden, daß feine Rede von einem andern Varlamentsgliebe, Die Leichenrede ber Berfaffung genannt murbe. Erft' jene, zwar in einer abulichen Richtung aber gewaltfamer erfolgende Bewegung ber frangbfifchen Revolution veranlagte auch in Diefer Binficht die verderblichfte Gegenwirfung. Dit ber Aurcht vor Berbefferungen verbreitete fich die Lehre von ihrer Entbebrlichfeit; und erhielt fich auch ber Bunfc nach

ihnen, wo ihr Bedurfuiß am dringenoften war, im Bolte, so verstummten boch allmählich ihre Sprecher unter ben beberem Standen, und es wurde zulest beinahe für unanständig gehalten, ihrer in der guten Gesellschaft, zu der, und zu der allein, nach gerade auch bas Parlament gehört, nur zu erwähsnen. Die Geschichte indessen hat es mit einer andern Gesellsschaft zu thun, als der sogenannten guten. Wir haben gessehen, wie die hauptsächlichsten Bestandtheile der englischen Berfassung dazu geworden sind, und bleibt zu betrachten was endlich aus ihnen geworden ist.

"Unfere Gefete, fagte icon Lord Bacon \*), find gemifct, wie unfre Sprache"; aber zu einem fo verftundlichen und zweck. magigen Gangen murben biefe Gefete nicht. Ihre Bleichformigfeit in untergeordneter, vielleicht ein zweideutiger Borzug, mare zu entbebren gemefen, batten fie nur burd die Berftanblichfeit ibres Inbalte und die Leichtigfeit ihrer Unwendung dem beabfiche tigten Brede jeber Gesetgebung entsprochen, und ben Derfonen und bem Gigenthume ihren verhießenen Cous gemabrt. In beiden Begiehungen aber zeigen fie fich vermbge ber ihnen eigenthumlichen Maugel fast noch untauglicher ale jebe andre. Dicht allein theilen fie mit jeder ben mehr oder meniger uns vermeidlichen Uebelftand jener ftarren Unveranderlichkeit, beren Difverhaltniß zu bem feten Bechfel ber Beiten endlich bas befte Gefet in ein unvaffendes, und ben ererbten Cegen befr felben in Rluch verwandelt; auch bie gange Urt ihrer Entftes bung und ihrer fortdauernden und granzenlofen Bervielfachung muß nothwendig ihre wohlthatigere Wirksamfeit auf das Ents . · schiedenste beeintrachtigen. Jeder Richterspruch, wie icon bes mertt murbe, ift ein Gefet, gultig als Entscheidungsregel fur jeden dem abgeurtheilten gleichen Kall, und fur jeden bemfels ben nicht vollig gleichfommenben, als Borbild, nach beffen

<sup>\*)</sup> In scinen proposals for a Digest.

Achnlichkeit die Richter eine neue Regel festletzen, die ihrers feits wieder als Gefetz und Muster, den Reim zu einer uns absehbaren Reihe von eben so vollgultigen und eben fo fruchts baren Entscheldungsregeln enthalt.

In bem Oceane von Gefeten ber begreiflicherweise aus zwei fo ergiebigen Quellen, bem gefetgebenben Unfeben ber Richter und bem gefeslichen ihrer Ausspruche, feit langer als einem balben Rabrtaufende fich fammeln mußte, gab es gulett fur den, ber ibn erforicen wollte, oder fich ibm anauvertrauen genbtbigt mar, teine andern festen Bunfte als Rlippen. Unfre Gefete, flagte por mehr als anberthalb Jahrhunderten ber Lord Dberrichter Dale, in feinen Borfcblagen zu einer Menberung und Umarbeitung berfelben, find wie bas romifche Recht, bas in breigehnbundert Jahren ju gweitaufend Banden anschwoll, nach gerade zu einem folchem Umfange und einer ausschweifenden Mannigfaltigfeit gedieben, baf es nothe wendig ibrer Abfargung bedarf, um fie nur brauchbar gu machen. Brbes Beitalter empfangt von dem vorhergebenden deffen ges fammelte Rechte, Die es vermehrt mit feinen eignen Bufaben bem nachsten übergibt, bas wieder bas Gange bes ererbten Borrathes und neuer Bufate bem folgenden hinterlagt. rollt ber Schneeball bis feines Menfchen Rraft ibn weiter gu bewegen vermag, und eben auf biefe Beife tamen auch wir in unfern Rechten zu jener Ungabl ber verschiedenften Sorme lichteiten für Uebergaben, Belehrungen, Ginlbfungen und Auf-Eandigungen, Bestätigungen, Berleibungen und fo vielen andern gerichtlichen Berhandlungen, Die nur zu unfichern und fich wie berfprechenden Meinungen ber Gefetverftanbigen und burch Diefe zu Diferftandniffen und Rechtsbandeln fuhren tann.

Die "ruhwurdige Ungewißheit des Gefetes",
— the glorivus uncertainty of the law, — von ber in England zuweilen im halben Scherze die Rede ift, erzeugte zulett, und im ganzen Ernfte, eine nichts weniger als

rubmliche Unwiffenbeit feiner Diener, die aber nicht ihnen, fondern nur ben Ungludlichen, Die ihrer Gulfe bedurfen, sum Schaben gereicht. Siebentausend und vierzig Sachwalter aller Art und ibre Gebulfen .), umgaben icon vor mehr als breifig Jahren, in London allein, als Bachter und Rubrer das Labyrinth einer Gefetgebung, beffen Arrgange gros Ben Theiles ihnen felbft ein Geheimniß blieben. Jeber, obne feiner eigenen Meinung gewiß zu fenn, weiß immer fo viel als nothig ift, um jede andre zweifelbaft zu machen; und diefe allgemeine Ungewißbeit in Ansehung bes bestehenden Rechts, verbunden mit ben Schwierigfeiten einer Runftiprache, bie in ben Beborden gesprochen werden muß, aber fonft nirs gende in ber Belt gesprochen ober verftanden wird, um einem Beere pon Abrmlichfeiten, in beren Berlarvung nur bie Babrbeit felbft vor dem Throne ber Gerechtigfeit erscheinen barf, machte ben Beiftand bes Sachwalters in bemfelben Maage unniger und uneutbehrlicher, mabrend auf ber andern Seite Diefer namliche Beiftand, burch feine Roftspieligkeit, in ben meiften Fallen zu einem Luxusartitel wurde, ber in bem teichften Laude ber Belt nur dem Reichen auganglich blieb.

Wie fehr dies der Fall, und zu welchem Uebermaaße bas Uebel gedieben ift, zeigen einige Rachrichten in Cols quhoun's bekanntem Werke über London, das noch jest und ungeachtet weniger neueren Bersuche des Parlamentes den unerträglicheren Mängeln einer solchen Rechtspflege abzuhels fen, die treffendste Schilderung derselben enthält. Jede Schuldzforderung von mehr als vierzig Schillingen darf auch vor einem der hoheren Gerichtshofe geltend gemacht werden, und die Roften ihrer fermlichen Berhandlung betragen alstann nach dem geringsten Auschlage, über fünfzig Pfund. Borsichs

<sup>\*)</sup> Rach Colquboun's Berf über London. Aufg. v. 1737,

tige Leute mablen unter biefen Umftanden bas geringere Uebel. und vergichten auf einen gerechten Aufpruch, ber nur nicht gu bebeutend ift, oder laffen fich einen widerrechtlichen gefallen, ebe fie ju ber Gulfe bes Richtere ihre Buflucht nehmen; und fcblechte Menfchen bebienen fich der Unvolltommenbeiten bes Befetes als Geifeln fur Jene, und verweigern Bablungen bie ibuen obliegen, oder erbichten Forderungen bie fie nicht haben, weil fie wiffen, daß es bei Gegenftanden felbft von gwangia Pfund Sterling eines breimal fo großen Roftenaufwandes beburfen murbe, um ihren betrugerifchen 3med gu vereiteln, bes Beitverluftes nicht ju gebenten, ber bem Geschaftemanne oft In ber einzigen Graficaft uoch bober zu fteben fommt. Middlefer betrug im Jahre 1793 die Angahl der eingeflagten Eleineren Schuldforderungen von gebn bis grangig Pfund Sters ling 5719. und ber Gesammtbelauf berfelben Df. St. 81721. Die Roften babei, auch wenn es ju feiner weitern gerichtlichen Berhandlung getommen mare, wurden Df. St. 68728, und im gegentheiligen Ralle bedeutend mehr ale das breifache bes gefamm= ten Gegenstandes, namlich nicht weniger als Pf. St. 285950 betragen haben. Und fo führte die grangenlofe Bervielfas dung von Gefeten und Rormlichkeiten und die mit ihr verbundene unverhaltnifimafige Theurung ber richterlichen Bulfe, mehr ober weniger auch in jeder andern Begiehung eben gur Unbrauchbarteit bes Gefetes und gur großeren Unficherheit bes von demfelben ju ichugenden Gigenthumes, wie es auf einem Ader, ber mit Beden und Bergannungen gang und gar bedeckt mare, gulett feinen Raum geben murbe, ibn gu beniben.

Schreiender noch als in den Behorden des gemeinen Rechts, ift das Migverhaltniß der ftatthabenben Rechtspflege zu ihrem 3 wede in den des Range

lers . In gang Europa durfte ichwerlich, Die Inquificion etma ausgenommen, ein ameiter Gerichtsbof au finden fenn. beffen Berfahren mit allem gefunden Menfchenverftande und allen Rorderungen ber Beit und ber Gerechtigfeit in fo ente fcbiebenem Biberfpruch ftanbe, wie bas vor bem Richterftuble bes Ranglers von England und feiner Gebulfen. Alles mas man ebemals an den beutschen Reichsgerichten und ihren endlosen Weiterungen und Abrmlichkeiten als lacherlich und widerfignia bervorzuheben pflegte, findet fich bier wiederholt und abertroffen : nur mit bem Unterschiede, baf bie Bebrechen, die bei ienen größtentheils aus ibrem Mangel an Kraft und Anieben bervorgingen, bei ber englischen Beborde in bem 3medwibris gen ber einmal augenommenen Bormen und Regeln felbft ibren Grund baben. Rechtsbandel von bem Rangler und Reche nungen feiner Ungeftellten bezeichnen fpruchmortlich unabsebs bares Elend und unerschwingliche Rorderungen, und bie Gerichtsbarteit bes bochften Beamten im Lande, ber fich voraugsweise ber Billigfeit annimmt, und Bittwen und Baifen beschützen will, ift eine Landplage geworden, ber eben fomobl die verschuliche Areiheit des Burgers als die Sicherheit seines Eigenthumes unterliegt. Wer immer bas Unglud bat, bei ben por bem Rangler anbangigen Berbandlungen auf irgend eine Beife betbeiligt ju fepn, ift eine ibm vorberbeftimmte, aus Mondelatein und normannifder Doffitte gufammens gefette Rolle in benfelben ju überuehmen verpflichtet, ober mirb als ein Berachter bes Gerichtsbofes, - for contempt of court, - und ,, ale Rebell gegen feinen herrn ben Roe nig" in den Rerter geworfen; und es liegt am Tage. baß

<sup>\*)</sup> Das vollständigste und unverdächtigste Zeugnis darüber ist enthalsten in dem Report made to his Majesti by the Commissioners appointed to inquise imio the practice of Chancesy. London 1826.

jeder Aermere, der nicht einen rechtsverständigen Einhelfer zu befolden vermag, nothwendig in diese Schuld eines unwillstührlichen Aufruhres verfallen muß. Auch gibt es in dem Fleet-Gefängniffe eine eigene Abtheilung fur abnliche Aufruhster gegen die Majestät der Gerechtigkeit, die nur der Tod oder ein Glucksfall, der ihrer verbrecherischen Armuth ein Ende macht, aus ihren Banden erlobt.

Db felbst ein Bolt wie das englische, mit allen feinen Bedingungen und Burgichaften ber Gefirtung, icon reif ges nug erfcheinen durfte, um aus Ueberzeugung und Babl gu jenen erften und naturlichften Grundfagen der Rechtspflege, nach welchen ohne Rudficht auf irgend eine allgemeine und unveranderliche Regel fur gemiffe vorausgefette gleiche Ralle, aus ber blogen Beurtheilung jeder Sache das Urtheil in ders felben gefchopft murbe, gurudautebren, mochte zweifelhaft fenn; zweifelhafter noch, ob das bereits von Bacon vorgefchlagene und burd Bentham's aufanglich befohttelte und endlich einer erns Reren Aufmertfamteit gewurdigte Bemubungen wieder in Anregung gebrachte Mittel eines neuen Gefetbuches, jene Uebel, auf beren Befeitigung es aufommt, grundlich und fur immer beis len durfte; aber befto ausgemachter ift es, daß jede Berans berung in diefer Binficht fich fcon als folche empfiehlt, und fdwerlich einen unerträglicheren Buftanb marbe berbeiführen Ibnnen als ben gegenwartigen.

Beigte sodann die Ausübung ber Strafgerichtsbarkeit sich weniger mangelhaft und verderblich als die burgerliche Rechtspflege, so darf ber Grund ihrer minder nachtheiligen Wirtssamkeit, denn bis zu einer entschieden wohlthätigen erstreckte sich der Unterschied nicht, — doch weder in den Formen dersselben, noch in den Gesehen selbst gesucht werden. Nicht in jenen, denn, daß auch Geschworene so gut, oder vielmehr bei ihrer unbestimmteren Verantwortlichteit, schlimmer als eine Anzahl Richter dem verführerischen oder gebieterischen Gin-

fluffe irgend einer berrichenben Meinung ober Dacht ausges fest fepn mogen, bemeifen die Ralle in welchen fie die eben fo fnechtischen als leibenschaftlichen Berfgenge ber Stuarts pber, wie gur Beit fener mabrebenbaften Ratbolitenverfcwes rung unter Carl II. eines Titus Bates abgaben; und nicht in den Gefeten felbft, die vielmehr burch ein Uebermaag von Musführlichkeit und Strenge ihr eigenes Biel überflogen. Che Die Versendungen nach Neusudwales fur mehrere Berbrechen an die Stelle der Todesstrafe traten, und die von Gir Bals ter Romilly fo lange vergebens jur Gprache gebrachten Dile derungen Diefer blutigen Befetgebung endlich theilmeife gu Stande famen, mar bas Menschenleben in England funfunde fiebengigmal mobifeiler geworden, als gu ben Beiten Athelftaus, ber im gebnten Jahrhunderte Entwendungen eines Berthes bon amblf Pfennigen oder barüber an ber Perfon bee Gigenthumere begangen mit bem Tode bestraft, und beffen Befet ungeache tet einer mittlerweile porgegangenen fünfundfiebenzigfachen Berringerung bes bamaligen Berthes Diefer Summe, fich bis . jum neunzehnten erhielt, und gab es mehr als einhundert und fechezig Bergebungen aller Art, bie mit dem Tode bes Araft murben. Rreilich fibrten Die ftrengen Berbaltungeregelit bes Richters meiftens zu befto milberen Aussprüchen ber Gefcmorenen, und batte bie Granfamteit einer ftraffuchtigen Ges fetgebung nicht felten bie Straffosigfeit bes Berbrechens gur Rolge; aber wenn ber 3med feber Strafgefetgebung abers haupt, wie boch nicht zu bezweifeln fenn burfte, nur burch bie unfehlbare und immer gleichfbrmige Befolgung ibrer Bors fchriften erreicht werben tann, fo ift es flar, daß eine Unftalt, vermbge beren bie richterliche Gewalt beliebig entwaffnet, und bie Abficht bes Gefengebers vereitelt wird, unmbglich, ober boch nur als das geringere Uebel neben bem noch großes ren einer vollig unbrauchbaren Gefetgebung einigen Werth befitt : und fo liegt es benn auch in diefer hinficht am Tage,

daß die Wohlthaten, die unlaugbar mit dem Onfenn der Jury verbunden find, nicht aus ihr felbft und ihren Formen und Sigenschaften, sondern aus irgend einem fie nur begleis tenden Umftande hervorgeben.

Aragen wir nach bem unmittelbaren politischen Gins flusse der richterlichen Gewalt auf die Schicksale bes englischen Bolfes, fo findet fich in ber Geschichte besfels ben tein Bug, ber fo unveranderlich erschiene, fein Bindernif bas baufiger einen Stein bes Auftofes auf ber Babn feinet Entwidelung abgegeben batte, ale ber bereitwillige Beifall, mit bem bie Richter von England gu allen Zeiten, jedem noch fo verfaffungewidrigen Unebruche toniglicher Willfur entgegentamen. Bon bem erften ber normannischen gurften bis ju bem letten ber Stuarts, gab es feine Lehre bes Despotismus, die nicht ihnen zufolge auch bie bes Gefetes gewesen mare. Jebe fand in ihren feierlichen Ausspruchen einen Bormand und eine Stute, und fruchtlos maren alle Bemuhungen bes Parlamente, ihnen eine Unabhangigfeit aufzudringen, die weder in ihrer Lage noch in ihren Gefinnungen vorhanden mar. Bas half es, ben Richtern gugurufen : furchtet euch nicht! fo lange die Macht vor ber fie gitterten, in ber That ju furchten mar; ober: fend rede lich! fo lange irgend eine findische Auszeichnung von ihren Mitfnechten ihnen großere Genugthuung gemahrte, als bas Bemußtfenn ihrer nicht ju bedurfen. Gben die Zeiten ber uns terwürfigften Richter waren auch in England bie bet fraftige ften Berficherungen ihrer Gelbstitanbigfeit. Je weniger man pon biefen Grundfagen einen andern Gebrauch ju machen mußte, befto pruntenber ftellte man fie gur Schau. Souard III. wurde ben Richtern eingescharft, fcblechterbings nur nach ben Gefegen ju verfahren , auch wenn ihnen bas Begentheil unter bem gebBeren ober fleineren Staatsflegel befohlen wurde, und ein zweites Statut unter Richard II. verbot alle bergleichen, eine Storung des Rechtsganges bezweckende, Ausfertigungen.

Aber gerade unter Richard U. waren Beftechungen und Ginichuchterungen ber Richter an der Tagebordnung, und ers flarten biefe unter anbern bie Theilnahme an ber Bewirfung eines tura porber mit Ginwilligung des Abnige ergangenen, aber ihm nicht langer gefälligen Statutes; ferner jede Berbandlung im Parlamente, bevor die Angelegenheiten ber Rrone beforgt maren, und jede, ohne Genehmigung berfelben erfols gende Anklage der Minifter, fur Sochverrath. Unter Beine rich IV., obaleich die Magna: Charta feit mehr als zweihuns bert Jahren bestanden hatte, magte es der Gerichtebof ber Ringsbrech, nur nach einem vorhergegangenen Parlamentebes foluffe einen von dem Connetable, - dem Sofmarichallamte - Berhafteten durch einen Sabeaecorpne: Befehl in Rreibeit ju feten; und Cotton, Feldon u. A. haben in ihren gelebrten Werten über willfurliche Berhaftungen feine fruberen Beisviele einer felbstiftandigen Unwendung Diefes Rechtsmittels von Ceiten ber genaunten Beborbe anzufilhren gewußt, als aus den Zeiten Beinriche VII. Der feierliche Auespruch. über den fich im Jahre 1591 die Richter von England vers einigten, und zufolge beffen bas Reich eine unumschräufte Monardie unter ihrem Saupte bem Ronige feyn follte, blieb nach wie por bas politische Glaubenebefenntnif ber richters lichen Gewalt, und jede Bemilbung die Unabhangigfeit berfelben als Grundfat aufzustellen, ebe fie als Thatfache porbanden war, ein unfruchtbarer guter Wille ober eine taus foungelofe Beuchelei. Much diefe Thatfache indeffen mar teis nesweges nur durch außere Berbaltniffe bedingt.

Seit 1641 wurden auf Unsuchen des Parlamentes die Bestellungen der Richter nicht langer, wie bis babin, auf die

unsichere Dauer des königlichen Beliebens, during pleasure, sondern auf die bestimmtere ihres Wohlverhaltens ausgefertigt; dessenungeachtet erkannten sie noch unter Jacob II. die über das Gesetz erhabene und von demselben entbindende Geswalt der Krone — the dispensing power — für Landessrecht. Späterhin kam der Gebrauch, die versammelten Richster über wichtigere Punkte des bffeutlichen Rechtes ihre Gutsachten geben zu lassen, und diese den versassungsmäßigen Grundsägen des Parlamentes gegenüberzustellen, vor dem entsschiedenen Uebergewichte des letztern immer mehr in Verfall. Sie wurden nicht weiter befragt, und schwiegen, und das ist das Beste, was von ihnen zu sagen ist.

"Die Unterwurfigkeit ber Richter in ihrem Berbaltniffe. au bem jedesmaligen Minifter ober feinem Beren, bemertt ein neuerer Schriftsteller \*), wird erwiesen burch bas Beuge niß eines der mertwurdigften Bestandtheile der britischen Bers faffung, durch das Dafenn ber Jury namlich, die unter jeder andern Boraussetung nicht nur überfilifig fonbern auch nach. theilig erscheinen murbe; und fur teine zweite verfaffunges mafige Lebre fpricht eine fo ununterbrochene Reibe ber gable reichften und vollständigsten Erfahrungen." Burte, bem boch ein lebhafter Sinn fur die Borguge feines Baterlandes und bie Reigung fie geltend zu machen, nicht abzusprechen find, ertlarte bei einer Gelegenheit geradezu : Im gangen Umfange ber Berfaffung finde fich fast feine einzige Burgichaft, bei der man fich berubigen tonne, wenn hinfichtlich ihrer die Musipruche ber Richter von England bas Gefet abgeben burfe ten, und ein ichrantenloferer Despotismus laffe fich nicht bens fen, ale ber von ihnen gelehrt merbe.

<sup>\*)</sup> James Mill. History of british India V. 9.

Die Prarogative bes Ronigs, wie fie aus bem alten Berrnrechte ber normannischen Eroberer über ihre Dies nerschaft und bas besiegte Bolt bervorgegangen, erlag, nache bem fie Sahrhunderte lang bem ohnmachtigen Biderftande bes Parlamentes Tros geboten, ben unwiderftehlicheren Angriffen ber Beit. Gie legte jene robere Gestaltung ab, und ericbien, fich neuen Berbaltniffen und neuen Laftern fugend, unter ben milberen Kormen eines fogenannten Ginfluffes ber Rrone; und mar fie fruber ale offene Gemalt gegen Freiheit und Gigene thum jedes Ginzelnen gerichtet gewesen, fo bedrohte fie von jest an beimlicher, aber befto unmittelbarer, die namlichen Rechte ber Gefellichaft überhaupt. Die Stuarte, deren Uns fpruche meder burch bestimmte Gintunfte noch burch ein ftes benbes Beer unterftugt murben, zeigten fich, nach Sume's Bemerkung, eben daber um fo ftrenger und eifersuchtiger in beren Behauptung, und ihr Sturg, ben, wie die meiften gewaltsamen Bewegungen im Gange des Bolferlebens, ein blos Ber Brrthum in der Beit berbeiführte, bezeichnete in dem Uebergange von ber einen jener beiden Kormen der Berrichaft ju ber andern, ben Angenblick, in welchem die Dacht über bem eigensinnigen Festhalten an bie unbrauchbar gewordenen Baffen ber Bergangenheit ihren Gegnern wehrlos unterlag. Jener Stand ber Unschuld, in dem die Rugnieger ber Billfur, obne Schen vor fich felbft oder Undern, bieber geschweigt hatten, war vorüber, und die alte Offenbeit ibres Berfahrens nicht Ihre 3wede mußten verschleiert, ihre långer ju behaupten. Mittel, bis babin auf bie Schwäche bes Parlamentes berechs net, fernerhin den Schwachen feiner Mitglieder angevaßt merben ; und mas man fruber ber Furcht abgetrott batte, murbe von jest an ber Sabsucht abgefauft.

Memter und Burden, Die von dem Berricher abhingen, hatten wohl immer auch benjenigen, ber fie zu erlangen ober zu behalten munichte, von bemfelben abbanga gemacht, und

Bestechungen einer groberen Art wurden ebenfalls zu Zeiten versucht; Carl V. lieferte bas erfte befannt gewordene Beifviel derfelben, ale er im Jahre 1554 viermalhunderttaufend Rronen nach England Schickte, um feinem Gobne Philipp, dem Gemable der Rouigin Marie, im Parlamente Aubanger gu werben, und Clifford, ein gefahrlicher Minifter, wie ibn Sume nennt, ertaufte fie unter Carl II. ber Sofpartei: aber eine gangliche Bergichtleiftung auf alle gewaltsameren Mittel ber Berrichaft erfolgte boch erft nach ber Revolution pon 1688, nachdem Jacobe II. Bertreibung fie jum zweitenmale bestraft batte, und ale ein fogenanntes abttliches Recht nicht langer ein gar ju meufchliches Berfahren befchonigen burfte. Un ihre Stelle trat nach und nach ein' regelinagiger, ob. gleich ftillichweigender, Gefellschaftevertrag zwischen ber Rrone und dem Parlamente, vermbge beffen beibe ben alten Streit aber bie Grangen ihrer verschiedenen Gewalten aufgaben, und einverstanden über bie gemeinschaftliche Benutung berfelben, Dienfte und Leiftungen bes Bolfes mit einander theilten.

Die ersten Andeutungen dieser neuen Ordnung der Dinge zeigten sich schon im Jahre 1690, als Wilhelm III. in seis nem Unmuthe über die vorsichtige Zurückhaltung der Migs sich den Tory's in die Arme warf, und Sir John Trevor, einer der heftigsten dieser Partei, und eben zum Sprecher der Gemeinen erwählt, ihm die Stimmen derselben zu erztausen übernahm; ein Auskunftsmittel, das der Konig weznigstens nicht mißbilligte. Noch mangelte es indessen an der zu solchen Umtrieben nbrhigen und nur durch Uebung zu erzwerbenden Geschicklichkeit. Ein in der dem Unterhanse vorgezlegten Rechnungen vorkommender Posten "für geheime Aussgaben und Jahlungen au Parlamentsglieder" sührte schon 1693 zu umangenehmen Erbrterungen, und im solgenden Jahre, bei Gelegenheit eines neuen Berdachtes, zu einer stemlichen Unstersuchung, die ein schmähliches Gewebe der allgemeinsten Bere

fauflichfeit entbeden lieft. Der Sprecher und mehrere Dite glieder bes Unterhauses batten im Golde der Minifter geftanben. Auch bie oftinbische Compagnie mar, bem Beifpiele ber lettern gefolgt, und batte bei ber eben bamals geschehenen Erneuerung ihres Freibriefes, unter Leitung eines ihrer Bore fteber, Gir Thomas Coole, über 90,000 Pfund Sterling verwandt, die ju "geheimen Dienften" dem Bergoge von Leebe, mehreren Lorde und Sofleuten, ja unmittelbar ber toniglie den Privattaffe guffoffen. Der Ronig felbit, um die Unterfuchung zu unterbrechen, verfugte fich in's Parlament, und forderte es auf, fich nothigerer Dinge anzunehmen, widrigen. falls er es aufibsen werbe. Die gegen ben Bergog von Reeds erhobene Unflage batte feinen Fortgang, weil die erforderlis den Beugen aus bem Lande gefchickt murben. Bu Biele bats ten Theil gehabt an ber Schande, als baß irgend einer Partei an ihrer Enthullung ernftlich batte gelegen fepu tonnen. Die gange Sache, nachdem bas Auffeben, bas fie erregte, obne ben Schlechten gur Befferung zu gereichen, ben Ungeschicks ten gur Barnung gedient batte, gerieth in Bergeffenbeit.

Balpole, der sich rühmen durfte, den Preis jeder Stimme im Parlamente angeben zu tonnen, und dem selten eine vortam, für die es keinen gab, war vorzugeweise geeigenet, mit seiner gewissenlosen aber vorsichtigen Politik, und wähe rend einer langen Berwaltung jenen dem Besen der Bersassung senen dem Besen der Bersassung fremden aber sich desto mächtiger über die ganze Birkssamkeit derselben ausbreitenden Ginfluß der Krone zu einer bleibenden Geschäftösihrung auszubilden, die von jest an unster dem Namen einer Leitung oder Behandlung des Hauses der Gemeinen, — the menagement of the house of commons, — von einem der Staatssekretaire, der über Nemter, Pfründen, Sinecuren, Inadengehalte, Lieferungscontrakte, Lotzterieloose, Bortheile und Begünstigungen andrer Art, und besonders über den letzten 3weck aller dieser Mittel und Wege,

baares Gelb zu verfugen batte, beforgt wurde, und vermbae beren eine Stimmenmebrbeit im Darlamente fo regelmafia wie irgend ein anbrer Bubchbr feines Umtes anf ben jebesmaligen Inhaber besfelben überging. Und biefe beimliche Raulnif, die fich naturgemaß Allen, die mit bem Sofe in Berabrung tamen, mittheilte, war um fo gefahrlicher in ihren Rolgen, und um fo unwiderfteblicher in ihren Aprefchritten, ie weniger diefe bie Berfaffung unmittelbar zu bedroben ichienen. je weniger biejenigen, bie als Abgeordnete bes Bolfes eben fo wohl ben Berführungen als ben Gewaltstreichen ber Regierung Biberftand zu leiften bestimmt maren; bei aller ihrer innern Nichtsmarbigfeit an außerer Barbe, ober bei allem Berrathe ibrer Pflichten an ihren Berechtigungen etwas einbuften. Un Plane gegen bas Dafenn bes Varlamentes, bemerft Burte in einer feiner Schriften \*), murbe nach meiner vollen Uebergeus gung, feit ber Revolution von 1688 nie gebacht. Dem Sofe muß begreiflicherweise barau liegen, zwischen feinen eignen Berts geugen, ben Miniftern und bem Bolfe irgend eine Mittels macht aufzustellen, die Jene bedt. Den Berren im Unterhaufe liegt eben fo febr baran, eine folche Bermittelung ju übers nehmen; und wie bereitwillig fie ben Diegbrauch ihrer Stims men permiethen mogen, ihr Gigenthumerecht an benselben veraußern fie nicht. Go geschah es benn, daß gerade bie un= termurfigsten Diener ber Rrone auch Diejenigen maren, Die bem ausgedehnteften Aufehen ber Gemeinen bas Bort fpraden. Es fonnte nie zu weit getrieben werden, fobald man einmal wußte, wie es benutt werben mochte, und wem es au Statten tam. Ginem Staatsmanne, bem bie Berfaffung weniger am Bergen liegt ale feine Berrichaft, muß es erwunfcht fenn, wenn ein Unterhaus, bas ihm gu Gebote fteht,

<sup>\*)</sup> Thoughts on the cause of the present discontents. 1770.

eben so unbedingt über die Rechte des Boltes verfügen barf. Man hatte sich bald überzeugt, daß die Formen der Freis heit und die Zwede der Willfur teinesweges so unvereins bar find, als man glauben sollte."

Montesquien foll ben bekannten Lam, ben er in Bee nedig antraf, gefragt haben : warnm er nicht auch bas Parlament von Paris burd Geld fur feine Anfichten au gewinnen gesucht? Die Mitalieber Ibres Barlamentes, antwortete ihm Law, find nicht fo tubn und großmuthig ale meine Landelente, aber fie find ehrlicher; und b'alembert, inbem er biefes Berfalles Erwahnung thut, angert ben Gebans ten: eine Berfammlung die nur felten frei fep, habe größere Beranlaffung bet Bestechung ju miberfteben, ale eine bie es immer fen. Jene entaußere fich ber Freiheit, Die fie fur Gelb bingebe, diefe mache felbft in einem folchen Ralle von ber ihri= gen Gebrauch, und verpfande nur, mas von ber andern verfauft werbe. Dit eben fo gutem Grunde burfte man bie Tugend einer Frau fur weniger ichabenswerth halten, als bie einer Geliebten ; und mas es mit jener auch ber Ghre Trot bietenden Rabnheit und jener vertäuflichen Großmuth fur eine Bewandtniß habe, zeigt fich am beften in ber Schilberung, Die ein wohlunterrichteter und - ehe ihn feine großere Beforgniß von den Gefahren der frangbfifden Revolution über Diefen Gegenstand nicht anders zu benten, aber zu fcweigen veranlagt hatte, auch unbefangener Beuge von ihren Wirfungen entwirft. "Gin geheimer Ginfluß ber Rrone, erflarte Bitt, als er am 7. Dai 1783 jum zweiteumale bie Rothwendig= feit einer Parlamentereform in Anregung brachte \*), - ein geheimer Einfluß ber Rrone, ftart genug um das Gefahl ber Pflicht und jeden dem Bedurfniffe und den Bunichen des Bol-

<sup>\*)</sup> S. The speeches of the right hononrable W. Piu in the house of Commons 5 Bbe. 2te Ausg. London 1808. V. I. p. 43 u. f.

tes eutsprechenden Borichlag zu überstimmen, untergrabe die Grundschilen der Freiheit durch Bestechungen. Das Saus der Gemeinen, zu gleicher Zeit Geschopf und Erzeuger dieser Bestechlichteit, habe die Mittel dazu bergegeben, und sei nichtswürdig genug gewesen, einen Ginfluß zu nahren, der es in Ketren lege. Das Saus der Gemeinen, im Geiste der Berfassung die bffentliche Freiheit zu schügen, die ausübende Gewalt zu beaufsichtigen und in ihren Schranken zu halten bestimmt, entarte durch einen solchen Einsluß zu einem bloßen Wertzeuge der Tyrannei und Unterdrückung, und zerstbre das innerste Wesen dieser Berfassung, wie sorgsältig es immer deren außere Formen zu erhalten fortsahre."

Die Thatface einer abuliden Ausartung ber volfsthimlicheren und einflugreicheren Abtheilung bes Parlamentes mußte icon an fich, und noch entichiebener burch bie großes ren Mittel, die fie ben Machthabern ju Gebot ftellte, in bem namlichen Ginne auch auf die vereinzeleteren Mitglieder bes Dberhaufes gurudwirten, und an einen verfaffungemagbe gen Widerstand ber lettern gegen biefes um fich greifende Berberben mar um fo weniger ju benten, ba eben fie bem Ginfluffe bes Sofes, bem fie obnebin unmittelbarer angeborten, icon viel fruber und bleibender ansgefest waren, als bie Gemeinen. Die bewaffnete Dyposition ber Barone gegen Die Rurften aus bem Saufe Plantagenet, wie febr fie auch unter den eben fatthabenden brtlichen Berhaltniffen gum Bortheile einer allgemeineren Rreibeit ausschlagen mochte, war im Grunde boch nur ber gefethlofe Trot einiger übermuthigen Dienftleute, ber um dieselbe Beit auch in andern Gegenden Die Entwidelung bes Lebnwesens bezeichnete; und als biefer Trop im Laufe ber Burgerfriege gwifchen ben Saufern Port und Lancafter auf Blutgeruften und Schlachtfelbern gebrochen war, verwandelte fich in England wie anderswo ber Lehnadel in einen hofabel, und ber alte Stolg' unabhangiger Rrieger in die Eitelkeit einer vornehmeren Dienerschaft. Lange bevor die Geschäftsträger der Krone einflußreichere Mitglieder
bes Unterhauses aufsuchten, um sie durch Bersprechungen und
Gaben zu gewinnen, kamen die des Oberhauses, die sich als
naturliche Angehörige des Hofes betrachteten, ihren Gunstbezeugungen entgegen, und erst nach der Wiedereinsetzung Carls II.
wurde sich die Mehrzahl derselben auch ihres politischen Abels
bewußt. Die Art und Weise der Zusammensetzung des Obers
hauses vollendete sodann eine Herrschaft über dasselbe, die
schon durch die Gesinnungen seiner Mitglieder so sehr erleichs
tert war.

Der Thron ift auch in England, wie die Quelle aller Gerechtigfeit, fo bie aller Ehre, ober boch aller Chren. Gig und Stimme im Dberhause, wenn fie nicht ererbt werden, find Gefdeute oder Belohnungen ber Rrone, und es verfteht fic, Daß Rolasamkeit binfichtlich ber Binfche bes jedesmaligen Die nifters bei faft allen Erhebungen gur Pairewurde eine Bedingung, und nicht immer nur eine ftillichweigende Bedingung berfelben ausmacht; auch tonnen begreiflicherweise bie naturlichen Bande ber Ergebenheit, Die ben neuen Abel an ben Sobyfer feines Dafenns knuvfen, nur allmablig und oft erft in fpatern Geschlechtsfolgen loder genug werben, um ben Befitern desfelben eine felbftftaudigere Saltung zu geftatten ; und in welchem Umfange beibes ben Ginfluß ber Rrone auf die Berathungen der Lords erweitern mag, ergibt fich aus ber einfachen Thatfachet, daß die Bahl der englischen Pairs, bie im Jahre 1825 überhaupt 318 betrug, fich nur unter George III. Regierung um beinghe 200 vermehrte, und daß allein in bem Beitraume vom Anfange ber erften Ditt'ichen Bermaltung im Jahre 1784 bis 1826, wahrend deffen 42 Pairicaften eingingen, beren 172 neue geschaffen murben.

Dennoch besteht gerade aus den englischen Pairs der eigentliche Rern biefer abeligen Bersammlung, in dem, wenn

Gefinnungen zu suchen Unabhängigkeit ber Berhaltniffe ober Gefinnungen zu suchen ift. Sechsundzwanzig Pralaten, die durch tonigliche Ernennungen zu ihrer Wurde gelangen, und sechszehn schottische und achtundzwanzig irlandische Pairs, die nach der Vereinigung der brei Reiche, unter dem beberrichenden Einflusse der gemeinschaftlichen Regierung von ihren Standesgenossen in Schottland und Irland dem Oberhause gessandt werden, sind bei der Aussicht auf einträglichere Bisthumer oder andre Bortheile die von der Gunst ihrer Gduner abhängen, meistens noch inniger von jener politischen Danksbarkeit, die sich nach. Burke in einem lebhaften Borgefühle zu empfangender Wohltbaten zu äußern pflegt, beseelt, und vermöge ihrer ganzen Lage noch unmittelbarer die bloßen Besvollmächtigten der Minister.

Die zwiefache Abhaugigkeit ber Bifchfe, zuerft von ben Erzbischbfen, welchen fie als Beiftliche zu gehorchen eidlich. verpflichtet find, und fobann, binfictlich ihrer Befbrberung gu reicheren Stellen, von der Rrone, gab dem langen Parlamente Die gerechtefte Beranlaffung, fich burch Entfernung berfelben von ihren Gigen im Dberhause eines todten Gewichtes in dem Triebmerte ber Berfaffung zu entledigen; und welche Bewandte niß es mit ben gewählten Pairs haben mochte, bewiesen Juhalt und Schidfal einer icon im Jahre 1734, binfichtlich ber in Schottland vorgefallenen Bablen, dem Dberhaufe von ben Berabgen von Queensberry, Samilton und Montrofe und ben Grafen Dundunglb. Bigremont und Stairs abergebenen Beschwerdeschrift. Gin amtliches Berzeichnif von fechezehn ber Rrone auftanbigen Bertretern bes icottifden Moels, mar ben Bablern gur Rachachtung vorgelegt worden; Gelb, Gnadengehalte und Auftellungen gaben die Grunde ber, fich dies fem Anfinnen an fugen; und jum Ueberfluffe hielt ein Bataillon Soldaten bie Bugange bes Saufes befett, in dem bas Babl: geichaft vorging. Thatfachen, bie weber gelauguet, noch beachtet wurden, und beren Bekanntmachung fo wenig fruchtete, baß bei der nachsten Bahl im Jahre 1741, die Minister, mah= rend sie in ganz Schottland nicht sechs Mitglieder des Untershauses wählen zu laffen im Stande waren, die Erneunung der fammtlichen sechszehn Pairs ohne Widerstand nach ihrem Gerfallen einrichteten.

"Sechegehn ichottifche Paire, bemerkt Frantlin \*) in Beziehung auf eine über ameritanifche Ungelegenheiten im Dberhaufe vorgefommene Berhandlung, - fechezehn ichottische Pairs, vierundzwanzig Bifchbfe und alle Lords, bie Stellen haben, oder fich um bergleichen bewerben, bilden in ihrer mini= fteriellen Ginigfeit eine Mehrzahl, vor beren fnechtischen Uebermacht alles Erbrtern eines Wegenstandes zu einer fo lacherlichen als zwecklofen Formlichkeit berabfinkt;" und, wie fich benten lagt, hat an diefer Entwurdigung bes Dberhaufes die fpatere Bugabe von achtundzwanzig in Frland gemablten Mitgliedern beffelben nichts gebeffert. Auch bilden, Diefer naturlichen Dienftbarteit einer fo bedeutenden Angahl von Pairs gegenüber, Die jum Sprichworte gewordenen Reichthumer des englischen Abels und die mit benfelben verbundene felbftftandigere Lage ihrer Befiger teinesweges ein irgend wirtsames Gegengewicht. Die berrichenden Borftellungen von bem Umfange und bem verbaltnigmaßigen Berthe Diefer Reichthumer find meiftens febr übertrieben.

Der Berth bes Grundeigenthums, in dem dieselben hauptsächlich bestehen, obgleich er bei einer zahlreicheren Menge von Abnehmern der Erzengnisse des Landbaues und bei einer wiffenschaftlicheren Betreibung dieses letzern bedeutend stieg, hat in England so gut als anderswo im Berhaltnisse zu dem des gesammten übrigen Bermdgens noch viel bebeutender ab-

<sup>\*)</sup> Memoirs. Part, III.

genommen; und zu welcher funftlichen Sobe ibn auch bie Parteilichkeit einer von den Befitern deffelben ausgehenden Gefengebung binaufschrauben, und wie treu die Regierung ihrers feite ben Grundfat befolgen mochte, jedem großeren und zugleich einflugreicheren Grundeigenthumer feine Stelle im Dberbaufe anzuweisen, fo findet fib in ben Sauden der gegenwartis gen Mitglieder deffelben bod immer nur der fleinfte Theil foggr des Grundvermbgens, und um fo mehr des gesammten Natios naleinkommens, beffen fast ausschließlicher Bent ihre frubes ften Borganger naturgemäß zu erblichen Gefetgebern bes Landes erhob. Etwa ein Drittheil derfelben befitt unr mas fige Gintunfte, und bas Gefanuntvermagen ber übrigen grei Drittheile, die unermeglichen Reichthumer ber gebn ober gwolf reichften miteinbegriffen, ergibt, nach ber in England felbft angenommenen Meinung fachfundiger Manner \*), im Durchs fonitte fur jeden Pair ein jabrliches Gintommen von bochs ftens funfzehn und mabriceinlich nur zwolftaufend Pfund. Gin bedeutendes Gintommen überall, aber am wenigsten in England und in der Lage eines britifden Pairs, deffen Gelbftftanbigfeit ohnehin auch bas reichfte noch immer nicht vers burgt. Unabhangigfeit ber Berhaltniffe ift eine gute Stube, aber ein ichlechter Erfat fur jene bobere ber Gefinnungen, Die gur Noth mohl ohne Stuge besteben mag, ohne die aber fich auch im Schoofe des Ueberfluffes feine andre benten lagt.

Die Eitelkeit ift immer burftig, und die Berschwendung so unersättlich als die Sabsucht. Mit den höheren Stellen in der Berwaltung sind Bortheile verbunden, die auch wohl ben Reicheren in Bersuchung fuhren; ein glanzendes Diensts verhaltniß, bas den Unbefaugenen demuthigen murde, verwans

e) S. u. A. Sir Egarton Brydges, in einer im Jahre 1825 in Partis herausgesommenen Schrift, betitelt: A Note on the suppression of Memoirs annonced by the Author.

belt fich dem Geblendeten in eine beneidenswerthe Auszeichenung, und der Reiz eines bunten Rleides oder einer bloßen Berzierung deffelben, einer Decoration, besticht den Uneigensnitigen, der sich über die Locungen des Geldes erhaben fühlt.

Mls im Jahre 1880 fic die erblichen Gefengeber von Großbritannien und Irland versammelten, befanden fic unter ihnen, und amar: unter ben 5 foniglichen Pringen, 1 Admiral und 3 Reldmarichalle und Obriften; unter 19 Berabgen 1 Reldmarichall, 1 Admiral, 5 Dbriften und 6 Beamte mit ansebuliden Gehalten; unter 18 Marquis. 2 Benerale. 1 Admiral, 2 Dbriften und 5 Beamte; unter 104 Grafen, 1 Reldmaricall, 6 Generale, 18 Dbriften, 2 Capitane, 1 210= miral, 2 Geiftliche mit guten Pfrunden und 24 andre Aus gestellte; unter 22 Bistomte, 4 Generale, 4 Dbriften, 2 20. mirale und 7 Beamte mit Gehalten; endlich unter 164 Ba= ronen, 10 Generale, 14 Obriften, 1 Capitan, 1 Rornet, 3 Abmirale, 4 Capitane ber Flotte und 21 Beamte; jufam= men unter 332 Derfonen, 165 Angestellte, fo baß alfo, rechs net man zu bolden Bahlen die 26 Pralaten bingu, Diefe Bers sammlung mehr als zur Salfte aus unmittelbaren Dienern ber Rrone bestand; ein Berhaltnig, neben dem die 179 Uns gestellten aller Urt, Die zugleich im Unterhaufe Gis und Stimme hatten, fast als eben fo viele Beweise ber großeren Unabhangigfeit Diefes fettern zu betrachten find.

An der franzbsischen Pairetammer, die nicht, wie ursprungs lich die britische, aus dem naturlichen Anspruche, der jedem ihrer Mitglieder auf seinen Plat in derselben gehorte, hers vorging, die nicht einer innern Nothwendigkeit sondern dem bloßen Gutbefinden ihres Stifters ihr Daseyn zu danken hat, ift nichts so auffallend, als das unversilgdare Misverhaltnis zwischen ihrer untergeordneten Stellung in der Gesellschaft und ihrer besto hoberen Bestimmung; und man hat nicht.

ohne Grund in diefer Durchbildung des britischen Oberhauses, in dieser Bersammlung zugleich erblicher und befoldeter Gessetzgeber eben die wesentlichke Eigembumlichkeit ihres Borsbildes vermißt. Bergleicht man indessen in der gegenwärtis gen Lage beider Korperschaften die gesetzlich bewilligten und unwiderrusichen Bersorgungen, die den meisten Angehörigen der einen zu Theil werden, mit den fortdauernd von der Gunst des Hofes abhängigen Gehalten und andern Bortheislen, um die es den Mitgliedern der andern zu thun ist, so möchte der wichtigste Unterschied zwischen beiden für den Angenblick wohl der seyn, daß die britischen Pairs bei gerinz gerer Beranlassung von ihrer verfassungsmäßigen Idhe hers abzusteigen sich durch noch geringere Mittel dazu bewegen lassen als die französischen.

Und je langer ein abulicher Ginfluß ber Rrone bestand, um fo ichneller und umpiderftehlicher maren feine Kortidritte. Jebe Frucht ber Bestechung enthielt neue Reime berselben in ben Mitteln fie zu wiederholen, und bei großerer Auswahl Diefer Mittel, fie auf eine minder anftbfige Beife und in ges wiffer Art verfaffungemäßig ju wiederholen. Gine feit bunbert Jahren ununterbrochene und endlich bis zu der ungeheuren Summe von achthundert Millionen Pfund Sterling ans machfende Nationaliduld, feffelte nicht allein durch ihr blos fee Dafenn ben großeren Theil aller Beguterten an Die Res gierung, von deren fortdauerndem Ginfluffe die Berginfung berfelben abhing, fondern erzwang auch von ben Mitgliedern bes Parlamentes, beren bisherige Bingebung burch fie bewiesen murbe, die Bewilligung immer neuer Abgaben, die wieder ihrerfeits in allen 3meigen ber Berwaltung gur Ents ftebung neuer Memter und vortheilhafter Geschafteverbinduns gen führten, bie icon jur Beit bes ameritanifchen Rrieges nach Franklin's Schatung ein jahrliches Giutommen von zwei Millionen Pfund ausmachten, und mit einigen hundert geiftlichen Pfranden, und der weltlichen eines im Laufe fo vieller muthwillig angefangenen und verschwenderisch geführten Ariege immer zahlreichen gewordenen stehenden Heeres zusammen eine Masse von Mitteln der Gunst und Herrschaft, oder wie es in der politischen Aunstsprache heißt, eine Gonnerschaft der Krone, a patronage of the crown bildeten, deren wachssender Strom, nachdem er in seinem Beginnen die Selbststandigkeit des Parlamentes heimlich und langsam untergraben hatte, von jest au, wohin er gelenkt wurde, jeden Widerstand gewaltsam vor sich niederwarf.

Jene groberen Formen ber Berfuhrung, Die ein Balpole in Unwendung brachte, murben immer überfluffiger. Die Beftechungen der Minifter tunbigten fich ale Belohnungen bes Berbien ftes an, und Die Gunftlinge bes Dofes thas ten ichen, und murben wie chriftliche Bischofe und jubische Braute, nur nach einigem 3mange ihren Berbern zu Theil. Gin gemiffer Cynismus ber Gewiffenlofigfeit, ber Zeiten Carls II. murdig, hatte fich mabrend ber erften Regierungeiabre George III. bes Parlamentes bemachtigt, die Bilfes'ichen Unruhen, Juniussens Briefe und Die Unabhangigfeiteerflarung ber Amerikaner brachten den lafterhaften Blodfinn der ba= maligen Bermaltung, wenn nicht gur Befferung boch gur Befinnung; und verschob auch ber Schreden ber frangbifchen Revolution alle Aussichten auf einen ernfthaften Rampf ge= gen bas Uebel, fo trug er boch ebenfalls wie jener frubere gu ben Ueberzeugung bei, daß, um bas gute Spiel in ber großen Staatelotterie mit einiger Sicherheit betreiben zu fonnen. es mit Maag ober boch mit Magigung, und beilaufig auch mit einiger Rudficht auf den Bortheil nicht nur der Spieler, fondern auch des ungludlichen Banthalters, Bolf genannt, ju betreiben fen ; und es ift nicht zu laugnen, baß feit jenem Beitpunkte bas Parlament nicht felten mit größerer Beisbeit und immer mit großerem Anftande Die Geschäfte bes Laubes neben ben feinigen zu betreiben pflegt.

Beide Theile gewannen bei ber Beranderung. Die Dits alieder bes Varlamentes, beren politifche Pflicht erfullt und beren Ehre gerettet mar, fo lange fie nur ihren Parteipers bindungen treu blieben, und nur nicht ohne ihre Rreunde an ben Bortheilen ber Regierung Theil nahmen, an Ginfommen und Achtung, die Rrone an ruhiger und regelmäßiger Ges malt. Satte bas Bolf ihr eine Zeitlang bie veralteten Ueberbleibfel bes normannifchen Eroberungerechtes um baare Babe lung abgetauft, fo tauft fie jest ihrerfeite minder auffallende aber wichtigere Borauge, bie fie aus ber Tafche bes namlis chen Bolles bezahlen durfte. Un bie Stelle ber fruberen Raturallieferungen traten Gelblieferungen. Der Geminn bei ber Guterverwaltung einiger Unmundigen, murbe ibr burch bie einträglichere Bevormundung bes Parlamentes reichlich Gezwungene Auleiben tonnte fie fich ersparen: Die Schulden die fie fruber felbit batte machen muffen, machte von jest an ibr ju Gefallen die Nation. Auf eine besondere Erlaubnif zu Unklagen ibrer Diener braucht fie nicht meiter au bestehen, nachdem auch die Debrheit im Unterhause ibr au Diensten ftebt. Gines Gutachtens ber Richter über Die Unbegrangtheit ber toniglichen Dacht bedarf es nicht, fo lang Die Gefälligkeit des Parlamentes teine Granzen bat; und jene finanzielle Unabbangigfeit, Die vor Beiten in der Entbebrliche teit aller Steuern bestand, findet fich bei den gebieterischen Aufpruchen ber Staatsglaubiger, und ben mohl noch mirkfas meren aller Staatspfrundner und ihres ungablbaren Unbans ges, fernerbin eben fo pollftanbig und bei weitem bequemer in der Nothwendigkeit, die geforderten ju bewilligen.

Jeber Bumachs an Macht und Reichthum endlich, ber bem Lande zu Theil murbe, verftartte und erweiterte nothwens big bei einem abnlichen Ginverftandniffe zwischen bem hofe

und den Geschgebern, die über alle Mittel des Landes versisgen, so gewiß als hatten diese unmittelbar ihr felbst zu Gebote gestanden, den Ginfluß der Krone. Die vollfommenste Berfassung die es gibt, bemerkt de Colme, diejenige wenigstens die bisher noch am vollständigsten den Bedurfnissen und Gigenschaften der menschlichen Natur entsprochen hat,

bte in der drohendsten Gefahr des Unterganges, als Columbus heinrich dem Siebenten den Weg nach Mexico und Peru zu erbffnen im Begriffe stand. Elive, als er zweihundert und fünfzig Jahre später zu dem britischen Reiche in Indien den Grund legte, bereitete derselben, mitzlerweile zu ihrer vollen Reise gelangten Verfassung, die namzliche Gefahr. Daß eine Gesellschaft von Kausteuten, deren ganzes Daschn von dem Gutdunken des Parlamentes abbangt, und die nicht die kleinste ihrer Besitzungen ohne Hulfe des Mutterlandes zu schützen vermag, sich nicht einen Augenblick in der selbstständigen Beherrschung eines solchen Reiches werde behaupten konnen, war vorauszusehen.

Als aber Fox im Jahre 1788 die bekannte Oft in dis iche Bill in Borichlag brachte, zufolge deren die Regies rung Indiens einer Behörde von sieben durch das Unterhans dazu ernannten Mitgliedern gehören sollte, war die Ueberzzeugung von der völligen Abhäugigkeit dieser Bersammlung angeblicher Stellvertreter des Bolkes schon so allgemein, daß im gauzen kande sich ein einziger Aufschrei wider jene Maßregel erhub, und nirgends eine Stimme zu Gunften derselben sich horen ließ als im Unterhause selbst.

Pitt widersetzte sich der Bill, weil sie einige von bem Minifter zu erneunende Personen, welchen die Bertheilung aller Aemter und Giukunfte Oftindiens übertragen werde, mit einer neuen und unermeßlichen Gewalt bekleide. — — 3weck und Inhalt des Gesetzes, erklarte der Redner gingen dabin; die Regierung des Oftens in ihrem ganzen Umfange sieben

Bevollmächtigten, und die Ernennung diefer Machthaber teis nem Andern anzuvertrauen, als dem Minister felbft.

Er wende fich an die Rechtlichkeit und an den gefunden Berftand feiner Bubbrer, und fordre fie felber auf, fich ju sagen, ob in diefer Erklarung irgend etwas Ordnungswidriges enthalten, ob das Gefetz irgend anders zu verstehen oder ausweitegen sep, als daß die Ernennung jener Siebenmanner ausgig und allein von dem jedesmaligen Minister abhängen folle?"

Roch entschiedener aufferte fich 2B. Grenville, ber nachmalige Lord Grenville. "In ber Bill, bemertte er, feven Stellen fur mehrere Namen offen gelaffen, und bie Ausfüllung berfelben habe bas Unterhaus ju bewertftelligen. Er bediene fich eines volltommen parlementarifchen Ausbrude, indem er annehme, der Minifter fen es, ber diefe Liden ausfüllen werde, und die ficben Bevollmachtigten erfcbienen als eben fo viele Gefchopfe des Minifters. Sieben Beamte. bem Uniceine nach vom Parlemente, in ber That aber pon ben Dienern ber Krone gewählt, fenen bestimmt, alle Schäße bes Oftens, in bem Birbel ihrer Dachtfulle aufzunche men und die gesammelten Strome berfelben über den Boden Englands hinfluthen zu laffen, um alle Damme ber Berfaffung niederzuwerfen und alle Rreiheiten bes Bolfes an iberwiltigen." Den Ronig felbft beunruhigte ber namliche Bebante, ber bie bffentliche Meinung in einen fo heftigen Mufs ruhr gebracht hatte. Er beargwohnte bie machsende Macht eines Minifters, beffen Perfonlichkeit ihm obnebin gumider mar, und ben ber Befit des gesammten oftindischen Gine finffes aus einem abhangigen Diener ber Rrone, wie ben Sausmeier ber Rranten ober ben Deifchwa ber Maratten in einen unentbehrlichen gu verwandeln brobte; und fo groß waren feine Beforgniffe, bag er, um fich des gefürchteten Minifters zu entledigen, ftatt zu dem offenen und verfafs funasmäßigen Mittel ber Entlaffung, ju beimlichen gegen

bie Berwaltung beffelben und somit gegen seine eigene Res gierung gerichteten Umtrieben seine Zuflucht nahm. Lord Temple mußte in seinem Namen so vielen Pairs, als er sich füglich anvertrauen durfte, die Erbffnung thun, er werde Jeden der fur die Bill stimme, als seinen Feind betrachten, und sie fiel im Oberhause durch.

Aber bie Entstehung einer neuen mit allen Schatgen Offindiens ansgestatteten Gewalt im Staate, ihre Abhan= gigfeit von ber Rrone ober ben Dienern berfelben, und ihr gerftbrender Ginfluß auf Die lette Cpur von Gelbftftandigfeit, Die etwa noch im Varlamente übrig fenn mochte, blieben bars um fo unvermeiblich als vorher. Der Bermaltungsplan, ben Ditt icon im nachsten Jahre 1784 mit befferem Glude in Borichlag brachte, anderte und milberte offenbar nur Kors men und Ausbrude, nicht aber die Cache felbft. Die Mitglieder seiner Aufsichtebeborben. - the board of controul - ber er bie Regierung Indiens übertrug, werden nicht, wie es in Ausehung jener fieben Bevollmachtigten bes Parlamentes geschehen follte, von bem Unterhaufe und folglich fo gut als unmittelbar von den Miniftern, fondern vom Ronige ernannt, ber in biefer, wie in jeder andern Sinficht mit feinen Ministern einig ift; und die bisberigen Direktoren ber oftin= bischen Compagnie, die man in einer untergeordneten Stels lung ihre Bermaltung fortfeben ließ, bilden eine Mittelbe= borbe, und theilen und beden in biefer Gigenfchaft bie Berantwortung ber eigentlichen Regierer, obne dem Unfeben berfelben im Bege zu fteben.

Der Widerspruch zwischen ben Borrechten jener Sandels= gesellschaft und den Einsichten und Ansprüchen der Zeit ist seitdem immer auffallender und unerträglicher geworden; und alle Bunsche und Bedurfnisse des Landes drängen in gewisser Art die Regierung zur Aufibsung derfelben und somit zu ei= ner noch vollständigeren und ganzlichen Uebernahme des indi=

iden Reiches. Bu welchen Erscheinungen alsbann bie Rudwirkung einer unumschrantten Berrichaft über die reichften Gegenden der Erde und eine fnechtische Bevolkerung von fiebengig Millionen, im Mutterlande fuhren mochte, laft fic freilich nicht mit Bewißheit voraussehen; beruhten aber Die Rechte bes englischen Boltes nur auf den feines Parlamentes, deffen gange Birkfamkeit icon jest und felbft von benjenigen die bisher seine eifrigsten Lobredner maren, als ein blofes Gintragen und Bekanntmachen ber Befehle bes Sofes geschildert wird \*), so durfte es mahrscheinlich mit Sulfe der Mittel, Die eine folche Berrichaft ihr bieten murbe, nur von der Rrone abhangen, auch diefe letten leeren Formen einer Berfaffung, die fich ichon lange nur am Chlepp: tau ber Minifter bewegte, an einer abnlichen Rlippe fcheis tern zu laffen, als an ber por breihundert Jahren Die fpanifde Freiheit unterging.

Wie sehr indessen ein so übermächtiger Ginfluß der ausübenden Gewalt ihrer eigenen Bestimmung widersprechen,
und die wesentlichen Zwecke der gesetzgebenden vereiteln mag,
so ist es doch möglich, daß der Ursprung desselben vielmehr in den Menschen, als in ihren Einrichtung en, daß er nicht sowohl in den Formen als in den Schicksalen der Berfassung zu suchen wäre, und daß jeue innere Heiltraft, die Fox dieser Berfassung als einer der vorzüglichsten ihrer Eigenschaften nachrühmt, sie auch von einem solchen Uebel zu befreien hinreichte. Eine nähere Betrachtung der beiden andern Bestandtheile des Parlamentes muß uns lehren, ins wiesern jene Boranssetzung und die auf ihr beruhende Hossnung sich rechtsertige.

<sup>\*)</sup> Dieß geschab namentlich in einem Auffahe bes Januarhoftes ber Quaterly Roview, fur 1830.

Und in diefer Beziehung ift vor Allem icon bas Dafepn ameier verfchiebenen Abtheilungen bes gefete gebenden Rbrvere, einer erblichen und einer Babltam= mer, Die beide gu bem namlichen 3mede gufammenwirken, bemerkenswerth. Die Rrage über ben Borgug einer einfachen oder getheilten, und amar eben auf folche Weise getheilten Berfammlung biefer Urt, nibchte in ben Mugen ber Deiften fcon burch bas Beispiel ber Englander fo gut ale entichieden fenn; obgleich man auch bei biefem nur felten bie Gigen: thumlichkeiten ber Gesellschaft in ber es ftattfindet, und aufferdem bochftens einige beilaufige Bortheile, wie die grb= fere Befonneuheit oder Schnelligfeit der gu faffenden Befcbliffe und abnliche Grunde, die nach Zeit und Umftanden Beachtung verdienen mogen, aber nie zu einer aus dem innern Leben der einen oder andern Rorm felbft bervorgebenden Entideidung führen tonnen, zu beruchfichtigen pflegt.

Schon der Begriff von "erblichen Gefengebern" bat, um es auf das Belindefte auszudruden, etwas Auffallendee. Man hat die Krone erblich gemacht oder es fur ein Glad gehalten, daß fie es ift, und von Rechtewegen, ba es ben Bolfern noch vielmehr an einer ruhigen als an ber besten Bejetzung eines Plates gelegen fenu muß, ber als die Belohnung jedes ausgezeichneteren Berdienftes auch bas Biel jedes Ehrgeizes abgeben murde, und bei deffen Befetzung die friedlichen Bufalle ber Erbfolge wenigstens eben fo viele Moglichkeiten eines gludlichen Ausschlages gemab= ren, als die in einem abulichen Kalle mehr als jemals uns vermeidlichen Rante und Sturme einer Bahl; aber mo nicht sowohl Gewalten, und am wenigsten bie bochften in ber Gesellichaft, fondern Aemter, Die beffer gar nicht als fcblecht befett murden, in Frage fteben, wo nicht fowohl dem Chrgeize eine Babn verschloffen, als ben Ginfichten eine gebffnet werden foll, und wo feine angebornen Gigenschaften für ben Mangel erworbener Kenntniffe zu entschädigen vermbgen, ba gibt es keine Bortheile des Zufalles, die nicht
mit den Nachtheilen deffelben noch immer zu theuer bezahlt
würden. "Erbliche Gesetzgeber! — meinte Franklin, als
er im Oberhause einer jener kläglichen Berathungen beiges
wohnt hatte, die während des amerikanischen Krieges daselbst
an der Tagesordnung waren, — erbliche Gesetzgeber! Barum
nicht auch, — wie einmal eine deutsche Universität sie
gehabt haben soll, und wie sie, zwar eben so albern, aber
bei weitem weniger gefährlich sepn würden, — warum nicht
auch erbliche Lehrer der Mathematik?"

Den Englandern übrigens muß man bie Gerechtigkeit wiederfahren laffen, auguerfennen, baß weder bie Erfindung einer Angabl von erblichen Gefetgebern, noch ber Bedante fie ben gewählten Stellvertretern des Bolles beizugesellen, ihnen Die Grundlagen ihrer Berfaffung find fo wenig gebort. Erfindungen als Rachahmungen, fonbern Berte bes Bufalles und ber Beit, hinfichtlich beren etwaige Mangel ihnen eben fo wenig jum Borwurfe, ale bie Borginge berfelben jum Das Parlament von England unter-Berbienfte gereichen. fcbied fich, wie wir gesehen haben, in feinem Urfprunge burch nichts von den gum Theil eben fo benannten und überall auf gleiche Brife gufammengefetten Lebubofen im übrigen Es bestand aus einer einzigen, ungerheilten Berfammlung der größeren Kronvafallen, weltlichen und geiftlis den, Die vermbge ihres Lebnverbandes gu Dienften im Rathe wie im Belde verpflibtet waren, und beren Unwefenheit auch in jenem urfprunglich nicht fowohl ein Borrecht, als ibre Dienstpflicht beurfundete. Ginrichtungen gum Behufe einer regelmäßigen und ununterbrochenen Gefetgebung lagen burchaus nicht in bem Ginne eines Zeitalters, in bem bas Befchaft einer folden Befetgebung, bas fpatere Befchlechter mit fo zweifelhaftem Erfolge ihrer eignen Beisheit aufburbeten, unter bem Antriebe bes eben vorherrschenden Bedarfs niffes der Sitte und Gewohnheit überlaffen war, oder auffers bem ohne weitere Umschweife von dem jedesmaligen Stars teren beforat wurde.

Die machtigeren und reicheren Barone und Pralaten mußten sich im Hosflager ihres Lehnsherrn einsinden, schon um den Glanz desselben zu vermehren, um in vorkommenden Fallen ihre Richterpstichten zu erfüllen, und weil ihr Dienst im Rathe die natürlichste, und in einer an Berbindungsmitzteln so durftigen Zeit nicht selten auch die unentbehrlichste Borbereitung zu demjenigen ausmachte, der ihnen mittelbar oder unmittelbar im Felde oblag, und auch in dieser Bezziehung haftete ihre Dienstpssicht auf ihrem Gute, und wurde sie, ohne einen Gedanken an erbliche Gesetzgebereinsichten oder Vorrechte, mit diesem Gute, und nur weil dieses auf ihre Nachfolger übertragen; unter den weltlichen Baronen durch Erbrecht oder konigliche Verleihungen, unter den geistz lichen durch deren Wahl.

Spåterhin, als bei bem offenen Bruche zwischen ber Krone und den Baronen, der Bunsch ber lettern ihr Bunds niß durch den Beitritt der kleineren Grundeigenthumer und der Stadtbewohner verstärkt zu sehen, dem Unterhause das Daseyn, als ein fortdauerndes und immer wachsendes Gelds bedärsuiß der Krone denselben Bestand gegeben, und aus dem demuthigen Rechte zu unausschieden Beschwerden und Birten sich allmählig eine gesetzgebende Gewalt im heutigen Sinne des Wortes gebildet hatte, wurden freilich die ehemazligen einzigen Mitglieder des Parlamentes zu erblichen Theils nehmern an der demselben von jetzt an gehörigen, höchsten Gewalt; aber nicht, weil diese den Hauptern gewissen höchsten Gewalt; aber nicht, weil diese den Hauptern gewisser Famislien als einer bevorrechteten Körperschaft formlich übergeben wäre, sondern weil ein ähnlicher Antheil an der Gesetzgebung denselben schou vermöge ihrer personlichen und zugleich erbs

lichen Stellung in ber Gesellschaft von selbst zusiel; und eine solche Folge war um so naturlicher, ba ber Antheil ben bie gewählten Mitglieber bes Unterhauses an jener hochsten Ges walt besaßen, ebenfalls in bem perfonlichen Gewichte bers selben auch aufferhalb ihrer Versammlung seinen Ursprung und seine Stüge fand.

Ein britisches Saus ber Gemeinen, wie von einem nenern Schriftseller\*) fehr treffend bemerkt wird, besteht aus Personen, die durch Geburt, Bermbgen ober Geistesgaben, auch einzeln den größten Ginfluß auf den übrigen Theil des Boltes audiben.

Rang und Reichthum gemahren ben zuverlaffigften und bleibendsten Ginfluß, und find folglich diejenigen Gigenschafs ten, die bei der Mehrzahl der Bahlen vorherrichen. Das Bolf unterwirft fich bem vereinigten Billen berjenigen, wels den der größere Theil deffelben icon früher fich als Gingels nen zu unterwerfen gewohnt war; und eine Parlamentbacte wird geachtet und befolgt, nicht weil fic bas Bolt von einer verfaffungemäßigen Chrfurcht vor einer gewiffen Ber= fammling, Parlament genannt, burchdrungen fuhlt, fondern weil fie von ben namlichen Verfonen ausging, bie es icon als feine naturlichen Obern anerfannt, und beren auch vereinzelntes Ansehen Dieselben Magregeln im größeten Theile bes Ronigreiches einzuführen hingereicht haben murbe. Mitglieder einer fo zusammengefeten Legislatur erwerben nicht eigentlich burch ihre Bereinigung in berfelben eine neue Dacht; fie bringen, Jeber feinen befonderen Untheil an Bewicht und Ginfluß im Lande mit fich zu ben Geschäften beffelben, und erft in ber Summe aller Diefer Beitrage ber Einzelnen, bildet fich bas Aufehen ber gangen Berfammlung. - Rury, unter folden Bedingungen ber Bolfevertretung wird

<sup>\*)</sup> S. Edinburgh, Review. April 1805. p. 144.

bie Bebeutung ber Abgeordneten nicht von ihren Aemtern erborgt, sondern beruht vielmehr die Wichtigkeit des Amtes auf der seiner Inhaber; und das Parlament ift nur ein größerer Sammelplat des gesammten Ginfluffes, der schon aufferdem, aber vereinzelt unter den Mitgliedern deffelben vorhanden mar."

Und so allerdings muß das Ansehen einer ahnlichen Berssammlung beschaffen seyn, um weiter und fester als in den blogen Borschriften des Gesetzgebers, auch in dem Willen derjenigen zu wurzeln die ihnen gehorchen sollen. Die in dem einmal gegebenen Zustande eines Landes vorhandene Aristostratie, gleichviel wie vernanftig oder wohlthätig ihr Daseyn au sich erscheinen möge, nimmt alsdann ihren natürlichen Platz ein, den jede andre Gewalt ihr wohl zu entreissen oder vorzuenthalten, aber nimmermehr auszusüllen im Stande ist, und wird vermöge dieser höheren und würdigeren Stellung in der Gesellschaft großentheils der Versuchung entzogen, sich von derselben durch engere Verbrüderungen loszusagen, und als Kaste oder Innung in einem Ehrgeize Nahrung zu suschen, dem die gemeinnützigere Laufbahn des öffentlichen Les bens verschlossen blieb.

Jener Standesgeift indeffen, der unter allen Berhaltniffen die Theilnehmer an gewiffen gleichartigen, sey es ererbten oder erworbenen Borzugen in eigne, von der größeren Gesellschaft abgesonderte, Körperschaften zu vereinigen strebt, andert auch in diesem Falle nur Formen und Mittel, nicht aber sein Wesen oder seinen 3med. Die natürliche Aristokratie eines Landes, die, wo ihr jeder Antheil an der Staatsgewalt entz zogen wurde, sich ihrerseits durch Standesvorrechte dem Drucke derfelben zu entziehen trachtet, wird eben so gewiß ihren verfassungsmäßigen Antheil an der Gesetzgebung in einen ausschließlichen zu verwandeln, und jenen Druck zu ihrem alleinigen Bortheile anzuwenden bemüht seyn; und soll sie

eben fo wenig in eine erbliche Ramilienregierung als in eine burch Borrechte und Borurtheile bem übrigen Bolte entfrems bete Rafte ausarten, fo muffen zweierlei Bebingungen bes Unerkennens ihrer politifden Rechte ben Ihron wie bas Bolt gegen abuliche Gefahren ficher ftellen, eine fortbauernde Bugangiafeit ber gefetgebenben Berfammlung fur Reben ber aufferhalb berfelben jenen Ginfluß unter feinen Ditburgern auszuuben weiß, auf bem bie naturliche Ariftofratie in jedem Lande berubt, und eine folche Beschaffenheit der Berfamms lung felbit, vermbge beren jedes eigenfüchtige Bufammenwirken ibrer fammtlichen Bestandtheile jum Behufe ihrer Bermand. lung in eine abgeschloffene und fich aus bem engeren Rreife ibrer Angehörigen und Anbanger felbft erganzenden Dligar-Das Borrecht muß ben Dingen und wie unmbalich wirb. nicht ben Versonen antleben; Freiheit und Gleichheit, foll eine beillofe Berirrung fie nicht fruber ober fvater in ben Berhaltniffen ber Menfcben auffuchen, muß in ihren Anfprås den au finden femn; und aus den Rormen ber gefetgebenden Berfammlung felbft, wenn aberhaupt Kormen bergleichen Bu leiften vermbaen, muß die Schutzwehr gegen ben Diff. brauch ihrer Macht bervorgeben, ba es feine bobere ale biefe in ber Berfaffung gibt.

Beiden Erforderniffen follen die Einrichtungen des briefichen Parlamentes Geuüge leiften. Dem erften, durch das Ernennungsrecht der Krone im Oberhause, und durch die Wahlrechte des Wolfes in Ausebung der Gemeinen; dem aus dern, durch die Trennung der gesammten Legislatur in zwei, sich nicht allein durch ihre Stellung, sondern auch durch eigenthamliche Rechte und Borzüge- unterscheidende, und nicht sowohl nebeneinander als einander gegenüber stehende Körpersichniten. Die aus dem Bolte selbst hervorgehende Aristofrarie des Parlementes, wie machtig immer durch die ibrer Gesammtheit zustehenden politischen Rechte oder den Ginfluß

ihrer einzelnen Mitglieder, bildet in dem Sinne einer folden Berfassung nicht einen, mit seiner todten Schwere auf dem Bolle lastenden fremden Korper, sondern einen lebendigen Bestandtheil der Gesellschaft überhaupt; nicht einen Gegens satz, und nicht einmal ein Gegengewicht, sondern die sich immer neuentfaltende Bluthe der Demokratie, und enthält vermöge ihrer Theilung in zwei verschiedenartig zusammens gesetzte und mit eigenthumlichen Rechten ausgestattete Salften, in ihrer eignen Mitte die erforderliche Burgschaft gegen den Mißbrauch ihrer vereinigten Gewalt, da eine natürliche Eissersucht jeden Theil zur Bertheidigung seines eignen und jes des fremden Rechtes aussordert, den der andre zu seinem alleinigen Bortheile anzugreisen wagt.

Juwiefern biefe parlamentatifche Ariftofratie ihren ursprunglichen Gigenschaften einer naturlichen treu ges blieben, wird fich aus ber Betrachtung ihrer gegenwartigen Bufammenfegung ergeben muffen; daß fie nur in ihrer verfaffungemäßigen Trennung und unter Boraussebung eines fortbauernben Gleichgewichtes ihrer verschiebenen Beftandtheile, bie ihr augewiesenen politischen Rechte ohne Gefahren fur ben Thron ober Die Rreibeit ausüben tann, ift geschichtlich ausgemacht. Co lange ben Gemeinen in gewiffer Art nur ein geduldetes Dafenn ale bemuthigen Bunbesgenoffen ber im Dberhaufe regierenden Barone und Pralaten vergonnt war, zeigten fich bie Folgen bes entschiebenen Uebergewichtes biefer letteren in einer Reibe von Ummalgungen, Die, ohne ber Freiheit zu Statten zu tommen, mehr als einmal bem Throne verberblich murben. Eine regelmäßige Beschrantung ber toniglichen Billfur burch bas verfaffungemäßige Bufams menwirten beider Abtheilungen des Parlamentes gab es noch nicht, aber eben fo wenig in bem geregelten Bleichgewichte beider und in ihrer gegenseitigen Beauffichtigung einen verfaffungemaßigen Schutz ber toniglichen Rechte. Die gange

Starte ber Aristofratie stand in den alleinigen Mitgliedern bes Oberhauses dem Throne gegenüber, und kam es jum Bruche, so beschränkte sich der Antheil der Gemeinen darauf, dem Rampfe zuzusehen, und wenn er entschieden war, die Beschlusse der Sieger zu genehmigen. Alls hingegen zur Zeit des laugen Parlamentes die Pralaten aus dem Oberhause verdrängt waren und die Meisten der weltlichen Lords, nm dem Konige nachzuziehen, ihre Sige verlassen hatten, herrschte ihrerseits die ebenfalls naturliche Aristofratie der Gemeinen mit ungetheiltem Einslusse, und benutzte sie ihren Sieg bis zum Umsturze des Thrones und der Berfassung selbst.

Bum offenen Rampfe, und ju einem entschiedenen Siege bes einen oder andern Theiles tam es nach abnlichen Lebren ber Erfahrung, weiter nicht; aber ein ftilles Ringen nach einem größeren und überwiegenden Antheile an den politis ichen Rechten, Die verfaffungemäßig beiben Saufern bes Dars lameutes zugetheilt maren, borte barum unter benfelben noch lange nicht auf. Unter Carl II. ward es im Unterhause Bes brauch, diejenigen Gesetsvorschläge, an beren Unnahme bem Saufe befondere gelegen mar, ben Gelbbewilligungen befs felben, einzuverleiben, die bekanntlich feiner Menderung unters worfen find. Gin Berfahren, bas, mare es gur Regel gewors ben, alle gesetgebenbe Gewalt in ben Banben ber Gemeinen vereinigt, und bas Dasenu bes Oberhauses zu einer leeren Abrmlichkeit gemacht haben murbe. Die Mitglieder bes lete tern begriffen die ihnen drobende Befahr; fie beflagten fich mit Barme über die vorgetommenen Berfuche eines abulichen 3manges, fie beftanden auf einer parlamentarifden Geichaftes ordnung in ber alten, anftanbigen Beife, und machten es ends lich zur ftebenden Regel ihres Saufes, jeden als Anhang einer Gelbbill erscheinenden Gesetesborichlag ohne weitres que rudumeifen. Im Oberhaufe andrerfeits bilbete fich balb nach ber Repolution von 1688 eine machtige Vartei, die

nach Burnets Berichten mit noch umfaffenderen Dlanen umging, und nicht etwa nur migbraudliche Benugungen irgend eines icon vorhaudenen Bortheiles, fondern neue und aufferordentliche Borrechte und vermittelft ihrer, wefentliche Umgestaltungen ber Berfaffung ju Gunften ber erblichen Aris ftofratie jum 3med hatte. Die Rechte bes Thrones, bins fichtlich ber Busammenberufung und Dauer ber Parlamente, follten naber bestimmt und beschrantt werden. Die Gelbs bewilligungen ber Gemeinen wollte man im Dberhaufe aufhalten, bis ben Lords bas Recht eingeraumt mare fic Ein Musichuß ber lettern endlich, felbit zu befteuern. wie er nur in ben gefahrvolleften Beiten in Borichlag gu fommen pflegte, und ber als bleibende Beborde alle Gewalt eines ichwedischen Reichsrathes in fich vereinigt haben murbe, follte mit einer Ungahl Gemeinen aufammentreten, um ges meinschaftlich bas 2Bobl bes Landes an berathen. abelige Operationsplan icheiterte jum Glidt icon bei bem erften Berfuche feiner Ausfuhrung. Das Dberhaus begleis tete im Jahre 1692 bie Bewilligung ber Grundfteuer mit einem Bufage, jufolge beffen "bie Lords fich felbft befteuern follten." Die Gemeinen ertlarten Dies fur einen Gingriff in ihren ausschließlichen Birtungefreis: Die Lorde bingegen, uns ter Leitung bes Grafen Mulgrave, nannten die Bairichaft in Ermangelung eines abnlichen Rechtes einen blogen Schatten. Die Gemeinen blieben feft, und die Lorde mußten uachgeben, boch thaten fie es nur unter ber ausbrudlichen Erflarung, ber Roth des Augenblides weichen zu wollen und indem fie ibe ren Anspruch auf bas ftreitige Gelbftbefteurungerecht fich porbebielten.

Balb nach ber Througelangung bes Saufes Braunschweig machten fie in der Absicht die verfassungemäßigen Rechte des Oberhauses in erbliche Borrechte ihrer Familien zu verwanbeln, einen zweiten Bersuch, ber diesmal gegen das in Ansehung ihrer Burden statthabende Ernennungsrecht ber Krone, bas einzige, bas noch einigen Jusammenhang zwischen ihnen und dem übrigen Bolte erhielt, und das einzige das ihrem etwanigen Belieben alle noch so nothigen Bewilligungen oder noch so gerechten Beschlusse des Unterhauses zu bereiteln, einige Schrauten seize, gerichtet war. Unter der Leitung des Herzogs von Somer set brachten sie ein Gese in Borsschlag, das an die Stelle der sechszehn für die Dauer jedes Parlamentes zu wählenden, schottischen Pairs deren fünfundzwanzig erbliche berief, hinsichtlich der englischen eine geswisse, die damalige nur um sechs übersteigende, höchste Jahl festsetze, und der Krone das bloße Recht, die in dieser Anzahl bei dem Auskerben von Familien entstehenden Lücken durch neue Ernennungen auszusüllen, übrig ließ.

Georg I., ber unter bem irrigen Gindrucke, ben bie ges wohnten Kormen und Namen feiner Umgebungen auf ihn bervorbrachten, noch weniger, als irgend einer feiner Nachfolger, au flaren Aufichten von der eigentlichen Beschaffenheit seiner britifchen Regierung gelangen tonnte, mochte die ftrenge Abgefchloffeubeit eines parlamentsfähigen Abels fo Ibblich finden als die eines ftiftsfåbigen, und mar obues bin leicht fur einen Borfdlag ju gewinnen, burch beffen Genehmigung er nicht fowohl fich, ale feinem Rachfolger, mit bem er in Unfrieden lebte, Die Bande ju binden meinte. Gin ameites Difverftandniß, bas mohl einer langeren Befannts fcaft mit beutschen Standeversammlungen feinen Ursprung verdanfte, lief ibn ben Biberftand ber Gemeinen fur eine Rolge ihrer Beforgniffe ihm burch ein gegentheiliges Benehmen miffallig an werben aufeben, er bewog ibn fie in Gnas ben eines Befferen gu belehren und ihnen die Berficherung ju geben, er werbe ben Borfchlag, im gall berfelbe auch von ibnen gebilligt murbe, annehmen. Sie ersparten ibm biefe Befälligfeit, und vermarfen bas Gefet.

Die Theilung einer berathenden Berfammlung, beren Mitglieder gefetlich nicht allein fondern auch vermbge ihrer peribnlichen Borguge einen regierenben Ginfluß auf Die übrige Gefellichaft ausüben, burfte nutlich und nothwendig fenn, um einem Bereine ber gesammten Ariftofratie, beffen Uebergewicht alle Rechte und Freiheiten ber Rrone wie bes Boltes erbruden murbe, guvorfommen; und wo ein betrachtlicher Theil jenes Ginfluffes, wie in England, jum erblichen Befige ge= wiffer Familien gehort, ba mag die Aufftellung einer Erb= tammer in der gesetgebenden Bersammlung bas naturlichfte Mittel abgeben, um ihre Theilung zu bewerkstelligen. biefe und eben eine folche Theilung und die aus ihr bervorgebende 3wietracht unter ben verschiedenen Mitgliedern einer abermachtigen Ariftofratie befigen, wie fich ebenfalls aus bem Beispiele ber Englander ergibt, feinesweges an fich, fondern als bloße geringere Uebel, und nur als Schutzwehren gegen noch großere, einigen Berth; und wo feine ges rade fo beschaffene Grundftoffe ber Ariftofratie vorhanden find, ba gibt es auch feinen aus ber Matur der Dinge felbft bervorgebenden innern Grund, ber gerade fur jenes, auch im Ralle bes gludlichften Erfolges mit fo großen Dyfern und Schwierigfeiten verbundene Mustunftemittel entscheiben mußte. Andere und aufälligere Umftanbe famen alebann bei ber Babl einer ober ber andern Form einer gefengebenden Berfammlung in Betracht; und es ift bie Frage ob fich unter benfelben einige finden ließen, die machtig genng waren, bas plaumas Bige Begrunden und Befestigen einer erblichen Aristofratie in ber Legislatur ju rechtfertigen. Es ift in jedem Salle feine Frage, daß nur, ba die etwanigen Bortheile einer Theis lung ber lettern gewiß nicht ju theuer bezahlt murben, mo biefelbe nicht ohne ben Uebelftand eines abnlichen Erfolges au bewertstelligen mar.

Bon offenen ober geheimen Reindfeligfeiten ber beiben Baufer des Varlamentes gegen einander burfte fur die bris tifche Berfaffung fcmerlich noch etwas zu befurchten fenn. Beide Theile haben nach fo vielfachen Schwankungen ihrer Rrafte ein gewiffes Gleichgewicht berfelben gefunden, und fich unter fruchtlofen Berinchen ihren eigenthumlichen Birfungefreis ju überichreiten, an die Grangen beffelben gewohnt. Beide find fich ber Unverletlichkeit ihrer besondern Borguge nur in ber bes verfaffungemäßigen Gangen, bem fie als Theile angehbren, bewußt geworden, und ein vereinzeltes ober nur vorherrichendes Dafenn liegt eben fo wenig in ihren ges genwartigen Sitten und Begriffen ale in ihrem Bereiche. Die Formen bes bffentlichen Lebens haben fich burch ihre frus beren Reibungen felbft einander fo gludlich angepaßt, daß in ihnen wohl taum eine Gefahr fur Die Berfaffung enthalten ift; es fragt fich, inwiefern diefe lettern bei aller Bollens bung und Seftigfeit ihrer Formen ihren 3meden entspricht, inwiefern namentlich die beiden Saufer bes Parlamentes einerfeite ihrer naturlichen Stellung jum Bolte treu geblies ben, und andrerfeite menigstene an fich, und abgefeben von bem untergeordneten Berbaltniffe ber meiften ihrer gegenwars tigen Mitglieder, bem machfenden Ginfluffe ber Rrone Schrans ten au fegen geeignet finb.

Betrachten wir in dieser hinsicht die Zusammensetzung des Oberhauses, so durfte sich zustrderft nicht wohl verkens nen lassen, daß die gerühmte Natu-emäßigkeit der demselben zustehenden Borrechte nur sehr bedingungsweise zu verstehen ist. Naturliche Borzuge, im Gegensate zu kunstlichen ober willkurlichen, sind solche, die ihre Wirksamkeit nicht einer fremden Ursache, sondern sich selbst zu verdauten haben, die nicht erst als Folgen gewisser Einrichtungen oder sie bes gleitender Umstände begreislich werden, sondern sich von selbst

verstehen. Anch die Borzüge der Geburt sind allerdinge naturliche, insofern sie in dem freien Auerkennen der Mensichen ihre Stütze sinden, da eben diese Meinung, auf der sie beruhen, um auch ihrerseits, obgleich in einem ganz andern Sinne des Bortes eine naturliche, d. h., eine naturlich bezgründete zu senn, einen hinreichenden Entstehungsgrund ihres Daseyns in dem Wesen ihres Gegenstandes voraussetzt:

# n h a l t.

| Sei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | te |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Carl Gustab Jochmann bon Pernau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı. |
| and the same of th | 1  |
| Bleinigkeiten aus meinen Beiseblättern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŗ. |
| I. in England  Madcliffe Library zu Orford. Die Universität. Printings- bouse und Mrs. Wadham. All : Sould : Bibliothet. An Jenning in Reading. Die Sakramentowoche. Gratulas- tion u. Condolation. Schaff-Mull und Whisky. Professor Gregory. Advolaten in Edinburg. Englische Zeichnungen. Stanzen. An Sophie, Alexander der Große. Armuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| in England.  II. in Frantreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 |
| Graf Gustab von Schlabrendorf in Paris über Ereignisse und Personen seiner Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

fter. Die Befuiten. Die Aurstenbraut. Befdicte und Geschichtschreiber. Die Runft zu lugen. Bon Bunbern. Rivarol. Diplomatifche Laurer. Ebrlichfeit. Abel. Preffreibeit. Dogmen. Meinungewafche. Forfter und Friedrich II. Richte's geschloffener Sanbelestaat. Die Deutschen. Schlab. rendorf's Bablfpruch. St. Simon. Prophezeiungen. Bemertungen über Sprace. Idniglider Wahnfinn. Bod: foule ber Beisbeit. Obviognomie von Varis am 10. Muguft 1792 und 31. Januar 1793. Onomen. rungewechsel. Deffentliche Bernunft. Baron Sompefd. Der Freiherr von der Erent. Frangofen und Englander. La Grange. Cabanis. Die Theophilantropen. Chrlichfeit. Schlabrendorfs Glaubenevelenntnif. Bergaffe. Lafitte und ber Damfletidreiber. Das Danaibengefcaft. Der gebeime Ginfluß auf die frangofifche Revolution. Mary Bollftonecrofft. Mofticismus.

#### **U.** E. Delsner in Paris.

### Robespierre.

261

201

Die Bürgschaften der englischen Ver= fassung.

9 06

## Carl Gustav Iochmann's,

Bon

Pernau,

## RELIQUIEN.

Mus feinen nachgelaffenen Papieren.

Gefammelt '

von

Beinrich 3schokke.

8:3

Zweiter Band.

Sechingen,

Berlag ber &. Ribler'fcen Sofbuchhandlung.

1837.

Sofbuchdrucktrei von &. X. Ribler.

## Meber die Deffentlichkeit.

#### Deffentliche Meinung. Deffentliches Ceben.

Das Schickfal ber Meinungen gleicht in unfern Zeiten bem ber Reter in Rom. Liegt ein Pabst im Sterben, so bffnet man die Gefängnisse und läßt alle Missethäter ziehen. Aber nur die größern, die das Verbrechen begingen, anders zu benten als ihre Wächter, behält man im Auge, und taum über die Schwellen ihrer Kerter hinaus, werden sie wieder aufgefangen und eingesperrt.

ĭ

So entfesseln die Machtigen der Erde in irgend einer großen Todesnoth, mit allen Leidenschaften auch alle Bahrheiten. Sie werden ausgesandt um Rettung, und sollen Rrafte weden, die tein Machtgebot zu schaffen, und teines zu lenken vermag. Ift aber die Noth vorüber, so wers den ihnen alle Sbirren der verjüngten herrschaft nachgesandt. Die losgesaffenen Leidenschaften sind freilich sicher in ihren Schlupfwinkeln, in der Stille des verbiffenen Grimmes, in der Tiefe des erbitterten herzens; aber die Meinungen, um nicht endlich mit verbrecherischen Leidenschaften in Bund zu treten, muffen sich zeigen durfen, und sollen es doch nicht; man fängt sie wieder ein, nachdem sie ihr Tagwert gethan haben, und will sie unter Schloß und Riegel unschädlich machen, wenn man ihrer nicht mehr bedarf.

Gin abuliches Berfahren ift indeffen zu begreifen und felbst zu entschuldigen, so lange bas leben ber Gesellschaft überhaupt, ale ein verborgenes, besteht. Co lange Gefetgebung, Bermaltung und Rechtspflege, unter bem Schleier bes Gebeimniffes, gebeiben follen, mag es billig bezweis felt werden, ob eine laute Meinung über biefe Gegenftande wunschenswerth, oder nur zu gestatten fei. Gine bffentliche Meinung ift ungertrennlich von einem bffentlichen Leben. Sie fett ce voraus, oder hat es früher oder fpater nothwens big zur Folge; und fo führt bann bie Frage, ob ce - nicht etwa Meinungen über gewiffe Dinge, fie pflegen fich ohne Rrage und Erlaubniß von felbst zu machen, - fondern ob es eine offentliche Meinung geben, ob die Mittheilung bes Bedankens nicht als Thatfache, fondern als Recht beftehen foll? unmittelbar zu einer umfaffenbern: über bas Dafenn ber Deffentlichkeit überhaupt. Es liegt am Tage, daß Deffents lichkeit ber Meinungen unmbglich von ber Deffentlichkeit ihrer Gegenft ande zu trennen fei, und folglich ihre Gultige feit in jedem Lande, aus deffen Ginrichtungen fie bisber verbannt war, nicht erwa nur die Beredlung, fondern endlich auch die Umgeftaltung biefer lettern, und in fo fern gang eigentliche Graateveranderungen berbeifuhren murbe. folche Rudfichten erklaren es, wie die Meinungs : Deffentliche feit, und namentlich ihr unentbehrliches Berfzeng, die freie Preffe, auffer eigennutigen auch moblgefinntere Gegner haben tann; Gegner, die bei ber Sache ihren Dreis vielmehr, als ihren Werth ins Auge faffen, und ohne biefen ju vertennen, jenen zu boch finden.

Durch ahnliche Besorgnisse wird aber die Frage, auf beren Beautwortung es aukommt, nur anders und allgemeis ner gestellt. Ist ein bffentliches Leben das unvermeidliche Ergebnis einer bffentlichen Meinung, so ist es klar, daß ein Bersuch, die Wohlthaten oder Gefahren dieser letztern dars zustellen, soll er vollständig und es redlich mit ihm gemeint seyn, nothwendig das Wesen der Dessentlichkeit überhaupt

umfaffen muß. Und nur in fo fern und fo lange die Preffe das einzige allgemeine Werkzeug ber von jeder andern Deffentlichkeit unzertrennlichen bffentlichen Meinung abgibt, find Preffreiheit und Deffentlichkeit in ihrem Wirken und Wesen fur und einander gleich.

Den blogen Begriff ber lettern verdanten wir ben Erfinbern ber Preffe. Das Alterthum besaß oder entbehrte fie, ohne fich ihrer bewußt ju fenn, ohne fie in dem einen Rall ju murdigen, ober in dem andern zu vermiffen. Gie brauchte weber erlaubt noch verboten ju werben. Gie verftant fich entweder von felbft, wenn alle Theilnehmer der Gefellichaft auch unmittelbar an den Berhandlungen berfelben Theil nabmen, oder fie mar unter jeder andern Boransfetung unmog= . lich. Erft ein Zeitalter, bem umgefehrt in feinen größern Bblfervereinen die Möglichfeit einer unmittelbaren Theilnahme jebes Gingelnen an ben Berhandlungen ber gangen Gesellschaft genommen, und bingegen die einer entferntern Theilnahme gn benfelben burch ein umfaffenderes Mittel bes Gebankens austaufches gegeben mar, fonnte fich unferer felbstftanbigen Deffentlichkeit, und in ihr eines offentlichen Lebens, bas nicht langer auch das jedes Gingelnen gu feyn brauchte, bewußt werden.

Der Grundsatz ber Deffentlichkeit vertritt in unsern Tagen die Stelle jenes altern der Gemeinschaftlichkeit. Ein bffents liches und ein gemeinschaftliches Leben der bürgerlichen Ges sellschaft sind in ihren Wirkungen einerlei. Beide stehen dem getrennten Interesse gegenüber, das nur als ein verborgenes gedeiht; und beide führen demnach, wo immer ein solches dem Zwecke der Gesellschaft unterzeschoben wurde, zu Berändes rungen, die sich nur dadurch unterscheiden, daß die Umwandslung in dem einen Falle mehr die bisherige Richtung, in dem andern unmittelbarer auch die Form der Staatsgewalten betrifft.

Co wenig diese Folge der Deffentlichkeit fich laugnen last, so wenig entscheidet fie über deren Werth. Staatever=

änderungen find an sich und abgesehen von ihrem 3wede nur in so fern zu verwerfen, als nicht freie und gemeinnütige Neberzeugungen, sondern selbstsüchtige Begierden, und blinde Kräfte, sei es Einzelner oder der Menge, sie herbeisühren. Und bahnte die Deffentlichkeit nur solchen Beränderungen den Weg, entfesselte sie, statt unserer Meinungen, unsere Leidensschaften: so mußte sie freilich, welcher spätere Segen ihr auch nachzurühmen wäre, schon darum aus jeder Gesellschaft, (in der nicht einer die Mittel durch den Zweck heiligenden Jesuistenmoral gehulogt wärde), verbaunt werden.

Wir feben indeffen boch auch die Dacht (einer fie bes brobenden Uebermacht gegenüber) fich an bie Deinung wenben, und wie immer nur der Schwächere fich auf bas Recht beruft, und um es wirtsam ju thun, es immer bffentlich thun muß; mabrend auf ber andern Seite Billfuhr bes Gins gelnen und Aufruhr ber Menge, Die Staatsftreiche ber Berre fcher wie die ber Beberrichten, im Dunkel des Geheimniffes vorbereitet werden, um fich erft vollendet, nicht als bffents liche Meinung, fonbern ale bffentliches Unglud gn Beide find bffentlich, Die Rampfe ber Meinung enthullen. und die Siege ber Leidenschaft, und wir verwechseln fie, und glauben, wo diefe gefeiert werden, jene zu erblicken. Aber es ift mbglich, bag beibe fich nicht einmal mit einander vertragen, bag nur wo die Bunfche und Unfpruche Aller ein Geheinniß bleiben muffen, der Gigenwille eines Gingelnen ober einer Partei fich des Rechtes berfelben anmagen barf, und jede Beranderung in eine Ummalgung ausarten muß. Es ift moglich, daß eben um die Leidenschaften zu feffeln ober zu entwaffnen, jene Gefangenen, die wir nur in den Tagen ber Gefahr aus ihren Rertern zu entlaffen pflegen, auch in benen ber Sicherheit frei fenn muffen und ftart. Bas wir als ein Uebel ber Deffentlichkeit ansehen, ber Rampf ber Meinungen, mare bann eine ihrer Wohlthaten mehr.

### 2. Vereinigung der Staatsgewalten.

Das Beste, was in den wenigsten Borten jum Lobe der Deffentlichkeit gesagt werden kann, ift in einigen Zeilen der britischen Encyclopabie enthalten. Unter allen gesellschaftlichen Interessen, heißt es daselbst, ift sie das wichtigste; nicht nur als eine gute Burgschaft jedes Rechtes überhaupt, sondern auch als das, was jeder andern erft Leben und Starte verzleiht. Jedes andere Sicherungsmittel ift hinfällig und werthe los ohne das der Presse, oder in Bergleichung mit ihm \*).

Ein Englander, um feinen Mitburgern biefen Gebanten verftandlich ju machen, bedarf feiner weitern Musfuhrung nicht. Sie find frei, wie man gefund ift. Sie genießen ihr burgerliches Dafen in bem Elemente ber Deffentlichkeit, wie ibr torverliches in dem der Luft, und brauchen teine Beweife um fich ber uneutbehrlichen Wohlthaten des einen wie des andern bewußt ju fenn. Unders verhalt fich's im Laude Deutscher Bunge mit uns. Auf der ausgedehnten Stufenleiter des europaifchen Bolterlebens, die fich von dem Boblfenn, das ber Beherricher eines freien Bolfes genießen und verbreiten faun, bis gu ben Graueln einer große berrlichen Janitscharendemofratie, und noch tiefer bis ju ben einer priefterlichen Pobelgewalt binab erftredt, fichen wir etma in der Mitte. Gleich weit entfernt von dem vollendeten Segen einer nichts, als ichutenben Dacht, und von bem entichiedenen Berberben einer nichts, ale berrichen= ben, haben wir von jenem bas Deifte noch zu wunfchen, von biefem bas Benigfte auch nur gu furchten. Wir find mit ben Boblthaten einer gefehlichen Freiheit nicht vertraut genug, um fie ju tennen, und nicht unbefannt genug, um fie ju verachten. Aur uns ift es allerdings eine Frage, in wie fern Deffentlichkeit eine wefentliche Bedingung derfelben aus-Ein europäisches Buch mag balb auch barum

<sup>\*)</sup> Encyclopadia britannica Art. Jurisprudenz, von James Dill.

jedes beffere heißen, das über politifche Gegenftande in uns ferm Welttheil geschrieben wurde, weil es in Amerika nicht gelesen zu werden braucht; und ein deutsches, ware es auch kein schlechtes, ist nachgerade schon in England ein übers fluffiges.

Die wichtigste Aufgabe ber Gesetzeber war von jeher auch ihre gefährlichste Klippe. Um eine ben 3weden der Gessellschaft entsprechende Staatsverfassung darzustellen, ift es nicht genug, die verschiedenen Staatsgewalten zu finden und anzuordnen; eine zweite und schwierigere Aufgabe ist die, jene Gewalten an ihre Bestimmungen zu fesseln, und ihnen die Abwege, auf die sie von einer, sich den 3wed der Gesellschaft unterordnenden, Sclbstsucht gelockt werden, zu versperren. Die Gewalten finden sich schon, aber damit ist noch nichts geschehen, so lange nicht auch ihre Schranten gefunden sind; so lange nicht eine Scheidemand zwischen der Macht und ihren Mißbrauchen, als Schumehr gegen diese, der Gesellschaft alle beabsichtigten Wohlthaten der erstern verburgt.

Auf zweierlei Wegen hoffte man bisher zu diesem Biele zu gelangen. Beibe, obgleich sie zulett nach ganz verschiedes nen Richtungen auseinanderlaufen, haben bas mit einander gemein, daß auf beiden die Regel und Schranke der Gewalt in der Gewalt selbst gesucht werden muß.

Auf dem ersten und scheindar nahern Wege scheint man sich dem Ziele nur zu nahern, um es endlich ganz aus dem Auge zu verlieren. Man setzt jeder niedern Gewalt in einer hohern die nothige Schildwache, und steigt aufwarts, bis man — oben ist, und nicht weiter kann. Es ist mit einer ahnlichen Rette beaufsichtigender Gewalten den Staatsskunstlern ungefahr, aber auch nur ungefahr so, gegangen, wie den Metaphysikern mit ihrer Stufenleiter von wirkenden Arafsten. Wie diese, von Ursache zu Ursache hinaufsteigend, ends lich zu einer hochsten Endursache, der Gottheit gelangen, so erblicken Jene auf dem Gipfel ihres Staatsgebäudes und am Ende der langen Reihe von Ausselern, in dem Alleinherrscher

ihren politischen Gott. Und sie haben sich ihres Werkes ges freut, und wie in dem Menschen das Gbenbild seines Schos pfers, im Staate, das der Weltordnung zu finden gemeint.

Die Aehnlichkeit indeffen zwischen der Weltordnung und einem folden Chenbilde berfelben, ift leider nicht größer, als bie zwischen ber Gottheit und und. Nur des Metaphyfifers Rette von Urfachen entsprach bem Bedurfniffe und lotte bie Aufgabe beffelben. Rur er gelangt mobin er gelangen will. Ihm barf feine bochfte Endurfache genugen, und er barf bei ihr fteben bleiben, eben weil fie die bochfte ift, und eine Bolltommenbeit begreift, vor ber unmbglich nach einer noch bobern gefragt werden fann. Aber bes Politifere Reihe eins ander beauffichtigender Gewalten besteht immer nur aus gleiche artigen, immer nur aus menichlichen Rraften, beren feine ihrer Ratur nach, ebler ift ober bober fteht, ale die nachft= porbergebende. Die Beranlaffung jum Auffuchen einer neuen beauffichtigenden Gewalt ift bei ber letten, die man aufstellte. fo bringend, ale bei jeber vorbergebenden; und ce ift fcblechterdings nicht abzusehen, warum nicht noch weiter gegangen, ober warum auch nur so weit gegangen wird, wenn man bei bem bunbertften ober taufendften Gliebe ber Rette nicht weiter ift, ale bei bem erften.

Die politische Allmacht mögen wir austheilen, aber die politische Heiligkeit nicht, nicht eine Bollommenheit, die jede Frage nach einer höhern überflussig macht. Und eben darum konnen wir es nicht, weil auch jeue Allmacht nur in ihrer Einbildung und in ihren Ansprüchen unbegränzt erscheintz weil wir in jedem Allmächtigen unserer eignen Art, statt seine Kräfte zu erhöhen, immer nur seinen Willen zu entz fesseln im Stande sind. "Gute, bemerkt Rousscaut), ist nothwendig die Begleiterin jeder schraftenlosen Macht, und einer Selbstliebe, die von jedem sich sühlenden Wesen unzerztrennlich ist. Wer Alles vermag, erweitert sein Dasen in

<sup>\*)</sup> In der Profession de foi du Vicaire savoyard.

bem feiner Schopfungen. Schaffen und Erhalten ift bie ewige Lebensthätigkeit einer folchen Macht. Indem fie vernichtet hort fie auf zu wirken. Gott ift kein Gott der Lobten, er ift ein lebendiger Gott, und wurde fich felber schaben muffen, um zu zers fibren. Wer Alles kann, muß nur bas Gute beabsichtigen."

Gott also allein ift allgutig, weil er allein allmächtig ift. In keinem Sterblichen aber find wir Gesinnungen vors auszusetzen berechtigt, bei welchen jede Burgschaft seiner Unsschädlichkeit entbehrlich sein wurde. Denn keinem vermögen wir die nothwendige Bedingung berselben, eine wirkliche Allsmacht zu verleihen; und eben deswegen durfen wir jene polistische, (zu der wir denn doch am Ende auf der Stufenleiter eins ander beaufsichtigender Staatsgewalten gelangen), eben sogut in die hand des ersten Machthabers niederlegen, als in die des letzen.

Auch geschieht in der That etwas Aehuliches überall, wo bie politifche Allmacht einer einzigen Sand anvertraut wurde; zwar nicht in bem Ginne bee Gefengebere, aber vermoge ber Natur ber Dinge, ber ftarfften unter allen gefebgebenben Gewalten. Bas Mailebranche und feine Couler in ber Schopfung ju entbeden glaubten, in ber fie . bei ber einleuchtenden Ungulanglichkeit aller Mittelfrafte, lies ber gleich und in jedem vorkommenden Rall ju ber bochften . Enburfache ihre Buflucht nahmen, und in jeder Bewegung Die Gottheit unmittelbar eingreifen faben, bas findet fich ver= wirklicht in unfern politischen Gbenbilbern bes Beltgebaubes. Die unumschrantte Gewalt, bie nur bem Berricher gehoren follte, wird am Ende auch jedem niedrigern Machthaber in feis nem Wirkungofreise zu Theil. Jede Schildmache ift ein Stellvertreter des Gurften; jeber Thorschreiber buntt fich bicht am Throne gu fteben; jeder Diener, gleich jenen bodmuthigen Anechten ber Cafaren, befiehlt mit Winten, wenn er auf den Bint gehorcht \*), und ubt, welchen Rang

<sup>\*)</sup> Nominatis libertis ejus quos conscios haberet, respondit (Pallas); nihil unquam se domi, nisi nuto aut manu significasse, vel si plura demonstranda essent, scripto usum, ne vocem concociaret.

\*\* Tacisus, Annal. X111, 23.

er auf ber großen Stufenleiter von Eitelfeit und Erniedrigung einnehmen mag, in seinem Bereiche die namliche Wilkuhr, der er selbst seinem nachsten Obern gegenüber sich unterwerk fen muß; jede ahuliche Verfassung ist mehr oder weniger, wie nach dem wunderlichen aber treffenden Ausdrucke eines französischen Schriftstellers; die hinclische, eine Raskade von Prügeln. Bessere Staatslehrer haben gerade in dieser unvermeidlichen Uebertragung der ganzen schrankenlosen Willtühr des Alleinherrschers auf jeden untergeordneten Machthaber dasjenige Grundübel des Despotismus erkannt, das jeder innern und aus ihm selbst hervorgehenden Veredlung dessels den am unsberwindlichsten im Wege steht.

Das regelmäßige Aufthurmen einer Gewaltenppramide, in der durch ihre bloße Form allen Migbrauchen der einzelnen Gewalten vorgebengt werden soll, verfehlt somit nicht allein, sondern bekämpft auch seinen eigenen Zweck. Dieselben Mitstel, durch welche der Wilkuhr begegnet werden sollte, verzwielfältigen sie; und das Unglack ist um so unvermeidlicher, da es nicht aus schlechten Absichten und nicht allein aus falsschen Aussichten der Baumeister, sondern aus der wesentlichen Beschaffenheit ihrer Stoffe sich ergibt. In der Natur herrscht nur Einer, aber dieser Eine ist wirklich der Hochste, und seine Macht ist Allmacht. In der Natur ist Gott; in unsern Staaten treffen wir immer nur auf Menschen, und wieder Wenschen.

#### 3. Trennung der Gemalten.

Der zweite Weg, auf dem die gesetgebende Beidheit ihr Ziel, eine Schutzwehr des Rechtes auch gegen die Macht seiner Diener, erreichen will, scheint auf den ersten Anblick um so mehr zu versprechen, je vorsichtiger auf demselben die falsche Richtung des ersten, zwar nahern, aber um so unmitztelbarer, zu einem verderblichen Irrthum führenden Beges

permieben wird. Nicht in bem übermachtigen Drucke ber hochsten Regierungegewalt, fonbern in bem Gleichgewichte ihrer Bestandtheile, nicht in der Bereinigung, sondern in ber Trennung Diefer lettern, bat eine zweite Rlaffe von Staatsmannern bie Lbfung ber großen Aufgabe gesucht. Sie geben gwar Unfaugs ju Berte, wie die Anhanger der altern Schule, und forgen burch ein Unterordnen ber niedrigern Bewalten unter immer bobere fur die nothige Beauffichtigung aller: find fie aber an dem Gipfel ihres politischen Gebaubes gelangt, fo laffen fie es nicht, wie jene, in eine Spite ause laufen, fonbern ftumpfen biefe ab. Die bochfte Gewalt foll ihnen zufolge nicht zusammengehalten, sondern in ihre verichiedenen Bestandtheile, in eine richterliche, vermals tende und gesetzgebende Dacht aufgelost, jede von biefer wiederum wo moalich unter mehrere vertheilt, und so die gesammte politische Allmacht oder bochfte Bewalt, vermittelft einer wohlthatigen Gifersucht unter ihren, fich einander bas Gleichgewicht haltenden und gegenseitig bewachenden Inhas bern, auf ihre nutlichere Thatigfeit, und nur auf biefe befdrankt werben \*).

Gegen die Willführ einzelner Gewalthaber wird auf diese Weise — vorausgesetzt, daß eine so genaue Bertheilung der Gewalten, die jedem Siege der einen oder andern für immer vorbeugte, möglich ware — allerdings gesorgt; nicht aber gegen das Unglück ihrer Bereinigung. Die Sicherheit der Beherrschten dauert nicht länger, als der Zwist ihrer Beherrsscher. Für die Machtsülle der Einverstandenen gibt es kein Gegengewicht. Die Regierer sind nicht bespotisch, aber die

Der Verfasser bat den Ausbruck verwaltende Macht dem ber auchben den vorgezogen, weil die Verwaltung in der Ehat noch etwas mehr vorausseht und erfordert, als bloße Ausübung des Gesebes. Er hat ferner die verschiedenen Gewalten nach dem Range geordnet, den ihm dieselben in ihrer Wichtigkeit zu baben scheinen, und so der richt erlichen, die, so lange sie unabhängig und gerecht ist, unter allen- die wohltbatigste und solglich wichtigste sepu durste, den ersten Plate eingeraumt. 3.

Regierungen sind es, und wir entstiehen einem übermächtigen Ginzeluwillen, um besto gewisser einem schrankenlosen Gesammts willen anheimzufallen. Eben jenes England, in bessen Eins richtungen, seitbem uns Montesquien auf dieselben ausmerks sam und Delolme mit ihnen bekannt gemacht, unsere Politiker bas Muster einer zweckmäßigen Theilung der Gewalten zu rühmen pflegten, liefert den Beweis des oben Gesagten; und mit Recht nannte Thomas Paine eine Berfassung, vermöge deren zwar von den drei Bestandtheilen der höchsten Gewalt, Konig, Lords und Unterhaus, jedem für sich ein bestimmter und abgesonderter Wirkungstreis angewiesen, das ganze Parzlament aber desto schrankenloser zu schalten besugt ist, eine despotische Legislatur.

Daß ein britisches Varlament Alles wollen und Alles thun barf, ift ein Sat, ben fein Englander gern zugibt, aber auch teiner zu leugnen vermag. Die Beschluffe Diefer einer Mehrzahl von Theilnehmern anvertrauten, gefetgebenden Ges walt, wie gut ober schlecht fie fenn mbgen, find vollig fo unbedingt, als die Machtsprüche des Alleinherrschers, und Die Religion felbft, unter allen muffen es mobl fenn. Menschenrechten bas unveraufferlichfte, ift in bem einer folden Legislatur unterworfenen Lande, fo gut als in der unums forantreften Monarchie, nicht ein Gewiffenerecht, fondern ein Landesgefes. In England namentlich laffen Grunds fate und Erfahrungen barüber feinen 3meifel; und jener enge lische Richter, der noch vor Aurzem in einem Prozesse über fogenannte Gotteslafterungen, die driftliche Religion fur ein burgerliches Rechtsinstitut feines Baterlandes erklarte, buldigte, indem er das Christenthum gu ehren meinte, vielmehr ber schrankenlosen Machtfulle bes Parlas mente. Das gefengebende Aufehen beffelben erftrect fich uber Die wesentlichsten Rechte bes Burgers wie bes Menschen; und zweimal hat es wirklich, vermoge feiner bochften und unbeforantten Gewalt, eigenmachtig über die wichtigften Grunde. fage auch ber Berfaffung entschieden, über Die Regies

. rungerechte bes Kurften und über die Bahlrechte bes Bolts. Das erfte geschah im Jahre 1688, ale - und noch bagu nut zwei von ben brei verfaffungemäßigen Beftanbtheis len bes Parlaments, - Dbers und Unterhaus über ben von ibnen für erledigt ausgegebenen Thron verfügten, und einen Machtipruch thaten, ber nur burch feine Gemeinnugigkeit gerechtfertigt ericbien. Das andere gefchah gur Beit ber ameris fanischen Unruben, als das Parlament fich über ben fifr unverleslich augesehenen Grundsat ber Unzertrennlichkeit bes Rechtes, im Parlamente vertreten gu werben, und ber Berpflichtung, Steuern zu entrichten, verneinens aussprach. Die Gabrung, Die ein folder Ausspruch berbeifuhren mußte, bauert noch jest; fie erzeugte bas unnaturliche Berhaltnif einer bet Mebrzahl im Bolke entgegengefetten Mehrzahl im Parla-Wir feben, wie in unfern Tagen eine Vartei großer Grundeigenthumer fich in beiden Baufern der gefetgebenden Gewalt bemachtigt bat, und indem fie vermbge ihrer Stims menmehrheit in jenen bas allgemeinfte Bedurfniß im Lande ibrem besondern Bortbeile unterordnet - immer fubner, oder immer tollfuhner, alle Genuffe bes überfcwenglichen Reichs thumes einiger Taufende, ber Bergweiflung hungernder Millionen gegenüberftellt. Immer einleuchtenber ift es geworben, daß die Revolution von 1688 jene entscheidende Krage vom leibenben Geborfam nicht beantwortet, fondern blos von einem Zweige ber Legislatur auf bas Gange berfelben, von bem Throne auf das Parlament übertragen hat. Benn diefe gweite Erbrterung berfelben, obgleich fie in bas Beitalter ber Revolutionen fiel, fich bei weitem gefahrlofer und milder gestaltete, als die erfte; wenn es immer mahrscheinlicher murde, baß England, auch bei den offenkundigen und wesentlichen Gebrechen feiner Legislatur, noch frei ju bleiben und immer großer zu werden ,fabig fen; wenn die Mangel des Parlamentes, jum Glude bes Boltes, nicht fo bringend als vor Beis ten die des Thrones einen reformirenden Groberer gu erfordern fcheinen, fo liegt eben barin ein Beweis, bag ce gegen bie

Migbrauche ber hochsten Gewalt eine noch andere Burgschaft, als in ihren Formen, geben muß; und daß bie heutigen Englander, im Besitz einer solchen, der heillosen Nothwendigkeit, sich durch Staatsumwalzungen zu helfen, überhoben fund.

Auch dieser zweite Weg, auf dem wir die Lbsung der großen politischen Aufgabe zu finden hoffen, ift somit nur ein langerer zu der vorigen Tauschung; ein Umweg, auf dem wir und unserer Verirrung nur etwas später bewußt werden, als auf dem ersten. In beiden Fällen suchen wir zum Schuße gegen irgend eine Gewalt nach einer edlern, und finden imsmer nur eine stärkere. Auf beiden Wegen suchen wir die Aufsicht, und sinden wir immer nur die Uebermacht; und auf beiden ift, gerade wenn wir nicht weiter konnen, das Bedarfsuß, weiter zu kommen, am dringenoften.

Dieselben Urfachen erzeugten jedesmal bie namlichen Wirfungen, Burgichaften gegen den Digbrauch phyfifcher Rrafte entbeden wir unmöglich in ber Natur Diefer Rrafte felbft. Bo fie allein vorwalten, ba ift bas Recht bes Starfern freilich nicht ein Recht, - aber ihr naturliches Biel, eine nich nie verlaugnende Bestimmung ihres Dasepns, und ihre gang eigentliche Lebensthatigfeit. Db diefe in der burgerlichen Gesellschaft gulett von einem einzigen Machthaber ober von mehreren Inhabern ber bochften Gewalt ausgeht, ift an fic und abgesehen von einigen entferntern und nichts weniger als nothwendigen Folgen und Umftanden, fo ziemlich einerlei. Jedesmal ift es ein Bufall, unter beffen Boransfetung allein Die verschiedenen Formen fich jur Erfullung ihres 3medes eige nen; Ginficht und mas von einem großern Dage berfelben ungertrenulich ift, Bergensgute bes Alleinherrichers, ober 3wietracht und Gifersucht und ein genaues Gleichgewicht ber Rrafte unter ben Debreren, Die fich in Die politische Allmacht getheilt baben. Die Frage über ben Borgug einer ober ber andern biefer innern Ginrichtungen ber Gefellichaften, bat viel Mehnliches mit einer groeiten, (uber die porgiglichere Bedinaung ibrer auffern Begiebungen), über bie Trennung ber Staaten, wie in jenem Salle der Staatsgewalten und ihr gegenseitiges Gleichgewicht, ober die Alleinherrschaft eines einzigen übermachtigen Universalftaates, gleichviel ob Univerfalmonarchie, ober Universalrepublif. Man hat mit Beifpies len gestritten, weil mit Grunden, wo bie Erfolge immer nur Bufalle find, in ber That nicht viel auszurichten fenn mochte. Man hat das friedliche Zeitalter der Antonine den unruhigen Comantungen eines europaifchen Staatenvereines, ober bie Civilisation dieses lettern dem barbarischen Universaldespos tismus der Tamerlane gegenübergestellt. Gin Glud, wie es Die Alleinherrschaft gewähren fann, scheint, weil es nicht, wie bas ber getreunten Regierungsgewalt, Argwohn und Giferfucht unter ben Machthabern voraussett, ungetrubter zu fenn als Diefes; hingegen auch ungewohnlicher, fo lange bie gehaffi= gern Leidenschaften bes menschlichen Bergens gewohnlicher find, als die Tugenden eines Marc = Aurel. Gines indeffen, wie bas Andere, ift mehr als ungewiß. Der Segen ber blogen Gewalt ift immer nur moglich, und das Bahricheinlichfte bleibt ibr Diffbrauch.

So forschen wir denn in der herrschenden Macht allein vergebens nach der schutzenden. Wie vorsichtig unsere politisschen Meßkunftler die bloßen physischen Krafte abwägen, und welche Richtung sie den Stromungen derselben vorzeichnen mbsgen: den Damm, der diese regeln soll, erbauen sie nimmersmehr aus den namlichen Stoffen, auf deren Bandigung es eben aufommt. Ihre Wage der politischen Gerechtigkeit vor Schwankungen zu bewahren, blieb ihnen allen, auch wenn sie Anfangs nach einem Gleichgewichte suchten, zulest kein Ausweg, als der: irgend ein entschiedenes Uebergewicht, und war' es auch, wie Brennus, das des Schwertes, in eine der Schalen zu wersen und sie durch den Druck zu befestigen. Ständen uns, um den Iweck der Gesellschaft zu erreichen, keine audere als physsiche Mittel zu Gebot, so müßten wir ihn aufgeben.

#### 4. Auffichts - Gemalt.

Es liegt am Tage, daß wir nicht in einer bloßen versschiedenen Form der namlichen Krafte, sondern in einer versschiedenen Art von Kraften, die Schutzwehr gegen den immer nur zu wahrscheinlichen Mißbrauch der bloßen aussern Gewalt zu suchen haben; und es gibt nur noch eine. Die physische muß von einer geistigen, die Macht, welche Korper zwingt, von einer, die dem Willen seine Richtung gibt, bezwungen, die Bewegung durch Beweggrunde, die nicht wieder nur aus den Massen hervorgehen, bestimmt werden. Den sinnlichen Kraften muffen edlere, den Leidenschaften Ueberzeugungen und Wahrheiten, und nicht nur einleuchtend, sondern herrschend, gegenüber stehen.

"Bestatte ehrlichen Leuten bie Bahrheit zu fas gen!" meinte Theopomp, als ihn Jemand gefragt hatte: wie man es anfangen muffe, um gut zu regieren? - Und bas Mittel ift in der That, fur Jeben, der den Rath ehr= licher Leute befolgen will, ein fo gegrundetes, bag es nur noch barauf angufommen fcheint, jeden Andern in Die Roths wendigkeit zu verfegen, ihn auch befolgen zu muffen. Saft alle altere sowohl als neuere Staatsmanner, Die fich mit Bers faffungeentwurfen, fei es fur einen wirklichen, ober irgend einen eingebildeten Staat beschäftigten, erblickten benn auch ben Schlufifein ihres politischen Gebaudes, und die lette Burgichaft fur bas unverfalichte Bestehen aller ihrer übrigen Ginrichtungen, in einer folden, unmittelbarer auf die Abfiche ten des Gefetgebers verwiesenen, fittlichen Regierung neben ber burgerlichen; in einer folchen Obrigfeit ber Obrigfeiten, in einer cenforifchen Gewalt. Aber es ift bemertenswerth, daß die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit ihres Dascons . in der Sand gewiffer Staatsbeamten , und gleichsam ihrer Bertorperung, nur in Beiten ober Gegenden vorkam, in wels chen ein freier und allgemeiner Austausch bes Gebankens uns mbalich, ober boch obne Beisviel geblieben mar. Rom und

Sparta batten ibre Cenforen und ibr Ephorat: in Benes big erhielten fich die Behnmanner, Anfange jum Behufe, bann unter bem Borwande ber bffentlichen Sicherheit im Bes fit einer abuliden Dacht. Noch Montesaufen und Rouffe au wiffen fich ihre gepriefene cenforische Gewalt nicht andere, ale in ben Sanden einzelner Gewalthaber vorzustellen. In England war ein Minister heinrichs VIII., Gir Thos mas More, fo ziemlich ber lette, bem ber bloße Begriff einer bffentlichen Meinung fo wollig fremd mar, daß er in feinem Utopien jebe Meufferung über Regierungsan= gelegenheiten bei Todesftrafe unterfagte, und ber zugleich fein Ibeal einer Staatsverfaffung fur bas namliche Traums land, burch Ginrichtung ber Cenforenwurde vollenbete; einer Burbe, beren Wiederherstellung wohl tein englischer Staatsmann feitbem auch nur im Traume gebacht haben mag.

Die Einrichtung eines solchen Amtes laßt sich auf die boppelte Aufgabe des Ausmittelns, erftlich der sich dazu eigenenden Manner, und sodann eines Berhaltnisses zuruchschren, das nicht allein den Stimmen derselben Gewicht verleihe, sondern auch sie selbst vor dem verführerischen Einstusse des Rechtes, den hochsten Gewalten im Staate zu jeder Zeit gesbietende Wahrheiten zu sagen, sicherte; und wie leiblich man auch zu Zeiten die erste dieser Schwierigkeiten umging, sowurde doch die andere besto unsehlbarer zur Klippe jedes ähnlichen Bersuchs.

Redliche Manner find am Ende so überselten nicht, aber auch für den Redlichsten streitet in jedem einzelnen Falle doch nur die Bermuthung, daß seine Meinung die bessere seyn werde. Welches die beste sey, muß immer erst aus dem Sinne eines jeden, und nicht aus der Wurde ihres Urhes bers hervorgehen. Gesetze zu geben oder zu befolgen, kann Einzelnen aufgetragen werden; aber schwerlich der Borzug, bei jeder Gelegenheit das Iwedmäßigste zu denken und zu sagen. Befehlen und Gehorchen konnen Geschäfte seyn, aber unmbglich die beste Einsicht und der untadelhafteste Wille.

Recht fprechen, mag eine Amtspflicht ausmachen; aber Recht haben nimmermehr. Und hatte man sich über diese Schwierigkeit hinweggesetzt, und darein ergeben, die Meisung eines Einzelnen als die jedesmalige beste gelten zu lassen, so konnte man der bevorrechteten Meinung doch nur dadurch ein zwingendes Ansehen mittheilen, daß man es der Person ihres Urhebers übertrug. Und man hatte wieder nur einen hohern Machthaber eingesetzt, und einen mit einer um so hohern Macht versehenen, da ihre Wirksamskeit eben da anfangen sollte, wo die des Gesetzt aufhört.

Ber bie Anwendung ber Gefete regeln barf, fteht uber bem Gefete; wem jebe Staatsgewalt folgen muß, bem geborcht nothwendig der gange Staat. Auch lieferte die Befcichte biefer Sittembrigfeit immer nur einen Beweis mehr, wie vergebens man in dem Birfungefreis ber Staategewalten felbst nach einem Mittel forscht, fie in den gesetzlichen Schranken biefes Rreifes gurudguhalten. Die amtlichen Rathfolige ber Rbnige von Sparta, bes rbmifchen Senates und ber Regierung von Benedig, verwandelten fich alle in Berren der ihnen empfohlenen Obrigkeiten, und aus Bormundern in Beherricher des Staats. Die censoris fche Gewalt entartete überall zu einer mehr ober weniger tyrannifchen Polizei; entbehrlich, wo fie tadellos thr Amt versab, und am brudenbften, wo es ihrer beffern Thatigfeit am nothwendigften bedurfte; überfluffig in den Beiten guter Sitten und in benen ber Sittenlosigfeit das todtlichfte Berts zeug der Berderbniß, der fie zu fteuern berufen mar.

## 5. Werth der Deffentlichkeit.

Der Frrthum lag unverfennbar barin, bag man, um ber besten Ginsicht bas größte Unsehen zu verleihen, bieses bem Bestiger berfelben mittheilen zu muffen glaubte; bag man, um ben Beisesten immer auch jum Startften zu machen, ein

vorübergehendes Berdienst wie ein bleibendes Berschältnis behandelte; und einem Menschen das Borrecht einraumte, das nur der Wahrheit gebührt. Fragt sich's, wem eine schrankenlose Macht gehören soll? so ware die gesfahrloseste Autwort: Keinem; keinem Menschen, sondern jedem Gedanken, der einer solchen Auszeichnung würdig ist; und bleibt uns auch so die doppelte Ausgabe, zuerst einen solchen Gedanken auszumitteln, und ihn dann mit überwiesgendem Einflusse zu versehen, so sind wir uns dabei doch eines Iweckes bewußt, der nicht sich selbst widerspricht.

Coll aber ber Berth eines Gebankens beurtheilt werben, fo ift feine Prufung erforberlich. Andere Gedauten muffen ihm gur Seite und gegenuber fteben; er muß der Bergleichung und bem Wiberspruche unterworfen fenn. Um bem Rampfe ber Gewalten zu entgeben, muffen wir uns ben ber Deis nungen gefallen laffen, benn eben aus ber Reibung fich bes fampfender Meinungen leuchtet die Wahrheit bervor. Reibung der Meinungen aber fest ihre Bewegung voraus, und fie bewegen fich in ihrer Mittheilung. 2Bo bie beste Meinung erkannt werden foll, muß auch die fchlechtefte Der Preis, ber einzige Preis, um gehort werben burfen. den une die Wahrheit ihre Orafel verfauft, beift Deffents lichteit. Freilich fann man bagegen anführen, bag wo nicht Sachverftanbige unter ben fich wiberftreitenden Meinungen bie vorzüglichfte auswählen, aus bem Beifall einer fich allmählig bilbenden Mehrzahl unbekannter, und größtentheils unberufe= ner, Leute wohl eine berricbende, aber barum noch nicht bie befte Meinung hervorgeben mag. Aber zu geschweigen, baß jene Bahl so wenig der Menge als einem einzigen bochften Gewalthaber zu gehoren braucht, und ohnehin fast immer ben verschiedenen Obrigkeiten, in beren Berrichtungen fie gu verschiedenen Zeiten einschlägt, überlaffen bleibt, lagt fich auch wohl einsehen, wie es - zwar nicht an fich, wohl aber fur jeden vorkommenden Rall — in der That keine beffere Meis nung geben fann, als eben die berrichende.

Mit allem, was wir find und haben, auf eine fortidreis tenbe Annaherung jum Beffern hingewiesen, leben wir auch in gefellichaftlicher Beglebung unter Berbaltniffen, in welchen ber befte Gedanke leider nichts weniger, als immer ber paffendste, hingegen ber paffenbste besto gemiffer ber jedesmalige befte ift, ben es gibt. Erfahrung mag Bolter wie Ginzelne eines Beffern belehren: aber auch nur fie. Rebe andere Lehre bleibt, eben ihrer Ungeitigfeit wegen, eine unfruchtbare. Wie ju Solone Beiten brauchen wir noch immer, und wohl far immer, nicht bie voll fommenft en Gefete und Ginrichtungen, fondern die ertraglichften; und ein Mittel, in jedem geges benen Zeitwunkte bie allgemeinsten Bedarfniffe und Uebergeus gungen der Gesellichaft tennen ju lernen, ift unftreitig babjenige, beffen Benutung einer weisen Regierung die Bohlfahrt ber Bblfer und ihre eigene Sicherheit am vollständigsten verburgt.

Und bas namliche Mittel, bas in ber jedesmaligen berr= fcenden Deinung die allgemeinern Bedurfniffe und Uebergengungen der Gefellichaft tennen lehrt, ift auch bas einzige, tiefen lettern ben überwiegenden Ginfluß zu fichern, ohne ben Die grandlichke Renntniß berfelben fich nur gufallig belohnen wurde. Gin ftummer Gebante ift ein tobter. Warnung bes geliebteften Freundes, wie fehr wir von feinem Boblwollen und feiner Ginficht überzeugt fenn mbgen, wird, in der Stille bes Bertrauens ausgesprochen, von dem lautern Rufe Der Leidenschaft übertaubt; Die Stimme Des unbeftechs lichften Rathgebers, ben Jebem bie Natur jugefellte, bie Stimme des Gewiffens felbft, ift nur darum eine fo oft fibers borte, weil fie bas Gebeimniß bes Bergens ift, in bem fie fich erhebt. Gine bffentliche Stimme Diefer Art, ein bfs fentliches Gewissen, mitte, schon als ein folches und fcon darum, von unendlich großerer Wirkung fenn, weil es nicht allein bas Bewußtsenn beffen, ju bem es rebete, fondern auch die Aufmerksamkeit berjenigen aufregen murde, fur die ed fprache, die Aufmerkfamkeit und laute Theilnahme einer

uberwältigenden Mehrzahl Gleichgefinnter (weil Gleichbedrohs ter), in deren Mitte fich auch der Geringste noch stärker führ len durfte, als der Machthaber, der ihr vereinzelnt gegens übersteht.

Unfabig, mas nicht einmal in ben Schopfungen ber Ras tur vorbanden ift, ein fich ohne gewaltsame Sthrungen von felbit erhaltendes Gleichgewicht ber Rrafte, in dem gebrechs lichen Werke unserer Staatseinrichtungen barauftellen, bedurfen wir bei jedem fich erhebenden Rampfe einer dritte n Partei, unter beren Schute auch bas bloffe Recht fich mit Erfolg ber Uebermacht ju erwehren im Stande und bie jedes Difverhaltniß ber ftreitenben Rrafte auszugleichen bereit ift. Gine folche Partei aber, Die wie bas ungefrantte Dafenn bes Einzelnen auch bas jeber gefährbeten Staatsgewalt fichern foll, kann eben barum nicht wieber in einer andern abnlichen Gewalt, fondern nur in ber Gefellichaft überhaupt gu finden fenn. Gie findet und bildet fich in diefer burch bas, was die Aufmerkfamkeit berfelben auf jeden ungleichen Rampf binlentt, burch Deffentlich feit. Gewaltstreiche wieber eine entschiedene Mehrzahl erlaubt fich nur wer fie nicht fennt, ober ihre Bereinigung fur unmbglich halt. Beibes verbietet bie Deffentlichkeit, bie ohne unmittelbar, als eine auffere Macht, einzuschreiten, jedem übermachtigen Ungreifer im Sintergrunde bes Rampfplages ben Racher und Bertheibiger feines bedrohten Gegners zeigt, wie ein gutes Strafgefet fcon abschredend ihren 3med erfullt. Spater einmal, wenn fie ben Startern belehrte, daß die wohlthatigfte Anwendung feis ner Rrafte auch bie fur ibn vortheilhaftefte ift, finden unter ibrer Leitung Selbstfucht und Gemeinwohl auch auf eblern Begen einen Bereinigungspunft. Bo alle Ueberzeugungen und Erfahrungen Gemeingut fenn burfen, mag endlich auch bie reinfte und jugleich untruglichfte unter ihnen baju merben. Das ift die auf Erfahrung geftutte Ueberzeugung von einer in ber Natur ber Dinge felbst vorhandenen, die fammtlichen Mitglieder einer Gefellichaft und endlich unfere gangen Gefchlechts umfaffenden Gemeinschaftlichkeit, vermbge beren Lafter und Gleud auch des unbekannteften Sterblichen auf das Bohlfeyn auch des Mächtigsten verderblich zurade wirken, und jeder Ginzelne nur insofern, als Andere in seinem Glude die Bedingung des ihrigen erkennen, sich einer Gewährleistung beffelben erfreuen kann.

Borlaufig, und bis die Deffentlichkeit ben Dachthabern in ihren Tugenden eblere Schranken fett, barf es genugen. baß wir fie icon bie gegenwartigen Berechnungen berfelben, und ihre Schwachen felbft, in eben fo viele Schutmebren gegen ben Digbrauch ihrer Rrafte verwandeln feben. fchamungen gigeln ben Chraeizigen, Beforquiffe ben Schuchternen, und Ginfichten leiten ben Unterrichteten. Aber binter ben verschlossenen Thuren ber Berricher, und ihrem flummen Bolte gegenüber, gibt es weber Befcamung, noch Kurcht pber Ginficht. Der Duntel bruftet fich mit feiner Schande. ber Argwohn ichlummert im Urme ber Gefahr, und felbitgus frieden mablt fich bie Befchranktheit ihren eigenen Weg, ober freut fich ihres blindern Auhrers. Mur bas freie Urtheil ift fein zweiheutiges, nur die laute Barnung eine unverdachtige: und nur mas beide jur herrichenden Meinung unter benen macht, die ihnen beiftimmen, erhebt fie auch fur die, welchen fie aufferdem unbekannt oder gleichgaltig geblieben fenn murben, au einer beberrichenben.

Damals icon, als die Menichen, auf einer niedrigern Stufe ihrer Bildung, nur noch des Geuusses jener beschrantztern Deffentlichkeit, wie sie bei unmittelbarer Theilnahme aller Mitglieder eines Gemeinwesens an den Berhandlungen desselben mbglich ift, fahig waren, erkannte ein Beiser eben in derjenigen von allen Tugenden, die im burgerlichen Leben ohne Deffentlichkeit fast gar nicht gedacht werden kann, eine zum Wohle der Gesellschaft unentbehrliche Begleiterin der Gerechtigkeit selbst. Als die Menschen sich erst einander genachert hatten, erzählt Plato in einer seiner Dichtungen\*),

<sup>\*) 3</sup>m Protagoras.

thaten fie einander fo viel Bbfes, daß fie es balb vorzogen, fich wieder gu trennen. Dem einfamen Bilben blieb wenigs ftens in Ermangelung bes Richters bie Gelbfthulfe, mahrend er in einer unvolltommenen Gefellichaft auf ben freien Gebrauch feiner eigenen Rraft, nur um fich befto mehrs lofer bem Diffbrauche einer fremben preisgeben zu muls fen, Bergicht leiftete. Da erschien unter ben fich Unfeindenden Bermes, den Beus gefandt batte, um ihnen bie Gerechtigs feit zuzuführen und bie Schaam. Beibe follten bie Banbe ber Befellichaft fnupfen und erhalten, benn bie gefetgebenbe Beide beit allein unternimmt es vergebens, wo ihr nicht auch ber Startere gehorchen muß. Der aber ichamt fich nur, wenn er auch ber Beffere ift, icon por fich felbit, es nicht gu Den Schlechten muß noch eine machtigere Stimme marnen, als die feines eigenen Bewußtfenns. Much das Ms fentliche Befen, um ein fittliches, und einig mit fich felbft gu fenn, bedarf eines Bewiffens; eines bffentlichen, beffen Ausspruche fo unausbleiblich, und nur gebietenber in bem größern Staateforper vernommen werben, als die bes richs tenben Bergens in jedem Gingelnen.

Und so besigen wir in der Deffentlichkeit und nur in ihr, unabhängig von den regelmäßigen Regierungsgewalten, und ausserhalb des Kreises derselben, den politischen Archismedespunkt, von dem aus eine Kraft, die nicht wieder ihnen selbst angehort, ihre Bewegung zu lenken vermag. Auch sie freilich ist eine censorische Gewalt, aber ohne die Uebelsstände, die von jedem Bersuche, sie an irgend eine Persbilichzeit zu knupfen, unzertrennlich sind. Sie ist gefahrlos, weil von keinem Einzelnen, und doch stark genug, weil von Allen ausgeübt; eine censorische Gewalt in den Sanden des Bolks, und in dieser die einzige wunschenswerthe Berwirklichung jener Bolkssouveränität, die unter jeder andern Boraussetzung einen der wesenlosesten Träume des politischen Optimus abgibt, und buchstäblich verstanden alle Uebel, die von der schrankens

lofen Macht im Befige eines Ginzigen nur zu furchten finb, als nothwendige mit fich bringt, und ins Uneudliche vermehrt.

Die Wohlthaten ber Deffentlichkeit gehoren übrigens fo ausschließlich ihr allein, daß teine noch so fein ersounene Theilung oder Mischung \*) der verschiedenen Staatsgewalten sie zu ersehen vermag; und daß sie gerade da, wo zur Ers haltung der burgerlichen Freiheit auch den Regierten irgend ein mehr oder weniger unmittelbarer Antheil an den Geschäfs ten oder deren Beaufsichtigung eingeraumt wurde, theils um solchen Ginrichtungen ihre beabsichtigte Wirksamkeit zu vers bergen, und sodann als Schutzwehr gegen die verfassunges widrige Uebermacht irgend eines einzelnen Zweiges der Staatss gewalt überhaupt, am unentbehrlichsten erscheint.

In ersterer hinsicht gilt von jeder in einem solchen freiern Sinne eingerichteten Gesellschaft — 3weck und Umfang dersselben mogen so geringsigig oder umfassen senn als sie wols ten — was Mill\*\*), der Geschichtschreiber des britischen Indiens, von der englisch softindischen Compagnie bemerkt, in der alle Gewalt den gesammten Theilhabern, den Direktoren

<sup>9</sup> Gemischte viel mehr als nur getheilte Staatsgewalten bezeichnen die Art Verfassungen, die wir an dem Beispiele Englands zu bewundern pflegen. Der König dat einen bedeutenden Antbeil an der Sesetzgebung und Nechtspflege; die gesetzgebende Macht einen sast einen sast dem son ber Mermaltung. Das Oberhaus ist in michtigern Fallen die höchste Gerichtsbehörde; das Unterhaus wirst in allen Staatsprozessen als Anklage:Jury und öffentlicher Ankläger. Die gestzgebende Gewalt ist selbst unter ihren der verschiedenen Aweigen nichts weniger als gleichmäßig vertheilt. Ein großer Abeil der richterlichen Gewalt besindet sich durch die Geschworenen in den Händen des Bolks, und erst seit Georg III. haben die Richter ausgehört, so unbedingt als es bis dahin der Kall war, Geschöfs des Thrones zu senn. Ueberall ist es viel mehr der Grundsast der Gemeinschaftlichkeit, als der Tennung, der in der englischen Bersassung vorderricht; und wenn wir in dieser, wie in den größern Gesammterscheinungen der Natur die einzelnen Bestandtheile unterscheiden und sondern, so geschieht es in dem einen wie in dem andern Kalle zu unserer Requemslichkeit, und in Beziedung auf uns, nicht auf den Gegenstand; nicht um das Gange desselben zu bezeichnen oder darzustellen, sondern um und dessen eines wiellen keiten begreisticher zu machen.

aber eine bloße, untergeordnete Berwaltungsautorität gehören soll. Das endliche Ergebniß dieser Bestimmungen ist bei weitem anders ausgefallen, als ein gewöhnlicher Beobachter es zu erwarten sich für berechtigt halten wurde. Ungeachtet alle Regierungsrechte, nach dem aufgestellten Berfassungsgrundssatz, dem demotratischen Bestandtheile vorbehalten blieben, ist alle Regierungsgewalt eine Beute der Direktoren, und die Regierung der Gesellschaft eine völlig olie garchische geworden. So weit entfernt waren die Aftiens inhaber, sich ihrer Angelegenheiten zu geschäftig anzunehmen, daß ihre Thätigkeit sich nicht einmal bis auf die zu einiger Beaussichtigung derselben unumgänglich nothigen Maßregeln erstreckte, und eine so überraschende Erscheinung war die uns qusbleibliche Folge eines der wirksamsten Grundzüge in der menschlichen Natur.

Machen, prifen und untersuchen ift Arbeit, und Arbeit ift unbequem; bingegen auf guten Glauben annehmen und gelten laffen, mas einem gefagt ober vorgelegt wirb, ift mubelos und vergleichungeweife ein Bergnugen, und fagt fcon barum ben auf Genuß und Unthatigfeit gerichteten Deis gungen ber Menge gu. Die Berfaffung ber Bant von Enge land, und in der That noch jeder gablreichern Gefellichaft, bie gur Benutung eines gemeinschaftlichen Rapitales gufams mentrat, ift aus bemfelben Grunde in ber unbeschrantten, weil unbegchteten Gewalt ihrer Beamten untergegangen. Ber auch nur einmal Die Ungelegenheiten eines Rlubbs gu befor= gen hatte, muß aus Erfahrung miffen, wie unendlich viel fcwerer es ihm jedesmal mar, Die Theilnahme ber Mitglies ber auf einige Augenblide ju weden und ju feffeln, als es ibm, mare es barauf angetommen, geworden fenn murbe, fie folummern zu laffen,

Was aber aus innern, in ber Natur ber Dinge und ber Menschen vorhandenen Grunden im Aleinen geschieht, geschieht nothwendig auch im Großen; geschieht eben so zuverläßig in ber größern, burgerlichen Gesellschaft als in jeder kleinern,

bie ju irgend einem besondern 3wede ihres Bortheils obes Bergnugens jufammentrat. Mur die Birfungefreise baben einen verschiedenen Umfang, Die wirtenden Rrafte find Die namlichen. Ungewöhnliche Aufforderungen zur Thatigkeit mers den erfordert, um bas auch in ber politischen Welt vorberra ichende Gefet ber Tragbeit zu überminben. Sind Die Ges fcaftsführer einer Gefellichaft nur eben flug genug, bie Ges legenheiten zu fo aufferorbentlichen Anregungen gar nicht eintreten ober wenigstens nicht mabrnehmen zu laffen, fo wird Die Menge, Die in einer Deputirtenkammer wie auf bem Martte fich gleich bleibt, unfehlbar ihrem naturlichen Sange gur Bequemlichkeit nachgeben, und ihnen volle Areiheit gemabs reu, auch ben Staat ju vermalten wie es ihnen jusagt ober gefällt. Unter ben Bielen, Die - wenn auch nicht zu ber unwichtigsten, boch unscheinbarften Theilnahme an ben Ges ichaften bes bffentlichen Lebens berufen find, gibt es felten Ginen, auf ben im Gebrange ber Mitbewerber, bie ihm nur in der Kerne vorschwebenden Guter des Chraeizes einen febr tiefen Ginbruck machen. Unter ben Benigen, bie affen Glang und Bortheil bes Regierens unter fich getheilt haben, gibt es Reinen, bem nicht beibe unmittelbar einleuchteten, und folglich nur fetten Ginen, ber nicht alle Mittel, fich beider in noch großerm Dage ju bemachtigen, mit Anftrengung und Ausdauer auffuchen und benuten - follte. Memter, Burben und Gintunfte empfehlen fich bem Chrgeizigen ober Dabfuch tigen von felbft, und fogar bem Rubme lagt fich von beiben mit Erfolg nachstreben, fo lange bie Menschen einfaltig genug find, ihn ihren Beinigern auguerkennen. Aber Die gemiffenhafte Musubung ber Rechte eines Bablmannes ober Geschworenen hat fur ben Gingelnen junachft alle Beschwerben einer laftigen Pflicht; sie fibrt ibn in ber Sorge fur feine perfonlichen Una gelegenheiten, ohne ihn nur burch allgemeinere Achtung ju entschädigen; fie schützt ibn wohl nicht einmal gegen ben Spott eines Bolfes, bas gebautenlos genug ift, die Bichtigfeit eines Geschäftes nach bem babei vortommenben Geprange abzumese fen; sie belohnt sich ihm nur mittelbar, burch seinen nicht weiter zu bestimmenden Antheil an dem erhöhten Wohle der Gesellschaft überhaupt. Nichts natürlicher, als daß in dem einen Falle jede Theilnahme an dem bffentlichen Leben gerade so wohlverstanden und gesucht, als in dem andern vertannt und vermieden wird. Während man auf der einen Seite dem glanzenden Preise mit Eifer nachstrebt, und, ist er gewonnen; ihn festhält und auf Weusserste benutzt, sieht man auf der andern die undankbare Miche des Sichfelbstregierens, die dem Einzelnen nur insofern nüglich ist; als sie Allen nügt, und sberläst willig die dahin einschlagende Sorge Andern, die sich damit befassen wollen, und zahlt ihnen wohl noch dazu.

Co werben Migbrande ju Bertommen und Ans maßungen zu Borrechten und Beiligthumern eines unors bentlichen Befitftanbes? ihnen aber gegenüber Rechte ju Gingben und Standeversammlungen ju Poftulaten Landtagen. Gelbft in England ichreiben fich nicht wenige ber auffallend. fen Ungleichheiten in bem Bablrechte zu Varlamenteftellen aus Zeiten ber, in welchen die namlichen Stadte und Rleden, Die jest ihres verletten Rechtes wegen am lauteften auf eine Reform bringen, bie Nothwendigfeit, einen Stellvertreter gu ernennen und mohl gar fur feine Gefchaftsfuhrung gu ents fcabigen, als eine Burbe ansahen. Die Rraft der Tragheit im Bolte und die einer eben fo beharrlichen als eigennutigen Thatigfeit feiner Regierer, find zwei Rrafte, Die in jeder burgerlichen Gefellschaft unausbleiblich auf benfelben Puntt hinwirken, und jeder ursprunglich noch fo bemofratisch ges meinten Berfaffung eine entschiedene Richtung zur Dligarchie Und noch hat fich - wenn nicht etwa ein gant= mittheilen. ges Bolt, wie ehemals bas athenienfifche, in eine Gefellichaft besoldeter Stimmengeber verwandelt werden foll - in teiner ber bekannten auffern Staatbeinrichtungen ein Mittel gefunden, bas biefer verberblichen Richtung mit binreichendem Gewichte entgegenwirkte.

In der Deffentlichkeit, wenn irgendmo, muß bas wolle tifche Reizmittel gesucht merben, bas eben in freifinniger eins gerichteten Staaten unentbehrlich erscheint, um die Ralte und Theilnabmlofigfeit ber ju bem unscheinbarften, aber befto mefentlichern Untheil an den Geschäften des bffentlichen Lebens Berufenen ju überwinden, und fie ju einem Gifer in Musabung ihrer politischen Rechte aufzuregen, wie er bem Ginne ber Berfaffung und ben Bedurfniffen ber Gefellichaft entspricht. Erft wenn allgemeiner verbreitete Ginfichten über ben amar entfernten boch nothwendigen Busammenhang zwischen ber Boblfahrt jedes Ginzelnen und der zu Gunften Aller gefches benen Ausubung jener Rechte feinen 3meifel gelaffen :- erft wenn die freiefte Erbrterung und Beurtheilung und Sandlungen feiner Stellvertreter bas Bolf über bie 3medmaffigfeit bes ibnen gefcheuften Bertrauens belehrt haben, werben beide, Babler und Gemablte, ben Umfang ihres Rechtes und Die Schranten ihrer Pflicht ermeffen lernen. Erft ma es zur Ges wohnheit und jum taglichen Bedurfniß geworben, fich von bem Gange ber bffentlichen Angelegenheiten genan ju unter= richten, und eben fo genau ihre jedesmalige Beziehung auf Die gesehlichen Freiheiten bes Bolfe in's Muge ju faffen, lafft fich mit Sicherheit barauf rechnen, baß biefe nie in Bergefs fenbeit gerathen. Erft wenn Unterricht und Erfahrung ben Werth und bie Bedeutung berfelben allgemein verftandlich gemacht, werden Diejenigen, in beren Sanden fie niebergelegt wurden, mit ihrem Gelbstgefühle auch bie ihnen gebührende auffere Achtung machfen feben, und wird ber Chrgeix felbe Die verachtete Babn ber Gemeinnutzigkeit einschlagen muffen. um Preise zu verdienen, die er bis babin, auf ben Schleiche wegen ber Gunft, fich zuzueignen gewohnt mar.

So wenigstens machte sich noch jedesmal ber Uebergang ber burgerlichen Freiheit aus ben Urfunden ins Leben, aus ben Berheigungen ber herrscher in den Besitz bes Bolts. Im Lichte ber Deffentlichkeit ergrunte unter den Englandern ihr machtiger Stamm, der fruher burr und bluthenlos da ge-

standen, und wurden Formen, die der Tyrannei der Tudors tein hinderniß in den Weg gelegt hatten, von einem lebendis gen Geiste beseelt. Unter demselben wohlthatigen Ginflusse sahen wir in Frankreich ahnliche Formen Bedeutung und Bestigkeit gewinnen, und wir brauchen und so weit nicht ums dusehen, um und zu überzeugen, daß aller Antheil an Gesetz gebung und Berwaltung, über die sich keine freie Stimme erheben darf, eine Gabe ist, mit der die herrschaft nichts verleiht und die Freiheit nichts empfängt.

Die zweite, nur ihr in diesem Umfange gehörige Eigensschaft, vermöge beren die Deffentlichteit gerade bei solchen Berfassungen, in welchen durch Theilungen der Herrschaft für eine gemäßigtere Ausübung berselben gesorgt werden sollte, am unentbehrlichsten erscheint, ist die einer Schutzwehr gegen die verfassungswidrige Uebermacht irgend eines Zweiges der Staatsgewalt überhaupt. Man hat es ihr nachgerühmt, daß sie den Despotismus selbst, wenn sie mit ihm bestehen konnte, veredeln wurde. Sie wurde etwas Besseres thun, sie wurde ihn vernichten. Aber ihr gehseres Berdienst besteht darin, daß sie der Entstehung jeder schvankenlosen Racht gerade da zuvorkommt, wo die Ausbrüche derselben nothwendig bbsartisger seyn mußten, als ihr herkmmliches Walten in der Sie cherheit eines gewohnten Besitstandes.

Der wahre Bortheil eines unumschränkten Alleinherrschers, bemerkt Gibbon \*), ist einer und der nämliche mit dem seis ner Unterthanen. Ihre Wenge, ihr Wohlstand, ihre Ordnung und Zufriedenheit sind auch die besten, und in der That die einzigen Grundlagen seines eigenen Glückes; und mangelzten ihm alle Lugenden, bloße Klugheit wurde sie alle ersehen konnen, und ihm dieselben Verhaltungsregeln vorschreiben. Und ist auch eine solche Klugheit wieder fast eben so selten,

<sup>&</sup>quot;) History of de decline and fall of the roman Empire Ch. V., wo von einem ber — wenn auch nicht bessern, boch verständigern Imperatoren, von Septimius Severus, die Rebe ist.

als eine Bereinigung aller Tugenden, fo ift fie boch nicht beis fpiellos. Die Belt bat mehr als einmal bas troffliche Schaus fpiel genoffen, den Despotismus die Wunden, die er ber Menscheit zu feblagen gewohnt ift, auch wieder beilen zu feben. Aber vollig ohne Beispiel ift bie wohlthatige, vber nur leibliche Benutung einer Oberherrichaft, beren fich Giner ober Debrere, auf Roften berer, Die ursprunglich ju einem Mitbefite berfelben berufen maren, ausschließlich bemachtigs ten, und die fie, unter ben Trummern und Erinnerungen einer plbblich umgefturgten ober langfam untergrabenen Berfaffung, Bie ererbte Berrichaft milber ift als eroberte, fo ift die von jeber ichrantenlofe gutartiger, als die, um ichrans tenlos zu werben, erft eine andere verbrangen mußte. Der Strom, ber rubig binfließt, fo lang ibm tein Sinderniß im Bege fieht, fturat fich nur tobenber über bas zu Boben Ges worfene bin. Ungefeffelt überftromt er wohl ju Beiten fein nachftes Ufer: boch wenn er Damme burchreißt, um fich ein neues Bett zu mublen, vermuftet er auf lange, und vielleicht auf immer ben Boben, ben man umfonft por ihm zu ichuben versuchte.

Erwas Aehnliches aber, fo lange wir nicht Unmbaliches au verwirklichen und wenigstens in ber Politit ein volltommes nes und in fich felbft ungerftbrbares Gleichgewicht getrenuter Rrafte barauftellen vermbgen, ift die unausbleibliche Rrucht ihrer jedesmaligen Treunung. Alles Bertheilen der Gewalten ift an fich ber turgefte Beg ju ihrer befto heillofern Bereinis Die erfte Folge bes politischen Runftftices ift ein Sieg des Starkern, die zweite, ber Digbrauch Diefes Sieges, benn wo ein Recht unterbrudt murbe, überbauert ber Arge wohn ben Biderstand. Mußte bas Glud ber Gefellichaft nothwendig auf einem genauen und ungerftbrbaren Gleichges wichte unter ben Bortheilen und Rraften mehrerer Gewalthaber beruhen, fo murde fie beffer, auf das Unerreichbare Bergicht leiftend, fich mit bem geringern Uebel begningen, und jene Dberherrschaft, die fich boch endlich unter ihnen und nur ges

maltfamer und verberblicher entwickelt, lieber gleich und guts willig einem Gingigen aubertrauen. Gie muffe ein Ronigegefet, wie bas, vermbge beffen fich bas banifche Bolt vor feinem Abel gu ben Sugen eines Alleinherrschers rettete, mit Recht allen funftlichetn Ginrichtungen vorziehen, Die auf einem amar langern, aber auch rauhern Wege boch immer wieber au einem abnlichen Biele fuhren, und einer überall vorhandes nen, und aulest überall flegreichen Uebermacht nur Widerstand feiften, um fie ju erbittern.

Gin Naturgefet, bae in ber fittlichen wie in ber Rorpers welt feine Unwendung findet, und beffen Sume in einem feiner Berfuche gedenkt \*), bringt es mit fic, bag in jeber Rusammenfebung aus zwei einander ungleichen und entgegengefetten Grundfraften, Diejenige von ihnen, Die vorherrichend porhanden ift, nicht allein zu einer größern Ausbildung überbaupt, fonbern auch, vernibge ihrer naturlichen Gegenwirfung gegen bas ihr beigemischte fichtliche Befen, ju einer größern gelangt, ale bie fie ohne diefe Beimischung murbe erreicht In ber politischen Welt auffert fich diefe Gegenwirs fung am ftetigften, ale naturliche Giferfucht ber Dacht gegen bas Recht. Bebe auf getheilte Regierungsgewalten gegrundete Berfaffung vereinigt in fich bie beiden einander entgegengesetten Grundfrafte ber Berrichaft und ber Freiheit; nur mit dem Unterschiede, daß jene fich als Dacht in den Banden Gines ober Dehrerer befinbet, und diefe, Die Gemalt feines Gingigen, als Recht einem Jeben gebort; bag bie Befiger ber Berrichaft zu einer ununterbrochenen und in ber Hebung erstartenden Thatigfeit, und bingegen felbft die gum Soute ber Freiheit etwa eingeschten Obrigfeiten boch nur gu einer, von Beit zu Beit erforberlichen und ichon barum unges wohntern und unfraftigern, Wirksamfeit berufen find.

Das unvermeibliche Schidfal, bas jeber abulichen Berfaffung, beren Dauer nur bas Gefet verburgen foll, bevors

<sup>. \*)</sup> In dem über bie Freiheit ber Preffe.

ftebt, ift fomit ihr Untergang in einem fo iconungelofen als vollftanbigen Siege ber bevorrechteten Dacht iber bas machtlofe Recht. Go wurde die Alleinherrschaft ber rbe mifchen Imperatoren bis zu einem besto unfinnigern Despotismus übertrieben, mit je eiferfüchtigerm Auge fie iber bie gablreichen Spuren und Kormen ber Kreibeit machten. bie Augusts icheinheilige Staatsklugheit übrig Athens übermachtige Demofratie wurde, feiner fcwachen Ariftofratie gegenuber, jur wildeften Pobelherrichaft. Umgefehrt benutte die Ariftofratie Benedige ihren Gieg über ein bemokratifches Pringip, bas ihr verfaffungemäßig gur Seite fteben follte, Jahrhunderte hindurch mit einer Beime tude, wie ihrer in einem folden Umfange nur ein bevorreche teter Stand und nie ein noch fo fehr bevorrechteter Alleins herrscher fabig ift. So überhob sich eine andere Aristokratie in Schweben ihrer Bortheile über die ohnmachtigere Monars wie bis gur unverschämteften Beutglitat, und gwang bie un= terbrudte, für bie es jum Glud noch ein Bolf im Lande gab, fich diefem in die Urme zu werfen. Go endlich ift jede Priefterherrichaft eben barum die eiferfilchtiafte und ers brudenbfte, die es gibt, weil ihr in ber Ratur ber Dinge felbit eine unvertilgbare Gegnerin, die Gewiffenefreiheit, gegenüberftebt.

Der namliche Schriftsteller, dem wir die obige Bemerkung über das innere Gebrechen aller, ein Spiel sich entgegengesetzer Kräfte darstellenden, Staatseinrichtungen zu verdanken haben, und dem, wie bekannt, wenigstens keine Borliebe für die Formen der Freiheit zum Borwurfe gereicht, hat an dem Beispiele seines Baterlandes auch das Mittel nachgewiesen, mit Salfe dessen, in jenem ungleichen Kampfe, das Wesen derfelben gerettet wird. Deffentlichkeit und ihr mächtiges Werkzeug, eine freie Presse, sind es, die unter den Bestandstheilen der englischen Berfassung das Gleichgewicht erhalten, indem sie es immer wieder herstellen.

"Der Geift des Bolles, fagt Sume, muß vielfach auf? gesegt werben, um bem Chrgeize ber Regierung Schranten Die bloße Kurcht vor bem Aufregen eines folchen Beiftes muß hinreichen, Diefem Chrgeige juvorzufommen. Richts Wirksameres aber bagu, als Preffreiheit, bie alles Wiffen und allen Dit und Geift im Bolte fur Die Cache ber Freiheit anwirbt, und Jeden mit Begeifterung fur fie erfullt. Und dieselbe eifersuchtige Theilnahme Aller, die über die Breibeit Aller macht, muß auch die Sicherheit jedes Gingelnen in Schut nehmen. Reine That muß fur ein Berbrechen gelten, ale die bas Gefet bafür erflart; fein Berbrechen einem Ungeflagten gur Laft fallen, als bas ibm vor feinen Richtern bewiesen murde; und biefe Richter felbst muffen feines Bleis chen und feine Mitburger fenn, die ihr eigner Bortheil gur ftrengfien Wachfamfeit gegen alles gewalttbatige Einichreifen von Geiten ber Machthaber aufforbert."

Co geschieht es, daß in dem koniglichen England mehr Freiheit vorhanden ift, als jemals in sogenannten Freistaaten zu finden war; mehr Freiheit sogar, als ehemals Knechtschaft im kaiserlichen Rom; und so zeigt sich in der Deffentlichkeit, der natürlichen Berbündeten jedes schwächern Theiles und jedes bedrohten Rechtes, etwas jenem Getriebe Nehnliches, das der Wechaniker in seinen, auf das Jusammenwirken mehrerer Kräfte berechneten, Maschinen andringt, nicht um die Bewegung dersselben zu vermitteln, sondern um sie zu regeln, um Druck und Gegendruck, die nicht länger ihr Maß halten, oder den ungleichen Umschwung der Räder, die zunächst die Bewegung hervorbringen, wieder auszugleichen.

Es gibt keine Formen, weise genug eingerichtet, um ohne Deffentlichkeit ihren 3weck erfüllen zu konnen; und keine so mangelhaften, die nicht mit ihr den vollkommensten, ohne bieselbe, vorzuziehen waren. Roms kaiserliche Republik wurde in einem der Mittel bes freien Gedankenaustausches machtigen, und ihrer wurdigen Zeitalter, der Menscheit möglichers weise die Segnungen einer britischen Verfassung gewährt has

ben; und England, mit allen wesentlichern seiner bewunderten Einrichtungen, war, so lange die Meinung gesesselt blieb, gefesselt wie sie, und bfter als das übrige einem einsachern Despotismus hingegebene Europa, die Beute von herrschern, die in der Geschichte, eines Plates neben den wildesten der Easaren, wurdig sind. Ein Zeitalter bloßer Formen, ist uns sehlbar nur die Einleitung zu dem einer desto unsbrmlichern Gewaltherrschaft; und es bedarf keiner Sehergaben, um einem Bolke, das ohne Sinn für Deffentlichkeit, oder ohne die Mittel derselben in Verfassungsurkunden und nur in ihnen sein heil suchen wollte, als nächste Folge des gutgemeinten Fehlgrisses, argwöhnischere Machthaber und folglich ein drüfzkenderes Joch, als das es abzuwerfen bosste, vorherzusagen.

Trennung der Gewalten, weit entfernt die Bohlthaten einer freien bffentlichen Deinung zu erfeten, erfordert fie viels mehr, wie wir gesehen haben, am bringenoften. Das eigens thumliche Berdienst ber auf einer folden Trennung beruhenden Berfaffungen, burfte nicht barin, bag fie bie Deffentlichkeit entbebrlich machen, fondern barin bestehen, bag fie, mas ibnen am unentbebrlichften ift, auch vorzugsweise ins leben au rufen geeignet find. Wo die einfache Uebermacht vorwals tet : wird ichwerlich ein Alleinherricher bie Stimme ber Def= fentlichkeit vernehmen wollen. Der schlechtere furchtet fich por ibr felbit. und auch der beffere vor ihren Diffbrauchen. Do bingegen mehrere gur herrschaft Berechtigte einander als gefetliche Mitbefiter berfelben, und ale naturliche Rebenbuhler gur Seite fteben , lagt fich eber erwarten , und bringt es in ber That die Ratur ber Dinge mit fich, bag alle in bem Mechfel ihrer Muniche und Beforgniffe gur bffentlichen Meinung ihre Buflucht nehmen, und diefe, die fie gur Bunbesgenoffin anzuwerben fuchen, gur Schiederichterin machen merben. Go gewinnt die Deffentlichkeit, die Jeder fur fich, und Reiner fur Undere mag, unter eigennutigen Berfolgern und furglichtigen Beidutern allmablig Raum, und feht ends lich - nicht ale Gefet, und nicht ale Gnade, fondern, wie

fie allein Beftand hat, Allen unentbehrlich oder undberwinds lich, als Thatlache da.

Benn Die Deffentlichkeit ihren wohlthatigen Ginfluß in fo vielfacher Begiehung zu erkennen gibt; wenn fie, und nur fie, bas einzige bentbare Begengewicht gegen ben in jeber burgerlichen Gefellschaft unvermeidlichen, überwiegenden Druck irgend einer auffern bochften Bewalt abzugeben vermag; wenn fie es ift, die, in dem leblofen Triebwert unferer Staaten, - bas bloge Spiel finnlicher Rrafte einer lebendigen und fittli= chen Regel unterwirft; und wenn fie als fchubende und erhaltende Macht, als Bedingung ber Freiheit wie bes Rechts, eben in folden Gefellichaften am unentbehrlichften erfcheint, in welchen schon durch die Formen berfelben fur beides vor= augeweise acforat werben follte: fo mochte es überfluffig icheis nen, noch befonders nach dem Recht ju fragen, vermbge beffen fie gewollt und behauptet wird. Der bochfte, ber um= faffenofte Rugen, wie wenig er einen allgemeinen Beweggrund jum Guten und Rechten abzugeben fich eignet, ift boch uns ftreitig bas lette und zuverlaffigfte Zeichen von beiben, und ber Baum ber Freiheit wird, wie jeber anbere, an feinen Fruchten erkannt. Ware indeffen auch der Unfpruch, ber einem gangen Bolfe auf ben Genuß ber Deffentlichfeit guftebt, ets was, bas unter folchen Umftanben fich von felbft verfteht: fo bliebe barum bie Berechtigung, vermbge beren auch jeber Einzelne Diefen gefellschaftlichen Auspruch in vortommenben Rallen gu Gunften feiner befondern Meinungen geltend macht, noch immer der Frage werth.

Der Abbe Gagliani meinte: jeder Mensch habe einen angeborenen und unwiderstehlichen Trieb, fich um Dinge zu bekummern, die ihn nichts angingen; und eben in dem Rechte, dies auch zu thun, bestehe das Wefen der Freiheit. Gin Gedanke, der — wie Grimm in seinem Briefwechsel bemerkt\*) — auf den ersten Anblick nur wie ein luftiger Ginfall auss

<sup>\*)</sup> Correspondance littéraire de Grimm et Diderot, Vol. IV. p. 356.

sieht, bei naherer Betrachtung aber einen so tiefen, als richtigen Sinn zu erkennen gibt. Das Berbot, sich in fremde Angelegenheiten zu mischen, eine bezeichnende Eigenthamlichteit bes Despotismus, erzeugt, gerade unter den Sprigen desselben, jene Erstarrung und Theilnahmlosigkeit, die mit allen andern Gebrechen einer solchen Ordnung der Dinge genau zusammenhängen; während auf der andern Seite das Recht jedes Einzelnen, sich auch in Dinge zu mischen, die nicht uns mittelbar nur ihn betreffen, in freiern Gesellschaften ein stetes und bis in die kleinsten Berzweigungen derselben sich verbreistendes Spiel von Wirkungen und Gegenwirkungen hervorbringt, das — wie ein eben so freier und allgemeiner Umlauf aller Säste des thierischen Korpers die Gesundheit dieses letzern — seinerseits die Kraft und das Wohlseyn des politischen Korpers zur Folge hat.

Das Scherzhafte jenes Gedankens liegt wirklich in ber bloBen Fronie eines Ausbruckes, ber nur berichtigt zu werben braucht, um une bie Wahrheit in bem gangen Ernfte ju geis gen, ber überall, wo fie felber fich zeigen barf, ihr gehort. Die ungezugelte Befriedigung ber albernen Luft, fich um Dinge gu befummern, die einen nicht angeben, murbe nicht einmal mit ber Freiheit bestehen, geschweige benn ihr jum Grunde liegen tonnen; und Gefete, Die einem folden Gelufte fteuerten, wurden eine Wohlthat, und folglich nimmermehr die Grundlagen bes Despotismus fenn. Bas die Bande einer umfaffendern Gefellchaft, als ber bloffen banslichen, fuupft und erhalt, ift in ber That etwas bei weitem Underes und Bheres, als Reugier und Borwis, wenn gleich auch bicfen, wie bas Befte nicht felten bem Schlechteften benachbart und Mur mas ausschließlich ben Gingelnen fceinbar verwandt. angeht, es mare benn, bag er feine gange Perfbulichfeit gu einer bffentlichen machte, fummert nur ibn. Aber mas Alle angeht, es mag in vortommenden Rallen unmittelbar betreffen wen es wolle, geht offenbar auch jeden Ginzelnen an; und Diefe Ueberzeugung, ja fcon biefes Gefühl ift es, mas auch

bem bentenden und empfindenden Befen jene Gefelligteit uns entbebrlich macht, die dem nur finnlichen fein bloges Bedurfs niff empfiehlt. Die Freiheit, die vollkommenfte Erscheinung ber Gesellschaft, weit entfernt die Ordnung ber Natur zu vertehren, besteht vielmehr, wie alles Rechte und Gute, in beren ungehinderter Entwickelung, und fichert, indem fie jedem Gins gelnen bie Befugnif an bem, mas alle angeht, Theil gu neb= men verburgt, das Boblfenn Aller; und indem fie Alle von ber Ginmischung in Dinge, bie nur die Ginzelnen angeben. gurudweiset, die Gelbstftandigteit jedes Gingelnen. Der Dess 'porionus bingegen, weit entfernt fich auf die Ratur der Dinge au ftuben, beschränkt vielmehr bas naturliche Recht, fich um mas Alle angeht zu befummern, von jedem Ginzelnen auf einen Ginzigen, und fügt feiner erften Ammaßung die zweite einer eben fo ausschließlichen und unbefugten Ginmischung in Augelegenheiten; die nur ben Ginzelnen fummern burfen, bingu.

Gagliani's Gedanke ift, recht verstanden, einerlei mit dem Terenzischen homo sum! und nur burleske Einkleidung einer der wichtigsten Wahrheiten, die es gibt. Und ist in der That ein freier Kreislauf des Mitgefühls das eigentliche Wesssen der Freiheit, und sein Stocken, und mit diesem das Stocken jeder edlern Lebenskraft das Wesen der Knechtschaft, so liegt es auch am Tage, daß sich kein untrüglicheres Merksmal des Dasens der einen oder andern denken läßt, als die gefahrlose Aeusserung jenes geistigen Lebenszeichens, des Worstes, oder dessen Aechtung. Deffentlichkeit ist die Stimme der politischen Korper; und eine stumme Gesellschaft in ihrer Art etwas vollkommen so armseliges, als in der seinigen ein stummer Mensch.

Unfere Staatswiffenschaft mar bieber fast nichts, als die Lehre pon den Staatsgewalten. Je nach den verschledenen Iweden dieser lettern, beschäftigte sie sich mit beni verschiedenen Range und Umfange derfelben, und suchte Bochstens, aber nur beilaufig und nur in deren mehr oder minder fünstlichen Bertheilung, eine Gewährleistung für

thre; ben erfannten 3meden eutsprechenbe Birtfamteit. Gin Bunftiges Beitalter, bas burch Erfahrungen belehrt, vielmehr Das Bobl, ale bie Formen ber Gefellschaft, ine Muge faft, laft vielleicht an Die Stelle jener, alebann veralteten Staats. wiffenschaft, eine Gefellichaftolebre treten, in ber Die Bemalten und ibre Rormen, ben Grundfaten untergeordnet, nur eines geringern Theiles ber Aufmerkfamkeit murdig erscheinen, Die jundchit und vor Allem ben Burgichaften gebibrt. Und hatten biefe wenen Unfichten auch nur bie einzige aute Rolge, ber politischen Gogenhienerei, in der wir alle mehr ober weniger befangen find, ein Gude ju mochen; beilten fie und nur von ben Blendwerfen einer fich mit Bildern und Ramen erhitzenden Ginbildungefraft; feuerten fie auch unr einer neuen Staatofcbolaftit und ihrem munderlichen Realismus binfichtlich einiger blogen politischen Abstraftionen, bei bem fich herrscher und Beberrschte immer weniger verfteben, und immer weiter und feindlicher von einander entfernen: baburch allein murden fie einen ber großern Forfchritte unfere Beidlechte auf der Babu feiner Eutwidlung bezeichnen, benienigen unter feinen Fortschritten vermbge beffen Die Gefellfchaft endlich ju bem wirklichen Aublid bes Gludes gelangte, bas auch die finnreichften Formen ihr immer nur vorfpiegelten.

# Die Glücksspiele.

1.

Daß du eine Ambe gewinnen mochtest!" ist gewohnliche Berwinschung unter bem gemeinen Bolfe in Genua, und in der That eine Berwinschung, weil der Abder des kleinen Gewinnes den Spielenden meistens ins Berderben lockt. Seit etwa hundert Jahren gibt es fast keine europäische Regierung, die nicht ihren getreuen Unterthanen landesväterlich das Namsliche gewünscht, und ihnen die Erfullung des frommen Bunssches nach Rraften erleichtert hatte.

Ein Genuele, aber ein vornehmerer, ein Graf Calzabighi, mar es, auf beffen Borichlage man, bald nach bem fiebenjahrigen Rriege, Die Bahlenlotterie in Dreußen eine Wo die bffentliche Meinung fich nicht in Worten auffern barf, fpricht fie in Sandlungen fich aus; nur freilich nicht immer in fo friedlichen, und leiber eben beswegen fo fruchtlofen, als es bamale geschah. In ben guten Saufern ber großern Stabte bes Landes machte man es ben Dienstbos ten jur Bedingung, nicht in ber Lotterie ju fvielen; in mebe reren abelichen mußten fie wenigstens versprechen, feine Cols lette ju halten, benu bis auf diefe niedrigfte Stufe bes Boltes hinab suchte man Gehulfen jum Bertriebe bes Giftes. Und warum nicht? Jener alles gleichmachende Zauber, ben man ber Liebe zuzuschreiben pflegt, gebort vielmehr bem Spiele an, und die Spielverbindung eines Ronigs mit einem Lakaien ift offenbar bei weitem nicht fo auftbflig, als

die eheliche des Chelmaunes mit einem Burgermadchen. Much bei den Seirathen geringer Leute tam häufig eine Bersabredung vor, zufolge deren tein Theil, ohne des andern Wiffen und Willen, in der Lotterie sollte spielen durfen. Gegen die Berführungskunfte der Staatsgewalt fanden Recht und Sitte nur noch in der Selbsthulfe des Einzelnen einigen Schus.

#### 2.

In einer Gemeinde des Fürstenthums Reuenburg tam ju jener Zeit ein wohlwollender Mann, bei Gelegenheit eines Dorfjahrmarktes, auf den Einfall, mit den versammelten Landleuten um Ruffe Lotterie zu spielen. Der Gedanke fand Beifall, und man spielte lustig ben ganzen Tag; am Abende aber fanden sich alle Ruffe, die zu Markte gebracht waren, im Besige des Bankhalters. Die Lehre war den Leuten bes greislich, und die Lotterie machte in ihrer Gegend kein Gluck.

Bekannte Bahrscheinlichkeits : Rechnungen zeigen den uns geheuern Bortheil, den sich bei diesem Spiele, und besonders den niedrigern Gewinnen, die bankhaltenden Regierungen vorz behalten. Seit Friedrichs II. Tod indessen, war die Bers waltung der Lotterie im Preußischen so unzwecknäßig, daß die Regierung nicht einmal für ihre Schande bezahlt wurde, Sie hatte Berlust und mußte zuschießen, und erst seitdem im Jahre 1814 einer der dabei angestellten Unterbeamten einen bessern Berwaltungsplan entwarf, gibt es wieder Nugen, doch ...

In Frankreich ward auch das Unfraut bffentlicher Gludbipiele, gleich manchem andern, von der konstituirenden Bersammlung niedergetreten, aber, wie so manches andere, nur niedergetreten, ausgerottet nicht. Ihm sagte der Boden zu, und schon unter den Direktoren trieb es neue Ranken. Mercier, am Ende doch ein bloßer Sophist, ge- wonnen durch das Bersprechen einer Ausseheften, mit acht-

bis zehntausend Franken Gehalt, vertheidigte im Rathe ber Alten ben Gesetsedvorschlag zur Wiedereinführung der Lotterie, Bergebens widersprachen ihm Boissy d'Anglas und mehrere Andere; vergebens erinnerten sie ihn an seinen Widersspruch mit sich selbst, und führten sie ihm zu Gemäthe, was eben er in seinem Gemälbe von Paris und noch sonst über die Berderblichkeit jener Anstalt geschrieben und gesagt; er half sich mit Unverschäntheit und Redensarten, und meinte; "damals habe er die Sache nicht so überblickt, wie jest, da er von einem höhern Standpunkte weiter sehe;" und: "könne man dem Bolke nun einmal das Glack nicht geben, so solle man ihm wenigstens die Hoffnung lassen."

Bonaparte, der jedes von seinen Borgangern ausgessätet Unheil zu benuten wußte, und in einem abnlichen Sinne für die noch reichern Ernden seiner Nachfolger Sorge trug, machte dieses Uebel ärger, indem er die Ziehungen, die bissber nur in Paris vorgenommen waren, in mehreren Städten bewerkstelligen ließ, und sie zugleich vervielfältigte. Es gibt ihrer gegenwärtig an finf Platen, Paris, Lille, Borsbeaux, Lyon und Straßburg, und an jedem derselben drei in jedem Mouate, folglich in Allem fünfzehn monatlich, oder jeden andern Tag eine für das ganze Land. Zu des Kaisers Zeiten gab es noch sechs und dreisig Ziehungen im Jahre mehr, die in Brufsel.

Der Gesammtbelauf aller Einsatze beträgt in Frankreich an sechszig Millionen Franken. Die Salfte berselben gahlt Paris allein. Die rohe Einnahme schätzt man auf fünfzehn Mill., wovon jedoch sechs Mill., also Bierzig vom Sundert, an Erhebungskosten abgehen, und folglich nur neun Millionen als reiner Gewinn dem Staate zufallen. Nach Ganilh's Berechnungen, in seinem Bersuche über Staatse einkunfte (Essai politique sur le revenu public), wurde die Lotterieeinnahme Frankreichs im Jahre X., (1001) 18,480,182 Franken ausgemacht haben, und betragen die Kosten allein bis sunfzehn Mill. oder den vierten Theil des Gesammtbelauses

ber Ginfage. Jener ungeheuere Gewinn mußte, unter biefer Poraussebung, aus dem mucherlichen Spielumsate von nicht mehr als funf und vierzig Dill. hervorgegangen fenn. "Bar' es mbglich," bemerkt eben biefer Schriftsteller, ,,auch bas ju berechnen, mas bei ber Polizeiverwaltung und Rechtspflege, was in Rrantenhaufern und Urmenanftalten, im unmittelbaren Gefolge ber Lotterie an Ausgaben mehr erforberlich ift, fo murbe man fich mit Erftaunen von einem Roftenaufwande berfelben überzeugen, ber nicht allein ihrem Ertrage gleichs tommt, foudern auch ihn übertrifft." Bu einer fo niederschlas genden Ueberzeugung aber gelangt man, und in noch vollerm Mage, auch auf furzerem Bege. Das ganze in Umlauf befindliche Ravital namlich, infofern es alliahrlich einer es wies ber erzeugenden (reproduzirenden) Unwendung entzogen wird, laft fich, nach Abzug bes reinen Gewinns, gang füglich als Betrag der Erhebungetoften anfeben, Die fomit gegen feches bundert Prozent ausmachen, und fo theuer kommt in ber That jeuer Geminn, zwar nicht ber besteuernben Regierung, mobl aber bem feuernden Bolte ju fteben, aus beffen Beutel fie zahlt.

3,

Anschaulichern Begriff, als Jahlen und Bucher zu geben im Stande sind, gewähren uns von den Wirkungen und Opfern der Lotterie einzelne ihrer Erscheinungen im täglichen Leben, So hat ein Pariser Collecteur, wie er einem seiner Bekannten versicherte, Kunden, deren jeder, und bei jeder Ziehung um viers bis fünshundert Franken zu spielen pstegt. Und es sind nicht etwa große herren, sondern kleine Kausleute, Krämer, Gewerbeleute aus der rue St. Denis. Der Mann kennt sie, ohne sie um ihre Namen gefragt zu haben, und legt nicht selten den Einsatz für sie aus, versteht sich, um ihn mit ges bbrigen Insen wieder einzuziehen. Diese Wucherauslagen gegen Pfänder und andere Sicherheit, ähnlich denen der Auss

warter in ben bffentlichen Spiclfalen, sind eine ber ergiebige ften Quellen bes Gewinnes ber Lotterieeinnehmer. Ihre Laden haben immer zwei bis drei Ausgange und mehrere Abtheis lungen, zur Erleichterung ber in einander greifenden Spiele und Buchergeschafte und zur Bequemlichkeit schüchterner Kunsben. Mann und Frau sigen wohl nicht selten, ohne etwas davon zu ahnen, dicht neben einander in den geheimnisvollen Stübchen, die Jedes allein so listig zu benutzen meinet.

Als es monatlich nur zwei Ziehungen gab, machten alle Bader in ben vom armern Bolte bewohnten Stadttheilen die Erfahrung, daß an ben Tagen der Sperre (clature), den lettern jeder Ziehung, der Brodverbrauch immer geringer aussfiel, als an allen andern. Jest, bei funfzehn monatlichen Ziehungen, ift der hunger auf den ganzen Monat vertheilt,

Lotterien, als Besteurungsmittel, treffen das Kapital des reichern, den Arbeitslohn des armern Spielers, und gehdren auch, aus diesem Gesichtspunkte angesehen, in beiden Fallen zu der schlecht'esten Art von Abgaben. Was man zu ihrer Eutschuldigung, oder vielmehr, weil doch etwas gesagt werden muß, anzusühren pflegt, ihr vorgeblicher Nugen in der Befriedigung einer unüberwindlichen Spielsucht, die ausserzien zu noch größerm Nachtheile des Staates fremde Lottezien aufsucht, wurde höchstens ein ehrliches Spiel rechtsertigen; nicht aber ein so beträgerisches, und zeigt schon in seiner Heuchelei, und wo zumal von einem so großen Laude und einem Jahlenlotto die Rede ist, das Gepräge der lächerlichsten Berwerstichsteit.

Ganilh indeffen hat es der Mube werth gefunden, dies fer Ausrede den Borschlag zu einer Lotterie entgegen zu seizen, die eben so wohl' den Gesahren einer ins Ausland hinübersschweisenden Spielsucht, als dem einheimischen Berderben der bisherigen Art und Weise, ihr genug zu thun, begegnen, und beides, die Reize des Spieles und den Vortheil guter Hausshaltung, in sich vereinigen soll. Von jenen fuf und vierzig Millionen nämlich, die nach seiner Berechnung den reinen,

toftenfreien Betrag bes eigentlichen Svielfavitals ausmachen. will er nur amangig au gewbhnlichen Svielgewinnften bestimmt Die übrigen funf und zwanzig follen mit gehanften Binfen einen Leibrentenftod ju Gunften ber ein gemiffes Alter erreichenden Spieler abgeben. Gin wunderliches Unternehmen, Diefe Aufmunterungsanstalt fur beharrliche Spieler, Diefer Berfuch, ein ichlechtes Mittel burch aute 3mede nicht allein ju befconigen, fondern gar ju veredeln, aber auch ein eitles, ba es an fich und abgesehen von den unüberwindlichen Schwies rigfeiten einer Ausführung, die nicht anders als unter Bors aussetzung geschloffener Spielergesellichaften auch nur bentbar erscheint, nicht einmal bem niedrigern seiner 3mede zu ents fprechen bermag. Die Leibenschaft befriedigt, wer ihr fcmeichelt; nicht wer fie zu erleuchten ober zu leiten unters Riemand fpielt um ju fparen. Jeder thut es um zu gewinnen, und wer jenes beabsichtigt, findet feine Reche nung, beffer ale in Lotterien, maren es auch Leibrentenlottes rien, in bffentlichen Sparkaffen und am beften in feiner eiges nen Birthicaftlichteit.

4.

Alle diese staatstlugen Vereinbarungen mit dem Laster, die angeblich großerm Uebel vorbeugen und unbezähmbare Leidenschaften des Volkes, in der That aber nur den ganz gemeinen Eigennutz ihrer Urheber befriedigen sollen, sind schon darum so einfältig, als schlecht, weil sie insgesammt jede Leidenschaft, die sie befriedigen, auch wecken. Die Gelegens beit, mit geringerm Nachtheile zu spielen, ist vor Allem eine Gelegenheit zu spielen, das Befriedigungsmittel auch ein Meizmittel, und ein um so gefahrvolleres, je ungewisser, je zusäusier, je zusäusier der Zusammenhang zwischen den Mitteln, die eine Leidenschaft anwendet, und ihrem Ziele, je schrankenloser und regelloser folglich ihr Vorwalten in einem Nebelmeere dunkler Ahnungen und Gefühle. Und eben das ist es, was vorzuges

weise die des Spielers bezeichnet. Sogar das wohlthätigste Bedursniß des Menschen, das religibse, auf Rathsel und Gesteinnisse verwiesen, artet aus zu einer verderblichen Leidens schaft; herrschende Kirchen sehen sich von widerspenstigen Setten umringt und wähnen vergebens, ein ähnliches Bedursniß nur für ihre alleinige Rechnung mit Lehrsatungen und Gebräuchen abzuspeisen, oder, wie sie es nennen, zu befriesdigen. Aber was eine bloße Ausartung der Religion, ist eben des Spieles recht eigentliche Art, und ist es der Geheims nißglaube, der den Gläubigen macht, so gibt es wahrssschilich mehr gläubige Spieler in der Welt, als gläubige Beter.

Die Spielsucht liegt in jedem Menschen. Beise ift, nicht wer bie Belegenheit ihr nachzuhangen überwindet, fondern wer fie vermeibet, am weifesten, wer fie gar nicht bat. Duffeulr ichrieb ein eben fo gutes als bides Buch über bie Reidenschaft bes Spieles, junachft um fich felbft von ihr gu beilen; aber er mar und blieb einer ber leidenschaftlichften Spieler, die mir vorgetommen find, und ergab fich endlich mit guter Art in fein Schidfal. Und in ber That, wie follen Bahrheit ober Bahricheinlichkeit gegen einen Sang auftoms men, bem bie blofe Doglichfeit genugt; wie Bernunft= grunde über eine Leidenschaft fiegen, die fich eben in ber Bu= falligfeit ihrer Mittel, in bem Ueberraschenben ihres Erfolges Des Spielers Beweggrunde, um fo machtiger, je weniger er von ihnen Rechenschaft ju geben vermag, find wahrhaft über oder vielmehr unter aller Bernunft. Aberglaube ift feine naturliche Religion. Das wiffen bie Collecteurs fehr mohl, die Berleger und jum Theil Berfaffer fener Ungahl von Traum= und Spielbichern, Die man bem Borübetgebenden auf allen Boulevards fast um Richts jum Rauf anbietet; bas wiffen auch jene uneigennitgigern Rath= geber unter bem Bettelvolfe, bas man an ben Abenden vor einer Ziehung, oft in großer Angahl bei ben Lotterielaben versammelt sieht. Sie erzählen fich ihre Traume und legen

fle einander aus, und verkaufen die Jahlen, die fie getraumt haben, oder getraumt zu haben vorgeben, wohlhabendern Spielern um einige Sous, die gewohnlich auch gleich zu bem Collecteur wandern.

Man bort wunderliche Gespräche. "Ich habe von einem Rater geträumt." — Bon einem Kater? Ach, ein Kater bes deutet Nummer 64. Und soll einmal ein geträumter Kater etwas bedeuten, so ist wirklich nicht abzusehen, warum er nicht eben so gut die Zahl 64 bedeuten soll, als etwas anderes. Daß etwa gar kein Grund für irgend eine Auslegung sich denken läßt, ist selbst einer für die erste beste, die dem Spiesler einfällt, und jeder schließt so folgerecht wie jener Kirchens vater: credo, quia absurdum.

In einer unendlichen Reihe von Zahlen ist offenbar bie Erscheinung irgend einer derselben vollkommen so moglich, als die jeder andern. Dennoch gibt es Lieblingszahlen und Berechnungen. Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 konnen eben so gut gezogen werden, als jene fünf andere; aber schwerlich ist es jemals Einem eingefallen, sie zu besetzen. Weibern zumal würde jener Satz am wenigsten einleuchten. In Zahlen, wie in andern Dingen, beherrscht und leitet sie irgend eine Borsliebe. Mehrere weibliche Collecteurs in Paris, sprechen mit einer wahrhaft versuhrerischen Salbung über die Wahl dieser oder jener Zahl. Sie werden von ihren Kunden ganz erusthaft zu Rathe gezogen, und daß sie es ehrlich mennen, beweist der Umstand, daß meistens auch sie dem Spiele mit Leidensschaft ergeben sind.

Ein Englander, mit bem ich einmal bei einem Lotteries laden vorbeiging, forderte mich auf, mein Glud zu versuchen. Er wunschte zu wissen, wie sich ein vernunftiger Mann aus nehme, indem er eine Thorheit beginge. Ich machte ihm die Freude, nannte funf Jahlen, und setzte einen kleinen Thaler auf die Quine. "Und weiter?" fragte der aufhorchende Cols lecteur. "Und weiter nichts," erwiederte ich dem Staunenden, "ich spiele nur auf Quinen." Im Falle des Gewinnes, bes

merte ich meinem Begleiter, stehen mir jett breierlei Gefahe ren bevor. Die erste, meinen Zettel zu verlieren; die zweite, bei einem so aufferordentlichen Glackfalle far einen Berfale scher gehalten zu werben; die dritte und erträglichste, einen Beinamen davon zu tragen \*).

5.

Lotterien mit höhern, die Kräfte der arbeitenden Bolise klasse übersteigenden Einsagen, hat man als geringere Uebel angepriesen; und mit Recht, aber doch zu sehr. Entsernte Gelegenheit ist immer Gelegenheit, und wer sie suchen will, sindet sie schwerlich zu entsernt. In England, wo keine Zahlenlotterie geduldet wurde, benutze das Bolt die ihm zu theure Staatslotterie zu seinem Winkelspiele und half sich mit Nummern-Versicherungen; zuerst bffentlich, späterhin, als es verboten war, heimlich. Auch da spielten vorzäglich Weiber, und es gab in London sormliche Berathungsanstalten zur Auslegung von Träumen, Ahnungen n. bgl.

Ebendaselbst sprachen die Unterhandler des Spieles, wie dur Einbildungsfraft, auch zu der Sinnlichkeit ihrer Kunden, und mit eben so gutem Erfolge. Ich erinnere mich eines ihrer Kunstgriffe, der vielleicht einet edletn Anwendung nicht unswürdig seyn mochte. Bor den Fenstern mehrerer kotterieladen sah man große Hausen neugeprägter Guineen, und neben ihnen verhieß eine Inschrift: "Alles das für sechs Pfensnige." All this to de had for a six pence. Das Kapistal war ein todtes, und kostete wahrscheinlich dem, der es anwandte, noch Zinsen; aber daß er es anwandte, um zu den Sinnen zu sprechen, statt sich mit einer bei weitem wohlseilern

<sup>9)</sup> Richt lange bor bem Ausbruche ber Revolution gewann einmal eine Marquife wirklich eine Quine. Man gablte ihr eine Million, aber fie hieß von Stund' an und bis an ihr Ende: La Marquire de Quine.

bloßen Anzeige an den Gedaufen zu wenden, bewies, wie febr ein abnlicher Aufwaud fich schon bezahlt machte.

Lage in einer Kammer von Abgeordneten auch nur eine Million baaren Geldes in einem Saufen da, oder ware fie Stud für Stud an die Wand genagelt; man ginge schwerlich in ihr so freigebig mit den Hunderten von Millionen um, und jenes Geld wurde so wirksam angewandt seyn, als das im Rotterieladen, und bester. Der Gedanke, daß jene Metallstude allendlich Arbeit vorstellten, und z. B. eine Million Franken, zu dreifig Sous Tagelohn, als Gesammtwerth einer Masse von 666,666 Tagerenten anzusehen ware, mußte in jedem Berständigen den Eindruck noch erhöhen.

#### 6.

Ausser dem Lotto, das die Regierung selbst verwaltet, gibt es in Frankreich noch andere bffentliche Gludsspiele, der ren tägliche Betreibung sie einer Gesellschaft von Unternehmern pachtweise zu überlassen pflegt. Bor Allem, natürlich ebenfalls in der edeln Absicht, größern Uebeln eines unbeaufsichtigten Winkelspieles zuvorzukommen, beiläufig auch in der, sich einen ganz annehmlichen Gewinn zu verschaffen.

Hingegen beläuft fich, ben ficherften Nachrichten zufolge, ihre monatliche Ginnahme auf mehr als 800,000 Franken, ihre jährliche auf wenigstens . . . . . 9,600,000 Fr.

Diese Spieleinnahme gehort zu den sogenannten immendicités, dem Schmute des Palais-Royal, der indeffen so wenig übel riecht als Bespasians-Cloakenstener. Er deckt eine Menge geheimer Ausgaben, zu welchen man sich leichter entschließt, als bekennt; unter audern sagt man, gezwisse Gnatengehalte, besonders geistliche. Unsere Franz-manner sind die Euleuspiegel des heil. Erispin. Sie machen es ganz wie er, nur umgekehrt, und stehlen, aber den Arzmen, das Leder, um die Fürsten der Kirche mit rothen Schuben zu versehen.

An den Tagen einer großen öffentlichen Trauer, am 21. Januar und 19. Oftober, 3. B. den Todestagen Ludwigs XVI. und seiner Gemahlin, sind alle Schauspielhäuser und Werksstätten geschlossen. Sogar die Backerladen sind es mehrere Stunden lang; die Spielhäuser nicht eine Minute. Den ehrlichen Fleiß haben diese Leute ihrer Willführ vorbeshalten; aber mit dem Gewerbe des Lasters schlossen sie einen Vertrag. Und wie ließen sich ahnliche Unterbrechungen den Spielpächtern zur Bedingung machen; würden sie toch nothewendig die Pachtsumme verringern muffen! Ein politischer Jammer zahlt wohl mit Thranen, aber nimmermehr mit Gelo.

Nur ber kleinste Theil bes ungeheuern Gewinnes ber Spielpachter ift übrigeits ben innern Ginrichtungen ber versichtiedenen Glucksspiele guzuschreiben. 29as ihnen jene vers

fürzen, ift vergleichungsweise unbedeutend und beträgt nicht über fünf Prozent im Pharao und nur etwa drei in rouge et noir. Der hauptvortheil des Bauthalters besteht darin, daß er das Spiel walten laffen und sich leidend verhalten muß. Den Spieler hingegen treiben seine Meinungen und Leidens schaften, und eben diese arbeiten für die Bauk. Handelte jeder folgerecht, im Verluste vorsichtig, und führ im Gewinn, das Gläck würde ihn begünstigen, oder doch bei weitem seletener die Bank. So aber sindet sich das Gegentheil.

Den größern Bortheil gewisser Gludsspiele, verglichen mit dem einiger andern, bestimmt sodann hauptsächlich ein schwellerer Umlauf der Einsätze. Daher ift Roth und Schwarz, mit einer sie minder begünstigenden Einrichtung, den Banken doch vortheilhafter, als Pharao, und vortheilhafter als beides, die Roulette.

Herr Poisson verlas im Jahr 1820 in der Akademie der Wissenschaften zu Paris ein Memoire sur les chances que les jeux de hasard, admis dans les maisons de jeux de Paris, présentent à la banque. Er berichtigt in denselben die frühern irrigen Berechnungen in der Encyclopédie méthodique, und beweiset: que la somme de toutes les mises faites par le Trente-et-un dans les maison de jeu de Paris, s'élève annuellement à 230 millions de francs, et que sur cette somme de circulation, les banquiers enlèvent un prosit de 2,760,000 fr. — Noch vortheilhafter ist die Roulette, dont la circulation annuelle monte à cent millions, et qui donne un bénésice d'un dix-neuvième de toutes les mises ou de plus de cinq millions.

Die Totalsumme von 330 Mill. bestimmt den Umlauf der Circulation; der Belauf des zu dieser Ciculation wirklich verwendeten Geldes ist natürlich geringer, denn — le même numéraire, avant d'être absorbé par la banque, passe et repasse à plusieurs reprises entre les mains des

gagnans et des perdans. — Serr Voisson glaubt rusmen ju durfen, que le même numéraire paroît douze à quinze fois dans l'année sur la table de jeu. D'aprés cette hypothèse, qu'il a rendue très-probable, le capital réel employé dans les jeux se trouve reduit à environ vingt-quatre millions, ou trois fois la somme que gagne la ferme des jeux.

Un habitué des jeux qui, au bout de l'année, n'a perdu que le tiers du capital qu'il a employé, n'a donc féprouvé ni bonne ni mauvaise fortune; il n'a fait que contribuer pour sa quotepart aux frais d'entretien.

7.

Lotterien und andere bffentliche Gludbipiele, fammt allen ihren bobartigen Rolgen find nachgerade nur noch geringere Uebel, verglichen mit jenem umfaffendern Spielgeifte, der alle Staaten in Staatslotterien verwandelte und Reinem fur fein Bermbgen großere Sicherheit, ale die eines Spielfages übrig ließ. Gine grenzenlofe Benugung bes bffentlichen Rredites, indem fie den Privatfredit verdrangte, warf allen Reichthum, beffen Bertheilung jeden Erwerbezweig belebt haben murde, gur Rahrung ber Gewinnsucht, wie in eine einzige große Bant; und Betten auf Preife, Die unauds bleiblichen Rolgen eines Ueberfluffes an der neuen Staates waare und ihres manbelbaren Werthes, bildeten die Mufters form auch jedes andern Waarenumfages, und machten aus allem Sandel ein Borfenspiel; in fo fern Meinungen und Leibenschaften allen Theilnehmetn an bemfelben gemein find, ein minder ungleiches, als jedes andere Glucksfpiel; aber bennoch, weil es auf Rredit gefvielt merden tann, ein vers berblicheres als jedes andere:

Und umfonft versuchte man ben Genuß bes Uebels von feinen Birtungen zu trennen, Staatofdulben zu maschen, und zugleich bem Bbrfeufpiele Ginhalt zu thun. Gine

Reglerung zahlt, nicht weil fie Schulden gemacht bat, fone bern weil fie fortfahren muß, beren zu mach en; und so lange man barauf rechnen darf, bleibt es für Jeden ein überwiegender Bortheil, sein Bermbgen ohne Formlichkeiten und Ungewißheit zu jeder Stunde anlegen und umsetzen zu können, und sich in beiden Fällen an den Makler wenden zu burfen, und nicht an den Richter.

Gewinnsucht aber und nicht ein wirkliches Bedurfnif verfammelt offenbar in unfern Borfen jene taufluftige Menge, Die dem Staatsalanbiger ben Bortheil, in jedem Mugenblicke aber ben Werth feiner Dabe verfugen ju tonnen, gewährt; und ersette nicht, mas ihnen an Siderheit abgeht, Soffnung, so wurden unsere Staatspapiere Die schlechtesten, weil unbeweglichsten aller Schuldforderungen fenn. Much feben wir fcmachlichere Staaten - Caufern gleich, Die fich nicht erft arm ju trinfen brauchen, und mit bem schlechteften Rufel aufangen - bas Reizmittel fofort in feinen robeften Formen anwenden, und in jeder Staatsanleihe eine Staatslotterie eroffnen, Die Dann ebenfalls, gerade wie ehemals die englische, auch den Mermern durch bas au fie gefnupfte, untergeordnete Glucksfpiel ber Bablenverficherungen, oder fogenannte Promeffen in ibren Wirbel bineingureiffen pflegt.

Ob Staatsglaubiger bas lob, das ihnen diejenigen, die fir ihre Vermehrung sorgen, beizulegen gewohnt sind, in der That verdienen, ob sie wirklich zu den festesten Stüzen einer ihnen verschuldeten Regierung gehören, muß, wie so manches, worüber die Vergangenheit umsoust belehrte, immer wieder die Zukunft lehren. Wahrscheinlich ist es nicht. Auf eine Gesellschaft von Eigenthumern und auf ihren einmuthigen Sinn zur Aufrechthaltung einer bestehenden Ordnung der Dinge läßt sich zählen; schwerlich auf den einer Gesellschaft von Spielern; war' es auch nur, weil sie nothwendig in zwei Hatel zerfällt, deren jede nach einem entgegengesetzen Ziele strebt. Bricht endlich eine höhere Macht, gleichviel ob als

Feind ober Obrigfeit, in das große Spielhaus, das den Flaz deuraum eines Konigreiches bedeckt, so eilen die Glücklichen ihren Gewinn in Sicherheit zu bringen, ohne sich viel um die Karte zu bekummern, auf der sie gewonnen, und nur die Geplanderten etwa machen gemeinschaftliche Sache mit dem alten herrn oder dem neuen Besignehmer des hauses, aber die Frage ist: mit wem? —

# politische Glossen.

# 1. Das Räthfel.

Sch habe viele Lander, Stadte und Menschen gesehen; habe viel Bucher gelesen; habe mich viel selbst beobachtet und bin endlich zu demselben Resultat gelangt, was Konig Salomo, oder wer sonst Berfasser seines Predigers seyn mag, vor einiz gen tausend Jahren aussprach: "es ist Alles eitel!" Je lanz ger ich das Lebenbrathsel der Menschheit, und das Rathsel meines eignen Lebens von allen Seiten betrachte, je mehr wird es zum Rathsel. Ich weiß nicht von wannen ich gekommen bin, wohin ich fahren soll, noch sogar wo ich bin? Denn obgleich ich so gut sehe und höre, wie jeder Anzbere; und mir nebenbei auf meinen gesunden Menschwerstand wahrlich nicht weniger zu Gute thue, als jeder Andere; dunkt mich doch Alles eine lange, ungeheuere Phantas mag orie, in der nichts Wahres ist, als das Bewußtseyn ihrer Unwahrheit.

Zuweilen komm' ich mir in der Welt vor, wie der Rapel oder Tolpel im alten Lustspiel, den jeder betrügt und zum Besten hat. Die Sinne belägen mich; ich sehe nur Formen, Farben und Bewegungen der Dinge im Weltall, gebe ihnen Namen, und nehme den Schein für das Wesen. Wünsche, Hoffnungen, Berechnungen betrügen mich; selbst meine eignen Handlungen, durch die ich selten das bewirke, was ich eigentslich will. Die Leidenschaften, die Gemüthsbewegungen blens den mich, wenn ich am schärsten zu schauen glaube; eine und dieselbe Sache ist nicht mehr dieselbe, wenn sich Stime

mung und Laune in mir andern. Die Menschen beligen mich und fich. Keiner ift offen und mahrhaft, nein er ift und darf es nicht wohl senn, weil es Reiner ift. Die Ginen sind beffer, die andern schlechter, als sie scheinen.

Den Wirrmarr auf Sochfte zu fteigern, find die meiften Sterblichen: Automaten, vom Wahnfinn in Sandlung gejest und bewegt. Diefen Wahn und irren Sinn erzeugen nicht blos Rervenzerrattung, oder Leidenschaften ber Liebe, bes Dochmuthes, Des Geiges: fondern Ergiebung, Schulunterricht, Schicksal und die gange Ideen : Erbschaft aus ber Borwelt, die jeder wieder der Nachwelt zuschleppt. Reder Ropf bat feine firen Ideen, auch der beite; jeder Beift niftet bienieden in feinem eignen Reft, bas er fich wiffentlich ober unwiffents lich, aus Bermuthungen, Borurtheilen, Aberglauben und Traumereien zusammenflicht. Die waren die Menschen sonft je auf GbBenbilder und Beiligenbilder, Koltern und Todess ftrafen, Stammbaumen und Leibeigenschaften, Pyramiden und Rlofter, Duelle und Meinungefriege, Bannftrablen und Bile ther = Cenfuren, Lotterieen und Prophezeiungen, Bergotterungen und Berteufelungen u. f. m., verfallen?

Die Menschheit schreitet langsam vorwarts, es ift wahr; aber es kostet ihr, wie jedem Einzelnen, unglaubliche Mahe, zum gesunden Menschenverstand zu gelangen. Ich habe mir viele Miche gemacht, ihn zu bekommen, bin aber noch sehr ungewiß, ob ich ihn auch überall ganz rein und gesund habe. Wahn und Irrsun herrschen unter den europäischen Wolkern noch so gewaltig, daß es Leibes und Lebens zesährlich wird, gesunden Menschenverstand blicken zu lassen. Es lassen sich in jedem Lande die heiligen Irrthumer, die gesetzlichen Lügen nachweisen, die zu beleidigen daselbst ein Berbrechen wird. Und wenn auch jedermann da weiß, es ist Irrthum, es ist Lüge, bleibt doch jeder dabei, und heuchelt Einer dem Ansdern. Die Wölker sind gute Gewohnheitsthiere, hat man sie nur erst einmal recht abgerichtet.

Co find ich's unterm Mond hienieden; so in meinem Innern. Wo bin ich also? Ich weiß es wahrlich nicht. Ich gaukle zwischen gaukelnden Tanschungen umher, und frage mich fast täglich: Wozu das? Warum das? Wer wird den Schlussel zum finstern Rathsel des Lebens und der Welt fins den? Er soll mein Messias seyn, Ich werde schwerlich mein eigener werden.

Im hellen Bewußtsenn dieses Zustandes wird er mir zur Qual. Ich fühle mich ein Fremdling in dieser Welt, der gar nicht in sie hinein gehort. Ich vernichte dies Bewußtsenn, ich stürze mich mit ganzer Seele in das Meer dieser Taux schungen, nenne sie wahr und recht; und dann erst, wenn ich selber auf dem Ropf stehe, seh' ich, was vorher verzehrt war, aufrecht stehen, und das Leben wird mir wieder erträglich, zuweilen sogar ganz angenehm in dem weiten Irrenhause.

Aber hatte mein eigentliches Ich, mein Geift unter allen biefen Tauschungen, Spiegelfechtereien und Blendwerken, nicht irgend etwas Wahres, Festes in sich selber, sein göttliches Bernunftgesetz er mußte verzweifeln. Aber die heilige Tugend, aber das ewige Recht, sogar der Maßstab der Wahrheit, — sie sind der Trost des Geistes. Und doch gerade durch dies Besitzhum wird mir Leben und Welt zum Rathsel. Ich habe ein Maas und Gewicht empfangen, das sich auf Lebensers scheinungen fast nirgends anwenden läßt. Ich muß es, denktich, für Welten empfangen haben, die ich noch nicht betresten habe.

# 2. Das Glüd,

Ift Gladlichsen das Ziel alles lebendigen Strebens in der Natur, so ist es auch eben beswegen, und nicht blos in einer entferntern, sondern in der allernachsten Beziehung das Fortschreiten zum Bessern. Alles Glad ift Fortschreiten. Das Bessere, was wir erreichen wollen, ift nur Ideal; das Ringen bahin macht unsere Seligkeit aus. Im Streben nach einem

Genuß, 3. B. nach Reichthum, Liebe u. f. w., besteht anserkannt jedesmal der eigentliche Genuß. Ein erreichtes Ziel hat nur in so fern Werth, als es uns auf einem augenblickslichen Ruhepunkt Zeit gibt, uns nach einem audern hinzumenden. Die Hoffnung allein blieb in Pandorens Buchse zuruck, und es genügt uns an ihr. Sie war nicht das Letzte von einer Anzahl anderer Guter des Lebens, soudern war und ist der Inbegriff aller. Ein Gluck ohne Hoffnungstose Gluck fo gut eine Hoble senn, als der hoffnungstose Schmerz.

# 3. Bermandlung bes Rechts in Borrecht.

Was an und fur sich ein bloges gemeines Meuschenstecht ift, erschien in der Geschichte der Bolfer immer, wer fast immer, zuerst, als ein Priesters, Fürstens oder Adeisstecht, das heißt, als ein Borrecht Einzelner über die Mensschen; so z. B. Befreiung von jeder Art von Auchtschaft, personliche Selbstständigkeit, milde Behandlung in der Gesfangenschaft, freier Zug und Durchzug, Abgabensreiheit u. s. W. Selbst das Eigenthumsrecht, durch sogenannte Luxussgesetz in allen übrigen Ständen vernichtet oder beleidigt, blied nur im Borrecht ungefränkt. — Der Wahnsinn der Selbstsucht konnte keine Götter aus Menschen machen, darum machte er andere Menschen zu Halbmenschen, Krüppelä und Lastthieren. Die Einsührung von Rechtsgleichheit kommt noch heute vielen Leuten, wie Tollhäußlerei vor, und das Mensschenrecht nun gar, wie ein unzeitiger Spaß.

Man schaue doch nur in vielen unserer civilifirten Staaten umber, wie da Junungen und Kasten, um ihr Menschensrecht, als ihr Borrecht, behaupten zu konnen, Alles thun, um die übrigen Menschen nicht zu Menschen werden zu lassen. Unter König Richard II. baten die Gemeinen von England: baß den Leibeigenen, "zur Ehre aller Freien der Kb=nigreichs" untersagt werden mochte, ihre Kinder in die

Schule zu schicken, um fie dann im Dienfte ber Rirche gu beforbern.

# 4. Die Menschenliebe.

Es geht der Tugend nicht beffer, als dem Recht; ber Menschenliebe nicht beffer, als dem Menschenrecht. Die wenigsten Christen verfteben Christum.

Die Menschenliebe wird zu einer Borliebe ber Standes, Glaubens: und Landesgenoffen gemacht. "Er ift nur ein Fremder, ein Reger, ein Jude, ein Reger, ein gemeiner Bauer, ein Lape" u. s. w. heißt's: ich mag nichts mit ihm zu schaffen haben; er ist meines Umgangs nicht wurdig; so weit geht meine Menschenliebe nicht. — Also ist sie nur auf religibse oder politische Junungen beschränkt; als wenn nur in einem besondern Stand, in einer besondern Kirche, in einer gewissen Meinungspartei und sonst nirgends eigentliche Menschen lebten; als wenn nicht Gottes Welt das allgemeine Baterland der Sterblichen, sondern das Baterland die ganze Gotteswelt ware. Weltburger und Weltburgerthum gehort unter Christen noch zu den Schimpfworten.

Fenelon's Wart ift driftlich: erhaben: J'aime mieux ma famille, que moi même; j'aime mieux ma patrie, que ma famille; mais j'aime encore mieux le genre humain, que ma patrie. Aber eben, weil Fenelon ein Christ war, tein Kirchenmann, ward er ein Weltburger, tein Spiebburger.

# 5. Luftänderung.

"Sie muffen eine kleine Luftanderung machen!" Berordnet ber Arzt, wenn fein Krauker auch schon in einer Luft lebt, worin taufend Andere gefund sind und die altesten Leute woh: nen. Und, merkwurdig genug, in der Regel schlägt die abz geanderte Luftspeise nicht übel an. Ich weiß aber in der That nicht, ob die Luft einer Gegend materiell beffer oder schlechter gemischt ift, oder ob hier der Aberglaube des Krau-

fen bem Aberglauben bes Arztes zur Gulfe tommt. Ift bier ein Aberglaube: fo liegt ihm gewiß eine Wahrheit zum Grunde, bie er verdunkelt, indem er fie erklaren will.

Gewisse Feldfrichte, immer und immer in der Erde eines und desselben Ackers erzogen, verschlechtern sich endlich, während andere darin, mit denen man abwechselt, treffs lich gedeihen. Den Grund davon vermuthen wir; aber kennen ihn nicht. In jedem Fall hat's mit der Erdveränderung der Pflanzen ein anderes Bewandtniß, als mit der Luftsänderung der Menschen. Nicht die Luft an sich, sondern die Aenderung des Raums in ihr, die neuen Umgebungen und fremden Gestalten und Verhältnisse wirken durchs Gemüth wohlthuend auf den Leib ein.

Der Menich wachft mit ber Gegend, in ber er bon Rinds beit an lebt, endlich feelisch vollkommen gusammen. Saufer, Strafen, Brunnen, Rirchen, Wiefen und Balber, Die er taglich vor Augen bat, find mit allen feinen Borfiels lungen, Planen, Erinnerungen und Arbeiten, Genfiffen und Muhfeligkeiten fo eine und daffelbe geworden, daß er, wenn er fie nicht mehr fieht, wie aus feinem Leben berausgeriffen, in einem andern zu fteben glaubt. Die Schweizer, benen in ihren Thalern, links und rechts an ben Bergen alles naber liegt, Relfen, Butten, Giesbache, Baldungen, Dorfer find baber bem Beimweh leichter unterworfen, ale bie Lente ber Gbene, bie 'nicht von folder Mannigfaltigfeit ber Gegens ftande umringt find, an welchen fich ihre mannigfaltigen Erjunerungen emporranten und anlehnen. Der Alpenhirt verliert mit der Seimath zwischen ben Gebirgemanden geradezu bie Balfte von fich felbft.

Bas der Mensch taglich hat und fieht, wird ihm endlich so bekannt und vertraut, daß er es kaum beachtet; wandert durch seine kandschaft gleichgultig, wie zwischen den wohlbeskannten Tapetenwanden seines Bohnzimmers. In eine fremde Gegend versetzt, wird seine Ausmerksamkeit gereizt, feine Neuzfier in Spannung erhalten. Die Seele gewinnt eine Glaftis

titat, welche wohlthuend und verwandelnd auf den ganzen Abrper einwirkt. Reisen und Luftanderungen find mahrhafte Arzueien zur Seilung aller Uebel, welche aus Gemutheerschlafs fung entspringen.

Aber mehr noch, Ortsveranderungen der Menschen find unter ben Ergiehungsmitteln eins ber mefentlichften. bas Bermachsen unserer Borftellungen mit ben bleibenden Unis gebungen macht uns einseitig, einfinnig, ftarrfinnig in unfern Die follen wir ba, wo rings um jede Sache Meinungen. eine Stute, ein Erdaer, ein Denkmal von unfern Erinnerungen, Gemuthebewegungen, Borfagen und Berrichtungen geworden ift, wo eins und baffelbe immer in abnlicher Urt auf unfere Gemuthoftimmung jurudwirft, in une felber auders werden? - Schaffet die Auffenwelt um und ihr verwandelt ben innern Menschen. Wird uns nicht ichon beim Gintritt in das Innere eines unbefannten, fremden Tempels zu Muthe, als waren wir in eine andere Religion eingetreten? Reisen · machen ben Menschen, wenn er nicht schon burch eine fire Idee fanatifirt ift, umfichtiger, gewandter im Umgang und toleranter.

Der Grund vom schnellern Gang der Civilisation in Colonien liegt eben in der Beseitigung fast aller derjenigen
Borurtheile und Frethumer, die mit dem Grund und Boden
zusammenhingen, auf dem der Mensch erwachsen ist, und
folglich in Beseitigung von der Mehrzahl der Ueberlieserungen
und abergläubigen Religionsvorstellungen. Neue Ansiedler
sind den falschen Begriffen und einseitigen Ansichten des neuen
Wohnortes fremd, und vergessen himwieder bald den frühern
Aberglauben, der mit allen Dertlichkeiten der ehemaligen Deis
math zusammenhing. Daher auch die Fügsamkeit, mit der
ausgewanderte Bolker sich zu einer neuen Religion und zu
Sitten und Gebräuchen fremder Gegenden hinwenden, im
Gegensat der Beharrlichkeit und Hartnäckigkeit derer, die
in ihren ursprünglichen Sitzen geblieben sind.

#### 6. Fabrifmejen und Civilifation.

Es ift mahr, es gehört schon ein Borangehen ber Civilisation dazu in den Boltern, um Wiffenschaft, Kunft, Gewerbsteiß bei fich zu erschaffen. Aber es ift eben so wahr, daß man den Boltern die Civilisation, vermittelst der Wiffensschaft, Kunft und Industrie einimpfen tonne. Sind nicht selbst die Frokesen schon gestteter geworden? Sie haben Schulen, Druckereien, Zeitungen und treiben Gewerbe.

Es gibt gewisse staatswirthschaftliche Bornrtheile, die nicht leicht auszurotten sind, wie laut auch Bernunft und Erfahrung dagegen schreien. Co wenig irgend jemand durch Kenntnis, migliche Beschäftigung und Bohlstand nothzwendig ein sittenloser, verdorbener Mensch wird: eben so wenig bewirken Wissenschaften, Handelsverkehr, Fabriken und Maznufakturen das Sittenverderhnis und den Verfall der Nationen. Rouffeau's hypochondrischen Einfall, daß Wissenschaft und Kunst das Unglidt der Bolter herbeiführen, haben überall Aristokraten und Priester am eifrigsten nachgebetet, um in ber Robheit und Unwissenheit der Menge ihre Hohheit, herreschaft und Gütervermehrung zu behaupten.

Am geläufigsten und liebsten spricht man vom nachteisligen Einfluß der Beschäftigung in den Fabriken. Ift denn das Bolk in Italien, Portugal, Spanien, in der Wallachei und Turkei, wo keine Fabriken sind, sittlicher und edler, als in Deutschland, England, Frankreich? Man erlaube mir, zu zweiseln. Ich habe im nbrdlichen, gewerbreichen Frankreich mehr wahre Gesittung gefunden, als im Suden des Landes; in dem fabricirenden Theil der Schweiz mehr, als in demsjenigen, der blos von seiner Alpenwirthschaft zehrt, und unter gebildeten, wohlhabenden Familien mehr Tugend, als in uns wissenden, ärmlichen.

Schon die größere Lebensdauer der Menschen in gewerbs fleißigen Gegenden spricht für einen hohern Grad ihrer Sitts lichkeit, für die bei ihnen vorherrschende Mäßigkeit, Reinlichsteit und Bucht. Der beffere Gesundheitegustand in Fabriklandern

ift Wirkung besserer Einsicht und Belehrung, Folge größerer Wohlhabenheit, lebhafterer Thatigkeit, ausgewählterer Nahrungsmittel, unschädlicherer Bergungungen. Es ist urkundlich
erwiesen, daß in England und Wales die Sterblichkeit mit
der Bermehrung der Fabriken und Manufakturen abgenommen
hat. Sie betrug im Jahr 1700 noch im Durchschnitt 1 von
40; im J. 1810 aber 1 von 52; im J. 1820 nur 1 von 58.
— Ware das Fabrikwesen in einem entgegengesetzen Sinn
wirksam: so hatte sich diese Erscheinung wenigstens nicht an
ben jen igen Plätzen zeigen konnen, in welchen es am hochsten gestiegen ist. Sie zeigte sich aber im Gegentheil noch
auffallender, als anderswo, und besonders im Gegenfatz mit
ben Gegenden, wo nur Landbau und Niehzucht getrieben wird.

Nach Dr. Vercival, einem einfichtsvollen Arate in Manchefter, verhielt fich 1770 die Sterblichfeit bafelbit, wie 1 gu 28; die Bevolkerung hat fich feitdem, bei der Er= werbombglichkeit, beinahe vervierfacht, und besteht fast ausfchließlich aus Fabrifanten und Fabrifarbeitern. Trog dem ift igt bas Berhaltniß ber Sterblichkeit, wie 1 gu 45. Im 3. 1750 betrug bie Bevblferung von gancafterfhire nur 297,040 Seelen; im 3. 1801 aber 672,565 Seelen; im 3. 1820 fogar 1,052,859. hingegen war im Jahr 1801 bas Berhaltuiß ber Sterblichkeit, wie 1 gu 40; und im 3. 1820 nur, wie 1 gu 55. - In Bestmoreland, fast nur von fleinen Eigenthumern bevolfert, ohne große Stadte, ohne Fabrifen, ift die Sterblichfeit nur etwa um 5 Prog. geringer. Die Taufen verhalten fich, wie 1 gu 35; Sterbefalle, wie 1 au 58; Beirathen, wie 1 gu 164. - In dem gefunden, mit Landwirthschaft beschäftigten Berglande ber Stenermart, war noch 1812 die Sterblichfeit überhaupt, wie 1 gu 34; und gerade in dem Theil beffelben Landes, in welchem fich Die großen Gifenfabriten befinden, finden wir die Sterblich= feit, wie 1 zu 42.

Die Thatsache der großern Bildung der Fabrifarbeiter Englands und ber Schweiz, wie Deutschlands und Frankreiche,

bedarf wohl keines Beweises. Ueberall findet man da zahle reichere und beffere Unterrichtsaustalten in Städten und Dorsfern, als in Landwirthschaft treibenden Gegenden, wo die Bevölkerung im Allgemeinen auch dunner ist. Engeres Beissammenleben ist an sich schon eins der wirksamsten Mittel gegenseitigen Unterrichts.

Ueberall, wo Gewerbsleiß und handel zu hause waren, war auch die Freiheit zu hause; und unter hirten und Ackerdeleuten der Despotismus, Aristokratie und Priesterherrschaft. Man vergleiche doch nur, um sich davon zu überzeugen, die Geschichte Hollands, Englands, der vereinigten Staaten mit der Geschichte Polens, der Schweiz, Spaniens u. s. w.

Der Bortheil des Fabrikwesens latt fich in dieser, wie in jeder hinsicht auf die Berdienste jenes Mittelstandes gurudführen, der ihm jederzeit und überall seine Entstehung hauptsächlich zu verdanken hat. hirtenleben und Ackerban schaffen im einzelnen hause, und im Staate, herren und Rnechte; — handel und Gewerbe aber schaffen den Burger, den Arbeiter im Dienste Aller, der sein eigner herr bleibt.

# 7. Padagogit der Ratur.

Der fadeste und üppigste von allen Zweigen in der deutsschen Literatur ist der padagogische. Rein Wunder! Biele deutsche Schullehrer, ich weiß es von mehreren selbst, schreis ben nur darum ein Buch über ihr Gewerbe, um sich bei ihren bobern Behorden zu kunftiger Bestrderung bemerkdar zu maschen. Daher so viel armselige Kleinigkeitökramerei, unanzwendbare Kunstelei und Berkunftelung. Nebenbei ist zu besmerken, daß viele von den berühmtesten Erziehungskunstern in Deutschland, an ihren eigenen Kindern die schlechtesten Kunstproben abgelegt haben.

Jebe verständige Mutter, ohne ein padagogisches Berk zu kennen, kennt den sichersten Gang zur Bildung ihrer Rleis nen, ich mochte sagen, durch den Mutter-Instinct. Sie folgt der Natur. Sie schlägt nicht den verkehrten Beg der

pådagogischen Tausendkunkler ein, die schon den Berstand der Unmundigen schärfen wollen, ebe er da ift. Er entfaltet sich seiner Zeit, ohne Anwendung schulgerechter Mittel, eben so gut, als Gedachtniß, Fantase und Bernunftgesetz. Wer waren denn die Geistesbilduer der Wilben, deren scharfer Besodachtungsblick, deren treues Gedachtniß, deren richtiges Urstheil ohne Schulmeisterei vorhanden ist.

Wir find feine Wilbe; wir muffen mehr lernen, als die Natur und lehren fann. Unfere Geister find die Erben aller Entbedungen, Erfindungen, Erfahrungen und Erforschungen von den Geistern voriger Jahrtausende; dazu bedürfen wir der Schule. Aber auch die Schule soll die Padagogit der Natur beibehalten.

Diese führt den Saugling zum Wahrnehmen, Aufmerken, Beobachten und Unterscheiden. Das ist die Vorbereitung zu den Gedächtnistübungen. Erst nach einigem Sachvorrath im Gedächtnist wird das Sich Erinnern des Nichtgegenwärtigen möglich. So weit bringen es auch viele Thiere; ja manche sogar dis zum Vergleichen der Gedächtnistvorstellungen, und einem dadurch erregten Instinkt Urtheil, welches einem Verstandes urtheil oft ziemlich ähnlich sieht. Die Geisstesthätigkeit, welche wir den Verstand nennen, entwickelt sich zulest, nachdem schon ein Reichthum von Erinnerungen vors handen ist. Ein Kind hat keinen Verstand, oder kann ihn nicht offenbaren, weil es noch zu arm im Gedächtnist ift; und alte Leute, welche das Gedächtnist verloren haben, sind daher wieder Kindern gleich, oder kindisch. Mancher Wahnssun vielleicht ist nur Folge von einer Zerrüttung des Gedächtnisses.

Junge Leute, mit ber herrlichsten Berstandestraft auss gestattet, tounen die grobsten Fehlgriffe und Irrthumer bes geben, weil ihnen noch Erfahrung fehlt. Ihre Gefühle, die sich erst .im Alter bes Manubarwerdens am lebhaftesten ersschließen, verwirren und reizen die Thatigkeit des Berstandes gleich sehr an. In dieser Erregung des Verstandes, in jenen Bewegungen des Gemuthes, da ihm bas Erfahrene nicht

genugt, schafft fich ber Geift aus dem Borrath feiner Ges bachtnifvorftellungen das Unerfahrene. Er bichtet. Wir nennen biefe Wirkungeweise des Geiftes Fantafie.

Das Gedachtniß wird und bleibt also die Grundbedingung der größern oder geringern Offenbarung unserer Geisteskraft; denn es liefert der Fantaste, wie dem Verstande die Materiazlien zu dem, was sie bauen und ordnen. Jur Uebung und Bereicherung des Gedachtnisses leitet die Natur, als Padazgogin des Menschengeschlechts, am frühesten und am längsten. Es ist unglaublich, wie viel ein zartes Kind in den ersten Jahren erlernt, wenn es zu sprechen beginnt, und so lange es zum Bezeichnen der Gegenstände noch Zeichen, das heißt, Worter sindet. Die Kenntnißeurmuth im Wolk entsteht nur durch seine Spracheurmuth. Wurden uns, als Kinzbern, die Namen aller Steine und Blumen, mit denen wir spielen, der Thiere, der Sterne u. s. w. genannt, die wir beobachten: wir wurden einen ungeheuern Reichthum von Kenntnissen haben, ehe wir nur in die Schule gehen.

Tudtige Schullebrer werben zu ihrem Beruf am besten burch ihre eignen Schuler anegebilbet, Die fie beobachten Die Grundlage ihrer gangen Ausbildung befteht im Reichthum padagogifcher Erfahrungen. Go lernen fie von ben Rindern, indem fie dieselben lehren. Da ift gegenseitiger Unterricht. Das gange Leben ift gegenfeitiger Unterricht; wir letnen babei mehr und leichter, als burch ben Bortrag bes Abwechselung ber Lehrer ift fo erfrischend und Ginzelnen. wohlthatig, ale Abwechfelung ber Lehrgegenstande. ber gleiche Mann, oder immer die gleiche Sache ermuden uns, und mare ber Mann ber gewandtefte Redner und bie Sache bas Intereffantefte von ber Belt. Auch Rinder fublen eben fo viel Berguigen im Lebren, als im Lernen. Die Methode bes gegenseitigen Unterrichts ift aus ber Pabagogif ber Ratur entlehnt. Wo fie in Schulen verftandig eingerichtet ift, verrichtet fie Wunder im Gedachtnifbereichern ber Rinder. Das Lehren übt die Berftandestraft von Rindern und Erwachsenen

mehr, als das Lernen; ungerechnet das docendo discimus. Und boch fagen die Gegner des wechselseitigen Unterrichts, er sep ein todter Mechanismus, liefere nur Fabriswaare. Sie haben die Padagogit der Natur nicht studirt; sind vielleicht talentlos zu ihrem Beruf; im Schlendrian gedankenlose Lehrz maschinen geworden, oder in ihrer kunstlichen Methode vorurztheilsvoll eingerostet.

# 8. höflichteit.

Sir William Groche, Gouverneur von Virginien, erwiederte einmal ben Gruß eines Negerstlaven und wurde dess wegen getadelt. "Es sollte mir sehr leid thun," antwortete er, "wenn ein Stlave höslicher ware, als ich." — Gibt es unter allen griechischen Apophtegmen wohl ein schneres? Und wie lehrreich!

# 9. Rugen des Christenthums.

Der Physiter Robert Boyle, der philosophische Boyle, schrieb "Betrachtungen über den Rugen der Experimentals Physit," und noch ein besonderes Wert, "der christliche Naturalist," worin er bewies, daß die Experimentals Physits schon dazu niche, daß sie den Menschen zum Christenthum führt. Ich will ihm das gelten lassen. Aber der Maun ging noch weiter; er empfahl auch das Christenthum, wegen seines Nußens und eben darum dringend die Verbreitung desselben. "Das Christenthum," sagt er, "muß nothwendig den Indias nern gepredigt werden. Es ist eine unserer heiligsten Pflichten. Wenn diese unwissenden heiden auch nur so viel davon lernen, daß sie einsehen, es sey schiedlich Kleider zu tragen und nicht nacht umberzugehen: so wurde das schon ausserodentlich zum Vortheil — der englischen Manusakturen gereichen!"

3ch weiß nicht, foll ich über ben wunderlichen Ginfall lachen, falls es damit ehrlich gemeint war, ober foll ich ihn bewundern wegen feiner rednerischen Schlauheit? Denn nache brudlicher und englischer konnte man unmbglich mit Englans

bern reden, um fie ju Opfern fur bas Seiligthum ber Menfche beit zu begeiftern.

#### 10. Urabischer Zadel.

Der schwerste Tadel, welchen ein Araber über eine andre Mation aussprechen kaun, ist: "Die Manner verstehen nicht zu geben, die Weiber nicht zu versagen."

#### 11. Rünstlerlob.

Der Kirchenvater Lactantius, wenn er von der Bergehrung der Gotterbilder spricht (Divin. Instit. II. c. 2.), sagt: "Konnten diese Gotterbilder empfinden und sich bewegen, sie wurden den Menschen anbeten, der sie so schon geformt hat." — Ein hohes, poetisches Lob für den Kunstler. Lacztantius freilich, nahm diesen Gedauken in ganz anderm Sinne.

# 12. Großes Fürftenwert.

Die ruffifche Raiferin, Ratharina II., auf ihrer Reife nach ber Rrimm, legte ben Grundstein zur Stadt Cfathes rinoslav, und Raifer Joseph II. fugte ben zweiten hinzu.

Alls er nach Saufe kam, erzählte er: "Ich habe heut, an einem einzigen Tage, ein hochwichtiges, sonft langwieriges Werk mit ber Kaiferin von Rußland abgethan. Sie legte ben ersten Stein zu einer Stadt, und ich — — ben letten."

# 13. Er geht in's Baffer ..

Die schwimmende Bootstadt in Canton besteht aus 40,000 Barken, auf denen etwa 300,000 Leute wohnen. Bu diesen gehbren auch sammtliche Freudenmadchen, bei 40,000, bit da wohnen muffen. Die Redenbart: "Er geht in's Wasser!" könnte also sehr füglich aus China stammen.

# 14. Amerifa und Europa.

21.

Wie aus bes weiten Meeres finftern Wogen Des jungen Tages erfte Flamme bricht:

So glangt aus einer Beit, mit Nacht umzogen, Dem fernen Brudervolk Europa's Licht.

Œ.

Gewiß! — boch wenn fich unfre Briber Des vollen Tages freu'n, fo — legen wir uns nieber.

#### 15. Schauerliche Untwort.

Ein bekehrter Caraibe ward, nachdem er getauft war und das Abendmahl genoffen hatte, von seinem priesterlichen Lehrer und Beichtvater dem Bischof vorgestellt, nicht ohne Stolz des Geistlichen auf die Religionskenntnisse, welche der junge Christ erworben hatte. Der Bischof prüfte diesen.

"Bie viel Gotter gibt es alfo?" fragte er.

Der Caraibe antwortete: "Mir ift gesagt worden, nur Ginen gebe es. Aber es ift aus mit ihm. Gestern hab' ich ibn gegessen."

# 16. Literarisches Continentalverbot.

Ift es nicht mit dem Prefzwang, mit Cenfur und Bulderverbot, wie ehemals mit dem napoleonischen Continentals
verbot? — Die Kausseute fanden immer Handelswege; und
immer fand sich eine oder die andere Macht, die ihnen Licenzen gab. Das Sprüchwort von der Süßigkeit verbotener
Früchte sollte die Staatsklugheit um so weniger verachten, da
es bekannte Thatsache ist, daß verbotene Schriften, aus Neugier, mehr gelesen werden, und tiefer wirken, weil sie aufmerksamer gelesen werden, als die erlaubten. Censirte Zeitungen und Bicher werden, wie die ehemaligen Kaffeesurvogate, als Nothbehelf, aber mit Widerwillen, genommen. Es
ist unendlich leichter, die Wölker zu Leibeigenen, als zu Geisteigenen des Staats zu machen.

#### 17. Lebenswerth.

Die Badecur, fagt ich: hat wenigstens eine gewiß wohl= thatige Folge, wenn man sich entschließt, die bei derfelben angenommene Diat beizubehalten. — "Auf Lebenszeit?" fragte der Fürst. — Ja wohl! — "Mein Gott, was bleibt einem dann noch vom Leben übrig?"

# 18. Bon beutscher Urgeschichte.

Die Unterhaltungen mit dem deutschen Sprachforscher, hrn. Radlof, im Emser Bade (1820), waren für mich sehr unterhaltend. Der liebe Mann hatte zwar seine kleinen Wunderlichkeiten und für sein Lieblingostudium ein wahres Fieber, das kein "intermittirendes" war; aber er hat mich damit angesteckt.

Wheter sind nun einmal die irdische Bulle der Gedanken, und Sprache ift das Rleid, in welchem menschliche Geister einander erscheinen. Hr. Radlof gefällt mir zwar nicht, als Schneider in der Geisterwelt; der Zuschnitt, welchen er den Rleidern gibt, ist mir zu eckigt und alterthumlich; — aber was er von den Geister=Trachten der früheren Europäer gessammelt hat, ist eine sehenswerthe Sprach=Garderobe. Nichts ist angenehmer und leichter, als die Finsterniß der Urwelt durch das Licht der Etymologie zu erhellen.

Ein alter Kirchenvater, es fallt mir ist nicht ein, welscher? hat bemerkt, daß 2500 Jahre vor Christi Geburt, der Planet Benus Gestalt, Farbe und Laufbahn verändert, und damit die ungeheuern Kataklysmen, oder, im biblischen Styl zu reden, die Sindfluten auf Erden, hervorgebracht habe. Es ist mir unbekannt, woher er dies erfahren hat? Aber einem Heiligen muß man auf's Wort glauben. Genug, mau kaun sich daraus so gut, als aus andern astronomischen Dyspothesen den Untergang der alten Atlantis, die Palmenübers bleibsel bei Bonn und am baltischen Meere, die ehemaligen Olivenhaine an der Weichsel u. s. w., erklaren, wenn man will, Aber auch, wenn man will, die ersten Bolkerwanderungen

Aber auch, wenn man will, die ersten Bolferwanderungen ans Affen, und zwar den Zug jener 19 Stannne nach Europa, 2000 Jahre vor Christi Geburt, von denen indische Geschichtsschreiber oder Poeten Meldung thun. Ihre Stammungmen

follen noch in neueren Bolfernamen erkenubar fenn. Die Une bekanntichaft ber europäischen Urvolfer mit der indischen Ras fteneinrichtung, ift fein Ginwurf gegen die Bermaudtichaft berfelben mit Indien. Coudern, ich halt' es mit Brn. Radlof, es ift gerade ein Beweis bafur, weil jene Geschicht= ichreiber bemerten, baß bie Auswanderung eben besmegen ftatt gehabt, weil fich bie 19 Stamme bie Deuernug bes Raftenweseus nicht haben gefallen laffen wollen. Gie maren also emigrirende Liberale. Ich fcberge gar nicht. Denn in biefem Augenblick befindet fich Europa wieder in einer abn= lichen Crifis, und die Auswanderer uach Amerita gleichen jeuen 19 Stammen. Die Amerikaner wurden bermaleinft, nach Sahrtausenden, febr Unrecht thun, wenn fie die Richt: vorhandenheit bes Abels bei fich, ale einen Beweis gegen Die Abkunft ber Bater aus Europa geltend machen wollten.

Daß ber beutsche Stanum schon Genoffe einer hohern Cultur war, als er sich spater ruhmen konnte zu senn, ift für einen guten Sprachforscher ziemlich offenbar. Das Wort Stahl ift in allen beutschen Mundarten üblich. Die Romer nannten ihn, wie die Griechen, Chalybs. Im Altägnptischen heißt er Stahli; und Clemens von Alexandrien, (im zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung), er, dem die Schätze ber alexandrinischen Bibliothek zu Gebot standen, erzählt, die Kunsk Gisen zu härten, sen im Noricum erfunden. Somit ist es mbglich, daß die ägnptischen Pharaonen beim Bau der Pyramiden schon stevermärkisches Eisen gebraucht haben. Was kann folgerechter seyn?

Aus ber Buchstabenschrift ber altesten Bolter lagt fich nicht viel beweisen; boch sieht die Runenschrift eben ber persseholitanischen Reilschrift nicht gang unahnlich. Runen waren die Schriftzuge ber alten hetruisten, Scandinavier und Reltiberer. Cafar erzählt zwar, die helvetier hatten mit griechischen Buchstaben geschrieben; es waren aber Runen, die mit den griechischen Schriftzeichen Alehnsichkeit besigen.

Der indifche Stamm ber Relten, Celten, ober Galen, ober Gallier erftredte fich von Scothien bis Iberien. Sprachgebrauch aller Jahrhunderte bis Cafar beweiset es. Diefer Cafar brachte querft bie Benennung Germanen in feinen Commentarien auf, ohne 3weifel aus politifchen Abs fichten. Die Romer glaubten, nachdem Gallien erobert mar, fie hatten nun bas gange vielgefurchtete Bolt ber Relten un= terjocht, welches einft Stalien verheert, Rom felber einges afchert hatte. Cafar wollte feinen Romern ben Troft nicht rauben, und fprach ihnen von einem gang neuen Bolte, von Er erhielt burch feine Bulletine : Macherei eine fiebenzehntagige Dvation. Berlangerung feines Commando's nud Berftartung feiner Partei gegen Dompejus. Ihn unterftutte Cicero, ber Lieb: und Lobredner in feiner Rebe de provinciis consularibus. Bor Cafar braucht fein Schrifte fteller bas Bort Germanien; und wenn fpatere, wie Plinius und Inftin es von frubern Beiten brauchen, fo bedienen fie fich ber Bezeichnungen aus ihrer eigenen Zeit. Casar ließ auch fogar, wie une Sueton verrathen hat, altere Schrifts fteller "emendiren", bas beißt, verfalfchen. Go lange er . lebte, burfte nicht an ber Angabe bes machtigen Mannes gezweifelt werden. Nachdem feine Dynastie aber untergegangen war, tam die Bahrheit an's Licht; baber die Bemerkung von Zacitus: "Ceterum Germaniae vocabulum recens et nuper additum. Uebrigens fannte und aufferte icon Ariftoteles die richtigen Buftande. Auf dem Congrest ber Bolter zu Bas bylon, ben Alexander veranstaltete, fanden fich auch Gefandte aus bem Reltenlande ein. Reuere Schriftsteller ichbpften nur aus lateinischen Quellen und beteten bem Cafar nach. Schopflin, um bem Ronig Ludwig XV. angenehm gu fenn, behauptete in feiner alsatia illustrata, Die Relten fenen nur in Gallien anfaßig gewesen; und in feinen Vindiciciis geht er im Relten = Stolg fo weit, daß er fich fogar Berfalfdungen von Stellen alter Autoren zu Schulden fommen ließ, Die alfo, thm ju gefallen, noch nach ihrem Tobe falfches Beugniß ablegen mußten. Ich bin human genug, das nicht zu billigen; fo wenig, als wenn der kindlichgute Radlof im frommen Gister Abelungs altere Geschichte ber Deutschen ein Pasquill bieff.

Unsere keltischen Vorfahren in Deutschland muffen auch nicht so ganz uncivilisitt gewesen seyn, wie man sich wohl mitunter einbildet. Man beruft sich vergebens auf Tacitus, daß sie noch keine Städte gehabt hätten. Er sagt ja nur, sie hätten keine Urbes gehabt. Urbs heißt immer nur, was. bei uns Residenz, Regierungssig, und ist mithin nur politisch von oppidum verschieden, was auch eine größere Stadt seyn konnte. Nun freilich Regierungssige hatten die Deutschen auch noch in spätern Zeiten nicht, sondern Hoflager und Tagfahrten. — Uebrigens, wenn Tacitus Germanien bes schreibet, hat er seinen Standpunkt am Niederrhein, wo er Beamter gewesen seyn muß. Das erklärt Vieles.

Gewiß hatten die Kelten auch in Germanien Stadte; nur hießen sie nicht so. Im Altdeutschen bedeutet Burg eine Stadt; daher in alten Uebersetzungen die Burg Jerusalem, die Burg Babylon, die Burg Rom. Die "Bürgte" wo man geborgen ist vor feindlicher Gefahr. Sagt nicht Casar schon, lange vor Tacitus, daß die Helvetier ihre zwolf Stadte (oppida) verbrannt hatten, als sie nach Gallien auszogen? — Das Bort "Stadt" tam wohl erst mit den bleibenden Regierungssissen in Brauch und wurde dann so viel wie Urbs bei den Romern bedeuten. Denn Stadt tommt her von Statte, sestem Aufenthalt; im Jolandischen Stadt, im Altzgothischen Stath, im Altzgothischen Stath, im Altzeutschen Steti u. s. w.

Die Griechen und Romer verstanden tein Deutsch, sonst batten sie unsern lieben Urvatern nicht so narrische Sachen nachgeredet, 3. B., daß sie dem Meere, wenn es überschwemsmend vordränge, mit Waffen entgegenruckten und es zurücksjagten. (Siehe Posidonius). Bermuthlich hat ihnen ein ehrlicher Norddeutscher erzählt, man halte die Ueberschwemsmungen mit Wehren oder Buhren (Wehrdammen) ab. Die Griechen machten den Sprachschniger und übersetzten "Behs

ren" burch Opla ober Baffen. So erzählt auch der Buchsstaben= Meister Solinus, die Deutschen im hercynischen Balbe trügen im Dunkeln oder Nachts Bbgel mit leuchstenden Federn auf Stangen, bei deren Schein sie Alles sehen könnten. Nun ja, Schleissen heißen in Baiern und sonst noch, die Barte der Federn; aber auch (z. B. in Fransten) gespaltene Rienholzstucke, die auch heutigen Lags zum Leuchten, von unsern Landleuten, angezündet werden.

Alfo bleibt's dabei, die Relten maren ein indifcher Stamm, und die Deutschen maren Relten. Strabo fagte ausbrude lich, Reltika fen bas Land von den Scothen bis zu ben Iberern. Aber wie er nachher ju ber befondern Landerbefchreibung Kam, gerieth ber gute Mann wirklich in eine Art Berlegeus beit ober Unwillen, indem er erfuhr, die Scheidung Galliens vom Reltenlande fei nur eine politifche, gang willfihrliche. Er mennt, etwas ironifch, man habe wohl baran gethan, die Ablker am rechten Rheinufer Germane (lat. Bruder) ju nennen, benn fie fepen allerdings in Rorperbau, Sprache, Sitten und Lebensart ben Bewohnern Galliens fo abnlich, wie Bruder. Satten fich Cafar ober Strabo bei meinem lieben Radlof Rathe erholen tonnen, fo murden fie ben Namen nicht fur einen lateinischen gehalten baben, sondern fur einen beutschen und ihn Behrmannen, Wehr= ober Rriegemanner (frang. guerre) ausgesprochen haben.

# 19. Das Staatsschiff.

Den Staat mit einem Schiffe zu vergleichen ist eine gesmeine, bildliche Redensart. Ein katholischer Kanzelredner in Italien benützte dieselbe aber gar weislich, die Oberherrlichskeit der geistlichen Macht über die weltliche in's Licht zu stellen. "Ja," sagte er, "meine Christen, der Staat ist allerdings ein Schiff; der Fürst ist der Hauptmann desselben; das Ministerinm der Steuermann; die Passagiers sind der Aldel; die Ruderkuechte sind das Heer; das Bolk ist der Balslaft; — die Kirche aber ist das über Alle zum himmel eme,

porsteigende Masten: und Segelwert, und bas Arenz strabte droben den Bolten nahe. Was ist das Schiff ohne Segel und Masten? Ein Spiel der Sturme ift's, dem Untergang geweiht."

Wohl schwerlich nahm der Redner die Durchführung dies ses Bildes aus der Bibel, vielleicht eher aus dem Berse des Tasso:

> E nell vescillo imperiale e grande La triomfante croce al ciclo ti pande.

# 20. Politifches Betterläuten:

Mit ben Wolken am politischen horizont halten es um fere Staatsmanner, wie die dummen Bauern mit denen am physischen. Sie glauben sie mit Wetterlauten zu bannen. Aber es ist bei jenen damit so wenig gethan, wie bei diesen; und vielleicht haben beide Wolkenarten mit einander gemein, daß sie sich balber unter Kanonendonner zerstreuen, und auf Metallspigen entladen.

# 21. Berfprechen ift nicht Geben.

"Je vous promets 100,000 L. de rente," sagte herr Duvrard zu dem Grafen von Rochechouard, dem er seine Tochter gab. "C'est trop!" meynte dieser mit schmeichelndem Tone, indem er sich halb verneigte: Ne me donnez pas tant; je suis content de 50,000. — Aber herr Duvrard bes hauptete: "Non, non, je vous les promets!" und det Graf, der immer das promettre in sein donnez übersetze, wiederholte: Vous me donnez trop. So warsen sie sich eins ander ihr bedeutungsvolles-je promets und vous donnez so lange complimentirend zu, bis die anwesenden Zeugen in ein Gelächter ausbrachen. — Eine solche Scene, die sich im Leben oft spielt, wäre kein übler Zug für die Combdie.

# 22. Erziehung.

Europäer lesen mit Erstaunen und Unwillen von jenen Bilben, welche ben Ropfen ber Rinder, gleich nach beren

Geburt irgend eine Form aupressen, die ihnen schon dauchtet. Und die Europäer? Sie werden weder unwillig, noch erstaunt, wenn sie es mit ihren eigenen Rindern eben so, ober noch ärger machen.

Ginen Rinberschabel, fo lang er noch weich ift, in eine beliebige Form preffen, - ober bem Dentvermbgen, fo laug es noch fcwach ift, beliebige Borftellungen, gefällige Irr= thumer, fromme Marchen aufzwingen, die nachher zu Ueberzeugungen verknorveln follen, - bas unterscheibet fich boch nur, boch eben nicht zu Gunften der Europher, burch ben mehr ober minder ebeln Stoff, ber fo gemighandelt wird. Es bat mir mabrlich weit großere Dube gefoftet, die mir zeitig beigebrachten Unrichtigkeiten wieber- ju verlernen, als bas . Michtige zu lernen. Und vielen Taufenden ging's vermuthlich nicht beffer, als mir. Manche find jum Berlernen ju bequem; fpinnen aus dem empfangenen Borrath falfcher Begriffe gang confequent neue Brrthumer bervor, und werden in ihrem gaugen Leben nicht über ihr Leben flar. Andere fpinnen an ihre Unwahrheiten Bahrheiten an, fo gut fie tonnen, und find ewig in fich entameite Menfchen.

Den moralischen Menschen verdirbt die Belt; den intellectuellen verschraubt die Schule. Und wenn auch zuweis len der erstern ihr Werk mißlingt, doch selten miglingts der andern. Wir haben dann wohl gute und schlechte Menschen; aber jene, wie diese, bleiben doch immer verschrobene.

# 23. Gefühl und Berftanb.

Enthusiasmus ist der Jesuitismus des Gefühls, und nicht viel bester, als der Jesuitismus des Berstandes. Beide betrügen zuletzt sich und Andere; für beide heiligt der 3weck die Mittel, ob nun der 3weck gut, oder bbse sen, darauf kommt bier eigentlich nichts an.

In der Chemie lacht man über die Runft, aus Blei oder Urin Gold zu machen. Warum lacht man nicht, wenn der Euthusiaft, wie der vielkluge Politiker, gedenkt, aus Schlech= tem Gutes zu machen? Die moralische, wie die politische Alchemie, sind zwar heutiges Tages nicht immer eine so brodlose, doch aber eben so sinn= und verdieustlose Runft, als jene alte Goldmacherei.

#### 24. Revolution und Restauration.

Revolutionen, ich verstehe aber darunter keine Hofrevos lutionen, sondern gewaltthätige Abanderungen der Staatseinsrichtungen, haben in keinem Fall einen Werth an und für sich, oder doch nur ein negatives Berdienst. Dies besteht in dem ihnen mit Recht zum Vorwurf gemachten größern hang zum Zerstdren, als zum Aufbauen. Die Restaurationen sind offenbar eben darum der regelmäßige Ausgang der Revolutios nen, weil diejenigen, die sich der letztern bemächtigen, nicht mit jenem negativen Verdienst zufrieden, sich ein positives durch Schopfung neuer Einrichtungen erwerben wollen.

Die Restauration ber alten Fehler und Migbrauche ift nur die Borgangerin einer zweiten Revolution, weil sich die alten Borurtheile und Gewohnheiten, auf denen jene einst bes ruhten, eben so wenig wieder herstellen lassen, als sich die vom Bolt einmal gemachte Erfahrung von seiner Starte vers nichten läßt.

Die Bergänglichkeit ber meisten Wirkungen einer Revolution rührt baber, baß sie, wenigstens großen Theils, vielmehr Frucht ber Leidenschaften, als der Ueberzeugungen ihrer eigenen Urheber oder Gonner sind. Die Geschichte zeigt, wie viele Wortsührer bei Staatsumwälzungen in ihrem herzen Sklaven der nämlichen Borurtheile waren und blieben, gegen die sie zu Felde zogen. So in England und so in Frankreich. Man denke nur an Eromwell und seinen dem althuiglichen hofstaat nachgeäfften Prunk, an seine Ritterschläge, an seine Einzuge in die Sity u. s. Oder an Bonaparte und sein ausgenistetes Kaiserthum, und auch früher schon unter dem Direktorium die Hinneigung zu den Moden und Lasstern der alten Aristokratie.

Die Proclamation der Republik in England, wie in Frankreich, war ein überspannter Ginfall, den Berzweifung und haß des Bolks gegen das erlittene Unrecht gebar. Die Leute wußten nicht, was die Republik war; wußten nicht, daß in einem großen Reiche doch immer nur Wenige die bfs fentlichen Angelegenheiten besorgen kounen, und nur in einem kleinen Gemeluwesen möglich ist, Jedem Antheil dabei zu geben; wußten nicht, daß es nicht der Thron, sondern die ungebundene Gewalt auf demselben sey, welche, von einem Unwürdigen gemißbrancht, das National=Elend geschaffen hatte. So sührte die Natur der Dinge, die Ausgedehnheit des Reichs, der dunkle Instinkt des Bolks, in England wie in Frankreich die Restauration herbei.

Bei allen wesentlichen Berbesserungen des Staatsgebildes, burch welche sich eine Restauration allein haltbar macht, kann es nicht fehlen, daß Selbstsucht, Eitelkeit und Seistesbessschränktheit, ober alte eingewurzelte, nur auf einige Zeit zum Schweigen gebrachte Gewohnheit, auch gewisse Schndrkeleien nebenbei wieder zurücksuhren, die, wenn sie auch selbst kein Ungluck sind, doch an das Ungluck der Zeiten erinnern, welche der Revolution vorangegangen sind. Daher Fortdauer des Argwohns, des Gährens, der Unzufriedenheit auch geraume Zeit nach Wiederherstellung einer festen Ordnung.

Nur Revolutionen der Meinungen sind die allein bleibenden. Bei ihnen finder keine Restauration statt. Absgestorbene Borurtheile und Gewohnheiten lassen sich nicht wiederherstellen; aber die blos gewaltsam zertretenen haben noch Leben, und leben von selbst wieder auf. Mit wie unsterthäniger Freude nahmen nicht die meisten Mitglieder des langen Parlaments, selbst Sprecher desselben, wie Whites lote u. a. m., die Sige in Cromwells Other house, oder die alten franzbsischen Jakobiner, wie Fouch u. a. m. Reps Großtreuze und Großwurden an! — Ein Gluck für die Amesrikaner, daß nicht alteuropäische große Männer, sondern große Männer von neuer Art, Franklin, Washington ze.

an ihrer Spige ftanden, der alteuropaifche Sauerteig des Cincinnatusordens hatte übel gewirft.

Jene Gattung von Republikanern, die aus dem eben aufgewühlten Misthaufen alter Mistrauche hervorkriecht, bes steht nur aus karven, die bald genug, wie ihre Vorgänger, als Schmetterlinge, im Sonnenschein der Macht umherstatstern. Ihre natürliche Richtung war immer dieselbe; und nur ein aussere Zufall gab ihnen für den Augenblick irgend eine andere. Sie waren, was die Inschriften der Kaffeehauser von Paris in der Schreckenszeit: Ici on se honore du titre de citoyen et on se tutoie. Fermez la porte, s'il vous plait.

Die Zeit da es in den Ropfen einer Nation, durch bffents lichen Unterricht, Handel und Gewerbsteiß, lichter wird, ist weit revolutionarer, als diejenige, in welcher die sich mit Legitimitat bruftenden Mißbrauche fallen. Ihr Fall ist nur Folge von jenem Lichtwerden.

Jebe Restauration, die ihren Triumph burch Reactionen unterstügt, baut ihren Tanzsaal auf dem Gise eines zugefrors pen See's. Gine Beränderung des Wetters, das Gis bricht, der Tanzsaal ist verschlungen und die Wellen der Revolution schlagen wieder über ihn zusammen.

Laffen sich Revolutionen mit Krankheiten vergleichen, so ist, den neuesten Erfahrungen zufolge, gewiß, daß die Staatss beilkunde noch in ihrer Wiege liegt. In der Politik hat es bisher nur iknmer Symptomen-Nerzte gegeben, Leute, die in den Zeichen des Uebels, das Uebel und die Krämpfe des Staats zu heilen mennen, wenn sie die zuckenden Glieder zus sammenschnuren. Die Folgen entsprechen dann auch der Beschandlung. Statt der eigentlichen Krankheit werden nur ihre einzelnen Paroxismen unterdrückt, die dann immer schneller und bösartiger wiederkehren. Und wer mag es dem Kranken verdenken, wenn er zuletzt den Arzt selbst für seine Krankheit halt?

Bie Mafaniello's Aufstand in Reapel beginnen alle Revolutionen in monarchischen Staaten mit bem Rufe: Vive

le roi! meure le maquais gouvernement! Ein Beweis. daß jedes Bolt fich gang inftinktmaßig der großen Bahrheit bewußt ift, nicht Regierunge-Kormen, fonbern Grundfase ber Regierung machen bes Bolfes Beil ober Unbeil. Und wie tam es, daß fich noch immer jenes Reldgeschrei der bes wegten Menge oft ploglich in ein gang entgegengefettes gu åndern pflegte; daß man in Frankreich bald nachher: Vive la nation! und endlich fogar: Vive la republique! - ober in Spanien: Es lebe die Berfaffung! rief? - Bie anders, als weil gerade bie, beneu an ftrenger Unterscheidung von Regies rungeformen und Regierungegrundfaten gelegen fenn follte, Alles thun, bem Bolfe ben verderblichen Grrthum unterzus ichieben, als fev nur in ber Korm, Beil ober Aluch bes burgerlichen Lebens zu erblicken. Und freilich, bas ift urs fprunglich die schwerste Schuld von den Dienern der hochften Gewalt, die bem Throne nabe fteben, daß fie alle ihre Digs brauche fo innig an den Thron zu knupfen wiffen, daß fie endlich fur wirkliche Bestandtheile beffelben angesehen werden, nicht nur vom großen Saufen, fondern vom Inhaber bes Thrones felber.

# 25. Gefahr politifder Abstractionen.

Was ist der Staat? Ein abstrakter Begriff, der den meisten Menschen, Fürsten wie Wolkern, unklar ist und häusig zu lächerlichen Mißdeutungen Anlaß gibt. Der Staat ist der Stand des Bolkes, als einer moralischen Person, zu andern Wolkern. Darum nennen sich ganz sprachrichtig die freien Schweizerrepubliken noch heut gut altdeutsch nicht der Staat Jurich, der Staat Bern u. s. w., sondern der Stand Bern, der Stand Jurich. — Der Staat verhält sich zum Bolke, wie die Kirche zur Religion, wie die Form zum Inhalt. Es gibt so wenig einen Staat ohne Bolk, als eine Kirche ohne Religion; wohl aber konnen Wolker bestehen, ohne eignen Staat, wie nomadische Wilde, wie Zigenner und das Bolk der Juden, und Religionen ohne Kirchenthum.

Bas Lubwig XIV. in seiner foniglichen Unverständigfeit fagte, und mancher andere Furst, wenn auch nicht gesagt, boch im Stillen gedacht hat: "L'état, c'est moi!" ist ein Beweis, daß der Staat, wie fur viele Große, so auch fur ihre Unterthanen, als eine unbefannte Große vorhanden ift.

Wenn folche politische Abstraktionen jum hochsten Gipfel ber Absurdität getrieben sind, konnen sie zuweilen auf eine gefährliche Weise umschlagen. So sagte zuletzt auch Ansangs ber Revolution zu Paris ber tiers etat von sich: l'état c'est moi! Wie wurde sich Ludwig XIV. gewundert haben, hatte \_ihm das Bolk dies gesagt.

Naiv genug bruckte dies der Bogt einer baden'schen Dorfsschaft, Ebersteinburg, ein Deputirter zur Rammer von 1825, und der folglich von jedem Oppositions:, geschweige Revos Intions:Gedanken himmelweit entfernt war, in einem belehstenden Gespräch in der Dorfschenke, seinen versammelten Mitzburgern folgendermaßen auß: "Fest heißt's, die Monarchie soll die Standesherren entschädigen und zahlen. Ich frage also: Wer ist die Monarchie? — Wir, wir sind die Monarchie; denn wir, wir mussen zahlen. — "Seine Weinung war nicht so ganz ohne Sinn. Wenn die Monarchie wirklich das ist, was da zahlt: so sind die Zahlenden wirklich die Monarchie."

Die Regierungskunst wird durch politische Abstraktionen zu einer Art Staats=Algebra, so, daß man glauben sollte, in der Politik mit den angegebenen Großen umspringen zu konnen, wie in der Mathematik mit ihren Zeichen. Wurde mancher Fürst oder Premierminister zuweilen selbst nachschauen, wie Harun=Al=Raschid, in "Tausend und einer Racht," es sollte mich wundern, wenn er nicht Bieles ganz anders sande, als in den Rubriken und Jahlen der eingelausenen Ges neral= und Special=Tabellen, worinnen Bedursniffe und Krafte des Landes mit einem leichten Blick zu übersehen sind. Aber wohl mehr, als ein Geschäftsmann, fährt an seinem Schreibz eisch mit eben so geringer Rabe über alle Schwierigkeiten

hinweg, wie der Pater. Joseph auf der Landfarte über den Rhein. Und man konnte dem Staatsmann mit Jug und Recht bei seinen Labellen zu rufen, was Bernhard von Weimar dem Gehülfen des franzosischen Kriegsministers: "herr Pater Ihr Finger aber ist keine Brücke!"

#### 26. Die Gewalt.

Bas irgend immer auf Gewalt beruht, ftagt fich auf bie fcwach fte und unzuverlaffigfte aller Grundlagen. Bielen verftandigen Mannern scheint dies unglaublich, wie ein Widerspruch, und boch belehrt uns die Geschichte von der Wahrbeit.

Denn jede Gewalt ist in sich selber unbeständig, weil sie, was sie ift, nur durch die Umstände ift, und mit ihnen wird und vergeht. Auch die größte kann nicht dem Schickfal gesbieten, sondern gehorcht ihm. Wie ging es der unüberwindslichen Armada Philipps II., oder der großen Armee mit dem größten Feldherrn an ihrer Spige im russischen Winter? Oder was ward aus der batavischen, ligurischen, cisalpinischen, helvetischen und aus anderen Republiken, die auf dem gesbrechlichen Grund und Boden der Gewalt beruhten, der sie über Nacht hervorgetrieben hatte. Sie verschwanden mit dem Boden.

Es liegt in der Natur der Gewalt und Gewaltsamkeit fich selbst aufzureiben, und nicht eher zu ruhen, bis sie es gethan. So reibt sich der Ungestumm aller Revolutionen auf, wird er nicht von Reactionen neu geweckt. Mit ihm vergehen auch alle revolutionare Schöpfungen von selbst.

Sogar ba, wo die Gewalt am paffendsten scheint, wo fie bis zu einem gewissen Grade schlechterdings unentbehrlich ift, im Ariege, bewährt sich der Sag. Die Weltsturmer flogen, wie Fremdlinge über die Buhne der Welt, zu der sie nicht zu gehören schienen, und waren sie vorüber, setze man das Stud fort, wo sie es storend unterbrochen hatten. Alle zersplitterten ihre Araft an ihrem eigenen Werke, oder

an dem geduldigern, besonnenern heldenmuth, der sich auch schlagen läßt, aber nie besiegen. So unterlag hannibal dem Zauderer Fabins; Rarl XII. seinem eignen Schüler, der nach mancher sauern Lehrstunde endlich in den Feldern von Pultawa die Prüfung bestand. Englands Ungestumm und die robe Rampfgier seiner von deutschen Landesvätern gekauften Kriegssnechte erlahmten an der Ruhe des helden Waschington, den jedes Ungludt traf und keines entmuthigte. Ludwigs XIV. Kriegsgludt wich dem kaltblutigen Oranier, der jedes Schlachtseld räumen mußte, um nach einigen Woschen sich wieder auf jedem einzusinden. Alexander wie Rapoleon, unterlagen, sammt allen ihren Werken, dem Loose ihrer, wie jeder Gewalt, und lebten kaum so lange als sie athmeten.

# 27. Lanbesvormunbschaft.

Regenten, weil man sie Landesväter nennt, find auch gern Erzieher ihrer Landestinder, um ihnen Glack und Wohlstand zu verschaffen. Sie meynen es gut; stellen es aber oft lintisch an. Die einfachste und naturlichste Regentenmaxime ist offenbar auch die beste: Lasset die Unterthanen so viel lernen, als mbglich, damit sie sich selber helsen konnen; dann gebet ihnen Hand und Fuß frei, daß sie sich durch eigne Kraft helsen, und raumet nur die Hindernisse aus dem Wege, die sie selber nicht hinwegraumen konnen! So stieg England aus der ehemaligen Bedeutungslosigkeit über Europa, so Rordamerika aus der Einde blühend und glänzend empor.

Es ist mahre Berkehrtheit, das durch die Knechtschaft erzwingen zu wollen, was man doch überall nur, als Frucht größerer Freiheit erscheinen sieht; daß man Bolker immerwahs rend bevormundet, ihnen den Gebrauch des eignen Berstandes erschwert, und doch von solchen ewigen Kindern und Unmundigen mannliche Werke erwartet.

Das Spftem ber Staatsvormundichaft unterfcheibet fich vom Spftem bes absoluten Centralifirens gu Guns

ften ber Staatsgewalt, ober bes Laubesvaters, wie ein bums mer Streich von einem ichlechten, - burch bie beffere Abficht. Im Suftem ber Bevormundung ift herrichaft und Rnechtschaft ein Beforderungemittel des allgemeinen Glude, ober wird boch bafur angesehen; im Sinne bes Centralifirens wird Die herrscherei in Allem und Jedem nur fur das Intereffe ibres Befitere behauptet. In jenem ift fie ein falfches Mittel, in diefem ein fchlechter 3 med. In bem verschiednen Charats ter der Anhanger des einen, oder andern Syftemies liegt bie= fer Unterschied fehr flar ju Tage. Friedrich II., Jofeph II. und die Bernftorfe bevormundeten die Bolfer, und glaubs ten es biefer Willen thun gu muffen. Richelieu, Lubs wia XIV. und die gange fnechtische Beerde ihrer Rachahmer, centralifirten alle Rrafte, alle Geniffe ber Gefellichaft in fich, nicht um ihren Pflichten, fondern um ihren burftigen Begier= den genug ju thun.

Das Fabrit = und Handlungswesen, welches zu seinem Auftommen am meisten der Freiheit bedarf, bot gewöhnlich den meisten Anlaß, daß sich die Regierungen zwingend ein= mischten. Sie hielten es nicht nur fur nutzlich, sondern im ganzen Ernst fur Pflicht, durch Befehlen und Berbieten Kunstzließ und Berkehr zu leiten. So verschwisterte sich zuletzt mit dieser Boraussetzung der jesuitische Grundsatz von der heiligung des Mittels durch den Iweck.

Der herr v. Just i war zu seiner Zeit ein gutdenkender, einsichtsvoller Mann, der ein gewichtiges Ansehen genoß. Und welche Borschläge machte er, um bei Anlegung von Wolleusmanufakturen dem Mangel feiner Spinnerei abzuhelsen? — Er meynte: die Regierung solle jede ledige Weibsperson, die sich selbst ernährt, jährlich 2—3 Thaler Abgabe zahlen lasssen, und sie von derselben nur unter der Bedingung befreien, wenn sie beweisen kann, jährlich eine gewisse Anzahl Pfund Wolle für die Manufakturen gesponnen zu haben. Diese Ausstlage kunge fonne auch auf die erwachsenen Tochter der Handwerker,

Taglbhuer und anderer gemeiner Leute ausgedehnt werben\*).

— Bur folgerichtigen Bollendung dieser laudesvormumbschafts lichen Waßregel sehlt nur noch, daß die Austage, wenn sie weder gesponnen, noch gezahlt, in eine augemessene Auzahl Stockschläge verwandelt werden konnte. Dann wire der Staat, der ohnehin sur gemeine Leute selten ein Paradies zu seinen pflegt, für das weibliche Geschlecht zu einem großen Spinnhaus geworden. — hr. v. Justi war, wie gesagt, durch Renntuisse, wie durch Absichten, in seinem Fache ein ehrenwerther Mann seiner Zeit.

Bei Eslingen gab es vor mehreren Sahren Beinberge in febr ungunftiger lage, bie nur ein geringes Quantum bes folechteften Beines lieferten. Die Besiger munschten daber die Reben auszurotten und mit größerem Portheil Getraide anzubauen. Die Regierung unterfagte ihnen aber die beffere Benutung ihres Gigenthums, weil ber Weinzehnte in Diefer Gegend, der fürftlichen Rammer, der Getraidezehnte aber ans bern Berechtigten gehirte. Jahrelang bauerten bie Bitten und Abweisungen berfelben, bis die Gigenthamer voller Bergweif: lung in einer Racht, in ihre eigeneu Befigungen ginbrachen und ibre Reben niederhieben. Die Nachforschungen nach den Thas tern blieben gludlicherweise ohne Erfolg, und mit dem Gegenstand nahm auch bie merkwurdige Berhandlung ein Enbe. es babin ju bringen, und ihr Gigenthum beffer benugen gu tonnen, batten die Befiger - bas Buchthaus magen muffen.

Deffnet ben Unterthanen nur Schulen, und gebt ihnen zu ihren Reuntniffen freie Saude: fo werben fie fich am besten zu helfen wiffen. Das größte Unglud aber ift, wenn bie Unterthanen mehr verstehen, als ihre Landesvormunder, und biese sich dennoch, wie gewöhnlich, einbilden, alle Weisheit inne zu hoben, weil Gott ihnen das Amt gab. Dann wollen sich diese Staatsmanner von Unmöglichfeiten zu Unmöglichz keiten emporkampfen, und gebieten aus Unwissenheit Albernheiten.

<sup>\*)</sup> v. Justi Abh. von ben Manufafturen und Kabrifen. 3. Aust. 1789.

In einem kaiferlichen Befehl vom 3. 1654 wurde ber Indigo, neben andern, eben fo unichuldigen garbeftoffen, eine Teufelsfarbe genannt; ichon Ende bes XVI. Jahrhunderts mar ber Bebrauch beffelben im beutschen Reiche verboten, bei Strafe an Gut und Ehre. In dem, den halberftabtifchen Bergwerken ertheilten Freibriefe, wird ber Judigo gu den Mineralien gezählt, auf welchen ben Gewerten zu bauen gnas biaft erlaubt wird. Sachfen, um feine Baibproduction au ficbern, verbot ibn bei Leibesstrafe, und noch bis gegen' bas Ende bes letten Jahrhunderts mußten die Rarber in Muruberg alliabrlich fdwbren, feinen Indigo ju gebrauchen, ben fie doch nicht enthebren fonnten. Go ward er in ber That eine Teufelefarbe, weil feinetwillen eine ganze Bunft alle Jahre meineidig werden mußte. Go wurde ber Sopfens Gebrauch, ber erft im Aufang bes XVI. Jahrhunderts bei ben Englanbern auffam, lange Beit fur eine Berfalfdung des Biere gehalten und verboten.

Romischer noch ift bas Loos bes Tabats unter ber Corgfalt ber Laubesvormunder gemefen. Befehle. Edifte. Auflagen, Bannbullen u. f. m. eiferten gegen ben Gebrauch beffelben. Es war umsonft. Jatob I. fcbrieb in Eugland befanutlich ein Buch gegen ibn im 3. 1619. In Conftantinopel fließ man, im Anfang bes XVII. Sahrbunderts, auf gut turlifc, bem Tabalbraucher eine Pfeife burch die Rafe und führte ibn fo burch bie Baffen berum. In Rugland ward das Rauchen im Jahre 1634 bei Strafe des Aufreiffens ber Rafe verboten. Papft Urban that 1642 bie in Bann, Die in der Rirche eine Prife nahmen. Bern fette im Jahr 1661 bas Berbot bes Tabaterauchens in bie Rubrit bes Ches brechens. Endlich fcmupfte felbft ber Dapft, rauchte felbft bet Ronig und Burgermeifter. Innocens XII. that gulet nur die in Bann, welche in ber St. Peterefirche rauchen murben; aber Benedict XIII., ber felber ftart fcnupfte hob auch diefen Bann auf; nud 1753 betrug die Ginnahme von Portugal, Spanien, Danemart, Defterreich, Reapel und

Frankreich vom Tabaksmonopol und andern Tabaks : Gefällen foon weit über 18 Millionen Thaler.

Das Colonisationswesen in manchen europäischen Staasten, wobei Fremde durch Bortheile und Bohlthaten ins Land | gezogen wurden, war eine in der besten Absicht betriebene Rünstelei, die Bolksmenge zu vergrößern. Gelbst Friedrich II. widmete diesem Gegenstande große Opfer und einen großen Theil seiner Regierungsforgen.

Demungeachtet fab fich ein febr verbienter und in bobern Stellen mit bem Coloniemefen lange beschäftigt gemefener preufficher Staatsmann, Berr v. Lamotte genbthigt, in einem barüber abgelegten cameraliftifchen Glaubenebefenntniß, einzugefteben: es gebe zwei Arten von Coloniften. Die einen, burd Gewaltstreiche unverftanbiger Regierungen aus ihrem Baterlande vertrieben, bedurften jum Ginmandern in ein fremdes Land teiner andern Aussicht, als der auf Gewisfensfreiheit und Sicherheit des Gigenthums. Diefe Bewandt= nif habe es mit ber unter bem großen Rurfarften gearundeten frangbiichen Colonie, und mit den Pfalzern, Bbb= men und Salzburgern, unter feinen Rachfolgern gehabt; und folche Colonien maren burch Bumachs an Menschen, burch Belebung bes Gewerbes, und Beredlung und Berfeinerung ber Sitten, ber Segen bes Landes. - Die andere Rlaffe ber Coloniften, Die, gleich ber, unter Friedrich II. in Die preus Bifchen Staaten burch vorgespielte Bortheile geloct und ges worben find, befteben größtentheils nur aus armeren, unwiffenben, luberlichen, tragen ober unruhigen Menfchen, bem Staate mehr ichablich, als nublich; gang geeignet, die beffern Gefinnungen und Sitten ber alten Ginwohner zu verschlimmern.

Die Landesbevormundung greift eben so gebieterisch in die Geschlechtsverhaltniffe ein; will bald Befbrderung des Ainderzeugens, bald Berhutung deffelben, je nachdem man die zahlreichere Menschenheerde verbrauchen zu konnen, oder fürchten zu muffen mennt. Dort gibt ein unzüchtiger hof der Sitteulosigkeit freies Spiel; es kommt darauf an, viel Mens

ichen im Laude zu haben, und ber Maricall von Cache fen troffet fich, beim Unblid eines leichenvollen Schlachtfeldes mit bem Gebanten, bag bie Freuden einer Racht ju Paris ben gangen Berluft erfeten. - bier, wie ehemals in Baiern. will man die Menge ber Armen vermindern, indem man ihnen bas Beirathen erfcwert ober unterfagt, und vermehrt badurch mit der Menge unebelicher Rinder die Berarmung des Bolks, besonders wenn die Beirathebemilligungen noch jur Rinang= fvekulation erhoben merden, wie unter bem Rurfurften Rarl Theodor von Baiern, wo fie im Jahr 1788 noch über 30,000 fl. eintrugen. Andere bauen Rafernen, militarische Albster, beren Bewohner, ohne bas Gelubbe ber Reuschheit aur Chelofigfeit verpflichtet werben, fich aber burch Chebruch und Berführung der Unschuld entschädigen konnen. Landesvormunder nehmen nicht nur die Dienste ihrer hobern Staatsbeamten, fondern auch beren Lebensverhaltniffe in Un= fpruch und unter ibre Dbbut. Diele bedurfen der Erlaubniff ju ihrer Bermahlung eben fomohl, als ju einer Entfernung von ihrem Poften. Gie find die obern Staatsfflaven; marum follten fie den Tieferftehenden großere Freiheit gonnen? . Das find die Wirfungen der Staatsfunftelei und Bolfsbevogtung.

Eigentlich sollte das Bormundschaftswesen nur der Rirche zustehn, welche Konige und Nationen, ihre religibsen Ideen betreffend, beständig, wie Unmundige behandelt hat. Es war ganz in der Ordnung, ganz den kindlichen Begriffen mitztelalterischer Barbarei Roms angemessen, als in dem franzdssischen Sacrilèges Geset vom J. 1825 sogar Strafen gegen den Deicide, den Gottes morder, verhängt wurden. Die Priessterschaft mußte die Polizeimaßregeln in einem Lande verschärssen helsen, als ja der liebe Gott selbst seines Lebens nicht mehr sicher war.

Aber ohne Scherg! Weder geistliche noch weltliche Schulmeister konnen mehr leiften, als Kinderm Unterricht ertheis len; wollen sie mehr, wollen sie Kinder erziehn, so dreffiren sie sie nur. Das Leben im Dause und auf der Gaffe macht bie Erziehung; und von den Alten foll babei nur mit Bary nung und Strafe Unbeil und Bofes abgehalten werden.

Eben so wenig kann man Nationen erziehn, allens falls bressiren, wie Lycurgus die Spartaner. Das Schicks sal macht die Erziehung der Wolfer, und durch Unterricht werden sie dafür empfänglicher. Der Gesetzeber soll burch Warnung und Strafe die hindernisse der Nationalbildung und Kraftentfaltung andeuten und entfernen.

Ich habe nichts bagegen, daß Eltern ihre Rleinen auf zwei Füßen stehn und gehn, und auch sprechen lehren. Das ift in der Natur der Dinge; was naturgemas, das ist auch vernunftgemas. Aber unnaturlich war' es, wenn sie ihre Uns mundigen, wie manche Staatsmanner die Unterthauen schon tanzen lehren wollten ehe sie gehn kounten; oder die Erwachsenern zwingen wollten, auf allen Vieren zu kriechen, wie man oft Wolker zum Kriechen nothigt.

Die Natur gab ben unmundigen Kindern Eltern, und unmundigen Nationen unbeschränkte Gebieter. Beide sind jenen unentbehrlich. Der Raiser von Außland, Beherrscher eines größtentheils uncivilisirten Reiches, von deffen Bevölsterung mehr, als zwei Drittel aus seinen Leibeignen (Appasinge Bauern) besteht, der von diesem Besithtum der Herrscher Familie mehr, als ein Viertel der gesammten Staatsseinkunfte unmittelbar und einen andern vielleicht eben so großen Theil mittelbar bezieht, der ferner zu seinem und der Seinisgen Hofstaate kaum ein Viertel dieses Privateinkommens versbraucht und folglich mehr, als alle ihm nichtleibeignen Beswohner des Reichs zusammen, aus seinem Privatvermögen zu den Staatsausgaben hergibt, ist der einzige Fürst unsers Welttheils der in der That und durch die Natur der Dings zur unbedingten Selbstherrschaft berufen ist.

Durch Belohnungen und Bestrafungen das Bose zu bes tampfen, das Gute durch Beseitigung seiner hemmungen zu befordern, ist der edelste 3wed und hochste, den es gibt, Aber der schungte und großte Theil von der Lofung Dieser

Anfgabe ift eben fo gewiß bas Bert ber Borschung in ihrer ewigen, alle Besen vergettlichenben Beltordnung; ift nichts weniger, als bes Menschen Sache, und noch weniger bas ber Gefete seiner Afterweishelt und leibenschaftsvollen Selbstsucht.

Etrafen und Belohnungen, nicht, wenn sie, als willstührliche Bedingungen der Macht, an das Bbse und Gute geknüpft sind, sondern, als nothwendige Folgen der Natur der Dinge dastehn, besordern jenen Zweck. Der Fleiß belohnt, die Trägheit bestraft sich selbst, wenn den Dingen ihr natürslicher Lauf gelassen ist. Die ministerielle Kabinetsweisheit will mehr vermögen, mehr gelten; will die Borsehung spielen und ihr mit Berordnungen nachhelsen. Der gesetzgebende Blodsinn vergist allzuoft, daß man im Bolke zwar die Versmeidung der Berbrechen, aber nicht die Liebe und Uebung der Tugenden erzwingen kann. Er verkehrt nur die Bewegsgründe der Ueberzeugung, die einzigen probehaltigen, in Mostive des Eigennutzes; er macht die Menschen, um sie zu bes glücken, niederträchtig.

Aber das Treublieben und Festhalten an die naturliche Ordnung der Dinge setzt eine Rlarheit der Ansichten und eine Ibhe des Standpunktes voraus, zu der nur große und unges wohnliche Geister gelangen, oder — der einsache, in den Schulen unverrenkt gebliebene, gesunde Menschenverstand. Am wenigsten gelangten die Barbaren der Borzeit dazu, welche schon die Bahn der Natur verlaffen, aber noch nicht die Ersstarkung der Bernunft gewonnen hatten. Und es sind ihre Zeiten, aus welchen sich die meisten Institutionen und Gesetze auf uns vererbt haben. Bei gesteigerten Kenntnissen und Beschrisssen, sondern in denen eines uns fremden Zeitalters. Was damals noch Naturwirkung war, ist heut nur noch Werk der Kunst.

So gibt es benn endlich zweierlei Gutes und Bbfes. Es gibt eine zweifache Beltordnung mit ihren Belohnungen und Strafen, eine gottliche und meuschliche, eine in der Na-

tur burch die Bernunft offenbar; und eine in ber Gefellichaft. burch herrichfucht und materielle Jutereffen. Dem Gigennus beißt gut, was ibm bient; auch bas Lafter mag ibm bienen und fur gut geleen. Bas in ber gottlichen Ordming ber Dinge gleichgultig ober gar verdienstvoll ift, wird in ber menichlichen oft mit Strafen verfolgt; was in jener funbig und icanblich ift, wird in biefer burch Belohnungen oft aum Berbienft erboben. Der naturliche Gewerbfleiß, wenn ibn unfere mertantilifch : politifche Afterweisheit ihrem Intereffe für icadlich balt, wird jum Berbrechen; der Berrath, wenn ibn der Aramobn beiligt und belobnt, zur Angend. Dan billigt gesethlich frommen Betrug, und verbietet emige Babrbeiten auszulprechen. In ber gottlichen Ordnung ift Die Bernunft das Bochfte des Sterblichen, durch fle icheidet er fic vom Thier; in ber Rirde und im Staat ftebt fie baufig, als das Gefährlichfte da.

Bas muß dies Doppelleben für eine Birkung in gestes tungsvollern Bolkern hervorbringen? hier Disbehagen; bort schon Unruhen; bier krampshafte Zuckungen der Gesellschaft; bort Ausbruch von Berzweislung. Das ift der heillose Biders spruch zwischen manchem Bolk und seinem Staat, daß die Rinder, welche schon stehn und gehn gelernt haben, für das Interesse ihrer Landesvormunder, noch auf allen Bieren kries chen sollen.

#### 28. Civilifation.

Borin besteht sie? Man hat das Wort gut deutsch mit Gesittung übersett. Allerdings, der sittlichste Mensch ift der hochste Mensch; das sittlichste Bolt, das vorzüglichste auf Erden. Die Civilisation führt zur Beherrschung der Natur durch Macht ihrer eigenen Arafte, und zur Beherrschung des Menschen, durch Macht seiner eigenen Vernunft. Stehen schon Nationen auf den Gipfeln der Civilisation? — Ich zweisle, daß das Geschlecht der Sterblichen je diese Gipfel erreicht

und grar darum, weil, wie im Raturs, fo im Geiftebreich, Die Unendlichkeit vormaltet und überall Unendlichkeit!

Wie langsam entwindet sich der Mensch dem ursprünge lichen, sich bewußtlosen, dumpfen Thierthum! Seine Verz menschlichung beginnt und wächst mit dem Maas der Arafte, durch welche er zur herrschaft über die Natur und sich selber gelangt.

Das erfte Werkzeug, welches er kennen und benuten lernt, find einige Theile der sogenannten todten Natur; Felshohlen, geniesbare Früchte, seine ersten Waffen zu Jago und Arieg.

Dann behnt er feine Gewalt, über Thiere aus. Die Bahmung ber hausthiere ift ein großer Schritt aufwarts.

Dann folgt er felbft. Die ursprängliche Gesellschaft, wie fie Ariftoteles bezeichnet, besteht aus Mann und Beib und dem Sticre, an deffen Stelle spaterhin der gezähmte Mensch, der Stlave tritt. Co folgt das Zeitalter der

Saussflaverei. Da sind Raub und Rrieg die vornehmste Erwerbungsart; baraus erwächst der Despotismus. Es entstehen die großen Weltreiche der Altersthums und der Glanz des autiken Civismus. Das nielgerühmte Glud im letzern scheint mir sehr problematisch. Er sührte naturnoths wendig zu einer sehr beschränkten Anzahl reicher oder gehildezter Burger und zur um so größerer Erniedrigung der übrigen. Wie gleichmäßig man auch dann und wann Grund und Bosben vertheilen mogte, er mußte unvermeiblich wieder in die Hande einiger Wenigen zurückfallen. So in Rom. Die Erzwerblosigkeit in der Bolksmasse machte ebenfalls den größten Theil des Bürgerpbbels zu einem bereitwilligen Werkzeug des Ehrzeizes irgend eines Ueberreichen und Uebermächtigen, und bereitete so den Uebergang der Hausssslaverei zur b ffent lich en, und zum Despotismus vor.

Milbere Leibeigenschaft (glebae adscriptio). Da entfaltet fich bas Unsehn ber großen Grundherrn; bamit bae Feudalwesen. Jagd und Krieg wird das Gewerb ber Berren;

Aderbau bas Gewerb ber Leibeignen und Sprigen. Die Bes friedigung eines noch personlichern Luxus, den die Nasur bes großen Grundbesitzes an sich selbst nicht gestattete, bewirkte allmählige Emancipation der Leibeignen. Sie wurden

Taglbhner, Bauern, Sandwerter; bald auch Fabris tanten, Künstler, Kansteute. Verstand und Menschenhand vermannigfaltigten die Erwerbszweige. Alles Gut ward vers mittelst das Geldverkehrs beweglich; alle Kenntniß, Gemeins gut. Die gesellschaftlichen Formen gestalten sich anders, freier. Der Mensch hort auf Maschine und Automat zu seyn; an die Stelle seiner noch thierartigen Dienstleistung tritt

bas Maschinenwesen. Die Erwerbungsart durch dassselbe verbreitet den Genuß, welcher sonst nur einzelnen zu statten kam, über alle Familien der Nation, und wird zur Quelle einer überschwenglichen Produktion des Reichthums. Damit aber dieser nicht durch seine immer ungleichere Bertheis lung das Unglick der Mehrzahl werde, wird abermalige Umsgestaltung der gesellschaftlichen Formen naturnothwendig. Ihre Auffindung ist die Aufgabe der Zeit. Das menschliche Gessschlicht ist emancipiert, sobald die Maschinen den Sklavendienst thun, und man gelernt hat die Krüfte der Natur zu beherrscheu.

Aechte Civilisation barf nicht einseitig, sie muß allfeistig seyn. Ein blos gelehrtes, ober blos gutmuthiges, ober blos reiches Bolk mag sich, eben durch sein blos einseitiges Fortschreiten, in eine schlimmere Lage versetzt haben, als die war, in der seine Kenntnisse, Gesimmngen und Reichthumer noch unter einander Ebenmaas und Gleichgewicht zu einander hielten, abgesehen davon, daß der einseitige Fortschritt zu keisnem sesten Standpunkt verhilft. So der auf Raub und Ersvberung gegründete Reichthum des Alterthums, der jedesmal regelnäßig wieder einem ärmern Bolke zur Beute wurde, nachdem er seine bisherigen Bestiger entnervt und entsttlicht hatte. Carthago mit seinem Welthandel verschwand durch die Gewalt des altromischen Raubstaats; und dieser, in der Beute

breier Belttheile schwelgend, verschwand unter ben Schwers tern und Reulen ber halbnackten Bilben bes Norbens.

Unfere Civilifation ift von gestern. Raum verbanten wir ihren ersten Lehren ein erträglicheres Dasenn und schon meynsten wir in unserer Dummheit die Lehrerin entbehren zu tonnen.

Es fehlt nicht an Gegnern ber Veredlung bes menschlichen Geschlechts, weil es nie an selbstsüchtigen Menschen fehlen wird, welche die goldnen Früchte ber Civilisation für sich allein genießen mochten, und sie daher dem Bolfe und den Fürsten verschreien. Seichte Schwätzer, ohne Selbsterfahrung, ohne Selbstdenken, kläffen das Geschrei gegen Belehrung und Aufklärung gemuthlich nach und eifern brüderlich mit gegen die Wirfungen der Publicität, und behaupten, weil es andre thun, Reichthum zerstbre die Sitteneinfalt und das Glück der Nationen. Ich wette aber, sie selbst mochten am Glück der armen katholischen Irländer keinen Antheil haben, und sich sim Genuß der Sitteneinfalt bei Gronländern und Wallachen schlecht gefallen.

Ihr Geschrei hat auch wenig gefruchtet, den Gang der Civilisation aufzuhalten. Biele Staatsmanner Europens find ist darum übereinstimmend, man musse Bolksunterricht besdrz dern, des größern Gewerbsteißes wegen; und den Gewerbsteiß, des größern Reichthums wegen; und den Bolksreichthum, der größern Abgaben und Staatseinkunfte wegen. In ihrer Maxime gleichen sie dem Bienenvater, der dem arbeitsamen Bolkschen Gedeihen wünscht, um ihm immer wieder Wachs und Honig, die Früchte seines Fleißes zu nehmen, und ihm davon nur so viel in den Zellen zurück zu lassen, als nothig ist, seine plundernde Verwaltung auch noch in Zukunft fortzesen zu können.

Boltaire macht fich mit Recht über die Declamationen gegen Reichthum des Bolts, und über die schulmeisterlichen Lobreden jener Zeiten bes alten Roms luftig, ba noch ein henbundel auf der Stange, statt der Fahne getragen und bas arme Land der Bolster und Commiten zerstort wurde, ohne

baf man es planberte. Die ebeln, tugenbhaften, uneigene nutigen Romer bekummerten fich ba freilich wenig um bie Reichthumer, weil fie keine fanden, weber Gold, noch Silber, noch Chelgesteine in ben Butten, noch Rebbubner und Rafanen in ben sommitischen Balbern. - Spater aber, ba fie reichere Rationen unterjocht und die Belt ausgezaubt batten. macht man's ihnen jum Borwurf, daß fie fic bem Genug. bingaben. Belde Albernbeit! Sollten fie all' ibre Beute in die Aluffe und Meere versenken? Berdammet nicht ben Ges nuß des Geraubten, foudern das Rauben, Stehlen und gans ber : Musulandern. Roms Reichthum warb barum Roms Berberben, weil er ichlecht erworben, nicht burch Runfts fleiß und Biffenschaft errungen, und ungleich vertheilt war; baf neben dem Uebermuth bes Ueberfluffes bie fnechtische Demuth der Armuth entfteben mußte.

# 29. Borzug ber britischen Berfassung.

'Ein Ronig von England ift, als Ronig, ichon badurch ein befferer Menich, weil er auch ein freierer unter freien ift; und steht der Tugend darum naber, weil er den Menschen naber fteht.

#### 30. Stillstand.

Es geht mit den Besigthumern eines Bolkes, wie mit den Reichthumern der Individuen; beide konnen nur bewahrt werden, wenn man sie vermehrt. Stillstand der Thatigkeit im Erwerd vermindert beide. Aber nur so weit reicht das Gleiche niß. Der einzelne Mensch kann mit einer an Gewißheit granz zeuden Wahrscheinlichkeit das Ende seines Lebens voraussehen, und sein Bermbgen, ohne Gefahr der Verarmung aufzehren. Sin Bolk aber stirbt nicht; sein Stillstand bringt es nothe wendig einmal zu dem Zeitpunkt, in welchem es vom Gipfel der Kultur zu geistiger und physischer Bettelarmuth verwils dernd zurücksinkt.

31. Angeberei und Polizeispionen.

Auch Mofes schon mar der Angeberei feindlich, selbst wenn sie in ber Sitze ber Leibenschaft geschah.

"Du follst nicht als Angeber unter deinem Wolfe umberschleichen," sagt er, (III. Mos. XIX. 16 — 18. nach Michaelis Uebersetzung), und nicht gegen Blut auftreten. Ich bin Jehova! — Du sollst deinen Bruder nicht heimlich haffen, du kannst ihn, wenn er etwas Bbses thut, erinnern; so machst du dich seiner Sunde nicht theilhaftig. Du sollst nicht rachgierig und nachtragend seyn gegen den, der mit dir zu einem Bolke gehort, sondern beinen Rebenmenschen lieben, als dich selbst."

Welche unschuldige Zeit, in der sich ein so großer Gesfetgeber noch keinen andern Beweggrund zur Angeberei denken konnte, als Nachgier umd Haß; in der er noch keinen Begriff bavon hatte, daß das Geschäft der Angeberei ein sehr einsträglicher Erwerd, ein sehr ehrenhaftes Amt seyn konne! — Aber auch welche Zeit der Inkonsequenzen ist die unfrige, die selbst in der Politik ein positives gottliches Necht einschärft, während sie eine der deutlichsten Borschriften dieses angenommenen Rechtes mit Fisen tritt.

## 32. 3been reifen langfam.

Nicht unverzagt! Man muß eine an sich gute und wahre Idee nicht sogleich für verloren halten, weil die gegenswärtige Zeit sie nicht aufnehmen will; oder sie nicht sogleich in das Traumland der frommen Wausche schieden, weil Vorzurtheil und herkbmmlicher Schlendrian ihr im Lande keinen Platz zum Gedeihen gonnen. Ein Gedauke wächst langsamer durch das Dickigt herrschender Meinungen empor, als die Eiche, und braucht mehr, als ein Jahrhundert, um das Unkraut unter sich zu vertilgen und seine Wohlthaten zu spensen. — Schon Vischof Virg ilius von Salzburg sprach vor vielen Jahrhunderten vom Dasenn der Antipoden, wurde verslacht, und der Papst selbst gehörte zu seinen Geistesantipoden.

Schon Rord Sale und Lote gaben den Gedanken zur Erriche tung von Industrieschulen an; aber langer, als ein Jahrhuns dert blieb es ein unfruchtbarer Gedanke, und hat auch ist eigentlich nur erst augefangen, in einigen Ländern begriffen zu werden.

## 33. Gefanbtichaften.

Eine Menge ber ist auf Roften ber Wolfer unterhaltenen Großbotschafter, bevollmächtigten Minister, Gesandten u. bgl. m. an andern Sofen, gehoren offenbar nur jum diplomatischen Luxus. Bor hundert Jahren noch waren sie, wegen Mangel bes Postwesens, wegen Schwierigkeit und Langsamkeit der Communifationen ber Lander, eine kostspielige Nothwendigkeit; and sie gingen zu andern Sofen, wenn unterhandelt oder etwas zeitig ausspionirt werden sollte.

Was den lettern Auftrag betrifft, glaub ich werden viele jener diplomatischen Stellen, ehe ein Jahrhundert verstreicht, durch die periodische Presse, bei Bermehrung der Telegraphen, Dampswagen, Dampsschiffe, Eisenbahnen, als völlig unnutz abgeschafft werden. Schon heutiges Tages ist es so weit gekommen, daß nicht wenige diplomatische Agenten ihre Dezpeschen aus Zeitungen und Stadtgesprächen zusammenstoppeln, und ihre politische Frau-Baserei mit gravitätischem Tone ihren allerhöchsten Behörden verkünden. — Schon Cauningsagte, die besten Kundschafter in Frankreich, die man in Engsland halten kann, sind die Pariser Zeitungen.

# 34. Frechheit der Preffe.

"Du bringst auf Preffreiheit? Recht gut. Nur frage ich bich, wurdest bu fie auch bann verstatten, wenn bein von dir gekranktes, hulfloses Weib, bein von dir tyrannisirtes Gesinde, bein hingehaltener Glaubiger, und vor allen Dingen ber Mann anfangen wollte von dir drucken zu laffen, der durch seine hohere Ginsicht bich, mit beinem ganzen Compis

latorwefen, vielleicht burch einen Federftrich in Staub vers wandeln tonnte?"

So fragt Lichtenberg (verm. Schriften. V. S. 530.) und erwartet zur Antwort ein: "Rein!"

Ich hatre ihm entgegenfragen mbgen: "Murdest du lieber gewissenlose Menschen, Diebe, Betrüger und Giftmischer zu Gesetzgebern machen, ale ehrliche Leute? Wurdest du lieber Schändlichkeiten und Verbrechen an einem Menschen oder an Boltern begangen, verheimlichen helsen, oder der verdienten Strafe ausliefern? Mögtest du lieber zu Gunften der Brustalität, oder der Sittlichkeit Staatsanstalten treffen? — Ich wette, Lichtenberg murde: "Rein!" gerufen haben.

Was fruchtet beun alle Polizei, wenn sie die Werke der Finsterniß nicht erblicken kann? Was denn alle Religion, in der die Mehrheit der Menschen nur aus Furcht vor der Solle nicht sundigt, und wenn sie diese Furcht verloren hat, sich im Dunkeln Alles erlaubt? Waren unsere Sauser alle durchsichztig von Glas erbaut, wir wurden die Salfte weniger Schandzthaten unter uns finden. Die Preffreiheit macht das Mauerzwerk durchsichtig. Die nachtliche Straßenbeleuchtung stellt in den Gassen großer Städte die Sicherheit derselben am besten her.

Es ließe sich vielleicht unschwer beweisen, daß die Ausschweifungen und Nachtheile der Preffreiheit nichts, als
die strafenden Folgen des ihr vorangegangenen Preszwanges
und der durch ihn erzeugten Berbildung und Unwissenheit sind.
Entstände urplötzlich Preffreiheit in der Turtei, das menschliche Gehirn wurde die ungeheuersten Narrheiten und die schamlosesten Phbeleien zur Welt bringen. hatte doch sogar in Amerita die ganzliche Befreiung der Presse im Umfang-unangenehme Wirkungen, wenn auch erträgliche und vorübergehende, hervorgebracht. Und wir Alle wissen wohl, welche Schändlichteiten in Frankreich die vom Zwange des Ministerial-Despotismus und der bischbstichen Aussicht befreite Presse gebar.

Auch in ber Geisterwelt wuchert bas Unfraut am meiften auf vernachlässigtem und verwilbertem Boben.

Bie aber laft fich ein Bolf zu feiner Bollendung anebils ben, ohne Freiheit? und wie laft fich dem bildungslosen die Freiheit geben, ohne daß es dieselbe migbraucht? Das ift die Schwierigkeit, die uns hulflos im Birkel herumtreibt; das die Aufgabe, die nie ganz und gewiß immer schwerer zu lbsen ift, je langer die Lbsung verschoben wird.

"Man tonnte die Preffreiheit vielleicht stufenweis, nach und nach gestatten; " — allein das Schlimme ift, daß sich die Wahrheiten, die bekannt gemacht werden durfen, nicht nach Graden, wie Warme und Kalte, abmessen laffen. Die Wahrheit ist entweder ganz da oder gar nicht.

"Bieles ließe sich dazu wohl durch Verallgemeinerung und Beredlung des bffentlichen Unterrichts und mehr noch durch eine Berwaltung der bffentlichen Angelegenheiten vorberreiten, die im Stande ware, surchtlos der redlichen Prüfung, wie der Verläumdung entgegen zu schauen." — Aber verwechs sein wir nicht hier wieder Wirfung mit Ursach? Segen wir da nicht, als Vorbereitung zur Preffreiheit voraus, was nach allen Erfahrungen in der Regel erst ihre thstlichste Frucht ist? Was die Mangelhaftigkeit jeder Censur, was die Unnibglichsteit demonstrirt, einen übermenschlich unbefaugenen, allwissens den Censor zu sinden, das verbietet und auch jede Hoffnung, auf solchem Wege Preffreiheit ohne Nisbrauch zu gewinnen.

Einen Augenblick gab es freilich auch für die Preffe, in der sich ihr Segen, ohne ihren Fluch finden ließ; — einen Augenblick gibt es bei jedem neuaufgefundenen Entwickelunges weg des meuschlichen Geistes, in welchem die Abwege am gewöhnlichsten und leichtesten vermieden werden, — es ift der erste Augenblick. Hatte man bei Ersindung der Presse, die ihrer Bollommenheit nur langsam entgegenging, und sich nur allmählig von Land zu Land fortpflanzte, sie ungestört sich selbst überlassen, so wirde sie das Licht eben so allmählig verbreitet haben. In ihrer Schwäche lag das natürliche Mitstel gegen jeden Wisbrauch. Erst die unterdrückte Kraft wird eine bösartige.

Der Augenblick ist verloren, und, wie jeder verlorne, für immer. Um den Genius in seiner Wiege schlang der eis fersuchtige Eigennutz, dem in ihm sein Ueberwinder ahnete, Retten; ja er wurde ihn lieber noch getödtet haben, wenn, was vom Geist stammet, nicht unsterblich ware, wie der Geist selber.

Nun ist der Genius nicht mehr, wie einst, ein schüchters nes Gbrterkind, das seine Rrafte anwenden lernt, indem es sie übt; — ein gesesselter Riese ist er, in dessen Brust jeder erstickte Seufzer zum Gelübde des Hasses wird; der nur den Augenblick der Befreiung und der Rache erwartet, um zuns dend und leuchtend die Strahlen der Wahrheit unter seine seindlichen Wächter zu schlendern. Nehmen wir neben der Wohlthat auch das Uebel mit Ergebung an, denn es ist ein unvermeibliches; nehmen wir es bald an, denn jeder Ausschub vergrößert es. Was sind England und Nordamerika im Licht der Pressreiheit geworden; was Italien, was das Volk der pyrendischen Halbinsel ohne dies Licht!

Aber fast scheint es, als sen es ein ewiges Geschick, baß noch immer die Wahrheit, wie einst Minerva aus des Gottes Stirne, geruftet in's Leben treten solle; und noch immer wissen die Sterblichen nicht, ist es die Weisheit, ist es die Gewalt, die ihnen im Waffenklange erscheint?

#### 35. Ein Wort von Mirabeau.

Les nations, sagte Mirabeau: prosperent et savancent, malgre leurs gouvernements. Die Bolfer gesteichen und schreiten fort, trot ihren Regierungen, und — hatte er zusetzen sollen, — die Regierungen, sich selber zum Trotz, gleichfalls! Man vergleiche nur die Berordnungen und Schopfungen oder Ansichten alterer Regierungen in Frankreich und England, oder Destreich und Preußen mit den heutigen; aber auch die reichern Zustande dieser Staaten im Berhaltniß mit ihren ehemaligen! Welche Unterschiede!

Es ift laderliche Citelleit, wenn spatere Regierungen, fich einbilden, oder gern fagen laffen, ihrer hobern Weissheit, welche die der frühern verdunkele, hatten allein die Rastionen den jetzigen Fortschritt zu danken. Noch lacherlicher aber ist's, wenn die nämlichen Leute, welche solche Schmeicheleien nicht ungern horen, am ängstlichsten und eifrigsten dabei den Fortschritten und Neuerungen entgegenstreben. Es sind schlechte Reiter, die für gute gelten mochten, obgleich das Pferd unter ihnen zu schnell läuft, wie wohl sie es zurückalten, immer und immer in Seelenangst, es gehe mit ihnen durch.

Gewisse Wahrheiten, gewisse Wünsche und Bedürfnisse im Bolt, genießen vieler Orten hochstens die Gnade, die zu gewissen Zeiten sonst in Rom den Regern zu Theil wurde. Starb ein Papst, so bssuete man alle Gefängnisse und ließ die Berbrecher ziehen. Nur die Reger, nachdem sie kaum über die Schwellen der Kerker getreten waren sing man wieder ein, um sie in dieselben zurückzusschlen. — So die Wahrheisten und Bernunftrechte. In der Stunde der Todesnoth gestatten ihnen die Müchtigen der Erde, in die Welt zu treten, aber kaum ist jene vorbei, so schieden sie alle ihre Sbirren aus, um die gefährlichen wieder einzusangen.

#### 36. 3 apan.

Einige Bblter Afiens standen langst schon in Gewerbe und Kunst weit über und, als wir in unserm abendlandischen Europa noch ziemlich arme, unbeholfene Barbaren waren. Daß wir und nun so schnell über sie hinausschwangen ist nicht die Birkung höherer Geisteskräfte, die und eigen wären, oder einer besondern himmelsgunst, die und zum auserwähleten Bolt Gottes machte, sondern offenbar einer Portion gezsellschaftlicher Freiheit, die theils Nachlaß unserer nordischen Stammoäter, theils Bedürsniß durch Boden und Elima ist. Der am wenigsten beachtete Theil dieser Freiheit war lange Zeit die des Gedankens; und eben durch sie übersingelten wir auf den Fittigen der Wissenschaft, alle Aunst und Nacht

Aftens. Bei uns ift tein Stillftand mehr zu erzwingen; aber jene civilifirtern Bolter des Morgenlandes, bei all' ihrem materiellen Bohlftand, laufen Gefahr, selbst die Früchte ihrer schon erstiegenen Cultur-Sobie wieder einzubußen. Sie stehen am Ende ihrer Welt, wo sie nicht weiter konnen, wo Alles mit Finsterniß verrammelt ist, weil ihnen der Aufschwung des Gedankens fehlt; weil sie von ihnen erreichte Stufe der Civilisation als die hochste und lette ausehen.

Und doch wird der freie Aufschwung des Gedankens selbst in manchem europäischen Staate gefürchtet und gehaßt. Man will die Rationen bis zum Genuß des materiellen Wohlstans des gelangen lassen, aber nicht weiter, und begreift nicht, daß dieser das Werk des Gedankens ist, und nur durch ihn gesteigert werden kann. Es bedarf nur eines Blicks auf dasz jenige Bolk, welches gemach schon wieder in Barbarei und Armuth zurückehrt, nachdem es schon sehr hoch stand, um sich zu überzeugen, daß anhaltende Vervollkommnerung den Nationen zu ihrem Wohlseyn nothwendig sey.

Nicht von China ift bier die Rede, bem Ideale Lubs migs XV., wo die Prügelhierarchie, nun icon feit Jahrhuuberten, im ruhigen Befit aller hintertheile bes Bolts, vom erften Mandorin bis jum Bettler binab, ihr patriarchalisches Bormundichafterecht ausubt; wo unter bem mildeften Simmel und auf einem gesegneten Boden, Deft und Dunger, Aufruhr und friedliche Eroberungen mit einander abwechseln, mabrend in ereigniflofen Beiten, neben gludfeliger Stille, auch Berwefung bes Grabes auf bem ", nimmlischen Reiche" ruht. Gine folde Urt von Gefittung mochte boch unfern Liebhabern ber Stabilitat, nugeachtet bes Thee's und Porzellans, ber Feuerwerfe und Riosten, gar ju niedrig vortommen. Allein einen Schritt weiter finden wir ein Bolf, welches mahrscheinlich die großte Daffe materiellen Boblftandes gewonnen bat, die, ohne freigelaffenen Bang des Bedantens, unter bem Scepter Despotisch einfaltiger Regierungs, und Priefterschafts: Grundfage ju erreichen fenn mag. Das ift in Japan.

Thunberg, ber Japan erft vor 50 Jahren fah, vergleicht es mit ben bestangebauten Provinzen der Riederlande. Ueberall bie geschickteste Benutung bes Bobens, wie weber in Deutschland noch Franfreich bamals; nirgends Bettelei. ober aufferft felten; portreffliche Polizeianstalten, aber nirgends geheime, fie find nur fur bffentliche Bequemlichkeit und Gichers Bon wie vielen Staaten unfere Belttbeils beit berechnet. tounen wir foviel ruhmen? - Die Rinderzucht ift bort Die fanftefte von der Belt, ohne Schimpfen, ohne hartes Schlagen und boch die erfolgreichfte. Das Bolt ift gaftfrei, großmuthig, rechtlich, magig, reinlich. Die Japaner verachten Die Sollander wegen ihrer Robbeit, mit der fie Die Stlaven behandeln. Man verabichent bas Cflavenwefen in Japan. Die offentliche Gerechtigfeit foll mufterhaft fenn. Gine ges wiffe Gleichheit, vom Raifer bis jum armften Dann binab, wird icon burch die Allen gleiche Lebensart und Rleidung be-Gegen Beamten : Despoterei ift burch ben Bechfel der Oberbeamten und durch die von ihnen am Schluß der Berwaltung abzulegende Rechenschaft geforgt. Die Abnaben find magig; es bestehen teine fur ben Sandel in Junern; fehr geringe fur ben auslandischen. Es herricht volle Bewerbofreiheit. Die Regierungoform ift eine unbefdyranfte Monarchie, aber burd Klugheit gemäßigt. Man weiß nichts von ber Glangfucht und Prunterei bes Sofes. Der Raiser ift feinem Sofe fast unfichtbar; wenige Leute wiffen fogar nur feinen Namen. - Gelbft in ihrem Aberglauben find fie gefcheidter, als die Europaer im Befit der erhabenbften Religion. Es gibt ber Secten ungahlige in Japan; folche, die an Unsterblichkeit glauben, andere die fie laugnen; folche die viele, andere die feine Gotter anbeten. Ihr geiftliches Dberbaupt ift ber Schutgherr aller Diefer Glaubenspartheien, recht im Sinne eines bobern, aber alle mit gleicher Suld maltenben Die Japaner haben nur eine einzige Religion aus ihrem Lande verbannt; nur gegen eine einzige gewulthet, weil fie bie einzige undulbfame mar, - bie Religion ber Jefuiten.

Alles, was ber aufmerksame schwebische Naturforscher in Japan beobachtet hat, beweißt, daß bies Bolk allerdings noch ist in der Cultur höher steht, besonders was das bargerliche Bohlseyn und den sogenannten materiellen Bohlstand betrifft, als irgend ein anderes Bolk in Europa. Es ist daher auch gar nicht des Erstaunens werth, daß sie uns Ansbern, wie tief unter ihnen stehende Barbaren ansehen, die ihnen nur Unfrieden, Rohheiten und Laster in's Land bringen können; daß sie, ihres Friedens Willen, mit uns nichts zu schaffen haben wollen, uns von ihren Sasen und Kusten geradezu abweisen, wie den russischen Kapitan Krusenstern.

Aber wie jest die Japaner sind, sind sie auch schon früher gewesen. Sie haben, wenn auch mit größerm Recht, als unsere stadilitätössüchtigen Männer, den festen Glauben, weiter konne und solle man nicht schreiten. Das "man folle nicht" gehört eigentlich und Europäern an; das "man konne nicht", den Japanern. Die hohe Meinung von der Vollskommenheit ihres den Göttern entstammenden Geschlechts macht sie, scheint es, zu allen kunstigen Fortschritten unsähig. In ihrer Vorwelt mangelt die Geschichte Judas, Indiens, Persiens, Aegyptens, Griechenlands und Roms. Sie stehen an der Gränze ihres Wissens und Konnens, und sehen vor sich die Finsternis des Unmbglichen. Sie ruhen; sie erschlafzsen; sie gehen in geistige Versumpfungen ein; halten sich noch eine Zeit lang vermittelst der Schwimmblasen der Gewohnheit oben auf, die das Verderben sie unansbleiblich übermannt.

So lange die Europäer, mit welchen fie bekannt wurden, fo tief unter ihnen standen, war ihre stolze Einbildung von sich selbst, vielleicht ihr Glid. Aber im Angesicht einer sich zu höhern Stufen des Bolksgluds aufschwingenden Menscheit, werden sie schon durch ihr blosses beharren auf der einz genommenen Stelle, tiefer sinken.

# 37. Meinungen töbten laffen.

Ich tenne Regierungen, die heut nicht klüger sind, als Antiochius Epiphanes von Sprien, oder Diocletian, von denen jener die mosaische, dieser die christliche Religion mit gerichts lichem Zwang, mit Kerkern, mit Absetzung der Bekenner von ihren Memtern, mit Todesstrafen und Wassengewalt vernichten wollten. Jede Verfolgung der Meinungen verbreitet die neu auffommenden stärker, und blaft die halberloschene Glut der veralteten wieder zu auslodernden Flammen an. Nirgends sind brutale, oder wenn man lieber will, materielle Gewalts mittel übler angewandt, als gegen Gedanken und Ueberzeus gungen, theologische oder politische, der Menschen.

Nach ben Lettres on the state of christianity in Cast-Indies vom Abbe Dubois, ber 32 Jahre in Offindien ges lebt hat, ift es eine ausgemachte Thatfache, bag, seit die Regierung, in ber menfchenfreundlichften Abficht, burch alle Mittel versuchte, die graufame Uebung abzuschaffen, nach welcher fich die Wittmen der Sindu's mit ihren verftorbenen Mannern verbrannten, biefe grafflichen Ereigniffe viel haufiger geworden find. "Ich habe Bergeichniffe ber Schlachtopfer biefes Aberglaubens gefeben," fagt Abbe Dubois: "und mich überzeugt, daß in den Begirfen von Calcutta und Benares ihre Anzahl izt weit größer ift, als sie es vor 12 Jahren gewesen, ba fich noch Riemand ben Gebrauchen ber Bindu's widerfest hatte. Die man aber ohne Schonung die tief eingewurzelten Vorurtheile angriff, fab man die Wuth bes Fanatismus fich verdoppeln; und als man anfing bie thbrichten Uebungen, welche Religion und gange ber Beit ges beiligt hatten, in Schriften lacherlich zu machen, ba flammte ber Gifer ber Sindu's heftiger auf und nahm ben Charafter einer unbezwingbaren Bartnactigfeit an."

#### 38. Die Jurn.

Das Recht ift ewig gut; aber bas Gefet ift ewig mangelhaft. Das menschliche Geset macht nur fur einzelne,

gegebene Balle, bas Rechte; macht bas Unendliche jum Endlichen, bas Ewige zu bem filr eine Beit gultigen.

Den unvermeidlichen Mangeln der Gefetgebung abzuhels fen, hat England die Jury. Die geistvollften Rechtegelehreten aller Nationen anerkennen ihren hoben Werth. Die Jury ift eine negative Gefetgebung.

Die beste positive Gesetzebung ift schon badurch mangels haft und verderbenvoll, daß sie in starrer Unbeweglichkeit in einer Welt von Menschen und Verhältnissen hingestellt wird, die keinen Augenblick die nämlichen sind. Jeder Fall und jeder Augenblick ist ein anderer; jedes Gesetz aber ist nur für einen Fall und einen Augenblick berechnet; — eine Wahrs heit, aus der es klar wird, daß der Nutzen jedes Gesetzes, seiner Natur gemäs, nur für einen so beschränkten Kreis, als Zeit und Fall ist, für die es gegeben wurde, stattsinden kann, während seine Nachtheile gerade so unzählig sind, als die Wenge anderer Fälle und Zeitverhältnisse ist.

Bon ber Ungerechtigkeit folcher Gefetze, die ihr Zeitalter schon überlebten, und bennoch ben folgenden Geschlechtern aufgedrungen werden, ift hier nicht einmal Rede. Jedermann ist davon überzeugt. Liegt es denn aber nicht am Tage, daß bieses Uebel veralteter Gesetze nur ein einzelnes, und in seiner Größe und Grellheit anschaulicheres Beispiel des allgemeinen Nachtheils abgibt, der in der Beschaffenheit jedes Gesetzes schon an sich enthalten ift? Die Anwendung eines Gesetzes von gestern, kann heute, in einem seiner Absicht fremden Falle, die schreiendste Ungerechtigkeit senn. Wir brauchen keineswegs bis in die Zeiten Justinian's hinaufzusteigen, um uns von den Gesahren eines Bandes zu überzeugen, daß die Gerechtigkeit leiten und gangeln soll, und ihr in jedem Augenblick zur Schlinge wird.

Bo die zahlreichsten, die speciellften Gesetze in einem Staate bestehen, leben die ehrlichen Leute, ftreng genommen, schon in einem Zustande wirklicher Gesetzlosigkeit, weil, sie mogen Kläger oder Beklagte seyn, die Gesetze nicht auf ihre

Falle paffen, folglich fur fie nicht gelten. So wenige, so einfache, so umfassende, gleichsam in allgemeine Grundsage übergehende Gesetze als möglich, verrathen offenbar schon ein Streben nach dem kleinsten Uebel. Und der Borzug, den man in vielen Fallen, den Schiedsgerichten vor bestehenden Tribunalen gibt und geben muß, beurkundet das Bedurfniß ber Geschwornengerichte zur Gerechtigkeitspflege.

In einem Lande, wo die Jury besteht, wie in England, darf teine Modiscirung des Gesetzes durch Auslegung statts sinden. Denn durch die Jury ift schon ein Mittel gegen das größere Uebel des Gesetzes an die hand gegeben, und man bedarf der modiscirenden Willfuhr zu diesem Zwecke nicht. Ueberall, wo jenes bessere Mittel nicht vorhanden ist, mag vielleicht dies schlechtere unentbehrlich seyn.

Es ist mit dem Recht, wie mit der Gesundheit des Menschen. Es ist eine unendliche Mannigfaltigkeir von Bersletzungsarten beider nicht nur möglich, sondern wirklich. Was wurden wir von einem Staate denken, der für alle Arankheitst fälle bestimmte Arzneien, und ihre Quantität und Qualität für alle Aranken, ohne Unterschied ihres Alters, ihrer Constitution, ihrer Lebensart u. s. w. gesetzlich gebieten wurde. Der Arzt ist die wahre Jury am Arankenbett; die Jury der Arzt in der Justippsiege.

Nach bem Zeitpunkt, da die Gottesurtheile in der abendländischen Christenheit abgeschafft wurden, trat überall nur in England nicht, die Folter an die Stelle jener unges schlachten Beweismittel im Untersuchungsprozesse. Allerdings, die Ordalien waren nicht bestere, nicht schlechtere Mittel, als die Jolterbanke, aber sie beruhten doch wenigstens auf bem Grunde einer abergläubigen Religibsität; man stellte die Sache Gott anheim. Und noch mehr: die gerichtlichen Prüfungen der Schuld und Unschuld waren bffentlich vor allem Bolt. Mit der Folter, diesem Wertzeuge der Dummheit, wie der Bosheit, verband sich zugleich aber ein neues Uchel; Einsichstung neuer Gerichtsverfassung, fremder Rechte, und —

Seimlichkeiten ber Juftigpflege, Die ber geheimen Polizei altere Schwefter ift.

Wißten wir auch sonst nichts von der nur im Element der Deffentlichkeit gedeihenden Gerichtsverfassung, der Jury, als daß sie vor dem Sultanismus der Rabinetsjustiz, vor dem Gerichtsdespotismus leidenschaftlicher oder seiler Tribus nale schirmt; — wüßten wir auch sonst nichts von der geheismen Justiz, als daß sie lange Jahrhunderte hindurch, in einem ganzen Welttheile, die gräßlichsten aller Gefahren über dem Haupte auch der Unschuldigsten schweben ließ: so würde dies allein schon hinreichen, um und jene verehren zu lassen, und diese dem Abscheu zu weihen, den sie erwirkt hat.

# 39. Birmanen und beutsche Professoren.

Der Stifter des Reiches der Birmanen, Alompra (ber im J. 1760 starb), beschräufte sich, nach dem Berichte engslischer Reisenden, z. B. des Majors Symes, nicht blos darauf, die Gerichtshofe bei seinem barbarischen Bolke besser zu organisiren, und die Gewalt der Richter zu beschränken, sondern um die Psiege der Gerechtigkeit vollkommen zu sichern, sührte ihn sein natürlicher Berstand auf das natürlichste Mitstel, welches am Ende jedes andere Gute schafft und jeder Berschlechterung am kräftigsten vorbeugt. Alle Prozesse an den Gerichtshofen der Birmanen wurden vor den Augen des Bolks verhandelt.

Das that vor 80 ober 90 Jahren schon ein birmanischer Bauer, benn das war Alompra, ehe er, als Befreier seines Baterlandes, den Thron bestieg; er that es, ohne von britisschen oder franzbsischen Justizverfassungen zu wissen; er that es, ein denkender Barbar, unter Barbaren der Halbinscl jensseits des Ganges. Und beute noch gibt es deutsche Prosessioren, die vor eitel Gelahrtheit sich nicht von den Bortheislen der diffentlichen Justiz aberzeugen konnen, und in ihren Compendien und Auditorien die Borzüge der geheimen Rechtespsiege in Schutz nehmen.

### 40. Un verbaute 3 deen.

"Die Zeiten find nicht reif! Und Ideen, die die Mensichen nicht verdauen tonnen, schaden ihnen!" Das hor' ich oft.

Ich bin nun einmal ein ftarker Teleolog und frage gern bei allem nach dem "Warum?" und "Bozu?" — Warum gestattet die gottliche Weltordnung auch Ideen, die nicht von Jedermann verdaut werden? Sie gibt doch sonst nichts ganz Uebersufssiges und schlechthin Unnutges.

Es ift vielleicht mit ben unverbauten Gebanken in ben Ropfen der Menichen, wie mit bem unverdauten Saamen der Pflanzen im Magen vieler Abgel, die im Plane der Borfebung eins ber wirksamften Mittel gur Berbreitung ber Begetation find. Manche Roufe, wie manche Thiermagen, icheis nen bestimmt, nicht Babrbeiten ober Gamereien ju verbauen, fondern fie eben unverdaut weiter zu geben. Bielleicht ift teine einzige große Bahrheit vorhanden, die einmal fruchtbar wurde, welche nicht lange vorher ichon in den Rovfen ber Menfchen unverdaubar herumgeworfen wurde, ohne daß man wußte, wozu fie irgend in ber Welt tauge. Man tragt fic noch heut mit mancher biefer Art herum und gibt fie weiter; baugt ein "Wenn ober Aber, ober Bielleicht" baran, bis obnbemertt bas harte Saatforn erweicht, enthulfet und julett, wenn- auch fehr fvat, auffeimt. Bie viele Millionen Saas menkbrner folafen ftill unter ber Erbe, bis Licht und Barme tommen! - Schlagt ben finitern Balb ab, und es fleigt fogleich eine gang andere Welt frifcher Pflanzen aus bem Boden.

## 41. Die Befellichaft im Staatszwinger.

Man wird bei allen Nationen, die ein Kaftenwesen hatten, die in scharf geschiednen Standen von einander gesondert waren, die inner festen Schranken eingeschachtet lebten, bemerken, daß der Gang ihrer Civilisation trager war; daß sie hinter den übrigen Allen zurud blieben. Ich konnte hier nur an die Aegypter und hindu's erinnern; aber auch, statt an Afrikaner

und Mfaten, an europäische Nationen. Wie anders war der Gang der Eugländer, der Frauzosen, der Nordamerikaner; — wie anders der Gang unter den Bolkerschaften Deutschlands, im gleichen Berhältniß wie Ritters, Pfaffens, Nährs und Wehrs und Lehrstand, Zunftwesen, Leibeigenschaft nach und nach die scharfen Gränzlinien gegen einander verloren!

Es muß freie Bewegung, freie Mischung, Wechsel und Beranderung im Leben, im Umgang, in der Umgebung, im ganzen Staat seyn, wenn ein Bolt gedeihen soll. Der Mensch versauert, wenu er immer und ewig das Gleiche sieht, hat, thut, und dem kein Eude weiß. Er wird Gewohnheitsthier. Wie der einzelne Mensch, so ein Bolt, in seine unabänders lichen Klassens, Ständes, Rangs und Geschäfts-Abtheilungen in seinem Innern von einander abgesperrt. Der Mensch, wie ein Bolt, in immer neuen Umgebungen, neuen Aussichten, neuen Berührungen, wird auch täglich ein neuer, ein geistig erregterer, ein tauglicherer Mensch.

Unter den nach Botany=Bai Verwiesenen wiederholt sich in unsern Tagen eine Erscheinung, die wir vor 100 Jahren an dergleichen Personen in Amerika zu bemerken Gelegenheit hatten. Weiber, die in Europa Lüderlichkeithe oder Alsterb=wegen lange unfruchtbar waren, werden nach einer
kurzen Zeit dort wieder fruchtbar. Eben so bekannt ift
eine ähnliche Regeneration besserer Gesinnungen bei solchen
Personen, die in ihren europäischen Verhältnissen schon lange
unwerth waren, und, in neuen Berührungen, gleichsam aus
sich selbst und über sich selbst hervorgingen.

#### 42. Augenfehler.

Einer von den politischen Badauds in Paris, der ist noch eine nicht unbedeutende Stelle einnimmt, warnte mich und, ich will glauben, recht wohlmennend, vor Umgang mit dem geistvollen Delsner. Diesem weder an Talenten noch Ginssichten gewachsen, hielt er ihn ganz treuherzig für einen Spion. — "D, in dessen Gesellschaft muß man sich die Tas

schen zuhalten!" sagte er mir. — Er fürchtete ben edeln und scharssüngen Deutschen, wie sich Kinder fürchten, wenn sie Jemanden versteckt glauben, und ihn daher nicht sehen; oder wie Erwachsene vor Allem, was sie nicht begreisen und überssehen kbunen, bedenklich und furchtsam werden. Geistige Rurzsichtigkeit macht argwöhnisch, wie körperliche; macht den Fehler des Auges zum gefährlichen Fehler des Gegenstandes. Daher ohne Zweisel auch die Bangigkeit der unwissenden Menge vor Neuerungen, selbst vor den wohlthätigsten; die Scheue der an Dämmerung gewohnten Augen vor dem Licht; die Furcht der Gläubigen vor der gefahrbringenden Vernunst; der Verdacht, welchen der einmal durch Sewohnheit Dressütze gegen die Einfälle seines eignen gesunden Verstandes hegt.

#### 43. Malthus und feine Jünger.

Solche Dachstuben = Weisheit nennen sie politische Detos nomie; und damit wollen sie die franke Welt kuriren! Sie sperren den Gewerbsteiß, legen weite Landstrecken in die todte Hand der Majorate, Fideicommisse und Albster, füttern den Ueberfluß mit Ueberfluß, und speisen die Armuth mit moralisschen Lehren ab. Dann schreien sie über die traurigen Wirzkungen der Uebervolkerung. Und welche Heilmittel empfehlen sie? Sie predigen: man musse der Selustigkeit wehren. Malthus meynt, das verzehrende Feuer der Sinnlichkeit mit guten Lehren besprechen und bannen zu konnen. Und seine gländigen Jünger seh' ich auf den Banten der Gesetzgeber, wo sie zierliche Reden halten, um sich applaudiren zu lassen.

Und wem empfehlen sie diese Enthaltsamkeit, zu beren Sobe der Fanatismus selbst sich zu oft nur um den Preis des Wahnsinns hinaufzukampfen vermochte? — Dem gemeis nen Mann, der Menge des durftigen Bolkes, die oft ein Dritttheil der Laudesbewohner ausmacht; jener Menge, der zwischen dem unentbehrlichsten Lebensbedarf, und der erschbz pfenden Anstrengung um Erwerb von Mitteln, ihn zu befries digen, selten ein Augenblick zum Rachdenken übrig bleibt.

Diese Menge foll raisonniren wie Malthus, und leben wie ber beilige Vachanius. Sie foll es, gebieten die Berren: fie foll fich von den mahren Grundfaten der politischen Detos nomie burchdrungen fublen; fie foll in vernunftiger Berudfichtigung bes 3medes einer gutgeordneten gandeshaushaltung und im ehrerbietigen Schweigen vor bem fategorischen Imperatip ber Pflicht, ben eiteln Schrei ber Begier überbbren: ben Areuden des ehelichen Lebens und ber Baters und Duts terschaft entsagen, ju welchen bie Ratur fie ruft; bem einzigen Genuffe entfagen, von welchem fie teine birecten ober indirecs ten Steuern gablen muß, mabrend bem privilegirten, begunftigten Mitgliede ber Gesellschaft, trot allem Aufwande von Erziehung und Unterricht, fein fpbaritifcher Luxus nicht übel behagt, und feine Ausschweifungen felbit, als liebensmurbige Schwächen ericheinen.

Es mahnt mich das an den karmen, welchen die Bischofslichen in England gegen den armen Lancaster erhoben, weil er den Fleiß seiner Schulfnaben durch Ehrgefühl wecken, ihnen kleine Ehrenzeichen austheilte, Sie sollten nicht durch so uns eble Mittel geleitet, sondern aus reinen Motiven fleißiger werden. Die kleinen Jungen sollten es, während die großen von einem Ende Europa's bis zum andern, die Buntscheckigs keit des Kaleidostops mit ihren decorirten Rocken zu Schans ben machen.

Gothe fagt eine tiefe Bahrheit: "Es gibt eine Art des Menschenhasses, die keine Krankheit der Galle, noch der Ginsbildung, sondern eine Schwermuth der Bernunft ist." Ich fihl' es, sie überfällt mich oft. Wie kann man auch den Quergeist der Berthierung unsers Geschlechts lieben? Wie sich auch nur daran gewöhnen?

# 44. Der leidende Gehorfam.

Richts hat die niebern Stande fo flug gemacht, als die Mube, welche fich die hobern gegeben haben, ihnen zu em= pfeblen, unwiffend und dumm zu bleiben. Denn wie unwiffend

fie auch immer fenn mogten, mußten fie fich boch neugierig fragen: "warum follen wir's bleiben, warum wollen fie's nicht fenn?"

Eine ehrliche und vernunftige Untwort ließ fich barauf nicht wohl geben. Dan erflarte also von oben berab in Referipten und Edicten einfach gebietend: "Go ift's unfer anas biger Wille," was bei ben Abmern sie volo, sie jubeo, und bei den Krangofen tel est notre bon plaisir geheißen murde. Dber man ließ die untern Unterrichtsanstalten verftummeln, eber verfaumen; ober erschwerte die Benugung berfelben fur bie unbemitteltere Jugend. Mur in einer einzigen landesfürfts lichen Berordnung, die den Unterricht der Geschichte und Statistit fur Garnifonschulen ber Soldaten verbietet, fand ich bie Abficht bavon troden ausgesprochen. Man wollte. ber gemeine Mann follte gemeiner Geift bleiben. Die Drb nung bes Staats verlange bied. Diemit mar alfo bas freimuthige Geständniß abgelegt; die Ordnungen Gottes in ber Ratur widersprechen benen unfere Staate. Es fommt nicht auf Tugend ober Neigung, ober auf vom himmel ertheilte Talente bes Menschen an, ber Menschheit ober bem Baterlande merthvoll zu werben, fondern unfere Gefete, wenn fie bies geftatten wollen. Als Ermägungsgrund war auch angeführt: wie ber Zeitgeift an fich ichon bas unmaßige Stres ben ber niedern Staude in die Befugniffe ber bobern einzuruden, befordere; und wiffenschaftliche Unregung dem gemeis nen Rrieger Beruf und Lage verleiben muffe. Denn bas Dochfte, mas einen folchen erwarte, fen bie Stelle eines gelde webels, wozu Lefen, Schreiben und Rechnen genuge. -Dan ging fogar, auch in Rudficht des Unterrichts fur die Jugend ber bobern Stande, fo weit, bag man auch Dicfen beschräntte und anbefahl, mas die funftigen Civil= und Di= litarbeamten tunftig miffen, und mas fie nicht miffen, erfahren und nicht erfahren, behaupten und nicht bebanvten follten.

Gerade biefe midernaturliche Staatsfunftelel mußte bem gefunden Menfchenverstand ber Unterthanen lacherlich werben, ibnen die bobern Stande verhaft machen, und das volle Begentheil von dem wirken , mas man bezweckt batte. Baren Die Schulen ju fchlecht, bielt man Privatlebrer. Ronnte man biefe nicht halten, las man Bucher, wenigstens Beitschriften, allerwenigstens Beitungen. Burden diese unter bem Deffer ber fogenannten Cenfur in ihren Thatfachen, verftummelt: fo verloren fie bas bffentliche Bertrauen, und ber Berluft beffels ben ward auch der des Butrauens auf die Regierungen. Schon Die naturliche Runction des Denfens, ju allem Gegebenen fic ben Gegensat bes Richtgegebenen, jum Regativen bas Doffs tive poraubilden, führte die Leute babin, ju bem, mas fie wiffen follten, fich beigufugen, mas fie eigentlich wiffen In den Unterthanen ward mehr Licht, ale die Die Wirfungen obern Staatsbehorden wußten, ober hatten. bavon find unauebleiblich. Gie werden nichts weniger beforbern, ale ben Untergang ber Staaten, ober ber Monarchien; aber ben Untergang jener wobernaturlichen Institutionen, welche ber Natur ber Dinge, welche ber gottlichen Weltordnung gu tropen magen.

Man predigte ehemals, und hin und wieber noch igt, ben leibenben Geborfam, ftatt jum fich feiner felbst bes wußten aktiven Gehorfam anzuregen, wie sich ein solcher z. B. herrlich im Aufstand ber beutschen Bolterschaften gegen Napoleon im Jahr 1814 offenbarte. Weil man das Natureliche und Gute nicht wollte, hat sich ber leibenbe Gehors sam izt schon in einen passiven Widerstand verwaudelt.

Man hat sehr Unrecht, die heutigen Institutionen mehres rer europäischen Staaten alt, und darum an sich schon ehrs wurdig, zu erklären. Sie sind von den ursprünglichen wesents lich abgewichen, die ihr Entstehen naturgemäs in den Bedürfs niffen ihres Zeitalters, in den Verhältnissen ihrer Civilisas tion sahen. Gerade deswegen fand man damals mehr aktis ven Gehorsam. In Italien, Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Solland u. f. w. hatte bas Bolk ein Stimmorgan. Man unterbruckte es allmählich.

Ihrem Berzog Wilhelm schrieb im I. 1485 bie Stadt Braunschweig: "Wir haben in Gnaden und alter Gewohnsheit, von Berrn zu herrn, bis auf diese Zeit gehabt, daß wo wir nicht mit rathen, also sollen wir auch nicht mit thaten. Der Grundsatz galt überall. Das englische No vote, no tax! ist nur eine Modification desselben.

Im Wandel der Welt, wo nichts bleibend ift, als die Beränderlichkeit, den Werth der Dinge nach ihrem Alterthum zu meffen, ist schon an sich Thorheit. Positive Gesetz, hers vorgegangen aus Zeitbedürfnissen, sind keine Naturgesetz, weil diese das Gepräge des Ewigen, sene nur das ihrer Zeit tragen. Die unwandelbare Heiligkeit und Wohlthätigkeit von senen wird, und ward immer, mehr aus Eigennutz, als Ueberzeugung vertheidigt. Darum war man gendthigt, in Ermangelung besserer Gründe, die Zuslucht zum Alterthum zu nehmen, ohne daran zu denken, daß das Alte unter neuen Verhältnissen und Umgebungen, und ausser Vereinbarkeit mit diesen, weder ein Neues sey, noch ein Altes in seiner alten Wirksamkeit, sondern Verwesetes zum Dungen für den Boden der Gegenwart.

Evnstantin ber Große war es, der den leibenden Gehorfam der Christen staatsklug in einen aktiven verswandelte. Als Symmachus (im J. 384) sich mit einer beredten Bittschrift zu Gunsten des alten heidnischen Götters glaubens an Raiser Balentinian II. wandte, legte auch Er ein großes Gewicht auf den Gedanken, daß doch nun einmal-die alte Religion die alte sey und Rom sich bei ihr wohl befunden habe. Aber die damaligen Neuerer, — izt heißen sie Kirchenväter, erwiederten mit Recht: durse sollen, so musse Grund gelten, so musse man zur Sitte der Vorfahren, selbst zu ihrer Sichelkost, umkehren.

Fur mich bleibt es eine der erfreulichsten und merkwurbigften Erscheinungen vom Fortschritt des bffentlichen Geiftes

in Europa, daß durch die Reden der franzbsischen Abvolaten in dem berüchtigten "Tendenzprozeß" zu Paris ein Festerstreit veranlaßt werden konnte, zwischen Arn. Dup in und Leo XII.; zwischen einem Privatmann, dem keine Macht zu Gebot steht, als die des Wortes, und dem unsehlbaren Glausbensvater der katholischen Christenheit, der noch vor Aurzem — oder wie lange ist's her? — den größten Fürsten nur abssprechende Entscheidungen, höchstens Flüche, entgegensetzte, und zwar mit Erfolg entgegensetzte. Dr. Dup in nahm von der Machtvollkommenheit auf dem Stuhl Petri wenig Notiz; ihm war es um eine ganz andere Heiligkeit, als die papstliche, um die des Rechts zu thun. — Die Anssatzt der rowischen Zeitung, in Sachen des Papstes contra Dupin, gehdren zu den köstlichsten Actenstücken der Zeits und Sittens Geschichte.

## 45. Sandel, Gewinn und Profit.

Der Sandel ift tein Spiel; obwohl vielmals heut zu Tage auch Spiel für Sandel angesehen wird. Es muß, was Einer im Sandel gewinnt, keineswegs von einem Andern verloren werden. Im Gegentheil besteht 3wed und Segen bes Sandels darin, daß er beide Theile, die ihn treiben, besteichert. Jeder gewinnt, was er braucht, gegen das hingeben bessen, was er leichter entbehren tann, oder ihm überflussig ift.

Raufleute treiben Sandel, nicht des Gewinnes wegen, ben er Allen bringt, sondern des Bortheils Willen, den er ihnen selbst abwirft; gleichwie Abvofaten die Gesetze auslegen, nicht um der Gerechtigkeit Willen, sondern ebenfalls zu ihrem eigenen Bortheile. Für diese Art von Gewinn mag die Beznennung Profit vorbehalten bleiben; es ist der Gewinn auf andrer Kosten.

Diefer Gewinn aber ift nichts weniger, als nothwendig mit dem Handel verknupft. Er ift nur der Zwed des Kauf= manns, nicht des Handels; nicht die Ausbeute des Bolker= verkehrs, sondern die Schlade, in der das edle, auszubeutende Metall vererzt ift, und unter unfern gegenwärtigen, unvolls tommenen Berhaltniffen erlangt wird.

Eben auf diese Bermechselung des Gewinns mit bem Profit beruht wohl jum Theil auch, und oft gang die Lehre von Sandelsbilangen und Prohibitiospstemen.

Der Sandel ift nur unter Bolfern eine Lotterie ohne Rieten; bei den Sandelsleuten bringt er fur fie auch der Riesten genug. — Er hat aber wohl eine hohere Bestimmung, als die einen bloßen Erwerbzweig fur Einzelne abzugeben.

#### 46. Mehlthau.

Biele Kinangmanner machen von den heilfamften Grunds fagen ber Nationalbkonomie eine fo feltfame Amwendung, und wahrscheinlich aus benfelben Grunden, wie bie jefuitischen Casuiften von den reinsten Grundsaben der Sittenlehre. Wahr ift's, daß die beschleunigte Circulation des Geldes und ber Erzeugniffe ben Boblitand mehrt. Statt ju dem Ende, burch Beseitigung ber hemmungen, die bem Rreislauf ber Producte und ihres Berthes entgegensteben, jenes Gefet zu erfallen, Monopole, Innungen, 3blle., Mauthen u. f. w. abzuthun: glaubt man burch ben Luxus der Sofe, Ribfter, Majorate. und mußige, ftehende Beere bas Bleiche ju erreichen. Die Geldvergeudungen von oben werden durch vermehrte Abgaben wieder von unten aufwarts gepumpt. Das ift Circulation! Statt burch ben Thau ber Freiheiten bas ausgesogene Land ju befruchten, laffen fie reichlich ben Dehlthau der Steuern über die durftigen Gewächse fallen.

#### 47. Berfehlter 3 wed.

Die hochfte Blute des romischen Rechts fallt in die Zeiten des tiefften Berfalls aller burgerlichen Freiheit, ins zweite und dritte Jahrhundert. Der größte Jurift, Papis niau, war des größten Tyrannen, Caracalla's, Prafectus Pratorio. Go verfanten, bei fortdauernder herrschaft des namlichen Rechts, die Werkzeuge des Despotismus, selbst die

Decurionen ber Municipien, ju jener namenlofen Berabwars bigung, bie felbst unter bie Anechtschaft erniedrigte. Man verurtheilte zulet fogar Berbrecher, sich zu Decurionen machen zu laffen, ernannte bazu Juden und Reter; uneheliche Kinder wurden legitim, wenn sie freiwillig biesen Stand erwählten.

Umsonst versichern und die begeisterten Lobredner jenes Rechts, wie Savigny und Andere, nicht dieses Recht an sich, seine willführliche, thrannische Anwendung nur sey an dem Unglud schuld gewesen. Die Gehaltlosigkeit einer Gessetzgebung wird nicht blos in dem Unglud, welches durch das Geses, sondern auch in dem dargethan, das ungeachtet seiner verursacht werden kann.

Auffallend fteht bem entgegen bas Bohlfenn bes englischen Bolts, bei ber mangelhafteften Gefeggebung und felbft Rechtspflege und namentlich bei bem abscheulichsten peinlichen Rechte, bas sich benten läßt.

Der Unterschied ift in beiden Fallen nur ber, daß die Romer, auch ohne ihr Gesetz unmbglich haben unglucklicher seyn tonnen; hingegen die Englander noch glucklicher seyn wurden, ohne ihr Gefetz.

Die Gesetze ber germanischen Bblterschaften waren Erzeugnisse ihrer Zeit, ihrer Sitte, ihrer Denkart; nur individuell ihnen selber angemessen. Das rbmische Recht hingegen eben seines allgemeinen, nirgends mehr einer besondern Bolksthumlichkeit entsprechenden Gepräges wegen, gelangte zu immer mehr verbreiteten Gultigkeit. Es sand überall Eingang, eben weil es nirgends einheimisch war; konnte überall vorkoms men, und überall fremd bleiben, und auf Alles angewandt werden, gerade weil es auf nichts besonders passe.

Ware das positive Geset, was es immer, um ein gutes zu seyn, doch nothwendig seyn sollte, eine treue Stimme der Regierungs = und Unterthanen Bedurfniffe jeder Zeit, so mußte sein Daseyn eben sowohl durch den allgemeinen Willen zu erhalten, als zu geben seyn. Aber nicht aus der Natur

bes Bolles, foubern aus der Runft des Gefetifinftlers hers vorgetreten, herricht es nicht durch eigne, überzeugende Ges walt, fondern durch Anwendung bes 3 manges.

Das positive Privatrecht soll, — wie thericht freilich auch ein solches Beginnen, wie thericht auch die Absicht sepn mag, ein ewig Mandelbares kinstlich verknörpeln und verknöchern zu wollen, es soll doch nur alle wirklich vorkommen de Falle des gesellschaftlichen Lebens regeln und bestimmen. — Die Strafgesetzgebung hingegen schafft nicht allein das Gesch sondern auch seinen Gegenstaud, nicht allein die Strafe, sondern auch — das Nerbrechen. So lange das Intresse der staatsthämlichen Gesellschaft noch ein anderes ist, als das Intresse einer menschlichen Gesellschaft, muß nothwendig die peinliche Gesetzgebung der Staaten eine andre seyn, als die des Gewissens, und in diesem Sinn ganz folgerichtig ist nicht das eine Strafe, was auf ein Verbrechen solgen soll, sondern umgekehrt, das ist ein Verbrechen, worauf eine Strafe gesetzt wird,

#### 48. Ebegefebe.

Die Barbarei des Mittelalters machte die Strenge in ben Shegesegen, die Erschwerung der Chescheidungen, notbig. Die Kirche heiligte in ihrer Art das Werk und brachte es auf unfre Zeiten. "Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht scheiden!" sagte sie. Man verstand darunter eben nicht, daß Gott unmittelbar alle Chen gestiftet habe, die z. B. auch aus Convenienz, wegen Rang, Familienstand, Vermbsgenbrücksichten u. s. w. geschlossen wurden: soudern die Versbindung durch den Priesterspruch am Altar, Dier stand der Priester im Namen Gottes selbst.

Ehen find und bleiben Verträge, wie Berträge andrer Art. Nur die Kirche machte ben Chevertrag unaufibblich, und ließ teine Scheidung zu, ausgenommen für Geld und politische Jutreffen ber Großen. Alles, was sich zu Gunften

für die größere Schwierigkeit der Scheidungen sagen läßt, beruht zulet auf die noch statthabende Rechtsungleichheit unter beiden Geschlechtern. Das Weib ist ewig unmundig, dienstbar, leidend, subordinirt durch die von Mannern gegebenen Gesetze erklart. Waren irgendwo in einem Lande die Weiber das startere Geschlecht, die Manner das schwächere: so wurden diese ohne Zweifel über die Ungerechtigkeit der Amazonen klagen.

Das Christenthum führte ben Menschen zu höheren Bilbungsstufen; somit auch zur Monogomie. Aber es konnte
bem Weibe nicht bas Gleichgewicht ber burgerlichen Rechte
in den verschiednen Staaten verschaffen. Dies Gleichgewicht
war nur Werk der Civilisation selbst. In Zamilien und Ges
sellschaften von edlerer Gesittung steht das Weib schon dem
Manne in Wurde und Werth gleich. In Staaten von großs
serer Eultur geniest es schon bedeutendern Untheil an den
burgerlichen Befugniffen, an Verfügungsrechten über seine
Person, sein Eigenthum, seine Kinder u. s. w.

Die Polygamie ift nichts aubers, als der entscheidens fte, legalisirte Miebrauch der Uebermacht des mannlichen Gesschlechts, wie er sich unter Salbwilden oder Barbaren bet großen, nichtchriftlichen Staaten offenbart, während er sich unter Wilden kleinerer horden in der brutalften Mishandlung des Weibes zu erkennen giebt.

Bare die Frau überall und in Allem fo unabhängig, wie der Mann: so wurde er von der Scheidung nicht größern Bortheil ziehen konnen, als sie. Bis dahin, freilich muffen Chegesetze fur den schwächern Theil des menschlichen Geschlechts schutzend Sorge tragen.

Aber welche Sorge tragen fie oft! Und wie feinblesig stellen fie fich oft gegen die Ordnungen der Natur! Ich ersinnere nur an Falle, in welchen einzelne Familien nach Ruckssichten fortgepflanzt werden muffen, die nicht die der Natur find. Ich erinnere an die Berderblichkeit des Begriffes von "Mesalliancen oder Misheurathen;" an den Gegensaß, welchen

hier ber englische Abel zu bem bes Continents barftellt. Ich erinnere baran, daß die auffallendsten Ausartungen in solchen regirenden Saufern zum Borschein zukommen pflegen, in welchen bas salische Gesetz gilt, ober was eine strengere "Etie Lette" das weibliche Geschlecht einzwängt.

Ebegesetze gleichen in dieser hinsicht ben Dandelsgesetzen. Ware es mbglich, daß die Handelsgesetze irgend eines Staates nie vereitelt, immer aufs punktlichte ersullt wurden: das Berberben des Landes mußte fruh, oder spat die unvermeids lichste Folge von der Wirksamkeit solcher Gesetzgebung senn. In gleicher Art, — wurden die Gesetze, welche das gegensseitige Berhaltniß der Geschlechter bestimmen, nie umgangen, es läßt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen, daß eine wuste Ausartung des menschlichen Geschlechts, physisch und geistig, erfolgen wurde. Die Contrebande der Liebe, die ausgebreitetste, die es giebt, corrigirt den unnaturlichen Iwang unser Geschlechtsverhaltnisse; wie Handels Schmugzgelei die zahlreichen Misgriffe unserer Prohibitiosysteme.

#### 49. Basber Staat ist.

Einer meiner Lieblingsphilosophen unter den Briten nennt ben Staat ein nothwendiges Uebel. Nothwendig ift allers bings jedes Mittel, weil ohne dem fein 3wed erreichbar ift, und ein Uebel ift jedes Mittel, weil es durch seine Unvollsoms menheit nie das vollsommene Bohl der burgerlichen Gesellsschaft herstellt.

Bunderliches Schulgeschwätz besonders ber Deutschen ifts, die ben Staat, als ein Ding an sich behandeln und consstruiren wollen. Es tommt mir vor, als wollte man eine Daushaltung an sich, à priori, nach dem Ideale, ohne Rudficht auf die Personen und deren Alter, Geschleche, Stand, Bildung, Bedurfniß u. f. w. darftellen und construiren.

Bas in aller Welt bleibt ein Mittel an und fur fic, ober ein medlofes Mittel? Gin Unbing an fic.

#### 50. Das Schmollen mit ber Babrheil,

Es giebt der Menschen genug, die sich nicht daraber Argern, oder sich Borwarfe machen, daß sie durch auffere Umftande, oder durch Selbstaberschäung ihrer Einsicht, verstlendet waren, um die Dinge so zu sehn, wie sie nun eins mal wirklich sindt sondern, die es der Wirklichkeit zum Borzwurf machen, daß sie das Gegentheil von dem ist, was sie senn sollte. Sie schwollen mit der Wahrheit und mit den ewigen Naturgesetzen, wie das Kind mit dem Stock oder Stein, über den es siel, weil ihm Stock und Stein nicht aus dem Wege gegangen waren.

Wenn Privatpersonen mit der Wahrheit schmollen, kann man lachen; wenn Regierungen, dann weinen ihre Boller. Ein Beispiel dieser Sinnebart, und zwar von der lustigern Gattung ift solgendes. Franklin, als amerikanischer Minisster in Paris und Georgs III. mächtigster Gegenmann, war am englischen Hofe sehr gehaßt. Ein gewisser Wilson in London suchte im Jahr 1777 gegen Franklin zu beweisen, daß nicht hohe, sondern niedre, nicht spige, sondern stumpfe Bligsableiter die bessern seven. Unter den Sachverständigen war nur Eine Stimme über die Archslichkeit seiner Experimente und die Unrichtigkeit seiner Behauptungen, Aber auf dem Pallaste der Konigin von England wurden die spigen Absleiter mit den stumpfen vertauscht; als ob der königliche Beis fall die Irrlehre zur Wahrheit umstämpeln könnte,

# 51. Gin Gelbstheilungstraum.

Or. B\*\* war vor mehr, als 20 Jahren, einmal im Juliushospital zu Burzburg gewesen, wo ibm besonders eine junge Wahnsinnige aufgefallen war, die blaß, stumm und still an ihrem Spinnrade saß, und an Allem, was um sie her vorging, keinen Theil zu nehmen schien. — Bor einigen Wochen war unter und vom Juliushospitale die Rede; und in der folgenden Nacht versetze ihn der Traum dahin.

Er fieht ba wieber bie junge Babnfinnige, bie er por 20 Jahr ren erblict batte, mit dem blaffen, regungelofen Geficht an ihrem Spinnrabe. . Dibglich wendet fie fich, fchaut zu ihm auf und fagt: "Sie haben frante Mugen!" Leiber! antwortete er, benn wirklich mar bem fo, und icon lange batte er beshalb ben Arat gebraucht. "Nehmen Sie ein Studden Banille. ... awar nur fo groß," fagte ffe, und beutete bie Große an ihrem Ringer: "lofen Sie es in einem Glafe Baffere auf und mafchen Sie damit Ihre Augen." Er ermachte, nerte fic des Traumes, versuchte, was ihm in bemfelben gerathen mar und feine Mugen murben von Stund an mit iebem Tage beffer. - Dr. B \* \* hatte teine Urfach ein Marchen zu erdichten; mar eben auch nicht ber Dann bazu. Waren vielleicht nicht bie Augen, auch ohne Banille von felbst beil geworden, so baß ber Traum nur febr aufallig bas mit in Berbindung trat? Ober wohnt ber Seele wirklich ein Inftifft bei, beffen Korberungen fie und traumend vorfpiegeln fann? - Bir gehn mahrlich wie fchlaftruntne Rinder burchs Leben, die nicht wiffen, ob fie noch forttraumen, ober nur geträumt haben. Das Spiel der Umstände macht unfre Reble griffe fo oft zur Sache unfrer Rlugheit, daß wir felbit an biefe glauben. Unfre Fehler, unfere Lafterquellen aus Bers irrungen ber Urtheilefraft; fogar unfre Tugenben find oft. wir wiffen nicht, mas?

#### 52. Treue an der Babrheit.

Der Bahrheit treu bleiben, heißt nicht, ftehen bleiben, wo wir fie finden, sondern ihr mit festem Schritte folgen, wohin fie führt.

## 53. Perfohnlicher Muth.

Parry, ber Nordpolfahrer, hatte fich unter andern Begleitern jur britten Reise auch einen jungen Geeofficier gewählt, der bereits mehrere gefahrvolle Expeditionen nach verzschiednen Weltgegenden, auch die erste und zweite Entdeckungszeise mitgemacht, und sich selbst um die Auszeichnung mit Eifer beworben hatte, die dritte Unternehmung begleiten zu durfen. Wenige Tage vor der Abreise übermannte ihn wieder ein solcher Grad von Rleinmuth, daß er, unfähig den bevorziehehenden Mahseligkeiten und Gefahren entgegen zu treten, und eben so unfähig, sich ihnen mit Ehren zu entziehn, — seinem Leben mit einem Pistolenschuß ein Ende machte. — Mehnliches that ein russischer Oberst, ein Mann von auerzkannter Tapferkeit, der sich wenige Tage vor der Schlacht von Leipzig, aus Furcht vor derselben, zu Dessau das Leben nahm.

Wie kann etwas so Zufälliges und Unsichres, als der blosse, personliche Muth an und für sich, ein Verdienst ausmachen! Und doch rechnet man ihn für etwas, und sindet in der Feigheit des Mannes seine Schande. Was wir soldatischen Muth nennen, ist allen Thieren gegen einander gemein, und Sigenschaft des schlechtesten Kerls, der seine Kraft fühlt. Aber der moralische Muth, der Geistesmuth, ist desto größere Seltenheit. Aller Selbstmord aus Mangel am moralischen Muth ist sittliche Feigheit, in der sich auch Bankerotierer erhenken und entehrte Mädchen ersäusen.

## 54. Der Congreß zu Rhinocorura.

Der griechische Kirchenvater Ephiphanius, derfelbe, welcher das Lefen der Schriften seines weitberühmtern Mitztirchenvaters Origenes verbot, giebt (in seinem Panario haeresium. 83.) den ersten Congrest an, der über Ländertheis lung in der Welt abgehalten worden ist. Die drei Schne Noah's nämlich sollen auf einem Congrest zu Rhinocorura zussammengetreten senn, und die Provinzen der Erde unter sich vertheilt; Noah aber diese alteste Staatsverhandlung in seinem Testament bestätigt haben.

Man darf darüber die Nase nicht rampfen. Denn der fromme Philastrius, Zeitgenosse des erwähnten Rirchens vaters wußte um die Sache so genau, als hatt' er das Tesstament Noah's selber eingesehn. Deswegen rechnete einer (in seinem Werke de haeresibus) den Unglauben in Ansehung jener Theilung und ihrer Legitimitat, zu den Regereien. Sie ist bei ihm die 118te.

## 55. Ehrenposten.

Man überlege es, wie man wolle, es bleibt unläugbar, die Menschheit liegt noch tief, — tief in der urheitlichen Thierzeit. Wer sind die Wohlthäter unsers Geschlechts? die, welche an der Spise gedungener Kriegsknechte, mit Feuer und Schwerdt Länder verheeren, Tausende morden, ohne selber zu wissen, warum, als etwa, weil es ihnen jemand befohlen hat? oder diejenigen, welche Wolfer zerstückeln mit einem Federstrich, und sie verkaufen, vertauschen, verschenken wie Deerden Vieh? — Gewiß nicht. Und doch sind eben diese im Leben schon, unter Fluch und Thränen von Willionen, gepriesen, belohnt, vergöttert. — Oder sind diejenigen die Feinde unsers Geschlechts, welche durch Weisheit unsern Geist erhöhn, durch Ersindungen und Entdeckungen das Wohlseyn von Willionen bestredern? — Gewiß nicht. Und doch werden sie im Leben verhöhnt, verstossen, gesteinigt, gekreuzigt.

Un der Spite der Bermifter stehn die Verehrtesten; an der Spite der fortschreitenden Menschheit die Verachtesten, und es ist, als ob diesen die Menge nur folgte, um sie zu verfolgen. Bei jenen ist der Shrenposten vorn an; bei diesen nehmen die wuthendsten Verfolger ihn ein.

#### 56. Bas fchiert bas uns?

In einem Wirthshause am Rhein ergahlten zwei Manner, baß fie zu Gerebach vor Aurzem einen wegen mehrerer

Morbthaten bekannten, aus mehreren Gefängniffen entsprunges nen Wildbieb, mit ber Buchse auf bem Ruden, frei burch bie Gaffen gehn gesehen hatten. Biele Leute waren ba umbers gestanden, die ihn wohl kannten; aber naturlich ruhrte sich keine Sand, ihn festzuhalten.

"Naturlich"? rief ich mit Erstaunen": "Warum naturlich? Wenn keiner ben Muth bazu hatte, warum melbete man bie Unwesenheit bes Menschen nicht sogleich ben Behbrben"?

Die Ergabler fahn mich, ben fremden Reisenden, erft schweigend an; bann fagte einer: "Er hat etwas mit ber Regierung abzumachen; mas fcbiert bas uns."

Eine folche Paffivitat ber Regierten, die fich von ben Regierenben, als etwas Getrenntes anfehn, ift vielleicht nur Erwiederung auf den Gemeinspruch der Regierenden: ",,200 tein Rlager ift, ba ift fein Richter."

# 57. Pres: Frecheit.

Wiffet ihr, worin sie besteht? — In einseitiger Presfreiheit. Gine andre Preffrechheit giebt es nicht. — Amtlich;
burch befoldete ober censirte Schriftseller und Zeitungsschreis
ber, einem ganzen Bolfe die Wahrheit vorenthalten, und sie
gegen officielle Unwahrheiten auswechseln lassen, — ungehins
bert Schriften und Tractatlein zur Nahrung des Aberglaus
bens ober wuster Schwarmerei drucken und colportiren lassen, —
ehrliche Beamte, die das Ungluck hatten in allerhöchste Uns
gnade zu fallen, noch dazu in bffentlichen Blättern verlästern
und beschimpfen lassen, — dies und bergleichen, iste nicht
auch Frechheit, verübt durch die Presse; und eine um so gröffere,
wenn jede diffentliche Widerlegung unerlaubt erklärt und vers
bindert wird?

In jedem Lande, wo einseitige Preffreiheit gilt, und nur Schmeichelei oder lob der dffentlichen Gewalten, zu denen auch die tirchliche gehort, und Bewunderung ihrer Berfüguns gen gestattet wird, empfängt selbst die im dunkeln schleichende

Berlaumdung jener Obern und ihrer Thaten bie Geffalt ber --- unterbrudten Bahrheit.

Die Verläumdungen und Ranke, welche der Konigin Marie Antoinette den gewiß unverdienten haß des Bolks und endlich ein so schmähliches Ende zuzogen, konnten nur unter dem Preszwang gedeihen, der vor 1789 in Frankreich anges ordnet war. Der hof hatte sich durch ihn selbst wehrlos gesegen die Nacht des Bolksirrthums gemacht; und die unglides liche Antoinette folgte nur zu blindlings in der Mitte einer etwas civilistrtenn Nation, als die Bewohner des russischen Reichs sind, dem ihr von der Kaiserin Catharina II. gegebenen stolzen Rath: "Les rois doivent suivre leur marcho sans s'inquieter des cris du peuple, comme la lune suit son cour, sans être arretée par les aboiemens des chiens."

Wir find noch nicht weit genug, um einzusehn, daß die Bahrheit, jedem nugt; nur erft so weit, um zu begreifen, daß sie ber Schlechtigkeit ober eigennutgigen Intreffen schadet. Darum einseitige Preffreiheit.

#### 58. Legitimität.

"Die Legitimitat der Bernunft und ihrer ewigen Bahrs beit," fagt de Bonald: "kann allein, als Basis jeder andern Legitimitat angesehn werden. "Dann aber find die Rechte der zur Gesellschaft eines Staatsganzen verbundnen Menschen nicht auf ihre Geschichte, sondern auf die Bedurfsniffe ihrer Natur begrundet. Wo aber will man davon haren?

#### 59. Comenius.

Diefer wackre Bischof, ber Basedons bes XVII. Jahrs bunberts, ben herder and St. Pierre vergleicht, war seiner Zeit einer von benen in den Borderreichen der Menschheit, . . ber ihr ermunternd sein "Borwarts! Borwarts!" zurief. In seiner Panergeste "fordert er zur Reform aller unfrer allges

meinen und besondern Berhaltniffe, in Biffenschaft, Religion und Staatseinrichtungen, auf." In den drei Borten, Omnia omnibus omnimodo emendanda esse, meynte er, liege das ganze Geheimniß des Gelingens einer Reform unfrer gesfellschaftlichen Zustände. Das Mislingen guter Bemühungen sen blos daher gekommen, daß man nicht Alles, nicht für Alle, nicht auf alle Beise, habe verbessern wollen; fondern man habe geschont, zurückbehalten, geschmeichelt, und damit das Bose oft nur ärger gemacht. Die Grundlage alles Uebels der Gesellschaft wäre: "Jeder rathe für sich, sorge für sich, niemand für Alle."

Suter Comenius! im XIX. Jahrhundert hattest du zu unsern Radical=Reformers gehort, und ihr Schicksal mit ihnen getheilt. Die Zugend, wie die selbstsüchtige Leidenschaft, geben beide ihren Rausch, in dem beide die Wirklichkeit nicht erkennen und richtig werthen: er heißt Enthusiasmus bei jener, Fanatismus bei dieser, und zeigt jener, Engel des Lichts, wo dieser vor Teufeln zittert. Aber welcher gute und weise Mensch hat im Leben nicht wenigstens einmal die suße Trunkenheit empfunden, in die der Glaube und die hoffnung und die Liebe des Bollkommnen versetzen!

#### 60. Priesterehe.

Nichts hat mich lange so überrascht, als der Einwurf, ben ein gewiffer Chorherr Geiger in der Schweiz, also ein Tatholischer Priester, gegen die Zulässigfeit der Ehe tatholischer Priester macht. Er führt in einer Druckschrift au, und zwar, aus Erfahrung: "Es wurden sich die Geistlichen, wenn man ihnen izt eine Frau gestattete, mit einer allein nicht begnügen, sondern mehr, als eine haben wollen; also sen bester, ihnen gar teine zu geben."

# 61. Berfassungen.

Man spottet über schriftliche Berfaffungen, die man ben Bbltern giebt, weil dem sonft nicht so war. "Schone

Phrafen finds auf Pergament und Papier"! — Aber warum faffet Ihr die Gefete ichriftlich ab, und wollet das Grunds gefet nicht alfo? Ihr entrucket durch Abfaffung in Schrift biefes eben fo wohl, als jene, ber willführlichen Auslegung und Bollziehung.

Die Verfassung, wie das einzelne Gefetz, werden, als geschriebenes Wort, dann erst durch ihre Schriftlichkeit gesfährlich, wenn diese zur Verhartung und unveränderlichen Besbarrlichkeit des unvollkommnen Menschenwerkes beiträgt. Versfassungen dursen nicht ewig die gleichen bleiben, so wenig, als Gesetz; sie mussen sich mit den Bedursnissen der Bolker andern. Jede Constitution, die nicht selbst den legalen Beg zu ihrer Verbesserung zeigt und diffnet, wird vom Bedursnisseiner spätern Zeit nothwendig auf illegaler Bahn gespreugt werden.

Berfassungen theilen übrigens das Schicksal aller Regeln. In Regierungen, wie in Kunften, leiten sie nur den Genius; — bem Schwächling werden sie Fesseln. Das edle Roß sühlt ben Ingel faum; das ungezogne beißt sich blutig auf der Stange. Den Guten wird das Gesetz nicht gegeben; und dem Schlechten bleibt auch das Mildeste eine Burde. Die Selbstbeherrschung bewegt sich mit Freiheit in der vorgeschriebenen Bahn; wie wollt Ihr diese Bahn dem anpreiseu, der sich seiner Freiheit nur in der Jügellosigkeit seines Willens bewußt werden kann?

#### 62. Prämien.

Nur in wenigen Landern, und nur in wenigen Fallen, find gesetzliche Pramien fur edle, oder nutliche Thaten aufsgestellt; in den meisten aber sinden wir Ermunterungen zur Immoralität, Preise zur Belohnung der Schlechtigkeit. Gutsmuttige Menschen werden dies nicht leicht glauben; aber sie muffen die Gesetze ihres Landes in dieser hinsicht mustern, und es wird nicht an Beispielen sehlen, ihren Glauben zu erschüttern. Was sind die großen Loose der vom Staat eins

gerichteten ober privilegirten Lotterien anders, als verheißene Belohnungen berer, die fleißig spielen; Ermunterungen der Unterthanen zur Berschwendung und Unhäublichkeit? — Was find die ausgesetzten Belohnungen für geheime Angebereien anders, als Ermunterungen zur Berratherei? Je groffer der auf Waaren gelegte Aus = vder Einfuhrzoll ift, um so groffer ift der Gewinn, oder die Prämie für Den, der die meiste Eontrebande macht und den Staat betrügt.

Ift es das Kennzeichen einer humanen Regierung, wenn fie zum Behuf ihrer 3wede, zur Erreichung ihrer Bortbeile, sich lieber auf die Berberbtheiten, als auf die Tugenden ihrer Unterthanen fehnt? — Ober wenn sie Spielhaufer, wenn fie Borbelle stiftet, um die Unschuld vor Gefahren der Berfuhs rung zu sichern?

#### 63. Der handel und feine Bahrheiten.

Es gab eine Zeit, in ber das Unglud ber Nationen das rin bestand, daß sie das Bessere nicht kannten. Unser Uns glud ist andrer Art; es besteht darin, daß man das Bessere nicht überall will. Nirgends ist das so anschanlich, als in der politischen Dekonomie, insbesondre rucksichtlich des Handels, seit einigen Jahrhunderten in Erfahrungen und Entdedungen erwiesen.

Daß der Gewinn des handels nicht in Uebervortheilung der Nachbarn; daß der Reichthum nicht in der größten Menge irgend eines Waarenartikels, z. B. des Metalls, gleichviel ob des geprägten oder ungeprägten bestehe; daß 'noch nie ein Wolf durch Handel, sen es auch der scheindar nachtheiligste, unglidelich und arm geworden sen; daß Freiheit und Sichers heit Alles ist, was von Seiten der Regierung zur Begünstisgung des Waarenverkehrs erfordert wird, — Alles das sind eins sache Wahrheiten, die schon seit 70 Jahren zur Evidenz erzhoben sind. — Und dennoch, haben diese Wahrheiten dem wohl, mimmt man England aus, das auch in dieser hinsicht

mehr einer neuen Welt, als der unfrigen, angehort, auch nur einen Theil ihres unendlichen Rugens verwirklicht?

Daß es nicht geschah, mag hin und wieder baran liegen, baß sie, ungeachtet ihrer Berbreitung, in den höhern am Spiels und Speisetische zu ernsthaft beschäftigten Ständen ber Gesellschaft nicht bekannt wurden. Borurtheile sernt man von der Amme; die Wahrheit nur durch sich selbst. Jum Beobachten und Nachdenken gehort eine Zeit, die der nicht hat, der das Leben nur in Lustbarkeiten genießbar findet. So erklart siche, daß es noch hie und da sogar Staatsmänner geben kann, welche, das Geld für Reichthum haltend, den Pandelsgewinn der Nation mit dem Profit des Reimers, der die Räuser anführt, für das Gleiche nehmen, und die Bocks melker Arbeit verrichten, den Handel eines Bolks zu balanz einen, über den Rausmann zu wachen, daß er sich ja nicht schaben thue u. f. f.

Indessen sind das Ausnahmen. Die meisten kennen bie Bahrheit sehr wohl. Und wenn sie bennoch durch Sperren, Monopole, Mauthen, 3blle, Accisen u. dgl. m. dem Irrthum huldigen, so geschieht es gewöhnlich darum, weil dieser Irrsthum, wenn auch gemeinschädlich, doch ihnen oder ihren Gunstlingen vortheilhaft ist; und weil ihr Intresse von dem des Bolts hiulänglich getrennt ist, um, soweit sie es zu berechnen im Stande sind, unabhängig von demselben, ja auf Kosten desselben zu bestehn.

# 64. Geiftige Luxusgefege.

Selbst Napole on tam auf ben Einfall, jedem ber versschiedenen Stande ein bestimmtes Maas gewisser Renntnisse, durch Einrichtung des bffentlichen Unterrichts, jutropfeln zu laffen. Er fing eben so an, von den verschiednen Rlassen der Mation, besonders den höhern, einen gewissen Grad von Aufswand zu fordern. Er hatte den Sauerteig vermuthlich noch aus der Schule von Brienne mitgebracht, oder aus eroberzen Landern, wo gewisse geistige und materielle Luxusgesetze,

Schuls und Rleiderordnungen bestehn, und schon sogar in ben Bolksgeift burch Gewohnheit fest eingeroftet sind.

Ein wesentliches hindernist der Civilisation, ein eigens thumliches Merkmal der barbarischen, alten Kasten=Zeit ist die Boraussetzung, manche Dinge gehorten dem und jenem nicht zu, schickten sich für seinen Beruf und Stand nicht, auch wenn er' soust Mittel und Neigung dazu besässe. Da heißts bei manchen Ausgaben: "sie passen nicht für mich!" oder beim Unterricht der Sohne: "das ist zuviel für ihren Stand!"

Die geistigen Luxusgesetze kommen bei vielen Staatsmannern neuerer Zeit besonders wieder zu Ehren. Das Bolk braucht nicht Alles zu wissen!" Also Bucher= und Zeitungsverbote, Censurbehorden, Licenzen für gewisse Schriften, aber erga Schedam. "Aufklarung ist schädlich!" Also Pietistes rei, Wunder= und Gespenster=Geschichten, Kloster, Jesuiten. Man mbgte den verschiednen Ständen ihre Portion Kenntuis zumessen, wie man die Anzahl der Pferde bestimmt, mit wels chen sie fahren burfen.

Wenn einmal die Ueberzeugung allgemeiner seyn wird, baß jede nutliche Kenntniß dem zu erlangen gebührt, der sie erwerben kann, wie jede Ausgabe dem, der sie machen kann: wird es, mit dem Verschwinden aller materiellen und geistigen Luxusgesetze, besser werden. Es soll mit dem Wissen so wenig Mangel getrieben werden, als mit dem Genusse.

# 65. Die Berbefferer.

Es ist mir aufgefallen, daß gewöhnlich berühmte Padas gogen ibelgerathene, oder hochst mittelmäßiggerathne Kinder haben; daß Leute, die ihre eignen Finanzen am übelsten verswalteten, bankerote Rausleute und ruinirte Landwirthe die bessten Lehrer oder Schriftsteller über Finanzwesen und Landhau waren. — Ohne Zweisel kennen sie am genauesten die Quellen des Uebels, das sie elend gemacht, und darum eisern sie mit dem tiessten Gefühl und ehrlichsten Simi dagegen.

Mirabean, ber sittenloseste Mensch, tabelte, bei aller Nachsicht, die er mit sich selber hatte, die Laster der Gesells schaft am heftigsten. Basedow, wie mir einer meiner Bekannten erzählte, sagte einmal zu diesem ganz ehrlich: "Ich bin lange mit mir zu Rathe gegangen, ob ich die Welt reformiren, oder damit aufangen soll, ich selbst zu reformis is veren? Und ich habe gefunden, daß jenes nüglicher sep."

#### -66. Humanität,

Niemand tann mehr, und niemand foll weniger fenn, ale ein - Menfch.

# 67. Das Unglud ber Armen.

Die Auberlichkeit berer, die nichts ober wenig haben, ift nicht ihre Schuld, sondern ihr Unglud. Sie find nicht reich genug, um maßig zu leben, wie Schriftsteller oft nicht Zeit genug haben, um turz zu sepn.

#### 68. Irbifde Majeftat.

Die Standeversammlung soll erhffnet werden; nun Milistarmusit, Glodengelaute, Kanonendonner, weltlicher und geistslicher Larmen, Friedens : und Kriegsgetose. Das Bolt soll, in diesem Larmen, Große irdischer Majestat erkennen, wie der niedre, unwissende Pobel die Allmacht nur im Donnerswetter.

Aber nicht im Sturm und Metter verkindigte fich Gott ben Propheten, sondern im Behen des Frühlings, der seegen: spendend über die Erde hinzog.

#### 69. Mabomebanische Frommigfeit.

Gibbon erzählt von einem der Sohne Ali's folgende schine Geschichte: Beim Aufwarten an der Tafel hatte ein Stigp unvorsichtig eine Schuffel heißer Suppe über seinen herrn ausgegoffen. Der nachläßige Ungludliche fiel ihm zu

Buffen, die Strafe abzubitten, und wieberholte einen Bers aus bem Rorans

"Geelig ift, ber feinen Born beberricht!"

3d gurne nicht! erwiederte ber Berbrubete.

"Und ber Beleidigungen vergiebt!"

3ch vergebe fie bir.

"Und der Bofes mit Gutem vergilt! "

3ch fchente bir bie Freiheit und vierhundert Gilberftide.

Muß nicht jeder christliche Pralat die Erwiederungen des Ungläubigen bewundern? Und wenn ihm ein Beleidiger einen ahnlichen Bibelfpruch vorhielte, wurde dann jeder christliche Pralat bewundernswurdig senn?

# 70. Siftorifde Memoiren.

In Frankreich erscheinen viele Memoiren, von Genoffen alterer und jungerer Zeiten; in Deutschland selten. Dier sehlt dazu der Muth, der Seist und die Ermunterung; und die schulgerechten historiker verschmahen in der Regel solche Beisteuern zur Geschichte. Ich liebe sie, und bin oft durch sie belehrt worden. Denn es giebt Ereignisse, die an sich uns bedeutend sind, von den Meisten übersehn werden, aber erst durch ihre Folgen hohe Wichtigkeit gewinnen. Sie sind in dem Gemälde der Zeit die ersten Anlagen und Pinselstriche des Schicksals, wie in dem des Malers die ersten hingeworfsnen Juge, nichts weniger, als etwas Vollendetes für sich, aber dieses vorbereitend und unentbehrlich.

# 71. Saidebrennen.

Mbfer erzählt in seiner osnabruckischen Geschichte, bas unter ben Landleuten in Westphalen übliche Anzunden bes Haibekrauts sen mehrmals von der Regierung verboten wors den. "Der augenscheinlichste Rugen fträubte sich aber gegen das Gesey. Der Bauer bezahlte die Strafe und — brannte. Und die jährliche Strafe hat sich in eine jährliche Abgabe verwaudelt."

Das Beifpiel ift intereffant, weil es in wenigen Borten bie Geschichte von der Entwickelung des Regierungswesens zeichnet. Man regierte, querft meil man die Macht hatre; bann weil man sich fur nuentbehrlich hieft; quiegt, weil es ein einträgliches Geschäft ward.

## 72. Principien: Streit.

Man streitet sich über das "monarchische Princip in seiner vollen Reinheit," ob es in ganzer Unbedingtheit wohlsthätig, oder nachtheitig sen. Man sollte doch erst ausmitteln, ob die Anwendung solches Princips irgend mbglich, oder jesmals bei irgend einem Bolke, seit es Bolker gibt, verwirklicht gewesen sen? — Die Frage ist nicht, ob Monarchen beschränkt senn sollen? So lange sie Meuschen sind, hat die Natur ihren Geistesgaben und äussern Berhältnissen Schranken genug gesetzt. Sondern die Frage ist: Was sie beschränken soll, ob das Intresse ihrer Rathgeber, der Bortheil ihrer Lieblinge, die Leidenschaftlichkeit der Begünstigten, ober ob gesellich festgestellte Ordnungen?

## 73. Leufelebundniffe und Carbonari.

Bas man im XV. oder XVI. Jahrhundert nicht zu ers klaren wußte, schrieb man damals in der Regel dem Bundeniß mit dem Teufel zu. Heutiges Tages macht man's noch eben so. Iwar glaubt man nicht mehr an Fausts Bund mit Mephistopheles, aber was dieser sonst auf sechnung nehmen mußte, schreibt man ist auf Rechnung der Carbonari und demagogischen Propaganda, die im ganzen Welttheil uusichtbar besteht, und von Paris aus mit Tonnen Goldes unterhalten wird.

#### 74. Bedeutung des Gedantens.

Der Same fallt auf roben, unempfänglichen Boben und ftirbt; fo ber Gebante, fo eine große Uhnung, fo eine Ersfindung im bafur unreifen Zeitalter. Man hort, man lieft, man biscutirt ba Dinge, welche ju andern Zeiten eine halbe Welt

in Flammen feten wirden, fo ruhig, gleichgultig und leicht, als mare vom Wetter bie Rebe.

Ein merkwirdiges Beispiel der Unanstößigfeit auch der berbften Wahrheiten in einer arglosen, vor Anwendung solcher Wahrheiten unbesorgten Zeit, giebt Schlbzer, besonders in seinen Staatsanzeigen.

So macht er (XII. 47. No. 41.) bei Gelegenheit einis ger Borstellungen der bsterreichischen Stände gegen eine neue Kriegssteuer die Anmerkung: "Ein Bolk, das sich blos von Einem, es sev ein Individuum, (Monarchie), oder ein Unum morale (Aristokratie) ohne seine Einwirkung taxiren läßt, (ein Ausdruck aus dem britischen Staatsrecht, auf latein tondere, oder, wie es kommt, deglubere pecus) ist schaafsdumm. Wills Gott, wird noch vor Ausgang des XVIII. Jahrhunderts dieser britische Sat, als Axiom in als len compendiis juris publicl universalis gedruckt stehn."

Eben so machte er überall, aber freilich ehe bie franzosissiche Nationalversammlung in ihrem Berfassungsentwurf es gethan hatte, jene Menschenrechte geltend, die vollgultiger und alter, als alle positive, willführliche Gefetgebereien find.

Die damaligen bfterreichischen "Studiendirectoren" nannte er "Universitätspascha's". Aber dreißig Jahr spater war in Gbttingen, wie auf andern beutschen hochschulen, solcher Pascha, ber die Professoren in seinem Borzimmer versammelt sah.

Er nannte Luwig ben Bierzehnten, wegen Ginasches rung der Pfalz nur "Ludwig den großen Mordbrenner in Speier und Worms" und bricht dabei (St. Auz. XIII. 51. No. 46.) in die Worteaus: DDespotenthrone! Bolfer und Herrssicher, reißt sie nieder. Der sansteste Menschenfreund, der darauf sigt, kann, muß ein Tyrann werden. Si leroi avoit été temoin de ce spectacle, il auroit lui même éteint les slammes, sasse Boulons wissens schon zu machen, daß der menschenfreunds liche Despot, — unumschränkte Beherrscher, — nicht Zeuge ihrer spectacles werden, den Brand, den sie mit dessen Als lerhochfter Erlaubniß angestiftet haben, nicht feben mag, nicht lofchen tann:"

Wenn Schlöfer (ebendas. 52. No. 53.) die franzbsische Revolution gegen einen Bertheidiger des deutschen Klosters unfugs in Schuz nimmt, — (es geschah nach dem October 1789, aber freilich vor dem August 1792), nennt er sie eine Begebenheit "so schon, daß zweifelsohne Gottes Engel im Himmel ein Te Deum laudamus darüber angestimmt haben."

Dergleichen Aeufferungen gehoren ist (1825) nur noch zu ben literarischen Euriositäten. Was wurde bes redlichen und geistreichen Mannes Schicksal gewesen senn, wenn er so in unsern Tagen gelehrt und geschrieben hatte?

# 75. Intoleranz.

Sie ift, wie der Rrieg, eine Geißel der Menschheit; aber, wie dieser, als Bertheidigungs mittel, gerecht. Man soll intolerant gegen die Intolerant seyn; und keine Secte, Rirchparthei, oder Religionsgesellschaft dulden, die ausser sich, keine andre dulden will. Denn eine solche hebt alle Gewissens und Lehr= und Denkfreiheit auf. Sie macht Allen, die sie nicht beherrschen kann, den Krieg. Es ist nicht Mäßigung, sondern Dummheit oder Zeigheit, sich ohne Gegenwehr und Bertheidigung seines naturlichen Rechtes den Krieg machen zu lassen.

# Englands Freiheit.

A mighty pomp, the made of little things.

Dryden.

Es gab eine Zeit, die England als ben politischen Mufters staat betrachtete, in deffen Verfassungsformen das ganze Ges beimniß seiner Freiheit und seines Glucks enthalten sepn sollte. Es kam eine audere, die in denselben Einrichtungen nur Mangel entdeckte, für die jene blind gewesen, und eine Freiheit aberhaupt bezweiselte, die sich so schlecht erklaren ließ. Der abertriebenen Bewunderung solgte eine eben so übertriebene Geringschätzung. Man hatte das Gute gesucht, wo es sich nicht sindet, und man glaubte es in Abrede stellen zu durfen, weil man es nicht mehr fand, wo man es irrigerweise gesucht hatte.

Seltsam genug war es ein Fremder, de Lolme, ber die Englander selbst auf die geheimeren Reize und Bohlthaten ihrer Verfassung zuerst aufmerksam machte. Sie hatten freilich auch vor dem Erscheinen seines bekannten Werkes, bei jeder Gelegenheit mit um so größerer Ehrerbietung von der Weissheit ihrer Vorfahren gesprochen, je weniger sie sich dabei etwas Bestimmtes zu denken psiegten, und sie umfaßten von jeher mit begeisterter Liebe das Ganze ihrer vaterlandischen Gebrauche, Sitten und Rechte. Aber ein so planmäßiges Ausbilden aller

Einzelheiten biefer Verfassung, wie es in jener Schrift ger schildert wurde, ein so zweckmäßiges Ineinandergreifen der verpschiedenen Staatsgewalten, und ein so feinberechnetes Gleiche gewicht derfelben war ihnen bis dahin unbekannt geblieben, oder doch nicht fehr von ihnen beachtet worden, und schien auch späterhin ihnen viel weniger einzuleuchten, als den Politifern des übrigen Europa, unter welchen de Lolme's Buch das Erswachen eines neuen und kihnen Forschungsgeistes bezeichnete.

Die Bewunderung biefer Polititer fur bie Kormen ber . britifchen Berfaffung wurde indeffen bald genug abgefühlt. und ihre Aufmerkfaniteit auf andere, und wie es ichien bbbere Ericheinungen berfelben Urt gelenft. Schon bie Erbrtes rung fo mancher Rrage, ju ber bie ameritanischen Une ruben Beranlaffung gaben, hatte auch den Befangenften entzaubern muffen. Die erfahrenften Staatsmanner, Die talents vollften Redner vereinigten fich damals im Parlamente felbit in bittern Rlagen über Dagregeln, bie von ihren Gegnern ale verfaffungemäßig in Borichlag gebracht und burchgefest wurden, oder zeigten bei andern Gelegenheiten burch ibre fich widersprechenden Meinungen die Ungewißheit bes fur fo auss gemacht angesehenen bffentlichen Rechts. Und mahrend um Diefelbe Beit mehrere wefentliche Bufage gu Diefem letteren. wie die g. B. vermbge beren die großere Unabhangigfeit ber richterlichen Gewalt von dem Throne fichergestellt, bei Gelegenheit der Bilfesichen Prozeffe der bisherige Gebrauch alls gemeiner Berhaftsbefehle - general warrants - aufgebor ben, ober unter Koxens Berwaltung ben Geschworenen bie ihnen von den Richtern ftreitig gemachte Befugnif, in Rallen von Prefivergehungen, über die Schuld wie über die Thats fache, gu entscheiden guerkannt murbe, ben Beweis lieferten, baß biefes Recht noch nicht einmal beenbigt, geschweige benn als ein vollendetes au betrachten fen, murbe es den transatlantifchen Englandern, die nur die Erfahrungen und niche auch die Erummer ber Bergangenheit geerbt hatten, und auf einem Boben, auf bem die Gleichheit, Die ans

berswo mibsam und funklich im Gesetze bargestellt werben sollte, schon in der Natur ber Dinge gegeben war, vers gleichungsweise leicht, sieh, wie auf einen einzigen Guß, eine Werfassung zu bilben, deren Formen allerdings den Grundssten der Freiheit anpassender erschienen, als die normannischen Berkleidungen des Mutterlandes.

Der naturliche Abstand zwischen ben Berbeigungen ber Lehre und dem Ergebniffe ihrer Anwendung, bas Difoerbalt. wiß zwischen ber mathematischen Genauigkeit, mit ber fic bas Spiel der verschiedenen Rrafte in dem politischen Triebwerte berechnen lagt, und ben Reibungen und andern Bufalligkeiten, Die von den Stoffen, aus welchen die Maschine gebaut wers ben mußte, ungertrennlich find, zeigte fich und nicht zu Buns ften ber englischen Berfaffung noch naber und auffallenber, als bie fonftituirende Berfammlung in Frankreich die Grundfate ber amerikanischen Freiheit nach Europa zu verpflanzen begann. Eine Angabl ber geiftreichften Manner, im volitischen Befite fast schrankenloser Gemalt, Schien fich's zur Aufgabe gemacht au baben, feine der Ginrichtungen bes langft beneideten Rachs barvolkes ohne Berbefferungen ober boch Aenderungen bei fich aufzunehmen, und auf ihrem Wege nach bem namlichen Biel burch Gile zu erfeten, mas fie an Beit verloren hatte. Die Frucht ihres Wetteifers war eine Reihe der feinsten und glans zenoften Untersuchungen über die Bedingungen der burgerlichen Rreibeit, und ein Berfaffungegefet, bas - wenn jene wefentlich in ihren Formen zu fuchen mare, bem Gipfel ber Bolltommenheit allerdings bei weitem naber murbe gestanden haben, ale das englische. Der Gindruck aber, den beibes bervorbrachte, war um so tiefer und bleibender, je entschiedes ner eine gewaltsame Gegenwirkung, - die heillose Folge der eben fo gewaltsamen Revolution - felbft in England die Babn ber Freiheit rudgangig, und die britische Megierung, in ihrer Stellung an der Spige bes verbundeten Europa, auch fur bie Ausartung berfelben verantwortlich zu machen ichien.

Breilich überdauerte, in ihrer alten Beimath, der gothi-

schutzere, und waren es bennoch nicht Englander, sondern Frankseich und waren es bennoch nicht Englander, bie der Nationalvers aufgeführte Prunkgebaude der Nationalvers sammlung, und die für den Jubel einiger Bolksfeste leichtges simmerten antiken Freiheitstempel des Convents; als indessen nach einer zehnjährigen Gewaltherrschaft, in der die Freiheits bis auf ihre Täuschungen unterging, Ludwig XVIII, um eis nen gesetzlichen Thron auf eine gesetzliche Ordnung der Dinge zu gründen, die Verkassing, die er seinem Reiche gab, nach dem Muster der englischen bildete, war es dennoch nicht diese letztere, und waren es bennoch nicht Engländer, sondern Franksreich und franzbsische Redner und Schriftsteller, die von Neuem Europa's Ausmerksamkeit und Bewunderung erregten.

Auf die franzbsische Rednerduhne bleiben Ohr und Ange ber Partheien in ganz Europa hingerichtet, ihr zur Rechten oder Linken mahlt jede von ihnen, wie Ansichten oder Absichten in genz bestimmen, ihren Plat; und während man in England die Freiheit zu besitzen scheint, ohne recht zu wissen, oder doch zu sagen, was man an ihr hat, verbreiten sich aus der franzdsischen Deputirtenkammer Ströme von Licht über das Sanze und alle Einzelheiten der repräsentativen Verfassung, und entwickeln die franzdsischen Publicisten in ihren Untersuchungen über jede Form und jeden Grundsatz dieser letztern eine Fülle von Veredsamkeit, die ihnen in den Augen der Welt, und auch wohl in ihren eigenen, den unbestreitbarsten Vorrang verdürgt.

Aber diese größere Aufmerksamkeit auf die Formen und allgemeinereit Sate des diffentlichen Rechts, diese Borliebe für die Erdrterung von Dingen, die nicht den Zwed aus-machen, sondern nur zu demselben hinführen, beweist gerade, verglichen mit jenem gleichgultigeren oder doch geräuschloseren Genuß der Guter, auf die es damit abgesehen ist, daß man in dem einen Falle den Weg schon zurückgelegt hat, den man in dem andern erft kennen zu lernen sich bemuht; und was ein englischer Schriftsteller in Beziehung auf die selbstgefällige Neußerung eines französischen, hinsichtlich dieses Unterschiedes

bemerkt, ift am Ende wohl auch ein eben so mahres als ftolges Wort \*).

Der Aufang affer menichlichen Entwickelung besteht bas ein, daß irgend ein Wert oder eine Runft fofort betrieben wird, unvolltommen freilich und nur im Berhaltniffe au ben erften, armlichen Bedurfniffen. Dann kommt ein Beobachter, ber die Wertzeuge untersucht, ein Forscher, ber fich nach ben Urfachen erkundigt, ein Denfer, ber bie Grundfate erklart. Alber ber größte Kortichritt. fo groß auch biefer fenn mag. bleibt noch ju thun. Der Gipfel der Bollfommenheit in jeder Runft, (wenigstens erblicte bie Belt noch feinen boberen), ift ba erreicht, wo Bertzenge, Urfachen und Grundfage, nach bem fie die Prufung des denkenden Geiftes ausgehalten, auf bie Unwendung gurudwirken, und auch diefer den Stempel bes Gebantens aufbruden; und wo alsbann bas blofe Berfagen allgemeiner Gabe gerade fo unbedenflich vernachläßigt wird, ale furz vorher die robere Ausübung des bloffen gedantenlofen Sandwerts. Gine fteigende Entwickelung, beren Stufenfolge icon Bacon, indem er ihr die Bahn brach, fo trefe fend bezeichnete. Den erften Fortichritt bilben reine Erfabrungelåbe, axiomata infima nennt er fie. Richtpunkte einer blogen forperlichen Thatigfeit, find fie die Bedingungen jeder werdenden Gesellschaft, und mehr oder weniger bas Bes fitthum auch jedes robesten Bolts. Ihnen zunächst in der Beit, obgleich entgegengesett in ihrem Befen, fteben die bochden und allgemeinften Bernunftbegriffe, Bolfern gehorig, bie fcon bedeutend weiter tamen, die aber fein boberes Beburfniß weiter treibt, oder eine bobere Gewalt nicht weiter laft. Und maren fie auch bis jur Unverftandlichkeit hochflies gent, fo murben abuliche Gage immer bas Erwachen edlerer Seelenfrafte benrfunden; aber mit aller übereinfommlichen Gultigfeit in ihrem eigenen Rreife, bleiben fie ohne Dabrheit

<sup>\*)</sup> S. Quarterly review Nro. 67. June 1826, Art. history prospectus of suglish industry.

und Folge für das Leben überhaupt. Suprema et generalissima rationalia sunt et abstracta et nil habent solidis Erft jene Mittelsätze, in welchen Lehre und Bewunderung, wie Geistiges und Korperliches in der wahrscheinlichen Natur selbst; mit einander verschmolzen erscheinen, führen zu den böheren Stufen unserer Ausbildung, und sind in der lebendigen Wirtssamfeit, mit der sie alle Beziehungen des menschlichen Dasenns umfassen, wahr und gultig zugleich; jene axiomata media, verä et solida et viva, in quidus humanae res et fortunge sitae sunt.

Um den franzbsischen Publicisten der Borliebe wegen, mit ber fie sich dem Erbrtern allgemeinerer Wahrheiten hingeben, einen Borzug einzuräumen, fahrt jener Englandet fort, mußte man vergessen, daß der Zeitpunkt einer ahnlichen Beschäftigung site und verstoffen ist. Indem wir irgend einen besondern Fallzum Behufe einer eben zu ergreisenden Maßregel in Erwägung ziehen, kehren wir so wenig zu den allgemeineren Sätzen, die dabei in Frage stehen, zurück, als wir die Buchstaden des Abece's wiederholen, indem wir und zu einer Parlamentsrede vordereiten, oder und über den Nugen des Meisels auslassen, indem wir ein Meisterstück der Bildhauerkunst betrachten; aber jene Buchstaden und dieser Meisel mußten wohl kennen gelernt und benugt werden, sonst wurden wir keines Wortes mächtig seyn, und die Schönheiten der Bildsäule noch im Marmors bruche schlummern.

"Das Alles versteht sich bei uns von selbst," bemerkte Sir James Matintofh, als ihn herr von Stael auf eine ber stärkften und gedachtesten Flugschriften, die eben in Paris erschienen war, aufmerkam gemacht hatte; und etwas Aehneliches mochte Napoleon bei der Antwort im Sinne haben; die er einem der Lobredner seiner consularischen Werfassung auf die Bemerkung ertheilte, wie sehr man in Frankreich den Engländern an tiefer Einsicht in die Grundsätze des offentlischen Rechtes überlegen sen, "Sattet ihr doch ben zehnten Thekt der Freiheit, die den Engländern gehort!" meinte der große Mann, der nicht Seelengroße genug besaß, um seine Schmeithe

ler entbehren gu tonnen, und zu viel Berftand hatte, um fie zu achten.

Das beffere Extrent auf jener Entwickelungsbahn, auch bes politischen Berftandes, ift allerdings nicht bas Biel berfelben, fondern ber blofe Uebergang, burch ben ber Denfch, ber gern von einem Meußersten jum andern hinüberspringt, fic erft gurecht findet. Und daß ber Mann die einmal gelernten Regeln, bie er, obne weiter baran zu beuten, noch fo vielfach amvenbet, boch nicht fo schulgerecht aufzusagen weiß, als ber Rnabe, ber fie eben erft lernt, tann etwa nur biefem lettern einen Beweis feiner Ueberlegenheit abgeben. Bir Deutsche indeffen, deren supremu et generalissima noch nicht einmal au unfrer Sprache, geschweige benn auf ben Boben, ben fie befruchten follen, binabstiegen, und beren Beisbeit fo felten aus ber Ratur ber Dinge, und befto ofter aus Ariofts Rlaschen im Monde Schopft, wir follten furs erfte, und bis wir die Euglander ju Beficht befommen, ben Gebanken aufgeben, fie mit unfern politischen Siebenmeilenftiefeln Schon wie ber aus bem Gefichte zu verlieren, und porlaufig uns beguus aen. erft unfre Rachbarn auf bem Relbe einzuholen, auf bem fie geschäftig ibre Bertzeuge muftern und gurecht legen und meffen und rechnen, obgleich wir auch bann es nicht vergeffen burfen, baß biefes Reld nicht nur vermeffen und eingetheilt. fonbern auch angebaut ju werben verdient.

Und wie schmerzlich ein solches Bergessen sich bestraft, wie sehr ein rudsichtsloses hinübertragen aller Auspruche der Theorie auf die sprodern Stoffe der Wirklichkeit auch das Erreichbare zu vereiteln droht, und das Besser alsdann, nicht nur des Guten, sondern auch sein eigener Feind ist, haben eben unste Nachbarn uns bewiesen, und beweisen sie uns noch jest.

Die Franzosen verwarfen die ihnen in der toniglichen Sigung vom 23. Juni 1789 von Ludwig XVI. angebotene, freilich mangelhafte aber doch der Freiheit einen Stugpunkt gewährende Berfaffung, um nach funfundzwauzig, schlimmer

als verfaumten, Jahren von Lubwig XVIII. eine abnliche, und binfictlich ber Bablberechtigungen fogar minder freifinnige Berfaffung annehmen ju muffen, und ihre politischen Lebre jahre mit einer verbreifachten Abgabenlast wieder ane aufangen. Sie fanden feitdem teine Bermaltungen fo unertraalich, ale die gerade ihren Bedurfniffen und Berhaltniffen am enticbiebenften jufagten, bie Bermaltungen ber Bergoge von Richelien und Decazes und bes herrn von Martignac, Die redlich genug, um feinen Rudfchritt gu beabsichtigen, boch au vorfichtig ober ichuchtern waren, um ohne 3bgern fortauforeiten. Und fie verdrangten fie, und jedesmal gu Gunften erflarter Widerfacher, blos weil fie nicht unbedentlich einer Bollfommenheit nachftrebten, beren mohl bie' Grund fase. nicht aber die Denfchen, ober diefe boch nicht zu allen Beiten fabig find. Gine Berwirflichung ihrer innern Freis beit endlich, eine Entlaffung aus ihrer bisberigen Minifterpormunbicaft, ein Schlußstein ibres politischen Gebaubes. wefentlicher als alle Giebelverzierungen und Pruntfale beffelben, und wichtiger als die glanzenbfte biplomatifche Tafchenspielerei und alles Groß: und Gludlichwerben auf ber Landfarte, wird in ihren Bereich gestellt, wird ihnen in dem Munis cipalgefete vom Jahre 1828 angeboten; und fie verfchmaben Die Gabe und ftogen bas Gefet jurud, weil es nicht vollfandiger, weil es nicht fo vollstandig ift, ale es, einmal. gegeben, unfehlbar durch fich felbft murbe gegeben worden fenn.

Auch die Englander erlebten, obgleich nicht fo unvorbereitet, einen Zeitpunkt ahnlicher Begeisterung fur die fledenlofe Reinheit ihrer dem Gedanken nachzubildenden Wirklichkeit.
In ihren Schriftstellern und Rednern des siebzehnten Jahrhunderts finden sich eben so scharffinnige Erbrterungen, und Beispiele einer, wenn nicht glanzenderen, doch vielleicht mannlicheren Beredsamkeit, als die gegenwartig die franzbische Presse und Rednerbahne verherrlichen; und auch sie entgingen nur mit Muhe, und begunftigt durch Richard Eromwells ehrenwerthe harmlosigkeit, durch Carls II. Leicht-

finn und feines Brubers Ungebuld, ber Gefahr, über bem Streben nach eingebildeten Gutern auch die zu verlieren, die ibnen bereits gehorten. -Aber nachdem diefer Gifer feine befferen Kruchte getragen, und Betrachtungen in Ueberzeugungen, und Anfichten in Gewohnheiten vermandelt batte, tam eine besonnenere Beit, Die, obne Bergangenes ober Runftiges mit idealifcher Bolltommenbeit auszuschmuden, das Borbandene Rein Englander, bem bie Geschichte und benuten lernte. Berfaffung feines Baterlandes naher bekannt wurden, burfte Die Freiheit, Die fein Geburterecht ausmacht, noch fur ein Erbgut halten, bas unverfurzt und unerweitert, burch eine lange Reihe von Geschlechtern aus bem grauesten Alterthume au ihm binabgelangte; teiner noch an ein planmaßiges Schafs fen und Ausbilden der Ginrichtungen glauben, in welchen, ober mit welchen vielmehr, fie gegenwärtig besteht; feiner folche Rormen überhaupt, von welcher Urt fie fenn mogen, auch nur fur bie zuverläßigeren, gefdmeige benn einzigen Burgichaften derfelben anfeben. Alle miffen und fublen mehr oder weniger, daß Urfprung und Gemahrleiftung biefer Freiheit in etwas gesucht werden muffen, bas nicht fowohl mit ben Richtern, als mit bem Willen eines Jeben gusammenhangt; bag biefelbe fich, von ihrem boberen Standpuntte aus, die einmal geges benen Formen der Gefellichaft unterwarf und aneignete, und daß fie nur jum Theil mit Bulfe biefer lettern, und nicht felten ihnen jum Trope fich bilbete und erhalt.

Die Freiheit der Englander ift nicht eine Uebers lieferung fachfischer Beisheit. Bas hatte nicht erft aus dieser in ihrem Baterlande werden muffen, und was ware denn da aus ihr geworden? Die Begeisterung, mit der man, besonders seit Montesquieu, alle Keime nicht allein, sons bern auch schon alle Formen und Früchte der Freiheit in den Bermanischen Balbern sucht, hat viel Aehnliches mit jener früheren einer hauptsächlich von Plutarch ausgegansgenen Schule von Schriftsellern des spätern Romerreiches, die, um ihrem Grimme über die bestebende Ordnung der Dinge

auf eine so fichere als gelehrte Beise Luft zu machen, ihrer Bers berrlichung ber kleinen Freistaaten des alten Griechenlandes kein Ende wußten. Beide wurden als unschuldige Gemuthserleichsterungen keinen Tadel verdienen, hatten nicht beide sich zu Zeisten aus der Schule auch in die Belt verirrt, und so mancher Gesetzeber, wie Derault=Sechelles, nach den Gesetzen von Kreta fragen lassen, wenn von denen seines Baterslandes die Rede war.

Die Sachsen, wie alle germanischen Stamme gur Beit ber Bblterwanderung, befagen auch in gesellschaftlicher Sinficht jene Axiomata infima, die erften und robeften Erfahtungefage, beren Unerfemung bas Bedurfnig erzwingt, und unter denfelben ohne 3meifel auch folche, Die einer überlegtes ten Musbilbung werth und fahig erschienen. Aber ihre Berfaffung hatte offenbar bie Siderftellung, nicht einer allgemeis nern Rreiheit, fondern ber hausherrlichen Dberhoheiterechte jedes einzelnen der verbundeten Grundeigenthumer und Marts genoffen in ben Grengen feines Befitthumes, und die feines Untheiles an ben Rutungen ber gemeinschaftlichen Martung gum 3wedt, und verftieß jeden Unbesitlichen in eine vollige Saustnechtschaft ober in Die gwar milbere, aber immer noch mehr oder weniger leibeigenichaftliche Dienstbarteit ber Gefolge. Das Staaterecht ber Sachsen war ein in seiner Art gang gutes, aber weber fur ausgebehntere Gefellichaften noch fur eblere 3mede berechnetes Dorfrecht; und wie wenig felbft Die einer umfaffenderen Unwendung nicht unwurdigen Formen . und Grundzuge besfelben ihrer Ueberzeugung angehorten, und eine mahrhaft bffentliche Bedeutung batten, bewies die Leichtigfeit, mit ber fie biefelben fich entwinden und gegen tauge lichere Bertzeuge einer willfuhrlichen Berefchaft vertaufchen Ihre Bablamter murben Erbguter; Die Gleichheit ibrer fantlichen Markgenoffen machte in bem Lehnwesen einer Stufenfolge von Dienstbarteit, ihr eigenes und bffentliches, einem fremden und geheimen Rechte Plat.

Die angelfachfichen Sauptlinge, Die nach Di fere Be-

mertung bauptfachlich an ber Spite ihrer eigenen Gefolge nach Britgnien binuberschifften, batten als Dienftherren ber Sieger und unbedingtere Gebieter ber Ueberwundenen, fcmerlich Beranlaffung, in ben eroberten gandern andere, als ihre aus der Beimath mitgebrachten bausberrlichen Rechte gelten au laffen. Ueber die Berfaffung ber von ihnen gegrundeten Stagten baben Beschichtschreiber und Alterthumsforfcher lange gestritten; aber ihr Streit fiber einen an fich fcon bunteln Gegenstand bat um fo meniger einiges Licht über benfelben verbreiten tonnen, mit je beftigerm Parteigeifte er geführt murbe. Denn auf beiden Seiten ging man von der munderlichen Boraussetzung aus, als ob Die Rnechtschaft eines roberen Beitalters einen Grund fur ihre Fortbauer in einem gefitteteren abgeben burfe, ober Die Freiheit, um ein Recht gu fenn, ein geschichtliches fenn muffe. Rur fo viel bemeifen bie am wenigsten streitigen Thatsachen, die große Gewalt ber Grundeigenthumer über ihre Anechte und Sorigen, Die 216bangigfeit ber wenigen Stabtebewohner, ber gangliche Dangel an einer Mittelflaffe der Bepblferung, bas geringe Unfeben der Befete und die unaufhorlichen Unruben, durch Die jene Staaten gerruttet murben: bag bie angelfachfiche Berfaffung eine fehr oligarchische mar, ober boch gulett in eine folde ausartete.

Die angelschfische Freiheit, wenn es eine gab, durfte jener in ben Kriegen und Staatsschriften einer spatern Zeit, aber anch nur in ihnen zu solcher Wichtigkeit gelangten, sogenannten deutschen Freiheit geglichen haben, deren, nicht etwa Stellvertreter, sondern einzige und ausschließliche Inhas ber, sammtlich auf dem Bersammlungsfelde oder in den Sigungs-salen des jedesmaligen Reichstages Platz hatten. Daß die burgerlichen Rechte der Englander, die etwas von einem ahnlichen Perrenrechte wesentlich Verschiedenes sind, nicht von ihm ausgingen, und überhaupt nicht eben angelsächsischen Urssprunges sind, wird schon durch die Richtung erwiesen, in der sie fich über die britische Insel verbreiteten. Die Angels

fach fen hatten befanntlich biefe lettere bis ju ben Ragen ber icottifden Sochlande mit ihren friegerifden Unfiebelungen befett; wogegen bie Normanner ihre Eroberung nur bis au ben Grenzen bes beutigen Englandes ausbehnten. In bem schottischen Unterlande folglich, wo die Rachtommen der Ungelfachfen, obgleich ebenfalls unter einer gablreichen Bevollerung von Danen, fich boch vergleichungsweise am felbftifans Digften und unvermischteften erhielten, und mo auch die beutige Landessprache fich am frabesten und allgemeinsten ausbilbete. \*) in Lothian, wenn irgendmo, batten fich auch bie Ueberliefes wungen ber britischen Areibeit, mare Diefe angelfachfischen Urfprunges gemejen, am unverfaschteften erhalten muffen. Aber gerade umgefehrt finden wir fie eben ba am reinften, mo Bris ten, Angelfachfen, Danen und Rormanner, und ihre Sitten und Gewohnheiten am bunteften jusammentrafen. nirgenbs ericien befanntlich bas Lehnwefen fo rob und gewaltthatig gegen Bolf und Ronige, ale eben in Schottland; nirgende waren die Barlamente fo ungestalt und unnits, Die Ginrichtungen ber Jury fo mangelhaft, die ber Rechtspflege übers baupt fo willführlich, als hier. Spuren Diefer Gebrechen finden fich, wie Jeder weiß, noch gegenwartig in ber Berfaffung ber Schottischen Beborben und Geschwornengerichte; und unter beffer unterrichteten Schottlandern gibt es nur Gine Stimme barüber, bag, mas in Großbritanien von rechtverftanbenen und mahrhaft moblibatigen Grundsägen und Kormen ber Freiheit vorbanden ift, nicht aus Schottlaud nach England, fondern im Gegentheile aus Englang nach Schottland åberging.

Bie dem auch fenn mag, so viel ift gewiß, daß in England felbst jede Spur einer etwanigen alteren Freiheit verschwunden fenn mußte, als unter den ersten normaunischen Farften, wie Sir henry Spelman \*\*\*), einer der zuver-

Die u. A. Balter Stott in der Einleitung zu seiner Ausgabe pon Sir Tristrem, a metrical Romance of the 13. Century., London 1804, demiesen hat.
 Gloss, in verdo: judicium Dei.

täfligsten Alterthumeforscher seines Baterlandes, bezeugt, jeder mit Bugiebung feiner Rathe erlaffene Befehl bes Ronigs volle Gefetestraft befaß. Und gibt es einen Zeitpunft, von bem an nicht allein, fonbern auch von bem aus die erften Reime und Meußerungen ber britischen-Rreiheit fich zugleich urfachlich und geschichtlich nachweisen laffen, so ift es ber ber normanmifchen Groberung, und mit ihr ber Ginführung einer Lebusperfassung, Die ftrenger und umfaffender ale irgend eine im abrigen Europa geltende, Alle und auch die Riebrigften im Bolte mehr oder weniger unmittelbar ber toniglichen Oberbobeit unterwarf; Die - wie Ausbrucke und Kormen ber englis ichen Rechtspflege und Strafgefetgebung noch jest beurfunden, - Lehnepflicht und Unterthanigfeit in ein einziges Berhaltniß. jufammenfcmolg; und die, indem fie alle Stande der Gefell-Schaft, nicht wie anderswo in eine Ungahl feindlicher Parteien gersplitterte, sondern ber einzigen Quelle der Billfubr, aus ber ihnen allen Gefahr brobte, bem Throne gegenüber vereinigte, jeden Ginzelnen den Schut, deffen er bedurfte, nur in einer allgemeineren und gemeinschaftlichen Sicherheit finden ließ.

Aber auch unter ben von jest an immer zahlreichern Beis spielen der nämlichen Ansprüche und Einrichtungen, die spästerhin als die Grundlagen der britischen Berfassung betrachtet wurden, durfte man sich noch Jahrhunderte hindurch verges bend nach Spuren eines planmäßigen Ausbildens derselben, oder nur einer klaren und lebeudigen Ueberzeugung von ihrem Werthe und ihrer Bedeutung umsehen. Db es zweckmäßig, daß bei Kindern, lange bevor sich die übrigen Seelenkräfte in ihnen entwickelt haben, so vielerlei Dinge ihrem bloßen Gesdachtniffe eingeprägt werden, mag dahin gestellt seyn; daß die Wolker so erzogen werden, scheint ausgemacht. Alle haben sie Wehtigsten Wahrheiten aufangs nur aus wendig, und erst lange nacher, sich ihrer erinnernd, verstehen gelernt. Immer ging das Wort dem Gedanken, die Formel dem Lbsen ber Aufgabe, zu dem sie dienen sollte, voraus, und eine Menge

scheinbarer Wiberspruche in der Geschichte und in den Werken ihrer Darfteller laffen fich nur mit hulfe diefer Bemerkung erklaren und beseitigen.

Gin mermirbiges Beifviel abnlicher Biberfordche liefert und Die Geschichte eben Diefes Bolles. (beffen fortichreitenbe Entwickelung.) mitten unter bem erfolglosen und taum bie Reugier, geschweige benn bas Mitgefabl in Anspruch nehmen: ben Treiben feiner Zeitgenoffen, (mabricheinlich einmal, wie fraber Die ber Griechen und Romer, ber Weltgeschichte einen großen Zeitraum hindurch jum Leitfaden bienen barfte, -Die Geschichte der Englander. Es ift lacherlich, fagt hume \*), . in ber Berfaffung von England von den Zeiten ber Stuarts ein regelmäßiges Gefet der Freiheit ettennen zu wollen. Sein großes hiftorifches Werf ift eine blofe Ausführung biefes Gebautens; und Manuer, wie Brobie \*\*), haben es bem icharfs finnigen Geschichtschreiber verhacht und als Bartheiligfeit ausgelegt, daß er die Gewaltstreiche der Billfihr, burch welche Die Stuarts bas englische Bolt feiner Bflichten gegen fie ents banden, nicht als Meuerungen und eigenthamliche Bergeben biefer Aurften, sondern als bloke Wiederholungen und Korts fegungen einer in dem eigentlichen Sinne feit Sahrhunderten in England üblichen Regierungsart betrachtete. Aber Die Beforgniffe von Bugeftanduiffen zu Gunften der Rnechtschaft, Die man binfictlich einer abnlichen Darftellung begte, find vollig phue Grund, so lange nicht, nach Sallams glucklichem Ausbruck, eine Jury von Alterthumsforschern über bie Unspruche der Bolter auf gerechte und freie Berfaffungen gu Bericht figen barf. Batte Bume jedes bobere Alter ber Bolkbrechte, die von den Stuarts verlett wurden, in Abrede ftellen wollen, fo murde er freilich die ibm gemachten Bor-

<sup>\*)</sup> In feiner Selbftbiegraphie,

<sup>90)</sup> Brobie in seiner sehr lesenswerthen und hume's Darftellung allersbings vielsach berichtigenden History of the britisch empire from the accession of Charles 1. to the restoration. 4 Vol. Edinburgh 1822.

warfe verbient haben. 'Soon bie, in ber befannten Carl I. 1627 überreichten petition of rigths, ermabnten Gefete beweisen bas frubere Borbandensepn jener Rechte, Bollte bingegen der Beschichtschreiber nur auf diefe Birtungelofigfeit berfelben aufmertfam machen, fo that er bamit mas feine Pflicht mar, und mehr nicht. Er legte Zeugnif ab fur eine beschämende, aber barum nicht weniger unleughare Babrbeit. Der Ginn ber Magna charta moderte allerdings im Gebachts niffe einiger Renner, wie die Urfunde felbft in einer Schneis berbube; bie Anerkennung bffentlicher Rreibeiten von Seiten ber Krone hatte immer nur irgend eine Roth bes Augenblides bannen follen, und nie eine andere Beffimmung gehabt; und bie Plantagenets und Zubors fo gut; als bie Stuarts, batten ju feiner Beit andere Schranfen ihrer Willfuhr gefannt, als die Grangen ihrer Macht. Dume und feine Gegner batten beiberfeits Recht ober Unrecht, je nachbem fie bie eine ober andere Thatfache des fruberen Dafenns ober Geltens ber in Rrage ftehenden Berechtigungen in Abrede ftellten oder bes baupteten, und brauchten fie nur ju verfteben, um einverftans ben ju fenn. Richt erlangt murben jene Rechte erft unter ben Stuarts, mobl aber behauptet und benutt; und wie allmablig aus dies lettere, lehrt die Geschichte. Dehr als zwei Menschenalter vergingen, ebe ber petition of righte bie bill of righte folgen tonnte, ber Bitte um Gerechtigkeit bas Gefet ber Gerechtigfeit.

Es bedarf uur eines Blides auf die einzelnen Bestande theile der englischen Berfassung, auf ihre Geschichte und ihre Beziehung unter einander und auf ihren gemeinschaftlichen 3weck, um die Zufälligkeit zu erkennen, die in beiderlei hinsicht ihrer Entwickelung zum Grunde liegt.

Das burgerliche Recht, obgleich man baffelbe als Privats recht dem politischen oder bffentlichen unterzuordnen pflegt, ift in der That eine so wesentliche Grundlage und Bedingung der in dem letzeren etwa beabsichtigten Bohltbaten, und wenigs stens in England so entschieden dafür anerkannt, daß es bei iener Ueberficht billig ben erften Plat verbient. Das gemeine Recht ber Angelfachfen, wie aller germanischen Bblterschaften, war ein Gewohnheitsrecht, bas jebem Gingelnen in vortommenben gallen von feines Gleichen, von einer gemiffen Angabl feiner Standesgenoffen ober Pairs, in den bertommlichen großeren, in eigens baju bestimmten Berfammlungen bes Bolts aewiesen murde. Die Ausbreitung bes Lehnwesens anderte biefen Buftand nur in fo fern, ale über jeben in einem Lebnes verbande Stebenden nicht mehr feine freien Pairs, fondern Dienstgenoffen bas Urtheil fprachen, und bas Bolterecht fur ibn fich in ein Sofrecht verwandelte. Großere und mes fentlichere Beranderungen ergaben fich aus mannichfacher ge-Ralteten Berhaltniffen ber Gefellschaft überhaupt; und um fo gewiffer, je weniger auch bie Grundfate und Formen ber Alteren Rechtspflege etwas Unberes gemefen maren, als bloße Rolgen der eben obwaltenben Umftanbe. Um meiften aber trugen ju folden Beranderungen bie Angehorigen ber Rirche bei; theils indem fie bas gemeine Recht, bas, obgleich ein Bertommen, bem gesunden Berftande bes Bolfes anvertraut, fich boch immer ben jebesmaligen Bedurfniffen beffelben gefügt batte, burch ihre miffenschaftliche Bebandlung ber Gegenwart entfremdeten und in eine Gebeimlebre verfehrten, Die eben fo felten zu brauchen als zu verfteben mar; theils und hauptfache lich, indem fie baffelbe, nach bem Bieberaufleben bes romischen Rechts, burch biefe gelehrtere, und eben fo mobl ihrem Bortheile als ihrer Reigung beffer jufagende Gefetgebung, fo weit 'es in ihren Rraften ftand, geradezu verbrangten.

Nach England, wo bis dahin die sachsischen Monche fich als Richter und Sachwalter mit dem gemeinen Rechte besichäftigt, und es in ihren Albstern gelehrt hatten, kamen die ersten Civilisten mit den fremden Geistlichen, welchen, in Folge der Eroberung, die Pfrunden des Landes zu Theil wurden. Theobald, Erzbischof von Canterbury, brachte ihrer mehrere dahin, u. a. Roger Bacarius, den ersten Lehrer des rosmischen Rechts in Oxford. Die Laien hier, wie auch in aus

bern Gegenden, wiberfetten fich anfangs bem neuen Befete. Ronig Stephan, ber fich in feinem unrechtmäßigen Befit bes Thrones burch verfbhnenbe Dagregeln ju befestigen fuchen mußte, verbot es. Die Barone in ber Berfammlung ju Derton, wo der Clerns die im romifchen Rechte gegrundete, aber mit ber berrichenben Dentungsart unverträgliche Lebre von ber Legitimation unehelicher Rinder burch fpatere Beirath ihrer Eltern jur Gyrache brachten, erflarten, in ben Lanbebrechten nichte anbern zu mollen : und ein anberes, bundert Rabre fpater gehaltenes Parlament, wiederholte diefe Erflarung, mit bem Bufate: bas Abnigreich England folle nie nach frembem Rechte regiert werben. Sier indeffen, fo gut als anderemo, barfte Diefes lettere endlich boch mohl gefiegt haben, batte nicht eine Uebereilung der Geiftlichkeit, die fich ju frah fur unentbehrlich anfah, und eine gleichzeitige Dagregel, Die ben Laienrichtern einen Bereinigungspunft gewährte, bem gemeinen Rechte jum Bortheil gereicht. Jene gog fich in abler Laune von bem ibr ftreitig gemachten Rampfplate jurid. Bifchefliche Befehle verboten unter Beinrich III. ben Geiftlichen, fich vor weltlis den Behorden mit Sachwaltergeschaften ju befaffen, und Innoceng IV, unterfagte ihnen fogar bas Lefen ber Lanbesgefete, als bloffer Laienwerte. Und eben indem fie ihren Gegnern and Trop ben Rucen gutehrten, gewannen biefe eine feftere Stellung, ale Beinrich III. jene fcon in ber Magna charta vortommende Anordnung in Ausführung brachte, vermbge beren die weltlichen Richter nicht langer, wie bis babin geichehen, bem toniglichen Soflager folgen, fondern um ibr Umt zu verwalten, an irgend einem bestimmten Orte bleiben Man wählte bagu Bestminfter; und Lehrer und Schi= ler bes gemeinen Rechts, ausgeschloffen aus ben geiftlichen Unterrichtsanstalten ju Oxford und Cambridge, errichteten bie noch gegenwärtig bestehenden, fogenannten Inne of court and of chaniery; Rechteschulen, bem fibfterlichen Mufter jener alteren Stiftungen nachgebilbet, in welchen jungere Leute und angehende Cachwalter Unterricht und Unterfommen fanden,

und gewisse den akademischen Graden entsprechende, gelehrte Burden ihren Rang bezeichneten. Beide Parteien behaupteten ihren Platz. Wo immer der Einfluß der Geifflichkeit vorherrschte, im ganzen Umfange ihrer eigenen Gerichtsbarkeit — und man weiß, wie sehr sie diesen auszudehnen verstand — in den Universitäten, und sogar in den Kriegs und Admiralitäsgerichten galten fortan romisches und kanonisches Recht. In den verschieden nen Behorden der kouftlichen Richter zu Westminster erhielt sich das gemeine Recht.

So bestanden also schon zwei einander fremde und zum Theil in Formen und Borschriften widersprechende Gesetzebungen in England, für die es nur zuweilen in dem ihnen beiden vorgehenden statuarischen Rechte der Pars lamentsakten einen Bereinigungspunkt gab; und nicht lange, so fand sich in dem gemeinen Rechte selbst, und in den ims mer fühlbarer werdenden Mängeln desselben, Beranlassung zum Ausbilden einer dritten Art von Gesetz und Rechtspflege, die, obgleich zum Theil aus den beiden andern Rechten zusammengetragen, sich doch in vieler hinsicht von ihnen wesentlich unterschied.

Das gemeine Recht, auf hertommen und Sitte gegruns bet, war, fo lange bie Erklarung und Anwendung beffelben ungelehrten Richtern überlaffen blieben, in gewiffer Urt auch eine fortidreitende und fich felbft erganzende Gefetgebung. bie jede andere gesetgebende Gemalt, als diese richterliche. får bas bargerliche Leben fo gut als überflußig machte. bes Urtheil, bas ben Ginn ber eben berrichenden Gewohnheis ten und Meinungen über irgend einen vortommenden Kall ansfprach, enthielt, wie fehr es auch manchem früheren abne. lich fenn mochte, boch immer mehr ober weniger ein neues, får biefen Rall berechnetes Gefet; und fo, aber auch nur fo war ein folches Recht, wie die Englander bas ihrige ju nens nen pflegen, eine fortbauernde und nie vollendete Offenbarung ber Bernunft felbft. Aber es murbe ju etwas gang Anderm, fobald man - und baß es geschah, beweift, wie wenig man ben eigentlichen Berth beffelben ertannt hatte - fobalb man

Gewohnheiten und Anfichten, ihrem veräuderlichen Wesen zus wider, das herkommen nicht als bloßes Erzengniß, sons dern als Abbild der Bergangenheit zu behandeln, und die erstarrten Formen dieser lettern, der Gegenwart und Justunft als Gesetze aufzuzwingen begann. Alle barbarischen Belerschaften, indem sie bald nach ihrer Ansiedelung in den Provingen des westlichen Kaiserthumes ihre alten Gewohnheitssrechte sammelten und niederschrieben, thaten diesen Schritt, der für einen Fortschritt zu gelten pflegt, und auch wohl einer seyn mochte, in so fern er sie — freilich auf etwas lange hin — das Schlimmere kennen lehrte.

In England sammelte querft Alfred bie Gewohnheiten Des Landes in bem fogenannten Domeboot, bas noch ju Couarbs IV .. Beit verhanden mar, aber jest verloren ift. Ebuarb ber Betenner ließ ein zweites, großeres Gefetbuch gufams mentragen, ben alteften Beftandtheil bes gegenwartigen gemeinen Rechts; und wahrscheinlich marbe bier, wie anderemo, eine fortgefette Bermandlung biefes lettern in gefdriebenes Recht, bem fpateren Siege ber romifchen Gefete, Die - wenn einmal ein folches gelten follte - bei ber Bergleichung mit ienen roberen Anfangen freilich nur gewinnen tonnten, vorgearbeitet baben, mare nicht in Rolge ber normanuischen Erpe berung bas Bufammentragen einheimischer Gefetbucher, bie nicht wohl Gegenftanbe ber besonderen Borforge einer fremben und friegerischen Regierung abgeben tonnten, in Bergeffenheit gerathen. Die Birfung bes einmal geschenen Anftoges borte barum nicht auf; die einmal begonnene Umwandlung jener, ursprunglich nur burch bie berrichende Sitte beurfundeten Bewohnheiterechte in pofitive, in unabanderlich feftgestellte und niebergefchriebene Gefete ging ihren Bang, und murbe nur in Ermangelung eines boberen Gefetgebers, der fich barum betammert batte, bem vorzuglicheren Anfeben einiger Rechtelehrer und den Richtern aberlaffen, Die fich burch biefe Lage ber Dinge mit einer gefetgebenben Dacht, nicht allein, wie fraber, aber ben ihnen jedesmal vorliegenden Rall und die Gin:

gelnen, die er anging, fondern auch über alle funftigen Ralle derfelben oder abulicher Urt, und alle funftigen Geschlechter betleidet faben. Reder ihrer Aussprüche erlangte von jest an eine felbstftanbige und bleibende Gultigfeit, vermage beren er, je nach ber naberen ober entfernteren Aebnlichkeit eines fpateren galles, entweber bas Gefet ober boch bas Borbild abaab, nach welchem fie eine neue Regel aufstellten! Gine Reibe von folden Borertenntniffen ober Drajubifaten, wie fie in den urkundlichen Berbandlungen den records der verschies benen Richterftuble vorbanden find, und von Chuard IL bis Beinrich VIII. alliablich burch Die Protonotarien ber Beborben, fpaterbin eine Beitlang burch zwei, auf Lord Bacon's Ansuchen unter Nacob 1. bagu angestellte Berichterstatter, und feitbem von Beit ju Beit burch einzelne Rechtsgelehrte, in fogenannten Berichten - reporte - befannt gemacht wurden, bildete fernerhin die Quelle bes gemeinen Bechts, Die unvers fiegbar fortftrbmend endlich im Laufe ber Jahrhunderte gu eis nem Meere anwuchs, bas icon lange ber umfaffenbite Beift nicht mehr zu überfeben, und auch ber eifernfte Rleiß nicht långer ju ergrunden vermag.

Bei einem solchen Borrathe von Gesetzen, der sich alls jährlich von selbst ergänzte, und während ihnen Parlamentssatten und Aussprüche einiger besonders angesehenen Rechtse lebrer noch zur weitern Aushülfe zu Gebot standen, hatten, sollte man glauben, den Behbrden des gemeinen Rechts uns mbglich Fälle vorkommen konnen, zu deren Entscheidung so zahllose Mittel und Wege dennoch unzureichend erschienen wärren; aber — nicht allein hinsichtlich des Inhalts ihrer Urstheile, auch in Ansehung der Formen ihres Versahrens, was ren sie an die Vergangenheit gewiesen, deren außere Gestalzung sich leichter und unveränderlicher auf die Folgezeit verserbte, als ihre Weisheit, und um so sessen dem drückender auf ihr lasten mußte, je inniger, wie schon bemerkt wurde, das Lehnwesen eben in England alle Verhältnisse bes bürgers lichen Lebens durchdrungen und sich angeeignet hatte. Die

Rormen und Ausbrude, in welchen irgend eine richterliche Ausfertigung zuerft gefcheben, oder Die Bulfe bes Richters bon Rlagern und Bittftellern, einmal angerufen mar, mußte fich gleich bleiben. In einer Beit entstanden, in ber außer Grund und Boden faft feine Urt von Bermbgen. und auffer bem Landbau tein einziges Gewerbe von Wichtigfeit vortam, wurde ber ohnehin ichon enge Rreis berfelben burch bas vorberrichende Lehnwesen, das alle Berfugungen in Betreff Des Grundeigenthumes jugleich feltener und fcmieriger machte, und unerläßlicher an gewiffe Fromlichkeiten fnupfte, noch mehr beschranft. Es ift begreiflich, wie ein foldes Kormenrecht nur zu bald mit den Berhaltniffen, unter welchen es entftanben war, veraltete, und einem Bolfe unbrauchbar werden mußte, bas biefen lettern entwuchs. Bergebens fam ein erfinderischer Big der Manner vom Rache ben Laien Dienfts fertig entgegen, und erfann Umftanbe und Worausfebungen, unter welchen die widerspenftige Formel menigstens mittelbar Geschäften und 3meden entsprechen tonnte, die bas vierzebnte Jahrhundert noch nicht gefannt hatte. Richter, Sachwalter und Parteien erfannen Rollen und Namen, die irgend eine ber Borgeit unbefannt gebliebene Berhandlung jugleich verfchleiern und erleichtern follten, und fpielten bei mehr als eis ner Gelegenheit, und befouders bei den wichtigften Beraufes rungen und Uebertragungen bes Grundeigenthumes eine ges lebrte Rombbie, die fich nur durch ihre groffere Bebeutung und Langweiligkeit von jeder andern unterschied; juriftifche Raftionen, die in jede Landessprache übersett nichts weiter als Unwahrheiten find, mußten die Arucke einer Gefengebung abgeben, die auf dem festen Boden ber wirklichen Welt icon lange nicht mehr zu fußen vermochte. Und bennoch gab es eine Menge von Bedurfniffen und Berbaltniffen, fur bie in ben Beborden bes gemeinen Rechts ichlechterdings feine Bulfe zu finden mar, weil teine Formel.

So entstand, gerade wie im alten Rom, aus bemfelben Grunde und zu bem namlichen 3mede, bas pratorifche Recht,

in England neben dem ungulanglichen Formenwefen bes ftrens gen Rechts, und aus bem ursprunglich nur beauffichtigenden vermitteluden Unfeben bes Lord Ranglers eine regelmäßige uene Gefetgebung ber Billigfeit, beren Ausleger, ber Range ler und feine Gebulfen in ben fogenaunten courts of equity ibren Sit baben, und ihre Gerichtsbarfeit über ben gangen weiten Umfang aller berjenigen Angelegenheiten bes burgerlis den Lebens ausbehnten, Die erft nach ber einmal begonnenen Berfteinerung bes gemeinen Rechts zu ihrem Dafeyn ober ibe rer gegenwärtigen Wichtigkeit gelangt maren. Alle Bablunges unfabigfeiten, Die eine richterliche Auseinandersebung' erfore derte, Die Borforge fur Unmundige und Geiftesabwesende und Die Berwaltung ihres Bermbgens, und endlich die gange große Mebraahl von Unspruchen und Bertragen aller Urt, Die nicht in den bertommlichen Formen bes gemeinen Rechts, ober gar nicht beurfundet murben, fondern auf Treu und Glauben bes ruben, fallen in ben Geschäftsfreis biefer britten Urt von Bes borben, beren Gerichtsbrauch einer britten Reibe von eigenthumlichen Rechtsgrundfaten und Regeln bes Berfahrens gum Grunde liegt.

Ob die Jury, die so vielsach gepriesene Grundsale ber englischen Freiheit, mittlerweise mit einer dieses Ruhmes wurs digen Aufmerksamkeit und als treues Abbild der alten germas nischen Bolksgerichte erhalten und befestigt wurde, mochte schon auf den ersten Anblick einer so planiosen Gestaltung der burs gerlichen Rechte mehr als zweiselhaft erscheinen. Daß dies selbe, eine Zeit lang nach der Eroberung, durch den häusiges ren Gebranch des gerichtlichen Zweikampse in ihrer Anwens dung sehr beschränkt wurde, ist gewiß. Die Ausdrücke so dann im neunundzwanzigsten Kapitel der Magna charta, die man vorzugsweise als Bestätigung der Geschworenengerichte ansieht, und zusolge deren kein Freier an Leib oder Gut gessährdet werden soll, es sei denn per legale judicium parium audorum vel per legem terrae, durch den Ausspruch seiner Pairs oder Landebrechte, haben eine aussallende Aehnlichkeit

mit jenen andern Borten, burch welche Raifer Ronrad II. etwa zweihundert Sabre fruber den italienischen Untervafallen ben bleibenden Befit ihrer Beneficien guficherte \*), ohne baß barum in biefem lettern Ralle an eigentliche Gefcmornengerichte gedacht worden ware. Und bedenkt man, daß jenen gangen Beitraum bindurch bas Streben ber Lebnleute nach Unabbangigkeit von ihren Oberen die große Angelegenbeit, ober wie es in unfern Tagen beißen murbe, ben Geift ber Beit ausmachte, und daß Lehuleute es waren, die ihrem Lehnsberrn, dem Abnige Johann bie Magna charta abdrangen, fo ift es nicht unmbglich, fo ift es vielleicht mahrscheinlich, baß auch in biefer, bei ben ermabnten Ausbruden, eber an Die Unwiderruflichkeit ber verliebenen Beneficien, als an fonft etwas gedacht murbe. Die Jury aber murbe in diesem mahr-Scheinlicheren Falle nicht, als unmittelbare Ueberlieferung ber alten Bolfegerichte, fondern jundchft ale bloße Kortfetung Des ben Kormen berfelben nachgebildeten Berfahrens der aus ben Pairs ober Dienstgenoffen des Angeklagten jufammengefetten Lebnhofe ju betrachten fenn; eines Berfahrens, bas im ubris gen Europa unter den in Ebelleute permandelten Dienftleuten. und zuletzt nur unter ben Bornehmften berfelben, fich einige Beit als Borrecht erhielt und dann allmählig in Bergeffenheit gerieth, mabrend es in England als gemeines und fur Mue geltendes Recht auf einer breitern Grundlage zu einem bauerbaftern Dafenn gelangen fonnte, weil bier das Band ber Lebushbrigkeit auch den Geringsten unmittelbarer an ben Thron Inubfte, und die toniglichen Gerichtshofe, mit einigen unbebeutenden Ausnahmen, wie die in Wales und auf der Insel Man, von jeher in allen weltlichen Dingen die einzigen bes Landes maren, und ihren Gerichtsamang, ohne Dagwildenfunft abelicher ober ftabtischer Beborbe, über bie gange Bepblferung beffelben ausdehnten.

<sup>•)</sup> Nemo beneficium suum perdat nisi seeundum eonsuetudinen antecessorum nostrorum et per judicium parium suorum L. L. Longob. L. 111. Tit. II I. 4.

Belde Berleitung übrigens auch die richtigere fenn mag. ber von ben Englandern ihren Borfahren nachgeruhmte Gifer fur Die Erhaltung ber altern Boltsgerichte mar in jedem Ralle ein febr blinder oder ungludlicher, wie das Bufammenfcwinden berfelben ju ber geringern Bedeutung und bem beschranttern Wirfungefreife einer heutigen Jury es beweist. Jene Bolfes richter, bie als Schoffen ober unter irgend einer andern Bes nennung aber ihre Stanbesgenoffen ju Gericht fagen, maren Richter im gangen und vollen Sinne bes Bortes. Sie erfanne ten über beibes, über bas Recht und über bie That, über Die Rolgen ber lettern fo gut ale über ihre Bahrheit; und Die Borfteber bes Gau's und anfänglich auch die koniglichen Richter, Die ben Ehrenfit unter ihnen einnahmen, maren viele mehr Ausrichter bes jedesmaligen Urtheils, als Urbeber beffele ben in ber Mitte einer Angabl untergeordneter Gebulfe. Bu folchen aber wurden die eigentlichen Richter burch die Ratur ber Dinge felbft, und ohne baß es bagu einer ausbrudlichen Beranderung bedurft hatte, nachdem bas bisberige Gewohns beiterecht, beffen Renntnig jeder Ginfichtevollere aus dem Leben felber ichopfen tonnte, ju einer Biffenschaft geworden mar, Die befonders erlemt werden mußte, und beren Anwendung eine gewiffe Runft erforberte. Die Beifiter bes Richters, Die bis dabin ibm (wie die gesetgebende einer ausübenden Dacht) gur Seite ftanden, verhielten fich fernerhin gu ihm, wie bloße Bolltommen überflußig, mo Beamte zu einer berrichenden. nur von Rechtsfragen die Rede mar, hatten fie von jest an bochftens über irgend einen Thatbeftand ju erkennen; und auch in diesem beschränkteren Rreife mar ihre Stimme nur bann eine entscheibende, wenn die That und ihre rechtlichen Folgen, wie bei Berbrechen und Bergehungen ober bei ber Ausmittes lung eines Schabenftandes, fo offen und ungertrennlich jufame menhingen, daß ein Zeugniß über Gefcheben oder Richtges fchehen nothwendig auch ein Urtheil über Schuldig ober Nichts fouldig enthielt.

So wurde die Jury in England, mas fie iff; ein ehre

murbiges und noch immer nutliches Ueberbleifel, aber boch nur eine Berftummelung ber einfachften und wohlthatigften Rechtspflege, die es gab. Gelbft in Ansehung ftreitiger Thatfachen ift ibre Erfenntnif, nur in ben Behorben bes gemeinen Rechtes, ein unerläßliches. Db, wenn bergleichen vor andern Richterftublen vortommen, die Ausmittelung ber Babrbeit an eine Jury überwiesen, oder unmittelbar burch Beugenverhore ober eibliche Ertiarungen (Affidavits) gefchehen foll, bangt von dem Gutbanten der Richter ab, die abrigens alle und überall ben Grundfat fefthalten, aufolge beffen nur die Ausmittelung des Thatbestandes der Jury, bingegen die rechtliche Beurtheilung beffelben ihnen und ihnen allein gebuhren foll, und deren Rebler es nicht war, daß nicht auch noch das Bruchfild verftummelt wurde, und bas Geschwornengericht zu einer bloßen Abrmlichfeit gewiffer Beweisführungen berabfant. neueren Beiten hat die Befugniß der Jury, in Fallen bon Schmabschriften über ben Inhalt fo gut, ale über die Thate fache des geschehenen Drudes berfelben, ju erkennen, burch Parlamentbaften außer Zweifel gefett werden muffen. Und noch immer, wenn zwar die Strafbarfeit einer Sandlung am Tage liegt, aber bas gesethlich bestimmte Dag ber Strafe ben Gefühlen und Bedurfniffen ber Zeit nicht langer entspricht, bleibt beu Geschwornen, aus dem Rampfe zwischen ihrer innern und außern Pflicht, amifchen ihrer Uebergeugung und ibrer Aufgabe, fein Ausweg, ale ber: lieber bem Augenscheine als ihrem Gewiffen Trot zu bieten, ihr Schuldig zu verweigern, und ein Berbrechen ftraffos hingeben zu laffen, um'es nicht auf eine unnatftrliche und emporenbe Beife bestrafen zu feben. Much wiffen englische Rechtsgelehrte felbft, fo lange fie nur nicht felbst auf bem Richterftuble figen, abuliche Befchrans fungen der Jury mohl zu murdigen, und Blafftone 3. B. migbilligte bie Bervielfaltigung ber an die Stelle ber altern Graffchafte : und hundertgerichte gur Beitreibung geringerer Schulforderungen eingesetten Unterbeborben bauptfachlich auch barum, weil bas regellofere Berfahren berfelben bem Bolfe

das der Geschwornengerichte, beren Birksamkeit ohnebin nur gu febr beschrantt fen, noch mehr entfremden muffe.

Dreierlei Gefete und breierlei Formen ibrer Anwendung hatten fich entwickelt, und in ihren verschiedenen Grenzen festgesett; und im Gedrange berfelben erhielt fich nicht obne Dube ein Ueberbleibsel der alten Bolfe: gerechtigfeit. Ueber fie alle aber, und machtiger als fie alle, herrichte noch Sahrhunderte lang der Bille des Rurften. Der Thron, ber in England Die Quelle ber Gerechtigfeit gu beißen pflegt, mar zugleich, und in einem weniger figurlichen Sinne, die der schraufenlosesten Willführ. Gin Difbrauch, - ober vielmehr ein herkommlicher Gebrauch der Uebermacht, bem übrigens nicht etwa ein befonderer Bang in ben Befigern berfelben, vorzugeweise jener bereits ermabnte ftrengere Lebnes verband jum Grunde lag, ber umfaffender, als andersmo, Die gange Bevollferung bes Landes umschlang. Des Diensts beren Bille ift bas Raturrecht feiner Leute, und zu ben Leuten bes Rbnigs gehorte jeder Freie im Rbnigreich. Noch gegenwartig gibt es fein vollftanbiges Grundeigenthum, feinen Allodialbefit in England. Die alten Sobeiterechte bes toniglicen Lehnsherrn über Grund und Boden find nie erlofchen, und einem allgemeinen Rechtsgrundfate gemäß ift ber Konig noch immer Obereigenthumer ober Lord paramount alles gandes. Erft unter Carl II. \*) wurden Die brudenberen Seffeln bes alten Lehnwefens gelbet, und die fuechtischeren Dienstpflichten, Die auf dem großern Theile alles Grundbefites gelaftet batten, abgefchafft; und Blatftone nennt biefes Gefet binfictlich bes Gigenthums, eine großere Emperbung, ale die Magna charta felbft. \*\*)

Die regellofe Benutung einer in ihrem Ursprunge fo fchrantenlofen Macht war gewiffermaßen in der Ordnung; und

<sup>\*)</sup> Durch bas Stat. 12 Car. II. cap. 24.

<sup>\*\*)</sup> A greater acquisition to the civil propecty of the kingdom than even megus charta itself. Blakstone Comment. II. 3.

Befete, die auch fur den Thron verbindlich fenn follten, tonnte man filglich, wenn bas Alter ber Rechte ihren Rang bestimmen barf, als Gingriffe in die Legitimitat ber Billfuhr anseben. Beinrich III. war ber erfte Ronig nach ber Eroberung, ber die feinen Borgangern oder ihm felbft abgenothigten Gefete in ber Regel zu achten gezwungen marg er ift auch ber erfte, in beffen Urfunden die Rlaufel non obstante vorfommt, mit Sulfe beren er und feine Nachfolger bas Gefet zugleich aneis fannten und beseitigten. Konigliche Schuthriefe, lettres of protection, und Befehle aller Urt hemmten oder lenften ben Lauf ber Gerechtigkeit, und die wiederholten Anordnungen, Die wider diefen Difbrauch ergingen, beweifen, wie ausgebreitet er war, und wie oft und wie vergebens man ihm Biberftanb Unter Eduard I. erging eine folche Berordnung, aber es ift zweifelhaft, ob er felbft, und ausgemacht hingegen, daß fast teiner feiner Rachfolger fie befolgte. Die Menge jener Schutbriefe veranlafte unter Eduard II. laute Rlagen ber Gemeinen, und im zweiten Regierungsjahre Eduards III murben fie durch bas Statut von Northampton fur wibergefetlich erflart. Deffen ungeachtet erhielten fie fich, und es gibt Beifviele derfelben bis in die Zeiten ber Ronigin Elifabeth \*).

Aber was die Kabinetsjustiz, die anderswo doch nur, als ein gewaltsames und vorübergehendes Einschreiten der Uebersmacht vorlam, in England eigenthümlich bezeichnete, war die Art, mit der diese Rechtspflege der Willführ, Jahrhunderte lang, durch eigends dazu vorhaudene Behörden, die Sternstammer und die Konstabler von England, regelmäßig und ununterbrochen besorgt wurde.

Der Stallmeifter pber Marichall, constabularius, mochte icon in den fruhern Sigen ber beutiden Bolferichaften zu ben begunftigten Dienern bes machtigen weit vermbgenderen Grundeigenthumers gehort haben, ber ein zahlreiches Gefolge zu ernahren im Stande war. Er gelangte nothwendig zu

<sup>•)</sup> S. Hume history of England, ch. XII. XIV.

noch größerem Anfeben, ale biefer in ben Provingen bes rbmifchen Reiches noch ausgedehntere Besitzungen erworben hatte, und feinen Leuten, die biober unmittelbar in feinem Brote gestanden, ihren Robn in Grund und Boden austheilen, b. h. fle mit Gutern belehnen founte. Bie aus bem reichen Sutebefiger ein Landesherr wurde, verwandelte fich fein Sausgefinde in einen Sofftaat, ber nur in den alten, aber zu Ebrentiteln gewordenen Benennungen ein Audenten an fein urfpringe liches Berbaltnif aufbewahrte; und die Dienste, Die feine Beftimmung ausmachten, geringeren Dienern, Rutichern und Großenechten abertrug, die nicht jum zweiten Male große Berren wurden, weil es fein zweites rbmifches Reich zu erobern gab, und ihr Gehalt ihnen nicht ebenfalls und ein : fur allemal in ben Aruchten eines Befitthumes angewiesen murbe, beffen Werth fich mit der Beit fo bedeutend vervielfachte, und bas fich auch gegen ben Willen bes Lehneberrn fo leicht behaupten und vererben ließ.

Much der Sausdienft des Rouft able veredelte fich allmählig ju einem hofamte, ja ju einer Staatswurde, vermoge beren er die Sauszucht, die feine Borganger auf dem Sofe ihres Gebieters banthaben mochten, am Sofe beffelben ubte, und aber alle Leute, und bas bief in England fo viel, ale über alle Unterthanen des Rbnigs im gangen Lande, ausdehnte. Diefe Sauszucht aber mar an den friegerischen Soflagern erobernder Sauptlinge ein Rriegerecht geworden, und ein bleis bendes, da mas die Gemalt erworben batte, noch Sahrhunberte lang bie Gewalt auch ichfigen mußte. Der Ronftable von England, nicht bloß in Rriegszeiten, fondern zu allen Beiten im Befite einer abnlichen Gerichtsbarkeit, befaß in ihr eine biftatorifche Dachtfulle, Die, unvereinbar mit allen vernunftigen und friedlichen 3meden ber Gefellchaft, fie beide auf immer murbe vereitelt haben, mare bie Rrone nur immer ftart genug gemefen, alle ihre Bortheile gu benugen, und batte nicht der Umftand, daß jene Burde meiftens erblich' ober doch auf Lebenozeit verlieben wurde, ben Inhabern bersertzeuge der Willfuhr gemacht. Auch war es Beinrich VIIL, ber willfuhrlichfte aller Konige von England, der das Amt des Konstable so plantos, als die Parlamente es die dahin hatten bestehen lassen, aufhob. Deffen ungeachtet erhielt sich der Gebrauch des Kriegsrechtes auch in Friedenszeiten, die zu dem großen Rechnungsabschluß zwischen Bolt und Konig, unter Carl I.

Die Sterntammer, ber fpaterbin ju abnlichen 3meden . in firchlichen Angelegenheiten, ber hobe Gerichtsbof, the court of high commission, jur Seite ftand, mar eine zweite Beborde, Die ihren Erfenntniffen ben Billen nicht bes Gefetes, fondern des Ronigs, wie er in fogenannten Proflamationen des lettern enthalten mar, jum Grunde legte. Im Bertommen gegrundet, erlangte fie unter Beinrich VII. fur einige Salle ein gesethliches Dafenn; und unter Beinrich VIII. erflarte bas Parlament, nachdem es ben foniglichen Proflamationen eine vollig gleiche Gefetestraft mit feinen eignen Atten beigelegt, baß fernerhin jebesmal neun Rathe bes Rbnige einen formlichen Gerichtshof bilben follten, ber über ben Ungehorfam gegen dieselben zu ertennen babe. Gine Bestimmung, die, hatte man die Prarogative ber Rroue nicht eben fo gedankenlos benutt, als man die Rechte des Bolfes Preis gab, alle Rechtspflege in die Bande toniglicher Rommiffarien überwiesen und bem Urtheile burch Geschworne und den Parlamenten felbft fur immer ein Ende gemacht haben murbe.

Erst im Jahre 1641 wurde die Sternkammer, die bis dahin so wenig Ansthisses gehabt hatte, daß selbst kord Bacon ihrer mit großem Lobe gedenken konnte, abgeschafft; und erst mit ihr erlosch mittelbar auch jene herkbmmliche, aber in jeder freien Verfassung schlechterdings unverständliche und ihr widersprechende Besugniß des Konigs, durch seine Proklamationen zu regieren. Denn da die übrigen Richterstühle nur nach gemeinem und stantarischem Rechte sprachen, so mochte fortan der Konig wohl noch Proklamationen erlassen,

aber in Ermangelung einer Behorde, die für deren Aufrechte baltung gesorgt hatte, blieb es Jedem anheim gestellt, ihnen Folge zu leisten oder nicht.

In wie fern der Thron die Quelle der Gerechtigkeit war, haben wir geseben; aber auch das Schild der Gerechtigkeit, und sogar der burgerlichen Freiheit hat er abgeben sollen; und von dem Antheile der Arone an der Gesetzgebung an, bis zu dem Ballfiche, der an den Rusten von England ansgeworfen wird, und von dem der Aropf dem Aduige und das Ende seiner Gemahlin gehört, gibt es keinen Theil der kbniglichen Praros gative, der nicht in den Augen jener unbedingten Berehrer der britischen Berfassung einen erganzenden Bestandtheil derselben ausmachte, und einen eben so wohlthatigen, als tiefen Sinn enthielte.

Die Sobeiterechte ber Regierungen, Die unter ben Eroberern des romischen Reiches und in Staaten, Die aus den Erummern biefes Reiches jufammengefest murben, fich bildeten, find fehr verschiedenen Urfprunge. Das altere Ronigthum, bas, wie in unferer Sprache icon burch bie Derleitung bes Ramens bewiefen wird, gleich dem Unseben schottischer Lairds über ihre Clans, ober arabischer Scheifs über die ihnen unterworfenen Sirtenftamme, aus bem naturlichen Borguge und Ginfluffe des Ramilienhauptes vorging; und wenn bie Kamilien ju Bolferschaften anwuchlen, und fo lang biefe burch ihre Lebensart als Sirten ober friegerische Sorben in einem engern Berbande jufammenbielten, fich auch in Diefem audgebehntern Rreife, und mit um fo ausgebehnteren Rechten erhalten tonnte, - Diefes altefte und naturliche Ronigthum war unter ben beutschen Bolfern ju einer bloßen Ehrenaus: zeichnung zusammengeschwunden, feitdem diefelben burch veranderte Umgebungen, Die ihren Banderungen Schrauten festen, und eine andere Natur des Bodens dazu genothigt, in den Gauen bes alten Germaniens von ibrer umberichweifenben und gemeinschaftlichen Lebensweise zu feften Wobnfigen und getreuntem Grundeigenthume übergingen. Der Acerbau, berfei es auch nur zum Theil - die Rruchte ber bisberigen Dirten = und Rauberguge erfeten mußte, fprengte die alten Stammaenoffenschaften, gerftudelte Die große Rette ber biss berigen Bolksfamilie in die einzelnen Glieder, aus welchen fie bestand, und die von jest an felbstständige Kreise bildeten. Er übertrug jenes hausvaterliche Ronigthum von dem Belte bes jedesmaligen Sauptlings auf den Berd jedes Mitgliedes ber neuen Markgenoffenschaft. Gewohnheit und Erinnerungen, Eindrucke ber Gegenwart und Ueberlieferungen ber Borzeit Inupften und befestigten auch fernerbin die Banbe gegenseitiger Unbanglichkeit zwischen ben freien Sausvatern und ben 216= tommlingen besjenigen, um beffen Kamilie fich, wie um einen Rern, der Stamm gebildet batte; aber fo wenig mar bei den Auszeichnungen und freiwilligen Gaben, die den letteru gu Theil wurden, von eigentlichen Regierungerechten Die Rede. daß bekanntlich unter ben germanischen Bolfern nicht einmal Die Relbherrnwfrde, ber glangenofte und wichtigfte Borgug, ben es in folden Zeiten geben tounte, mit ber toniglichen eng verbunden blieb, fondern von dem freien Bahlrechte des Boltes abhangig, dem Burbigften und nicht bem Bornehmften ju Theil wurde. \*)

Als endlich die Einbrüche dieser Stamme in das romische Reich bleibende Ansiedelungen berselben in den ihnen unters worfenen Gegenden zur Folge hatten, erzeugten veränderte Umstände, ohne besondere Absicht oder Mitwirkung der Bestheiligten, eine neue Form und neue Beziehungen der hochsten Gewalt. Jene Jüge, wie aus den meisten und unbefangensten Forschungen sich ergibt, waren keineswegs so zahlreich, als wir sie und unter den Namen Bolkerwanderungen zu denken pflegen; und wohl bfrers nicht einmal Sache der Bolker, sondern einzelner Sauptlinge, die mit ihrem Gefolge auszogen, dem eine Anzahl freier Abentheurer sich anschloß. Mochten indessen auch, wie bei den Franken, Mitglieder des alten Fürs

<sup>\*)</sup> Reges ex nobilitate, duces ex virtute, sumunt. Tacitus de moribus Germ. c. 7.

ftengeschlechtes, oder in andern Rallen gewählte Beerführer an ber Svibe ber Unternehmung fteben; einen großen, und nicht felten ben großern Theil bes Beeres muß man fich aus Dienftleuten ber Unfahrer aufammengefest vorftellen. ba nicht anzunehmen ift, daß alle Freie, b. b. alle Grunds eigenthamer im Bolte ben fichern Befit in ber Beimath follten verlaffen baben, um einem ungewiffen Glude in ber Rremde nachzuziehen; eine Boraussetzung, der icon die Tharfache. baß neben faft allen neuen Bbltern in den Provingen bes rbmifchen Reiches, noch Sahrbunderte lang andere beifelben Ramens im alten Germanien oder Scandinavien vorfommen. widerspricht. War's alebann die gemeinschaftliche Beute, Die bauptfachlich aus bem ben bisberigen Privateigentbumern, ober bem rbmifden Sietus abgenommenen Grunde und Boden bestand, unter ben verschiedenen Theilnehmern an bem Eroberungezuge, und zwar nach Maggabe ihres jedesmaligen Antheiles an bemfelben, und alfo ber Mannichaft, die fie bazu gestellt hatten, vertheilt : fo fielen jenen Auführern die ausgebehnteften Ranberftreden gu, die fie im gangen unbeschrantten, und man tonnte fagen landesherrlichen Sinne des alten germanischen Grundeigenthumes befagen, und beren Befit ihnen, wenn auch nicht unmittelbar ein Berricherrecht über ben minderbeguterten, aber auf feiner Sufe eben fo unabbangigen freien Mann, boch nothwendig einen überwiegenden und endlich ausschließlichen Einfluß auch auf bas bffentliche Leben ihres Bolles gewähren mufite.

Die Chrenstelle des alten Konigthums blieb, mas fie gewesen, eine Stelle im eigentlichsten Sinne des Wortes wielmehr, als ein Amt oder eine Macht. Aber neben dieser hausväterlichen Warde, die nur eine personliche Auszeichnung und mit keinerlei Zwangsrechten auf Dienste oder Leistungen werbunden war, bildete sich eine auf Grundeigenthum beruhende und mit desto strengeren und ausgedehnteren Ansprüchen jener Art versehene hausherrliche Gewalt. Beide bewegten sich in ihren eigenthumlichen Wirtungskreisen. In Maiseldern und

abulichen Berfammlungen faß ber Rbnig unter ben freien Mangern, berieth fich und richtete mit ihnen, und empfing ibre freiwilligen Gaben. Unter feinen Leuten, Die er auf feis nem Grunde und Boden ernahrte, ober mit einzelnen Studen beffelben nach Gutbunken und auf fo lange, als es ibm gefiel. begnabigte, berrichte ber tonigliche Sausberr und forberte Dienfte und Abgaben. Beibe Berbaltniffe bestanden eine Beit lang neben einauder und von einander getrennt, ogleich fie in ber namlichen Verfon ansammentrafen, und fo geschiebt ed. daß bie Bertheidiger gang entgegengefetter Reinungen über bie gesellschaftlichen Kormen und Grundfate biefes früheren Mittelalters, ein Dubos fo gut als ein Boulainvilliers, fich mit gleichem Rechte auf Thatfachen berufen. Gben, baß immer nur Gines von beidem. Boltsfreibeit ober Dienftbars feit ber Leute in's Auge gefaft, ober beibes als ein einziges Ganges betrachtet murbe, bat über die Geschichte Diefes Beite raumes eine Ungewißheit verbreitet, bie auch bas Berfteben ber aus demfelben bervorgegangenen Rolgezeit unmbglich macht.

Sehr lange abrigens konnten zwei so ungleichartige Berhaltniffe nicht wohl neben einander bestehen, und gleichsam Sand in Sand auf der Bahn ihrer Entwickelung fortschreiten. Die politische Freiheit, die aberall dem Bermdgeu folgt, und die man, sei es, um sie zu unterdrucken, oder um ihr ein selbstständiges Dasenn zu sichern, so oft und immer so verzgebens an demselben zu trennen suchte, war in jenen Zeiten unzertrennlich an die einzige Habe von einiger Bedeutung, die 26 gab, an das Grundeigenthum geknapft. Eine so überzwiegende Freiheit, wie die auf dem riesenhaften Landbesitze ber Fürsten beruhende, gestaltete sich bald zu einer ausschließe lichen, und zur Herrschaft über jede andere.

Anfänglich verleiteten die einträglichen Bestigungen, die der Konig verschwenderisch seinen Leuten anwies, einzelne Freie, die Ehre ihres heerschildes, die unzertwunlich mit dem freien Erbe zusammenhing, gegen den reichen Gewinn im Gefolge eines Dienstherrn aufzugeben. Spaterhin, als nur noch alte

Erinnerungen bie alten Rechte foulgen follten, und es nicht langer zu thun vermochten, ale bie noch übrigen Freien, bie Arummer einer vergangenen Beit, unter ben immer machtiger und gablreicher gewordenen Dienftleuten bilflos und vereinzelt baftanden, mußten fie alle bem Strome folgen, und vor bem Drange ber Zeiten ober ihrer Rachbarn, einen Berrn fuchen, um einen Schut zu finden, und fanten fie alle, je nachdem ber Umfang ibrer Sabe und ihre Verfbulichteit fie porzuges weise au friegerischen ober baublichen Dienften, gu Dienften im Relbe ober auf dem Relbe befähigten, in abeliche oberbanerliche Dienftbarteit bingb. Die Freibeit, Die nur als Borrecht bestanden hatte, erhielt fich in dem vergeltenden Bechfel eines nie ausbleibenden und immer unwiderstehlichen Umschwuns ges ber Dinge, nicht einmal als Recht. Der Drud, ber auf bem Angehbrigen bes Saufes gelaftet batte, verbreitete fic unter den germanischen Bbltern, wie früher bas thierischere Berhaltniß ber Saussflaverei in ber ihren Imperatoren unterworfenen alten Welt, auch über bas bffentliche Leben. Sauss berrliche Rechte murben, in ihrer bie Bevollerungen ganger Lanber umfaffenben Ausbehnung, ju Regierungerechten. Das alte Ronigthum, bas eine perfonliche Burde gewefen war, und an ber Spite eines Bereines freier Manner geftane ben batte, vermandelte fich in ein bingliches Recht, bas wie jedes andere getheilt und vererbt werden tounte, und hatte es mit Land und Leuten ju thun. Der Gefellichaftevertrag, nachbem bie Gutsherrlichkeit eines Ginzigen die Rreiheit jedes andern Grundeigenthumes und mit ihr auch bie jeder andern Verschulichkeit verschlungen, mar fernerbin ein bloßer Dieufts vertrag zwischen bem Beren und feinem Bbrigen. Thatfachen, bie durch ein fummerliches Fortbesteben alterer Formen und Beneunungen, die weiter gar nichts ober etwas gang Unberes bedeuteten, taum verschleiert werben, und die nur ein eben fo permirrendes als unftatthaftes Bornehmthum in ber Ges ichichte, bas Menschen und Dinge und die Bahrheit selbst mur nach Maggabe einer gewiffen hoffabigfeit vor bem Throne

berfelben erscheinen laßt, und jenen baurischen Zeiten alle polis. tischen Ansichten und Ueberlegungen der unfrigen unterschiebt, bezweifeln kann.

Unsere gesellschaftlichen Einrichtungen so gut, als unsere Stammbaume, verlieren sich, wie jener ehrliche Ehronikensschreiber schon von dem zweiten Gliede der Borfahren Sugo Capets versicherte, im Dunkeln; das heißt aber, nicht wie spätere Hofgenealogen und Hofbistoriographen zu versichern pflegen, in den Wolken, soudern überall, in der Niedrigkeit des matterlichen Bodens, aus dem sie hervorgingen. Leibs eigenschaft war es, die alle gesellschaftlichen Berbindungen des Mittelalters knupfte und allen Verhältnissen desselben, von der troßigen Unterwürfigkeit des mächtigen Kronvasallen bis zu der ungeheuchelteren des armen Frohners hinab, ihr eigensthämliches Gepräge aufdrückte.

Bener Inbegriff guteberrlicher Kronrechte inbeffen, ber in allen feinen Beftandtheilen und Ausartungen auf ben Bos ben hinweiset, aus dem er hervorging, und ohne wefentliche Beranderung bes alten Grundeigenthumes, burch blofe Musbehnung beffeben, fich zu einem neuen Ronigthum gestaltete, enthielt von Unfang an die Reime feiner balbigen Berftb= rung in fich felbft. Gine unmittelbare Berwaltung weiter Landerftrecten, die, ohne ben Befit berfelben aufzugeben, fie ju benuten gewußt hatte, lag außer bem Begriffe, aud in Ermangelung eines lebhafteren Geldumlaufes und binreichender Berbindungen zwischen entfernten Gegenden auch außer bem Bereiche biefer Beit. Ein grbBeres Grundftuct wurde benutt, wie ein großeres Stud Gold oder Gilber, als es noch feine Dungen gab, indem man es jum Bebufe jebes vortommenben Zwedes ober Bedurfniffes gerftudelte. Mur mit bem Unterschiede, baß bie einmal ausgegebene fleis neren Grundftude nicht wie die fleineren Metallitude in einen Umlauf tamen, ber fie bei anderer Gelegenheit auch ju bem Musgeber gurudgeführt hatte. Die Bablung eines unbemege lichen Preifes war zugleich eine Beraußerung berjeuigen Sabe.

auf ber alle bewegliche julest bernht; und bas Ronigthum, im unmittelbaren Befite faft alles Bermbaeus, von bem alle Macht in ber Gesellschaft ausging, fand ein mehr als bins reichenbes Gegengewicht, indem es von feinem Ravitale gu leben genothigt mar. Freilich murben gegen biefe bleibenberen Ausgaben im Grund und Boden gewiffe fortwahrende Leiftuns gen bedungen, und bie Dauer ber Berleibungen richtete fich anfanglich nach bem Gutbunten bes Berleihers. Aber maren bie Befitungen ber Rrone auch niemals, wie es boch nur au oft geschab, in die Bande einfaltiger Berschwender gefallen. bie fie ohne Erfat bafur ben Plunderungen ihrer Sofichrangen. Die obnehin ibre Leute und ihnen ju jedem Dienste verpflichtet maren, Dreis gaben: fo ftanben bie bedungenen Leiftungen im besten Ralle doch nur in einigem Berbaltniffe zu ben jebese maligen Bedirfniffen ber Beit und an bem eben geltenden Werthe ber bingegebenen Guter, und mußten, wie biefe bei jedem Fortschritte ber Gefellicaft nothwendig in ihrem Berthe fliegen, eben fo gewiß, und icon weil fie mittlerweile bie namlichen blieben, in bem ihrigen gusammenschwinden: ber vorbehaltene Biderruf der Berleihungen hingegen mar ein Dacht, beffen Bedeutung, wie die jedes andern, burch bie -Mittel es auszunben, Bedingt erschien.

Beibes aber, ein immer schreienderes Mitverhaltniß zwischen bem Werthe ber verliehenen Grundstude und ben auf ihnen haftenden Leistungen, und der Zeitpunkt, in dem es aller Borzbehalte ung achtet immer unmöglicher wurde, jene wieder einzuziehen, stand im genauesten Zusammenhange, und mußte um so früher und unvermeidlicher eintreten, je bedeutender an innerem Gehalte wie an außerem Umfange die Austheilungen aus dem königlichen Gute waren, so lange aller Bewaltung desselben der Begriff nicht eines bffentlichen, sondern eines Privatvermögens zum Grunde lag. Dienstpflichten hafteten auf den verliehenen Grundstuden, und einige Beschräntungen in Ansehung der lebertragnng und Beräußerung derselben, die zur Sicherstellung der sestgeseten Leistungen erforderlich schienen,

eigentliche Schmalerungen der Benutzungsrechte des jedesmasligen Besitzers gab es nicht. Da jene bei allen germanischen Bblkerschaften unter so verschiedenen und vielsach misverstansdenen Benennungen, von Leuten, Freigelassenen u. s. w. vorskommende Mittelklasse zwischen Freien und völligen Knechten, aus deren Berhältniß fast alle Formen und Grundsätze unserer neueren europäischen Gesellschaft hervorgingen, ihrerseits ebensfalls Horige und Knechte besitzen durften; so gehörten auch dem personlich Unfreien und Dienstbaren auf seinem Gute als Herrn und Gesetzgeber und Richter die sämmtlichen Borzüge und Besugnisse, die nach germanischem hersommen jedem Besitzlichen auf seinem Grunde und Boden zustanden, und die erst ein viel späteres Zeitalter als unveräußerliche Bestandstheile der Staatsgewalt betrachten sernte.

Die Einbuffen, Die bas tonigliche Unseben burch abnliche Beraußerungen leiden mußte, waren endlich auch um fo unerfetlicher, ba auch Dinge, die unmittelbar und ausschlieflich bas bffentliche Leben angingen, und mit Grund und Boden nur in einer aufälligen oder gar feiner Berbindung ftanden, Memter, Ginfunfte und Bermaltungerechte aller Urt, der einmal berrfcenben Dentweise bes Beitalters gufolge als Gegenftaube bes Privateigenthumes angefeben und ale folde einzelnen Dienftleuten ber Rrone jugeeignet wurden, ber fie aller anfanglichen Biberruflichkeit ungeachtet am Ende boch unwiderruflich verloren gingen; benn von bem Augenblice an, wo bie Gefammts beit ber ausgetheilten Guter bie fammtlichen bem Berricher gebliebenen Mittel ber Macht übermog, fanden bie Inhaber ber erftern in bem gemeinschaftlichen Widerftanbe, ben fie jebem Berfuche ber Rrone, ihr Recht gegen irgend einen Gin= gelnen von ihnen geltend zu machen, entgegenfesten, bie ficherfte Burgichaft einer ungeftbrten Fortbauer ihres Befitftanbes.

Beder die willführlicheren Beneficien der Marwinger, noch die regelmäßigeren Kriegerpfrunden, durch die Carl Martell einen zweiten und bleibenden Grund zu dem nachherigen Lehu= wesen legte, und die Carl der Große, aber weil es nicht zu

Gunften der Areibeit, sondern seiner Berrichaft geschaft, vers gebens mit den Formen des alten Bolfelebens zu verfchmelzen und au einer offentlichen Ungelegenheit au erheben fuchte. waren- etwas mehr als eine unverftanbige Bauswirthichaft. Beide Berricherfamilien, Die Marwinger und Die Carlingen verarmten auf bem Throne, und mußten, als ihnen nichts als die Rrone übrig blieb, auch biefe bem Dachtigften aus ihrer reich gewordenen Dienerschaft abtreten. Die beutschen Abnige und Raifer, die anfangs aus Gewohnheit und bann in gewiffer Urt einem Gewohnheiterechte gemaß, ihre perfbns lichen Besitzungen bei jeber Thronbesteigung an Unbere verlieben, waren niemals eine eigentliche Landeshoheit mit ihret Reichswurde zu vereinigen, oder biefe in ihren Ramilien erblich gu machen im Stande; und bas gange germanische Europa, waren biefe Berirrungen einer hausherrlichen Regierungeftunft ju einer bleibenden und ftaaterechtlichen Gultigfeit gelangt, wurde nie ein geschmeinschaftlicheres Bolterleben, und schwers lich eine beffere Ginheit als die eines beutschen Bundes, ober eine andere Freiheit kennen gelernt haben, ale die abelige einer politischen Republif.

Aber gerade da ein ahnliches Schickfal den Bblkern im Gefolge des Lehnwesens unvermeidlich bevorzustehen schien, bildete sich eine neue Grundlage der hochsten Gewalt und des von demselben ausgeheuden dffentlichen Lebens in der dem eben wieder in Aufnahme gekommenen romischen Rechte abgeborgten Lebre von den Regalien.

In Italien, wo fie unter ben Rechtslehrern zu Bologna entstanden war, versuchten die bentschen Kaiser zu spat, sie gegen die aufbluhenden Stadte geltend zu machen, und busten sie barüber die letten Krafte ein, die ihnen zur Bandigung ihrer machtigeren Basallen hatten bienen konnen. In Frantereich hingegen, das auch diesmal, wie bei den früheren Fortsschritten des Lehnwesens der europäischen Gesellschaft eine neue Bahn zu brechen bestimmt erschien, hatten die Konige des britten Stammes, Sugot Capet und seine Nachfolger, und

wohl nur weil fie, von den wenigsten der großen Dieuftmanner ber Rrone anerkannt, aufänglich fast gang auf ihre eigenen Arafte beschränkt maren, ihre Kamilienguter als unentbehrliche Mittel ber Gelbstveribeidigung an fich behalten. Go mar in berfelben ein Rern von wirklicher Macht vorhanden, ber ben Unspruchen des Thrones jum Stutyunft diente, und mit Sulfe beffen auch biefe allmablig verwirklicht wurden. - lehrte, welchen ber Abel, fur ben es von jest an in ben toniglichen Beborben zu viel zu benten und zu ichreiben gab. feine Plate in berfelben willig einraumte, gewannen, mas eine robere Dienerschaft ihrem herrn gewaltsam entriffen ober vorenthalten, bemfelben langfam und friedlich, aber befto ficherer gurud, und benutten und befestigten, befondere feit Ludwig bes Beiligen, die neue Unficht, jufolge beren man mit Ausnahme eines und auch nicht immer unbelafteten Diefibraus des und eines mehr ober weniger beschranften Beraugerungsrechtes, die wichtigsten Rechte, die bis dabin ben unbezweis felten Umfang jedes Grundeigenthumes ausmachten, als unver= außerliche Bestandtheile ber jedesmaligen bochften Gewalt bes trachtete. Gine Lebre, ber filr ben Augenblick icon ibre Tanglichfeit, burch Bieberherstellung einiger Ordnung bem bringend= ften Bedurfniffe ber Bolter abzuhelfen, gur Empfehlung gereichen mußte; Die aber fo wenig als bas frubere Bertommen ein auderes Bohl in der Gesellschaft als bas ihrer Beberr= fcber jum nachften 3wed hatte, und die, wenn jenes ju Guns ften einer bevorrechteten Minbergabl großer Landeigenthumer bie Berhaltniffe ber Leibeigenschaft in bas bffentliche Leben einführte, ihrerseits jum Bortheile ber Regierungen eine Art Staatseigenschaft vorbereitete, beren beauffichtigende Allgegenmart bis in bas Innerfte bes Brivatlebeus brang, und neben ber bie Freiheit nicht einmal als Ausnahme ober als Thatface eine Buflucht fand.

Diese zweite Umgestaltung ber toniglichen Macht blieb ben Englandern unbefanut; nicht allein, weil bas romische Recht bei ihnen überhaupt nie zu einem so beberrschenden Gin-

fluffe gelangte, wie in bem übrigen Gurova, fonbern auch. und hauptfachlich, weil bier die alten bausberrlichen Rechte ber Rrone feftere Burgel ichlugen und fich langer erhielten, und folglich bas Bedurfniß einer neuen Begrundung berfelben weber fo fruh noch fo lebhait empfunden murde, als Der normannische 3ng nach England, die lette Crene ber Bblfermanderung, geschah in einem Beitpunfte und von einem gande aus, in welchen die urfprunglichen Sagungen bes Lehnwesens noch in frischem Andenken und in voller Birffamteit maren. In der Normandie hatten fie unter this tigen Rurften und einem neuen Bolte noch nicht fehr ausarten tonnen; Bilbelm ber Eroberer fand in feinem Eroberunges rechte die beste Belegenheit, fie mit verftartem Drude den Ueberwundenen in England aufzuhurden, und felbft die vielen gewaltsamen Thronveranderungen ber Folgezeit gaben jedem neuen Eroberer ber Rrone und ben Befigungen feiner Gegner bas Recht und eine gute Beranlaffung, Die etwa erschlafften Bande ber toniglichen Lehnshoheit immer wieder von Neuem angulegen und fefter anzugiehen. Rirgende baber zeigen fich biefe letteren Jahrhunberte hindurch fo vollständig und un= verfehrt, und nirgends - ein Umftand, auf ben wir fo oft auruckfommen, weil er in fo vielfacher Beziehung ben Schlife fel ju ben eigenthumlichften Erscheinungen ber Berfaffunge-'geschichte biefes Landes abgiebt - nirgends fnupften fie eine folde Mebrzahl der Bevolkerung fo unmittelbar an den Thron, wie bier. Wahrend die Rriegemacht anderer Rurften burch bas Gefolge großer Kronvasallen gebildet murbe, die fich im=mer schwerer und nur auf wenige Wochen im Sahre bem thuige lichen Banner jugugieben bewegen ließen, folgte dem Aufges bote der Rbnige von England auf gange lange Feldzuge und auch außerhalb ihrer Infel jene Menge fleiner Grundeigenthumer, die in den Kriegen mit Frankreich dem englischen Beere eine fo entschiedene Ueberlegenheit über die zugleich zahle. reichern und vornehmeren Geschwader der frangbiischen Rittericaft ficherte.

Die richterliche Gemalt blieb, wie wir geseben, bis zu einer vergleichungeweise neueren Beit ein unmittelbares Befite thum ber toniglichen Billfubr; auch bie regelmäßigere Ausübung berfelben zerfiel nicht, wie anderewo, in eine Ungahl getrennter und von einander unabbangiger Berichtsbarfeiten, fondern erftrecte fich von bem toniglichen Softager aus über alle Theile des Landes und feiner Bevolkerung, und die bobeit= lichen Rechte bes Oberlebneberrn, in andern Staaten gulett nur noch veraltete Grundlagen einiger Theile bes bffentlichen Rechtes und binfichtlich einzelner Arten bes Grundbefiges von Wichtigkeit, blieben bier ber leitende Gedanke auch bes burgerlichen Rechtes und ber gesammten Strafgesetagbung, und bewähren beute noch in allen Formen und in dem gangen Beprage berfelben ihre lebendige Wirtfamteit. Forft = und Jagdbedrickungen, und Ansprüche auf Natural : Lieferungen atter Urt, ein 3mangerecht, bie Sabe ber Unterthanen gum Gebrauche bes toniglichen Soflagers und verftebt fich, ju felbftbeitimmten Preisen anzukaufen, und ein abnliches auf gewöhnliche Dienfts leiftungen, fogar von Runftlern, Malern, Goldarbeitern u. a. lehnsherrliche Bormundschaften, die bekanntlich mit einer Befignahme ber Ginkunfte bes Unminbigen verbunden maren, und furg, alle bertommlichen und migbrauchlichen Rechte bes machtigen Guteberen bilbeten bie Prarogative Des Ronigs. ber fich im ganzen Umfange bes Reiches überall ju Saufe und unter feinen Leuten befand. Leibeigenschaftsverbaltniffe. Die bas eigentliche Wefen ber Lebneverfaffung ausmachten, maren im vierzehnten Jahrhunderte, wie Froiffard \*) bes mertt, in England ausgebreiteter als in irgend einer andern bem Geschichtsschreiber bekannten Gegend; nur mit bem Uns terschiede, daß fie, weniger zersplittert und in Privateigens thum verwandelt, hier großentheils als Unterthanigfeitevers baltuiffe vortamen. Mach die Ronige- von England waren, wie die von Frankreich mit gutem Grunde von fich ju bezeus

<sup>\*)</sup> L. II. c. 74

gen pflegten, Edelleute, und nur nicht allein diese, die erstenfondern in gewisser Art die einzigen ihres Landes; und so ist
es begreislich, wie z. B. die Schotten sich besonders auch das rum der Verheirathung ihrer jungen Adnigin mit Eduard VI. widerseigen konnten, weil sie die Besorgniß hegten, ihre Freisbeiten und Rechte möchten in den größern Prärogativen der Arone von England untergehen, und wie Carl V. noch 1549 in einem Gespräch mit den englischen Ministern diese Krons Rechte silr ausgedehnter erklären durfte, als die der Könige von Frankeich. \*)

Als im übrigen Europa Richter und Umtlente bie gerftreuten Bruchftude ber fruberen Dacht ihrer Gebieter mibfam und vorfichtig gufammen fuchten, um fie auf ber Grunde lage eines fremden Rechts zu einem neuen Gangen zu vereinis gen, batte die tonigliche Gewalt in England, wo fie icon im tiefften Frieden felten einigem Biderftande begegnete, aber in unruhigen Zeiten alle Schranten des ohnehin schwachen Bes feges ju durchbrechen pflegte, nach dem Ende ber Burgerfriege mifchen den Baufern Port und Lancaster eben ihren Gipfel erreicht. Seinrich VII. regierte unumichrankter, ale alle feine Borganger, ober boch alle, die feit Ausfertigung bes groffen Freiheitsbriefes auf dem englifchen Throne fagen, und feine Billtuhr blieb bas bezeichnende Geprage der Sinnesart feiner Rachkommen und des folgenden Jahrhunderte ihrer Berr= fcaft. Beinrich VIII. fcwelgte in ber Dachtfulle, Die fein Bater, gleich bem Gelbe, noch mehr gesammelt, als benutt batte, und bie unter Couards furger Regierung menigs Rens nicht in Abnahme oder Bergeffenheit gerieth. Bestallung des Protettors Sommerfet mar bemfelben ausbrudlich eine Gewalt verlieben, die durch nichts, auch burch bas Gefet nicht beidrankt werben follte; als aber in ber Uns flagefache wider beufelben jeder noch fo geringfugige Umftand, ber ju einer Beschuldigung bienen, ober nur ben Bormand gu einer folden bergeben tonnte, forgfaltig aufgefucht murbe,

<sup>\*) &</sup>amp;. Burnet, V. 11. p. 132. 133.

blieb biefe merkwurdige Thatfache vollig unbenutt; offenbar, weil ein ahnlicher Umfang bes toniglichen Unfebens ber eben herrichenden Borftellung von demfelben volltommen entiprach. \*) Maria's blutige Gemaltftreiche ließen fich ihrem Ranatismus auschreiben. Aber Die Grundfate ber eigenmachtigften Gelbftherrrichaft, die Elifabeth mabrend einer langen und glans zenden Regierung befolgte und ohne Widerfpruch befolgen durfte; find nur burch bie Uebereinstimmung ju erflaren, bie in biefer Sinficht zwischen ben Reigungen ber Ronigin und den Anfichten und Gewohnheiten ihrer Unterthanen fatt hatte. "Ihr", jo lehrte man bamals im Varlamente felbit, \*\*) ,ihr geborte eine bindende und eine Ibfende Bewalt, vermbge beren fie beschranten ober freigeben burfe, mas burch bas Befet ober auf andere Beife erlaubt oder verboten fei; die Rechte ber Rrone feien weder zu erbrtern, noch zu beschreiten ober nur ju untersuchen, und einer Beschrantung nicht einmal fabig: unumidrantte Rarften, wie die von England, maren eine Art Gottheit; vergebens murbe man es unternehmen, ber Ronigin durch Gefete die Sand ju binden, da fie mit Silfe ihrer Absegewalt, dispensing power, fich nach Belieben wieder frei machen tonne, und wollte man endlich burch eine bem Befete ausbrudlich bingugefügte Claufel biefes Borrecht ausfchließen, fo werbe fie fich zuerft einer folden Claufel und dann auch des Gefetes entledigen.

Und so war das Jahrhundert der Stuarts gekoms men, die mit geberen theils burch auswärtige Berbindungen, theils durch ihre größere Berschwendung herbeigeführten Besdurfniffen, und mit geringeren Mitteln, als ihre nächsten Borsgänger, die Tudors, in den von ihnen eingezogenen geistlischen Gitern oder in ihrer größeren Sparsamkeit gefunden hatzten, sich zu häusigeren und drückenderen Ausübungen jener Prärogative der Willtühr veranlaßt sahen, während sie gerade einem Geschlechte gegenüber standen, das, im Gesühle seiner

<sup>\*)</sup> G. Hume ch. 53.

<sup>\*\*)</sup> Ge geschah in ber Sigung v. 3. 1601. S. Hame. ch. 44.

religibsen Mindigfeit, eben am wenigsten ein wehrlofes Oufer politifder Gewaltherrichaft abzugeben fich eignete. Aber auch fest war zu Zeiten eber von einem ganglichen Abichaffen des Ronigthumes ale jemale von einer planmagigen und die offente liche Wohlfahrt bezwedenden Ginrichtung desfelben bie Rebe. Borrechte ber Kroue, Die mit gewiffen Giufinften verbunden waren, betrachtete man nach wie bor als Privateigenthim ber Rbnige, und kaufte fie ibnen gelegenheitlich ab, wie man Krobnen und andere Ueberbleibfel des Lehuwefens von einem Bauern-Gute ablost. Co ftand bas Parlement icon mit Jafob 1. in - Unterhandlungen über die Abicaffung ber toniglichen Bormund-Schaften und gewiffer Matural : Lieferungen, wardships and purvoyance, gegen ein jahrliches Gintommen von 200,000 Pfund, über beffen Urt und Beife man nur nicht einig werden tonnte. und Carle II. unaufhbrliche Geldnoth ficherte feinen Unterthe nen einen immer offenen Markt verfassungemäßiger Freiheiten. Das Ginzige hingegen von allgemeinerer politischer Bedeutung, und mas die Prarogativen ber Rrone mit der Freiheit überbaupt in einigen Ginflang brachte, bestand und besteht noch gegenwärtig in dem von jest au immer lauter und nachbrudlicher ausgesprochenen Willen Aller und jedes Gingelnen, bas Gefet bober ju achten, ale.jede Gewalt, bie tonigliche nicht ausgenommen; ein Grundfat, ber übrigens wohl die Billfuhr vernichtet, bas bestehende Gefet aber boch nur galtiger und nicht beffer macht, und der denn auch in England die tonigliche Prarogative, die er nicht umgeftaltete, fonbern nur regelte, in mehr ale einer Beziehung nur ertraglider, nicht aber mehlthätiger machte, ale aupor.

"Ich nuß gestehen," bemerkt einer der grundlichsten Reuner und unbefangensten Beurtheiler der Verfassung feines Baterlandes, Sallam, indem er jener angeblich nur zum Besten des Bolks dem Throne verliehenen Prarogativen Erwähnung thut, "ich muß gestehen, daß keine der in einer ahnlichen Bezeichnung derselben enthaltenen Vorandsetzungen meis
nen Ueberzeugungen entspricht. Mir ift so weuig klar, daß

biefe Borrechte je ju Gunften bes Bolles verliehen murben, als daß fie nothwendig immer zu feinem Beften ausschlagen. Gin thnigliches Borrecht bedeutet in feinem urfprunglichen und achten Sinne einen Bortbell, den bie Rrone in Rallen, wo ibr Intereffe mit einem entgegengesetten bes Boltes gufame men traf, mit Gulfe ihrer großeren Macht über Diefes lettere zu erlangen wußte. Solche Borrechte aber waren bas naturliche Ergebniß jener normanulichen Gesellschaft, Die eber einem Rampfe milber Thiere, indem der Startere den beffern Theil an fich reift, als einer geregelten, von Grundfagen ausgebens ben und Gemeinnutigfeit bezweckenden Ordnung ber Dinge . abulich fab; und wie febr auch die Ausibung ber meiften Dies fer Borrechte durch eine freifinnigere in bem Gange unferer Regierung vorberrichend gewordene Richtung gemäßigt erfcbeint, fo wird doch jeder Beobachter des gewöhnlichen Berfahrens unserer Beborden, und noch mehr jeder Renner unferer Ges fete über den Umfang nicht allein, sondern oft auch über die Barte und Ungerechtigfeit einer Menge berfenigen von ihnen erftaunen muffen, die noch immer in Uebung find."

Mit der gerühmten Bobltbatigfeit folder Borrechte durfte ' fid's überhaupt verhalten, wie mit der eben so gevriefenen gewiffer Abgaben. Beldes in beiden Rallen die wohlthatige = ren find, mbote ichwerlich ju ermitteln fepn; aber bie am wenigsten schadlichen find ohne 3weifel die fleinften. Db ferner jene Prarogative jemale einem formlichen, bas Befte bes Bolles bezweckenden Plane ihren Ursprung verdankten, muß ebeufalls dabin gestellt bleiben; daß fie in England wenigstens 'nicht fo zu Stande famen, fcheint ausgemacht. Batte bier überhaupt Jemand hinsichtlich berfelben einen Plan, fo war es Wilhelm, ber Eroberer, ber ben Plan hatte, von feiner Eroberung fo viel als mbglich fur fich ju behalten. Das aber biefe überwiegende und fefter aufammengehaltene Einheit ber thniglichen Macht auch die ihr gegenüber ftebende Bevble ferung befto fefter ju einem einzigen Gangen vereinigte; baß daber in England fich nie, wie auderemo unter ben Trummern

eines binfalligeren Lebnwefens, aus jener alten Mittelflate ber Balbfreien eine neue von Salbregierenden bilden, und als Scheidemand, ober - wie man ju rubmen pflegt - als Damm zwischen Thron und Bolt ftellen tonnte. und baf in Rolae bieles Unterschiedes Gemalten, bie man anderemo ben fleinen Rachthabern zum Bortheil der Krone als Regierungs-Rechte wieder abnahm, bier bem Throne gegenüber als Befellichafterechte behauptet murben; daß eben die in einem ums faffenderen Lebudverbande enthaltene ftrengere Berpflichtung ju Rriegsbiensten bas englifde Bolt langer als jedes andere vor bein Unfegen ftebenber Armeen bewahrte, und baff enblich ber in unfern Tagen und unter Bolfern, Die einige Jahrhunberte langer in ihren priefterlichen Erziehungeanftalten geblieben waren, mit befferem Glude wiederholte Berfuch ber Stuarts, auf ein behauptetes gottliches Rocht der Ronige eine Art driffs lichen Gultanismus ju granden, gerade mit ber bochften religibfen Begeifterung bes Bolts jufammentreffen, und an ihr fcheitern mußte; das Mues find Umftande und Erfolge, die ' in teinem Plane ober boch in bem feines Menfden lagen, fondern jenem boberen Plane angehorten, in beffen großerem Gewebe alle menfchlichen Entwirfe, Die unfer Befchlecht leiten und ben Jahrhunderten ihre Richtung geben follen, ale einzelne Raden ihren untergeordneten Plat finden.

Dieselbe Zufälligkeit sobann, die den Entwickelungsgang ber bargerlichen Gesetze und der koniglichen Gewalt bezeichnet, liegt eben so deutlich in dem Ursprunge und in den Folgen berjenigen Grundsige und Einrichtungen zu Tage, die unmitztelbarer mit der politischen Freiheit des Englanders zusammens hangen, in der Geschichte des groffen Freiheitebriefes, der sie zuerst verbürgt haben soll, und der des Parlamentes und seiner fortschreitenden Bedeutsamkeit.

Der Freiheitsbrief, ben die Barone im Jahre 1215 ben Konige Johann abzwangen, und ben man vorzugemeise ben großen genannt hat, war teineswegs ber erfte seiner Art. Deinrich I. schon, um Anbanger zu werben, und fich im

Befit des seinem alteren Bruder Robert gebührenden Thrones au befestigen, batte ben Englandern eine abnliche Urtunde ertheilt. Stephan, ber fich ebenfalls gegen ein befferes Recht zu pertheidigen batte, erneuerte diefelbe, und fie murde beftas tigt von Beinrich II. Aber die Bewilligungen aller diefer Rurften maren wirfungelos und ihre eigenen und die Regieruns gen ihrer Rachfolger fo willführlich geblieben als zuvor. Die Magna charta, die ju ber gablreichen Rlaffe ber mehr genanns ten und bewunderten ale gelesenen Berte geboren burfte, batte aufange ein gleiches Schickfal, und mußte es wohl baben, ba fie im Befentlichen fich burch nichts von jenen fruheren Urtunben unterschieb, und wie alle politischen Gesetgebunge=Berfuche eines noch unerfahrenen Boltes nur in fo allgemeinen Musbruden als mbglich die bringenoften Bedurfniffe und 3mede aussprach, mabrend eine verftandigere Beit, in ber fich biefe von felbft verfteben, mit befto großerer Sorafalt an bie Sicherftellung ber Mittel denft, auf die es gur Abbalfe ober Erfals lung berfelben antommt. Die Magna charta fette weber neue Beborden ober Obrigfeiten ein, noch beseitigte fie eine ber bes ftebenden. Gie veranlaßte feine zwedmäßigere Bertheilung ber gesellschaftlichen Macht, und anderte nichts in ben bisber gels tend gewesenen Grundfaten bes bffentlichen Rechtes. Gie bes gegnete nur, und auch nur fo gut es burch bloge Borte gefcbeben fann, einigen Diffbrauchen und Gemalttbatigfeiten. Die, unerträglich mit jeder guten Ordnung, wenn fie ein gewiffes Dag überfteigen, julest aller Ordnung ein Enbe machen. \*) Und fonnte gleich im nachiten Jahre nach ihrer Musfertigung Beinrich III., indem er fie bestätigte, eine fo wichtige Bestimmung berfelben wie die, zufolge beren feine Stener ohne Ginwilligung des Parlaments erhoben werden follte. Niemand Scheint großen Unftog baran geradezu meglaffen. genommen gu haben, und erft achtgig Jahre fpater, unter Eduard I., mußte fie der Urfunde wieder einverleibt merben. Der namliche Beinrich empfahl zwar im Jahre 1222 ben Che-

<sup>\*)</sup> S. Hume Vol. I. App. II.

riffs die Beobachtung der Magna charta, jedoch nur hinfichts lich derjenigen, die den eben ausgeschriebenen funfzehnten Pfens nig bezahlen wurden; und endlich beweisen schon die mehr als dreißig seierlichen Bestätigungen derselben, die zu verschiedenen Zeiten auf ausdruckliches Ansuchen des Parkaments von mehreren Adnigen bewerktelligt wurden, wie hinfallig die Freiheit war, die so aft gestügt werden mußte, und wie sehr sie noch immer von dem Gutdusten der herrscher abhängig erschien.

Es giebt wahrscheinlich kein Land und kein Landchen in Eusropa, das nicht seine Magna charta hatte; keines, das nicht in Zeiten, die sich noch nicht mit Anleihen und Anweisungen zu hels sen wußten, Regierer gehabt hatte, die in irgend einer großsen Geldnoth oder andern Berlegenheit so viel Side schwuren und Freiheiten vertauften, als man ihnen zu glauben, oder zu bezahlen geneigt war. Aber diese kostbaren Urkunden, wie oft sie auch nach Art gewisser Staatspapiere aufgefrischt oder arosirt werden mußten, bereicherten, wie diese, doch nur dies jenigen, von welchen sie erlangt wurden, und kamen immer wieder in Bergessenheit, und ward einmal in einem selteneren Falle einer von ihnen ein besseres Schicksal zu Theil, so mußetwas anderes, als ihr Inhalt, dazu geführt haben, benn dieser, ein klägliches Berzeichnis von Beschwerden und Berströssungen, war fast an allen der nämliche.

Daß ber englische Freiheitsbrief fich in besterem Andenken erhielt, mag zum Theil auch jener größern Ausführlichkeit zus zuschreiben senn, vermöge beren es fernerhin schwerlich einen Fall von Bedrückung geben konnte, ber nicht an ihn crinnert, und in bem nicht er die jedesmaligen Beschwerden des Bolkes unterstützt und gerechtsertigt hatte; seine wesentlicheren Folgen indessen wurden hauptsächlich durch einige fast gleichzeitige Bersanderungen in der Jusammensehung und Wirksamkeit des Parslamentes, die nur eigentlich mit ihm zusammenbingen, bediugt.

Die fogenannten Parlamente ober großen Rathe ber erften normannischen Rhnige von England waren große Lebubbte, wie sie, und jum Theil unter benfelben Benennun=

gen, auch in andern Gegeuben portommen, und in welchen bet Lebusherr mit feinen unmittelbaren Dienstmannen, ben Baros nen, über biejeuigen unter ihnen, bie eines Bergebens angeflagt waren, ju Gerichte faß, ober fich über bie wichtigeren Angelegenheiten bes Landes berieth. Die Rechte und Gewals ten ber verschiedenen Mitglieder folder Bersammlungen richtes ten fich nach ben bertommlichen Satzungen bes jebesmaligen Leffueverbandes, und vor Allem nach ber großeren ober geringeren Macht bes Berrn ober feiner Leute, und bas Eigenthums liche ber in England gehaltenen bestand hauptfachlich in bem . unbeschränkteren Unsehen ber Rbnige. In bem großen Rath, ben Beinrich II. im Jahr 1164 jum Behufe ber Untlage wider Thomas Bedet jufammen rief, fagen nicht nur englifche, fons bern auch normanuische Barone, und nicht allein unmittelbare Bafallen bes Abnias, fonbern auch einige Lebnleute biefer lets teren. Ueber feinen von beiden Umftanden, bie überall anberdwo Unregelmafigfeiten gewesen fenn murben, beschwerte fich Bedet, ber boch bekanntlich weber ein forglofer, noch ein febe nachgiebiger Geguer feines gurften mar. Gie folgten gang ordnungemäßig aus jeuer icon bfter bemertten ftrengeren und umfaffenderen Lehnsberrlichfeit der Rbnige von England, Die fich iber jeden Theil ihres Reiches und ber Bevolferung bede felben erstreckte, und noch heut zu Tage ift nicht ber bloBe Titel, und noch weniger ber bloge Befit einer Baronie, fonbern die Ginberufung von Geiten des Rbnigs, Die nur einem Berfommen zu Folge von bem erften ungertrennlich erfcheint, bas wesentlichere Erforderniß zu einem Sige im Dberhause bes Parlamente.

Im Jahr 1214 vermittelte Lengton, Erzbischof von Canterbury, jenes Bundniß ber Barone, das die Ausfertigung ber Magna charta zur Folge hatte, und im folgenden Jahre wählten die Berbundeten, mit erzwungener Ginwilligung bes Konigs, zwanzig sogenannte Bewahrer ber bffentlichen Freiheiten, die ihrerseits von den Grundeigenthumern in jest ber Grafschaft zwolf Abgeordnete wählen ließen, um über die

in einer jeden vorkommenden Mißbrauche Bericht zu erstatten. Ein Beweis, wie hume babei bemerkt, daß ein haus der Gemeinen damals noch nicht vorhanden war, da außerdem eine so außerordentliche Bahl unnbthig, und ein bloges Berzeichnis von Beschwerden auch durch die gewohnlichen Stellvertreter der Grafschaften und Städte zu bewerkstelligen gewesen senn wurde.

Dreiundvierzig Jahre vergingen, bevor ein zweites ahnstiches Ereigniß Gelegenheit zu einer Maßregel gab, die schoneine größere Annaherung zu den späteren Formen des Parlasmentes enthielt. Berindge des Uebereinkommens von Orford, das am 11. Juni 1258 Timon von Montfort Heinrich III. abzwang, wurden vierundzwanzig Barone zur besseren Anordsnung der öffentlichen Angelegenheiten ernannt, und diese bessahlen, daß vier in jeder Grasschaft dazu Abgeordnete über die in ihrer Gegend berrschenden Mißbrauche Erkundigungen einziehen, und sich alebann — während die im Jahr 1215 gewählten sich nur in ihren verschiedenen Grafschaften versams welt hatten, — bei der nächstogenden Sitzung des Parlasmentes einsinden sollten, um diesem darüber Auskunft zu ersteilen.

Derfelbe Simon von Montfort, Graf von Leicester, ein Sohn jenes altern Montfort, ber als Auführer des Kreuzzuges gegen die Albigenset die im sudichen Frankreich erwachende religibse Freihelt in dem Blute von Dunderttausenden erstickt hatte, ward endlich im Jahre 1265 ganz eigentlicher Grander des englischen Unterhauses, und insofern dieselbe von dem Dasenn dieses letztern abhängen mochte,
auch der bürgerlichen Freihelt von England, indem er Abgeerdnete, nicht allein der Grafschaften, sondern auch der Städte,
deren Bewohner die dahln einer solchen Auszeichnung durche
aus unwürdig erschienen waren, zum Parlamente berief.

Schon diese Geschichte ber Entstehnng bes Saufes ber Gemeinen giebt hinlanglich zu erkennen, bag babei an eine von Seiten ber Lorbs ober bes Ronigs beabsicheigte Theilung ihrer vorschiedenen Gewalten durchaus nicht zu benten

mar. Die Stellvertreter bes Landes und der Stadte bildeten in bem Ginne ibrer Ginberufung eine ftebende Befdmerbentommiffon, bestimmt, nicht in, foudern vor dem Darlamente ju ericbeinen, um ihren Dbern Berichte ju erftatten, und die Beschluffe und Auftrage berfelben ju vernehmen. Muf biele untergeordnete, ober eine ibr entgegengefette bobere Beftimmung deuten auch die febr verschiedenen Musbrude in ben an die verschiedenen Mitglieder des Varlamente erlaffenen Ginberufungofdreiben des Rbuige. Die Lorde wurden berufen, de arduis negotiis regni tractaturi et consilium impensuri: um über wichtige Augelegenheiten bes Reiches zu verhandeln und ihren Rath zu ertheilen; Die Gemeinen, ad faciendum et consentiendum jum Ginwilligen und Ausrichten, b. b. Beben. Der wirfliche Ginfluß ber letteren, wie de Lolme bemerkt, erftredte fich nicht einmal fo weit, ale biefe Bes geichnung besfelben in bem toniglichen Ausschreiben. In ben meiften altern Parlamenteverhandlungen, wie bie Borrebe gu Ruffhends Statutensammlung vielfach beurfundet, werben fie gar nicht genannt, ober wo es geschieht, doch nur als Bittsteller, in welchen Rallen die Bewilligung des Dberhauses nicht felten ihrem Unfuchen miberfpricht.

Diese bemithigere Stellung des Unterhauses beurkundet sich auch in jeder andern Beziehung durch die vornehmere und zu Zeiten wegwerfende Behandlung, die sich dasselbe noch während voller drei Jahrhunderte von Seiten der Lords und der Krone gefallen ließ. Eine regelmäßige und selbstständige Theilnahme desselben anRegierungsangelegenheiten und Staatsssachen im engeren Sinne wurde in diesem ganzen Zeitraume weder gestattet noch verlangt. Ednard II. Gunstlinge und Minister, die beiden Spencer verurtheilte im Jahre 1521 das Oberhaus allein, ohne dabei im geringsten Rücksicht auf die Gemeinen zu nehmen, die ihrerseits während der Mindersährigsteit Richards II., weit entsernt sich eine Einnischung in die mittlerweile anzuprdnende Verwaltung des Landes oder in die Erziehung des jungen Königs zu erlauben, in aller Bescheis

denheit nur die Lords mit der Bitte angingen, fich berfelben anzunehmen.

Noch unter Elisabeth, als einmal die Mitglieder des Une terhauses eben ihren Sprecher gewählt hatten, erklärte Lord Bacon, die Abnigin verbiete ihnen, sich um Staatssachen zu bekimmern; mit welchem Ausdrucke übrigens wohl nur die der Abnigin lästigen Fragen über ihre Verheirathung und Thronfolge gemeint waren, denn andere und gewöhnlichere Staatssachen, wie Krieg und Frieden, oder auswärtige Untershandlungen und Bundniffe lagen ohnehin ganz außer dem Bes reiche eines Parlamentes dieser Zeit.

Sprechfreiheit überhaupt, obgleich, wie man glauben follte, die unumganglichfte Bedingung bes bloßen Dafenns einer berathenben Bersammlung, mar ben damaligen Abgeorde neten des englischen Boltes nur felten, ober boch nur in febr engen und immer willführlich abgestedten Grangen vergbunt. Ralle, in welchen diefelben fur Meußerungen im Parlamente, Die bem Rbuige mißfallig maren, gur Rechenschaft gezogen und mit Ginterterung ober auf andere Beife bestraft wurden, find nicht ungewöhnlich. Der erfte Sprecher bes Baufet, Peter be la Mare, gewählt mahrend ber Minders jahrigfeit Richards II., hatte unter Couard III. ein abnliches Schidfal gehabt; und als im Jahre 1592 ein anderer Epres der ber Gemeinen, Gir Edward Cote, im Ramen berfelben ber Ronigin Glifabeth die drei ablichen Bitten, um Sicherbeit por Berhaftungen, Butritt ju ihrer Perfon und Sprechfreiheit portrug, antwortete fie ihm burch ihren Siegelbewahrer Dides ring: Sprechfreiheit fei ihnen gestattet, boch mußten fie bes benten, welche; nicht eine Freiheit fur Jeben, ju fagen, was ibm beliebe oder einfalle; ihre Sprechfreiheit fei die Freiheit, Sa an fagen oder Rein. - Gelbit untergeordnete Behorden burften ohne Gefahr, wenn gleich auf die groblichfte Beife, an Mitgliedern bes Parlamentes, deren bffentliche Thatigfeit ibnen mißfallen batte, ihren Unwillen auslaffen, wie u. a. Da durch ben mertwurdigen Fall eines gewiffen Stroda bes

wiesen wird, ber ift einem ber unter heinrich VIII. gehaltenen Parlamente ein Gesetz über ben Zinn in Borschlag gebracht hatte. Die Bergwerkegerichte in Cornwallis zogen ihn dars über zur Verantwortung und verurtheilten ihn in schwere Geldsbußen, und als er diese zu bezahlen sich weigerte, warf man ihn mit Ketten beladen in's Gefängniß, und behandelte ihn mit einer harte, die sein Leben in Gefahr brachte.

Alles, mas ein fo icandliches Berfahren gur Folge hatte, war ein Gefet, bas fur bie Bufunft Mitglieder bes Parlas meutes, wegen ihres Benehmens in bemfelben, in Unfpruch gu nehmen verbot, und bas übrigens mohl nur fo unbedeutenben Verfolgern Schranten zu feten geeignet und mahricheinlich auch bestimmt fenn mochte, ba bie Prarogative ber Krone ober bas bobere Unfeben ihrer unmittelbaren Wertzeuge, bes Gebeimenrathes und ber Sternkammer, bamals am wenigsten auf folche Weife zu bezweifeln, ober gar zu bedroben mar. \*) - Das erfte Belfpiel von Befreiungen verhafteter Mitglieder bes Saufes ber Gemeinen durch unmittelbare Befehle bes Sprechers bers felben ift vom Jahre 1542. Rriber hatte man fich in abulis chen Rallen an ben Rangler gewandt. Erft unter Jafob I. im Jahre 1607 mar bas Gelbstgefühl ber Gemeinen fo weit erwacht, daß eines ihrer einflugreicheren Glieder, Gir Ebwin Candys, mit Erfolg auf eine regelmäßige Ruhrung bes Pretofolles antragen fonnte; und Gir John Saville, ein Mann von großem Gewichte im Unterhaufe und ein entschiedener Begner bes Sofes, ber im Jahre 1621 ein hofamt und eine Stelle im Geheimenrathe erhielt und bald barauf gum Pair ernannt murbe, burfte ber erfte gemefen fenn, ber fich burch folche Eigenschaften ber Gunft empfahl; und eine Babn bee Gludes brach, Die nach hume's Bemerkung, wie viel auch fonst an ihr zu tabeln seyn mbchte, doch in ben Augen bes Beobachtere gui ben erften und unfehlbarften Zeichen einer geficherteren bffentlichen Freiheit gehbrt.

<sup>\*)</sup> Hume ch. 33.

Much die bei der jedesmaligen Bildung des Unterhäufes beobachteten Kormen und Grundfate blieben der größeren ober geringeren Bedeutung besfelben angemeffen. Anfangs und fo lange noch bie Sendung zum Barlamente ben Abgeordneten bezahlt merben mußte, und als eine bloße Staatsfrohnde mehr betrachtet murbe. blieben, icheint es, Die Bedingungen bes Bablrechtes und ber Wählbarfeit, wo nicht ganz, boch großens theils dem Ermeffen der Regierung und ihrer Beamten ober ben Gewohnheiten jebes Ortes anheimgestellt. vergingen über anderthalb Jahrhunderte feit ber erften Gine berufung ber Gemeinen, ebe im achten und gehmen Regies rungsighre Beinrichs VI. bas Wablrecht in ben Grafichaften auf die Befiger eines jahrlichen reinen gandeinkommens von vierzig Schillingen beschränkt wurde. Gine Gumme, Die in jenen Beiten mehr als bas Behnfache ibres gegenwartigen Rennwerthes ausmachte, und bei ber es folglich feinesweges auf ben gegemoartigen Umfang ber Bablfreibeit abgefehen war. Spaterbin, als ein freierer Behorfam bes Parlamentes benn boch bequemer erschien, und einigen Ginfing auf die Bablverhandlungen munichenswerth machte, gefcah die Leis tung berfelben von Seiten ber Regierung fo offen und unbefangen, wie es nur immer ein ruhiges Bewußtfenn ber Ueber-Unter Eduard VI. im Jahre i152 macht mit fic bringt. erließ Morthumberland Rundschreiben an die Sheriffs, die ben Grundeigenthumern einscharfen mußten, bei ber bevor-Rebenden Parlamentemabl ben Empfehlungen bes Ronigs, ober feines Geheimenrathes, oder endlich auch jedes einzelnen Mitgliedes biefes lettern Rolge ju leiften. Reine Bablab: fciebe, congés d'élire, wie fie bei manchen Pfrundenbefegungen fiblich waren, die aber, und obgleich mahrend einer Dins beriabrigfeit und folglich in einer Beit, in ber bas thnigliche Ansehen fich am wenigsten gut folden Dachtftreichen gu eignen pflegt, ihrem 3wede boch volltommen entsprachen, und felbit fo menig Auffeben erregten, daß fie von beinahe feinem eins gigen ber gleichzeitigen Geschichtschreiber bemerkt werben. Dur

ber fleifige Strups in feinen firchlichen Dentwurdigkeiten \*) bat ihrer gedacht.

Etwas Aehnliches geschah bei ber Busammenberufung bes erften unter Glifabeth gehaltenen Darlamentes, wo von Geiten bes hofes funf Candidaten fur jeden Bablort und drei fur jede Graficaft ernannt wurden, und die Cheriffe dafur fore gen mußten, daß die Babl nur einen der Empfohlenen treffen burfte. Erft vom Jahre 1604 an befestigte fodann ein forts Dauernder und gleichformiger Gebrauch den Grundfat, aufolge beffen, wenn ein Gis im Unterhaufe erledigt murbe, bas Ausschreiben zu einer neuen Wahl, das früher auch der Kanzler zu erlaffen pflegte, unmittelbar und im Ramen des Saufes von bem Sprecher besfelben beforgt werden muß; einen Grunds fat, der allerdings ale unentbehrliche Schutmehr gegen beime liche und übereilte ABablen im Ginne des hofes, die Unabbangigfeit des Varlamentes wefentlich bedingt. Mod 1673 versuchte Shaftesbury bei einer Gelegenheit die veralteten Rechte des Ranglers wieder in Unwendung ju bringen, aber bas Unterhaus vernichtete Die geschehene Babl, und erließ burch feinen Sprecher bas Ausschreiben zu einer neuen. gar die Ginmischungen einzelner Paire in das Bablgeschaft wurden erft unter Carl I. und im langen Varlamente fur Gins griffe in die Freiheiten der Gemeinen erklart; und festen auch abuliche Befoluffe und Borfichtemagregeln einem beimlicheren und vielleicht um fo verderblicheren Ginfluffe der Krone fowobl als ber großern Grundeigenthumer keine Schranken, fo ließen fie boch andererfeits auch feinen 3meifel über bie Ungulaffias teit deefelben, und ficherten dadurch einem beffergefinnten ober durch gludlichere Umftande begunftigten Zeitalrer Die Befugniß und Beraulaffung zu einem befto wirksameren Behaupten feines Rechtes.

Daß übrigens die Unabhangigkeit oder wenigstens die Lehre von der Unabhangigkeit des Parlaments nur fo lang- sam und zufällig erkaunt wurde, darf um so weniger unsere

<sup>\*)</sup> Reclessiastical Memorials, Vol. II. p. 394 S. Hume ch. XXXV.

Berwunderung erregen, ba eine andere Lehre, die auf bas genauefte mit ber gangen Burbe bes Parlamentes aufammenbauat, geradezu nut wider den Willen beffelben gu Stande. fam; die namlich, jufolge beren die Mitglieder bes Unterbaufes als Stellvertreter, nicht etwa der bloßen Grafs fcaft ober Gemeinde, in ber fie gewählt murben, fonbern bes englischen Boltes überhaupt anzuseben, und fomit fich nicht mit ihren Bablern berathen, oder von diefen Berbals rungevorschriften anzunehmen, fondern fich in ihrem Berufe burch die umfaffenberen Begiebungen eines allgemeineren Bobs les leiten zu laffen verpflichtet find. Richt etwa der gefetegebenden Beibheit ihrer Borfahren baben die Mitglieder des britifden Parlamentes jene bobere Stellung zu verdanten, auf ber ihnen die Gefinnungen und Gigenschaften wirklicher Bolfevertreter wenigstens nicht unerreichbar find, und die ihnen die bemuthigende Unbedeutsamfeit bloßer Standeversamms lungen erfpart, fie verbanten fie einem guverläßigeren Gefets geber, bem gebieterifchen Ginfluffe bes Beburiniffes und ber Beit. Jene Weisheit mar einer gang andern Meinung, als fie im erften Regierungsjahre Beinrichs V. verorbnete: baß fein Ritter ober Burger, ber nicht an bem Tage ber jebes= maligen Ausfertigung eines Bablaubichreibens, an bem Orte. ben er vertreten wolle, feinen Bohnfit habe, jum Abgeords neten deffelben folle ernanut werden durfen. Denn diefes beils lofe Befet, wie Sallam es nennt, murbe Diejenigen, Die in diefem Augenblicke ale Bertreter Des britischen Reiches und ju Beiten als Sprecher ber europäischen Bivilisation bafteben, unwiderruflich in den beschränkteren Wirkungefreis bloger Sachwalter ihrer verichiebenen Bollmachtsgeber gebannt haben. Bludlicherweise indeffen war es ein eben fo ichlecht befolgtes als verftandenes, und merhvurdig auch als bas einzige in einer Urt, daß in einem Lande, in dem auch der langfte Richtgebrauch die Galtigfeit eines Gefetes im geringften nicht ju fomalern vermag, fogar von den Gerichtebbfen in vortommenden Rallen für unanwendbar erflart murde. Der Grundsat der Gesethlichkeit mußte vor dem noch erhabneren des biffente lichen Wohles guruckstehen, und lange, bevor das Statut Beinerichs V. im vierzehnten Regierungsjahre Georg III. formlich widerufen war, hatten Bedurfniß und Meinung die Anwensdung deffelben untersagt.

Der gange wichtige Bortbeil endlich einer Bufammenfesung des Varlamentes, nicht aus Bevollmachtigten gewiffer burch Rechte und Lebensverhaltniffe unterschiedener Abtheilungen im Bolte, fondern aus einigen verfbnlich und erblich berufenen Mitgliedern und fodann aus Abgeordneten der gangen übrigen Bevblferung aberhaupt, ein Bortheil, ber Die lettere por bem Unglide, immer nur Standesintereffen anertennen ober befampfen an muffen, ficher ftellte, mar binfichtlich ber Gruntbefiter, die fich anderemo ale Aldel und Ritterschaften abichloss fen, ein Ergebnif jenes urfprunglichen Uebels einer ftrengeren Dberlehnsberrlichfeit, Die bas Auftommen bevorrechteter Rbis perschaften unmbalich machte und nur peribnliche Buszeichnuns gen guließ, binfichtlich des geiftlichen Ctandes aber die Arncht eines blogen Bufalles; wenn andere ber Dochmuth fo genannt werden barf, ber ale nothwendige Folge ihrer Berhaleniffe bie Gefinnungen jeder Prieftergilde bezeichnen muß.

Sallam's Erbrterungen \*) durften außer Zweifel gesetzt haben, daß anfangs auch die Geistlichteit als solche jum Parslamente, und namentlich auch die niedrige Geistlichkeit zu ben Sigungen des Unterhauses berufen wurde, und daß der Elerus iberhaupt, besonders nach Sbuards I. Absicht, einen wirkssamen und wesentlichen Bestandtheil des Parlamentes auszus machen bestimmt erschien. Der Widerwille aber, den dieser ohnehm gegen eine ähnliche Gemeinschaft mit bloßen Laien hegte, wurde durch den, der zwischen den Anhangern des gemeinen Rechtes und den geistlichen Richterstählen mit ihren Satunsgen des kanonischen und Sivilrechtes herrschte, und durch die Gifersucht, mit der jeder Theil jedem Antheile oder Einflusse

<sup>9</sup> Baltam VIII, 3.

bes anbern binfictlich feiner befonderen Gefengebung zu wiber-Reben fucte, noch erbobt. Gelbbewilligungen, Die ichon an fich nicht eben geeignet waren, biefen Widerwillen, mit bem ber Clerus den toniglichen Ladungen Rolge leiftete, ju enttraften, blieben die einzige mabrhaft gemeinschaftliche Ange-Ergenheit; und die blinde Gelbftfuct, mit welcher berfelbe auf Exemtionen und Immunitaten und duf bie felbftftanbige Wurbe feiner Angehbrigen bestand, ließ ibn bie Gelegenheit au einer verfaffungemäßigen Theilnabme au ben allgemeinen Angelegenbeiten des Landes unwiderruflich verfchergen. begnagte fich bie Beiftlichkeit mit bem Borguge, in jeder ges febgebenden ober berathenden Berfammlung ben erften Stand ausjumachen; in England ging ihr Stolz jum Glade bes Boltes weiter, und ftrebte nach einer ganglichen Absonderung bon ben übrigen Gemeinen im Unterhaufe des Varlaments. und fo geftaltete fich allmablich aus bem, mas einen 3weig Der allgemeinen Reicheverfammlung auszumachen bestimmt war, eine von ihr getrennte Rirdenversammlung, eine Synobe ober fogenannte Convocation, die ju gleicher Beit gehalten gu werben pflegte, aber mit jener auch nichts gemein hatte, als ben Beitpunkt ibret Gigungen.

Schon diese Thatsache einer nicht eigentlich von Seiten der Arone ober des Parlamentes beabsichtigten, sondern durch die niedere Geistlichkeit selbst herbeigeführten Absonderung derselben von den Gemeinen im Unterhause läßt versmuthen, daß auch im Oberhause die Pralaten, zunächst als Stellvertreter ihres Standes und vermöge ihrer geistlichen Warden, Sie und Stimme hatten; doch mußten sie, wie nach und nach die vollige Trennung des Elerus von den welte lichen Abgeordneten des Bolles, und eine besondere, nur ihn reprasentiende Bersammlung, die Convocation zu Stande kaut, sollte nicht eine boppelte Bertretung der Geistlichkeit angenoms men werden, jene Bedeutung nothwendig einbußen, oder viels mehr ihrer im Oberhause des Parlamentes verlustig gehen, während sie ihnen besto ausgemachter in dem der Convocation.

Berblieb. Auch findet fich, bag, wie biefe abgefonderte Stells vertretung der Geiftlichkeit allmablig zu größerer Reftigkeit ges langte, ber Befit einer ber Baronien, mit welchen icon Bilbelm ber Eroberer theils burch wirkliche Berleibungen, theils und bauptfächlich, indem er die ihnen als freies Rirchengut, frank almoigne oder free-alme - bereite geborigen Grunde ftude in Lebnafter verwandelte, Die meiften berfelben ausge= ftattet, immer entschiedener als Bedingung ihres Unspruches auf einen Sit im Dberhaufe betrachtet murbe. In alteren Beiten war dieß feinesweges ber gall. Bon bundert und zweis . undzwanzig Mebten und einundvierzig Prioren aber, Die bis au Eduard III. im Parlamente erschienen, wurden nur funfs undzwanzig Aebte und zwei Prioren unausgesett berufen. Die Ramen von vierzig Diefer Geiftlichen tommen nur ein einzigesmal vor; fecheunddreißig andere werden nur fanfmal genannt; und ihre Ginberufung, meint Sallam, die mahricheinlich aus Berfeben, oder weil eine besondere Beranlaffung dagu vorhanden mar, ftatt gefunden hatte, murbe nicht wiederholt, weil fie teine Baronien befagen; ein Grund, ber unmbglich angunehmen fenn murbe, wenn biefe Pralaten als folche, und als Stellvertreter ibres Standes im Barlamente ericbienen maren, beffen Boraussetzung aber durch gleichformigen und fortbauernden Gebrauch, aller folgenden Beiten gerechtfertiget Selbst ein gewiffer weltlicher Stolz der boberen ABardentrager ber Rirche, dem - fo fcblecht er fich eigentlich mit ihrem geiftlichen vertragen mochte, boch immer noch neben demfelben ein Dlatchen übrig blieb - erleichterte und begunftigte jene folgenreiche Unterscheidung zwischen bem Lord und bem Pralaten in ber namlichen Perfon. Non sedemus hie Episcopi sed Barones, erflarten icon unter Beinrich IL Die Bifchbfe im Barlamente von Northampton : nicht als Bifcbfe, fondern ale Baronen figen wie bier. Der Sag, ben fie aussprachen, gelaugte fpaterbin ju einer Gultigfeit, Die weber einen 3meis fel noch eine Ausnahme guließ; im fiebeuten Regierungejabre Deinrichs VIII. entschieden fammtliche Richter von England:

ber Konig sei and nur mit den weltlichen Lords und den Gemeinen, und ohne Bischofe, die nicht vermöge ihrer geiftlichen Burden dahin gehörten, sein Parlament zu halten ermächtigt;
Carl I. sogar, wie sehr ihm die Erhebung der Rirche am herzen lag, zählte in seiner Erklärung vom 16. Juni 1642 außer sich selbst doch nur zwei Bestandtheile des Parlamentes, von welchen geistliche und weltsiche Lords zusammen den einen, und die Gemeinen im Unterhause den andern ausmachten; und das Beispiel des Bischofs von Man, der, obgleich ein Bischof, doch keine Baronie besitzt und folglich kein Lord ist und nicht zum Oberhause berusen wird, beurkundet fortdauernd das reinweltliche Berhältnist der geistlichen Mitglieder des englischen Parlaments.

Erft im Jahre 1647, und als die Fortschritte der Reformation den Clerus in Schreden fetten, fuchte berfelbe eins gulenten, und bewarben fich die Geiftlichen im Unterhaufe ber Convocation um die bis babin verschmabte Gemeinschaft mit ben taien in bem des Marlaments. Ihre Bitte: bag ihnen bem Inhalte bes foniglichen Ausschreibens und bem alten Bertommen bes Rouigreiches gemäß unter ben Gemeinen bes eben verfammelten Parlamentes, ale Mitgliedern bes Gemeinwefens und bes Rbuigs gehorfamen Unterthauen ihre Gipe eingeraumt, und fie ben Gemeinen beigefellt murben , tam ju fpat; und ihre Berufung auf ein altes Bertommen bes Reis ches, jufolge beffen fie mit ben Gemeinen im Unterhaufe Sit und Stimme baben follten, hatten fie felbft durch ihre bochmuthige Entfernung gur Unwahrheit gestempelt. Der behauptete-Gebrauch wird durch feine einzige der vorhandenen amtlichen Rachrichten unterftutt, und burch eine Menge berfelben widerlegt.

Auch die staatsburgerlichen Rechte, die anfangs noch dem einzelnen Geistlichen geblieben waren, gingen endlich über die Harenactigkeit verloren, mit der die gesammte Geistlichkeit auf ihre kirchlichen Borrechte bestand. Wie es im Oberhause Pralaten gab, die nicht als solche, sondern als kords ihren Plat einnahmen, so gab es in früheren Zeiten auch im Unter-

baufe Pfarrer und andere Angehorige ber Rirche, Die nicht als Abgeordnete ibred Standes, fondern als erwählte Stells vertreter maucher Stabte ober Grafichaften Sit und Stimme batten. Schon bas befannte unter Richard II. porfommenbe Beifviel Gir Richard Derens \*), mehrerer anderer Ralle ju geschweigen, liefert ben Beweis ihres beffallfigen Rechtes, bas, Sallam jufolge, erft feit ben Beiten ber Reformation durch Richtubung in Abnahme und zulett in Bergeffenheit gerieth; und beffen geschichtliches Dafenn in neueren Beiten burch einen jur Untersuchung Diefes Gegenstandes niedergefetten Ausschuß bes Unterhauses, dem Beugniffe ber Thatsachen und befferer Geschichtforicher gegenüber, mit Unrecht und ums fonft bezweifelt wurde. Defto wichtiger und enticheibenber bingegen mar der Bericht deffelben fur bas funftige Schicial biefer Berechtigung. Gine Parlamentsafte vom Jahre 1804 enthalt nachft verschiedenen Bestimmungen binfictlich des pflicht maßigen Aufenthaltes ber Seelforger in ben ihnen anbertraus ten Gemeinden, eine formliche Ausschließung ber Geifts lichen überhaupt aus bem Unterhaufe bes Warlaments, und felbft von mehreren andern burgerlichen Befchaftigungen und Erwerbszweigen, wie Pachtungen, Sandelbunternehmungen u. dal., die ihnen alle einmal unter ihrer Wurde zu lies gen ichienen, und jest außer ihrem Bereiche gelegen find.

Derfelbe unbeabsichtigte und unbemerkte Gang der Dinge, ber in der Entstehung und Zusammensetzung bes Parlamentes, und in dem Wechsel der gegenseitigen Beziehungen seiner versschebenen Bestandtheile zu Tage liegt, zeigt sich ferner noch in der Geschichte des allmahlich erweiterten Umfanges und der fortschreitenden Bedeutung seiner Wirksamfeit.

Eine gesetgebende Gewalt im eigentlichen Sinne bes Wortes gehorte urfprunglich nicht einmal den Baronen, als noch biese allein unter bein Borfige bes Ronigs bas Parlament ausmachten. Sie hilbeten als richtenbe und berathende Mit-

<sup>\*)</sup> Er war ein Beiftlicher, und ber Titel Sir eine gewöhnliche Chreus benennung ber Lanbpfarrer jener Beit.

glieber ben großen Lebushof ibres Berrn, aber bie Befebe bes Landes gingen in ber Regel nicht von ihnen aus, wie oft fie auch, wenn die Uebermacht auf ihrer Seite mar, ben Ronigen Gefete gaben. Eben fo wenig lag jene Gewalt in den Befugniffen bes Barlamentes, nach feiner fpatern burch bie Ginberufung des Unterbaufes geschehenen Erweiterung und Ums gestaltung. Der gange Antheil beffelben an ber Gefengebung beschränkte fich zunächft auf eine bemutbige und ungewiffe Aus regung ju berfelben in Befcmerben und Borftellungen, Die ber Rbuig, ale eigentlicher Gefetgeber, je nach feinem Gefallen, ben Statuten jum Grunde legte, oder unberuchfichtigt lies, und mußte fich wohl darauf beschranten, fo lange Die tonialicen, fogenannten Proflamationen, die anfangs die einzige Gefeggebung ausgemacht hatten, auch neben ber bes Parlamens tes, wie es noch Jahrhunderte bindurch der Kall mar, ihr felbftständiges Anfeben behaupteten. Die Proflamationen bes Ronigs haben, nach Gir Edward Cote, \*) nur infofern fie fich auf bestebende Befete grunden und diefen gemaß find, Gefeteefraft; und das ift allerdings binfichtlich ihrer die gegenwartige Lebre bes englischen Rechtes. Aber Gir Edward Cote, ein Beitgenoffe Elifabethe und ber erften Stuarte, lebte in den Zeiten des Ueberganges von toniglicher Willfahr su gefetlicher Freiheit, und als man jede leichte Bertroftung und jede bald vergeffene Bufage fruberer Furften in ihrem Arengsten Sinne wieder geltend ju machen, und felbft neue Rechte, als waren fie nur erneuerte, in Anspruch ju nehmen pflegte.

Die urspringliche Selbstftandigfeit jener unmittelbar und nur vom Throne ausgehenden Gesetzgebung ift teinem 3weifel unterworfen. Nicht früher als unter Eduard III., der die Rrafte, die er in unaufhbrlichen Ariegen wider Frantreich vers schwendete, zuweilen bei seiner innern Berwaltung entbehren mußte, sinden sich die ersten Spuren einer Unterscheidung zwis

<sup>\*)</sup> III, Instit. 162.

schen Proklamationen und Parlamentsakten, in welchen lettes ren man bis dahin, und nicht mit Unrecht, nur unbedeutende Abweichungen von den alteren Formen jener kbuiglichen Willskuhr erblicken mochte, die sich, wie schon bemerkt wurde, auch unter dem wechselnden Einflusse des gemeinen und des statutarischen Rechtes, dis zu dem Zeitpunkte, in welchem die ihr besonders zugeordneten Gerichtshofe eingingen, in ihrer vollen und wirksamen Thatigkeit erhielt.

Ja bie gefengebende Gewalt bes Parlamentes überhaupt, in bem Ginne, in welchem fie gegenwartig beftebt, verdantt ibre gauge Birtfamfeit und Sicherheit, und in ihnen ihr ganace Dafepu einer bloßen, erft im funfzehnten Jahrbunderte . üblich gewordenen Roryn. Die Thatigfeit auch bes englischen Unterhauses außerte fich noch eine geraume Beit ugch feiner Entstehung, gleich ber bes britten Standes in ben fraugbfis fchen Generalftaaten, fo lang es biefen, ihre Unbedeutfamfeit ju friften, vergonnt mar, in Alagen und Bitten (doleances), bie alebann, jufammengestellt mit ben Beschluffen ber Lords und ben Untworten bes Rbnigs, ben Stoff bergaben, aus welchem die Richter nach ber Auflbfung jedes Parlamentes formliche Statuten zu entwerfen pflegten. Gin Berfahren, bas, abgesehen von ber damit verbundenen Leichtigkeit, durch uns vollståndige ober bedingte tonigliche Bewilligungen ben Bunfchen bes Parlamentes nicht felten eine bem Sinne berfelben gang entgegengefeste Birfung beigulegen, felbft unmittelbare Berfalfcungen ber wirflich beabsichtigten und ju Stande ges fommenen Berordnungen möglich machte; wie beun, besonders auch Richards II. Regierungszeit, mehrere Beispiele abnlichen Betruges, und namentlich einige bem Barlamente augeschries benen Gefete, ju welchen boch nur die zugleich versammelte Beiftlichfeit ihre Stimme gegeben hatte, vorhanden find. Gines ber mertwurdigften unter ben lettern ift jenes erfte in feiner Art vom Jahre 1381, vermbge beffen ber weltliche Arm gur Aufrechthaltung firchlicher Rechtglaubigkeit in Unfpruch genommen, und bas ohne Ginwilligung ber Gemeinen erlaffen wurde. Diefe beschwerten fich barüber in ber nachsten Parlas mentsfigung, und man widerrief es; aber auch ben Widerruf wußte man zu unterschlagen, und das untergeschobene Gefet feht heute noch im Statutenbuche.

Bergebens bemuhten fich die Gemeinen, ben Uebelftanden einer folden ihnen vielmehr aufgeburdeten als eingeraumten Gefetgebung ju begegnen; erbaten fie in einem Ralle fic bie Erlaubniß zur Ginficht in eine gewiffe Berordnung, bevor fie eingetragen wurde; bewirtten fie ein anderesmal, daß mehrere Lords und Ginige aus ihrer eigenen Mitte bei ber Beglaubis gung bes Protofolles jugegen fenn burften, ober maubten fie fich mit ihren Borftellungen und Gefuchen'an den Thron. Das Uebel war unheilbar, fo lange die bestehenden Berhandlunges formen bemfelben immer wieder Raum gaben, und borte nicht eber auf, als bis an Stelle ber altern Bittidriften, unter bem Namen von Bille, vollständige Gefegentwurfe eingefabrt murben, bie, indem fie icon im Boraus alle Theile und Formen, und felbft die tonigliche Genehmigung des beabe fichtigten Statutes umfaßten, nach und nach bem Grundfage, zufolge beffen ber Ronig fie unverandert anzunehmen ober gu verwerfen gehalten ift, fein Dafenn und ein lebendiges Das fenn verlieben. Gine mefentliche Beranderung, Die nur alle mablig, und erft unter Beinrich VI. vbllig ju Stande fam.

Aber dieser zwedmäßigere Geschäftsgang, ber, indem er jedem Bestandtheile des Parlamentes einen gleichen Antheil an der Gesetzebung einraumte, die Willubr wenigstens aus dem Umtreise dieser Bersammlung auszuschließen geeignet schien, war für's Erste und bis zu den Zeiten der Stuarts ein bloßer Gewinn der Krone, die von jetzt an die Beschle der Eigenmacht, als Beschlässe der gesetzebenden Welsheit erlassen, und das Geschässige jeder tyrannischen Maßregel, das früher sie selbst und ihre Gunklinge übernehmen mußten, sernerhin einem immer dienstserztigen Parlamente aufburden konnte. Die drückendsten Gesetze gins gen im Jahrhunderte der Tudors vom Parlamente aus, und bes sonders in den letzen Regierungsjahren Deinrichs VIII. sant dasselbe

su einem Zanatismus ber Unterwürfigfeit hinab, von bem außer bem Senate ber Cafaren in ber Geschichte tein Beispiel porhauden ift. In weniger als fieben Jahren von 1536 bis 1543 überlieferte es Rreibeit. Gigenthum und Gemiffen jedes Englanders, und aulest fich felbft und alle feine Rechte, ohne Borbehalt und Ausnahme der Laune Diefes Aurften, und wertehrte, mas andersmo als bffentliches Unglud ertragen wirb, in ein bffentliches Recht. Es ermachtigte ibn in Ausbruden. beren granzeulofe Weitschichtigfeit im fich ereignenben galle felbst formliche Berftudelungen bes Ronigreiches umfaßt baben warde, ju Berleihungen von gandereien und Burden und Freis beiten und Borgugen aller Art. Es ertheilte ihm und feinen Nachfolgern die Befugniß, jede Varlamentsafte, Die vor ihrem einundzwanzigsten Jahre ergangen mar, beliebigenfalls burch ihre offenen Briefe, letters patent, ju miderrufen. Es ges nebmigte und bestätigte im Boraus als allgemein verbindliche Glaubenbartifel die Gate, Die ein von Seiten bes Ronigs niedergeseter Ausschuß von Geiftlichen, mit feiner Bewillis gung, bafur erflaren werde. Es ftellte tonigliche Proflamationen und Varlamentsaften an verbindlichem Ausehen einanber gleich, und verwandelte, indem es jeder gur Aufrechthals tung jener toniglichen Befete ernannten Rommiffion von neuen Mitgliedern bes geheimen Rathes Die Rechte und Gigenfchaften eines regelmäßigen Gerichtohofes querfannte, die porüberges benben Gewaltstreiche ber Rabinetejuftig in eine ftebenbe Rechtes pflege. Es vernichtete mit einem Worte jede feit Sahrhunderten mubfam entstandene Spur einer Berfaffung und fich felbit, und batte, mar' es nicht ein fo bequemes Wertzeug ber Berrichaft gemefen, gang fuglich die lette Berfammlung diefer Art femu mbgen, die in England jufammentrat.

Auch jene beaufsichtigende und richterliche Gewalt über bie beberen Bollftreder bes Gefetes, die mit ihren finnliches ren Eindrücken und naber liegenden Begiehungen von den Absgeordneten eines noch roben Bolles früher ausgeübt und eifers

flichtiger bebauptet zu werden pflegt, als bas Recht ber Gefetgebung felbft, mar in diefem ganzen Beitraume meder ges reaelt noch anerfannt, und wo fie geltend gemacht murbe, vielmehr ein Bormand ber Rache, als ein Grundfat ber Ger rechtigfeit. Couards II. und Richards II. Minifter murben nicht gerichtet, fonbern verfolgt, bie erfteren fogar obne alle Theilnabme ber Gemeinen, die ihrerseits unter Gouard III. eben fo wohl gegen die Beliebte, als gegen bie Rathe bes Ronigs ihren Born ausließen; und fo febr maren in ben beis ben erften biefer Ralle bie angeblichen Richter felbft von ber Unregelmäßigfeit ibres Berfahrens überzeugt, daß bie Lords bon Eduard II. fich eine formliche Erlaffung ibrer Schuld an indemnity - jufichern ließen, und baf unter Richard II. bas Parlament ausbrudlich ben Befdluß faßte, fein Berfabe ren folle ben Richtern nicht jur Richtschnur bienen burfen. Unter Eduard III. zeigen fich Spuren eines Bestrebens, Die Berantwortlichfeit der bobern Staatsbeamten an gewiffe bes fimmte Kormen ju fungfen, und felbft ibr eine großere Ausbehnung ju geben, als an bie fpaterbin je ju beuten war.

Gegen Bufage einer Subsidie verlangte bas Barlament im Jahre 1541, ber Rhnig folle an jedem britten Tage einer Parlamentefigung alle boberen Staatsamter, mit Ausnahme der Richterftellen in den beiden toniglichen Gerichtsbofen, felbft abernehmen, bamit alsbann bie bisherigen Juhaber gur Rechene fcaft gezogen murben. Ebuard bewilligte bas Gefet, aber mit einem geheimen Borbehalte, und widerrief es, sobald et das Geld empfangen batte, indem er gang unbefangen erflarte, er babe fich nur verftellt. Unter Richard II. entschieben fogar Die fammtlichen Richter von England, daß teiner von ihnen ober ben Ministern bes Ronigs ohne Genehmigung besfelben angeflagt werben durfe; und obgleich diefe Behauptung eine ber Urfachen ausmachte, die bem ungludlichen Rurften Ibron und Leben tofteten, fo murbe fie boch icon von feinem uns mittelbaren Rachfolger Beinrich IV. wieberholt. bam's Antlage im Jahre 1626 mar bas erfte Beifpiel eines

regelmäßigen Berfahrens, wie es in ber Folge bei ahnlichen Gelegenheiten stattzusinden pflegte, und von jest an gelangte bas Parlament allmählich zu jenem Einflusse, der, wohlthätisger als die Macht, zuweilen einen Minister zu stärzen, den Kbuig nur solche Diener zu wählen nothigt, die ihm das Vertrauen des Parlamentes empfiehlt.

Das Parlament mar in der That, bis gu ben großen Beranderungen, die das fiebengebnte Jahrhundert in dem gangen gefellichaftlichen Buftaube bes Landes berbeifibrte, viels mehr die geltgebenbe, als die gefetgebenbe Gewalt im Ctaate; und wie besonders unter Eduard IV. geiste es auch zu andern Beiten mit der fleinften und nothwendigften Beldhalfe, mabrend es verschwenderisch nit feinem politischen Aufehen alle, und feien es bie rachfüchtigften und willführlichs ften Gefeteevorschlage ber Regierung, bereitwillig guthieß. Doch unter Glifabeth erwartete das Bolt von feinen Stelle vertretern feine bobere Tugenb, ale bie ber Sparfamfeit, und fetten fie felbft fich teine bobere Aufgabe ale Die, fo hartnadig als moglich den Geldforderungen des Sofes ju widerfteben, der feinerfeits in ihrer Berfammlung ein blofes, uneutbehrliches Mittel ber Beftenerung erblickte. Auch rechnete Die Ronigin fich's jum Berbienfte an, fo felten als moglich Parlamente zu berufen. Sie forderte wenig, um wenig zus gefteben ju barfen, und half fich burch eine haushalterifche Berwaltung, ober, wo biefe nicht gureichte, burch ben Digbrauch ihrer Prarogative. Der bamalige Buftand Englands, wie eigenthumlich und verschieden in andern Begiehungen, glich, nach Sume's Bemerkung, barin bem gegenwartigen ber Turtei, daß auch in jenem ber Berricher bei übrigeus uns beichrantter Macht nur teine Steuer auflegen durfte; und inbeiden gallen mar diefe Befchrantung der bochften Gemalt, in ihrer Bereinzelung, ein Unglud des Bolfes mehr. ber Turfei ubthigt fie den Gultan, die Provingen den Erprefe fungen feiner Statthalter preiszugeben, um fpaterbin burch Plunderungen biefer lettern fich felbit ju bereichern, und in

England nahm Glifabeth ihre Influcht zum Bertanfe oder zur Benutung von Monopolen und ausschließlichen Sandeleberechtigungen aller Art; eine beinahe so heillose Erfindung, wie jene turtische, und mit Salfe deren, hatte die Abnigin eine Reihe von Jahren in ihrer Weise fortfahren darfen, England, der Sit der Aunste und bes Sandels, von beiden jest eben so entbloßt seyn wurde, als die Ruste der Barbarei. \*)

Benige Thatfachen durften in ber Gefchichte ausgemachter fenn, ale bie, daß England feine beften, man tonnte fagen, alle feine Freiheiten, infofern bergleichen auf bem Bugeftanbe niffe der Machthaber beruben, nicht etwa ber Beiebeit oder Großmuth, fondern einzig und allein ber großeren, befonders burch ihre unaufhörlichen Rriege in Frankreich berbeigefihrten Sulfsbedurftigfeit feiner Rurften fouldig ift. baf es, nach Sallam's treffendem Musbrucke, Diefelben bei meis tem bfter mit feinem Gelbe, als mit feinem Blute erfauft. und baß es eben jener fortbauernden Bulfsbedurftigfeit ber Rrone auch die Fortbauer feiner verfaffungemaßigen Rechte gu verdanken bat. Reine Bahrheit indeffen wurde fo fpat erkannt, wie diefe. Die Bortheile eines abnlichen Berbaltniffes mußten bem Parlamente in gemiffer Art aufgedrungen merben. Die finanzielle Unabhangigkeit der Rrone blieb Jahrhunderte lang bas Utopien und bas Biel aller feiner Bunfche und Bemubuns gen, und es bat nicht an ibm gelegen, bag die Englander die Erftgeburt ihrer Freibeit nicht fur bas Linfengericht einiger erfvarten Subfidien bingaben. 3m fecheten Regierungejabre Beinnichs IV. widerrief nicht allein bas Parlament mehrere frühere thnigliche Berleihungen, sondern verbot auch jede nicht bon ibm bewilligte Beraußerung eines Gigenthumes ber Rrone, alles, um die ben Gemeinen aufwlegenden Abgaben zu verminbern, und in der ausbrudlichen Absicht, es babin ju bringen, "daß der Rouig fernerbin von dem Seinigen leben thune." Derfelbe Bunich bes Boltes und feiner Abgeordneten, Die Krone

<sup>•)</sup> S. Hume Vol. V. Append. III,

regelmäßigen Berfahrens, wie es in der Folge bei ahnlichen Gelegenheiten stattzusinden pflegte, und von jest an gelangte das Parlament allmählich zu jenem Einflusse, der, wohlthätis ger als die Macht, zuweilen einen Minister zu stärzen, den Konig nur solche Diener zu wählen ubthigt, die ihm das Vertrauen des Parlamentes empfiehlt.

Das Parlament war in der That, bis ju den großen Berauderungen, die das fiebengebnte Sahrhundert in dem gangen gefellichaftlichen Buftanbe bes Landes berbeifihrte, viels mehr die gelogebende, als die gefetgebende Gewalt im Ctaate; und wie befonders unter Eduard IV. geiste es auch zu andern Beiten mit ber fleinften und nothwendigften Belbhulfe, mabrend es verschwenderifc mit feinem politischen Unsehen alle, und seien es die rachfachtigften und willführlichften Gefeteevorschlage ber Regierung, bereitwillig guthieß. Doch unter Glifabeth erwartete bas Bolf von feinen Stells vertretern feine hobere Tugenb, ale bie ber Sparfamfeit, und fetten fie felbit fich teine bobere Aufgabe ale Die, fo hartnadig als moglich den Geldforderungen des Sofes gu widerfteben, der feinerfeits in ihrer Berfammlung ein blofes, unentbehrliches Mittel ber Beftenerung erblickte. Auch rechnete Die Abnigin fich's jum Berdienfte an, fo felten als mbglich Parlamente ju berufen. Gie forderte wenig, um wenig gus gesteben zu burfen, und half sich burch eine baushalterische Bermaltung, ober, wo biefe nicht gureichte, burch ben Digbrauch ihrer Prarogative. Der bamalige Buftand Englands, wie eigenthumlich und verschieden in andern Begiehungen, glich, nach Sume's Bemerkung, barin bem gegenwartigen ber Turtei, daß auch in jenem ber herricher bei übrigens uns beichrantter Dacht nur feine Steuer auflegen durfte; und inbeiden Rallen war diefe Befdrantung der bochften Gewalt, in ihrer Bereinzelung, ein Unglud bes Bolfes mehr. In ber Turfei ubthigt fie den Gultan, die Provingen den Erpreffungen feiner Statthalter preiszugeben, um fpaterbin burch Plunderungen diefer lettern fich felbit ju bereichern, und in

England nahm Elifabeth ihre Influcht zum Bertaufe oder zur Benutzung von Monopolen und ausschließlichen Sandeleberechztigungen aller Art; eine beinahe so heillose Erfindung, wie jene türkische, und mit Sulfe deren, hatte die Khnigin eine Reihe von Jahren in ihrer Weise fortsahren durfen, England, der Sitz der Kuste und des Sandels, von beiden jetzt eben so entbloßt sehn wurde, als die Ruste der Barbarei. \*)

Wenige Thatfachen durften in ber Gefchichte ausgemache ter fenn, ale bie, daß England feine beften, man tonnte fagen, alle feine Rreiheiten, infofern bergleichen auf bem Bugeftands niffe der Machthaber beruben, nicht etwa der Beiebeit oder Großmuth, fondern einzig und allein ber großeren, befonders burch ihre unaufhorlichen Rriege in Frankreich berbeigefahrten Sulfsbedurftigfeit feiner gurften fculdig ift, bag es, nach Sallam's treffendem Musbrude, Diefelben bei meis tem bfter mit feinem Gelbe, als mit feinem Blute erkauft, und baß es eben jener fortbauernben Sulfsbedurftigfeit ber Rrone auch die Kortbauer feiner verfaffungemäßigen Rechte gu verdanten hat. Reine Bahrheit indeffen wurde fo fpat erkannt, wie diefe. Die Bortbeile eines abnlichen Berbaltniffes mufften dem Parlamente in gemiffer Art aufgedrungen werden. Die finanzielle Unabhangigfeit der Rrone blieb Jahrhunderte lang Das Utopien und Das Biel aller feiner 2Bunfche und Bemubuns gen, und es hat nicht an ibm gelegen, daß die Englander die Erftgeburt ihrer Freibeit nicht fur bas Linfengericht einiger erfparten Gubfidien bingaben. Im fecheten Regierungejabre Beinnichs IV. widerrief nicht allein bas Parlament mehrere frabere thnigliche Berleibungen, fondern verbot auch jede nicht bon ibm bewilligte Beraußerung eines Eigenthumes der Rrone, alles, um die den Gemeinen aufzulegenden Abgaben zu verminbern, und in ber ausbrucklichen Abficht, es babin gu brins gen, "baß der Konig fernerbin von dem Seinigen leben tonne." Derfelbe Bunfc bes Bolles und feiner Abgeordneten, Die Krone

<sup>\*)</sup> S. Humer Vol. V. Append. III.

in ihren Ginfunften unabbangig ju machen, und besonders iht eigene Mittel gur Errichtung eines ftebenben Deeres angumeis fen, erleichterte Beinrich VIII. die Aufhebung der Rlofter und bas Gingieben ihrer reichen Befitungen, und eine mertwurdige Stelle in Gir Edward Cote's Berten \*) zeigt uns, wie noch funfzig Jahre fpater felbft'einfichtevolle und freifinnigere Staatsmanner mit Bedauern auf Diefe verfaumte Gelegenbeit zurudlaben. Sogar bas gesammte Ginfommen ber boberen Unterrichte : Unftalten murbe im Jahr 1345 jum Bebufe eines fo guten Werkes ber Krone preisgegeben, und die englischen Universitäten verdanten ihr Dafenn dem feltenen Umftande der Großmuth eines Beinrich VIII., beffen Sabsucht fur Diegmal benn doch gewiffenhafter mar, ale die Freigebigfeit feines. Parlamentes. Gludlicherweise befagen nicht alle Rurften Glifabeth's flugen und wirthschaftlichen Ginn. Die Gedantenlofigfeit, mit der Beinrich VIII. feine Beute faft eben fo fonell wieder vergeudete, als er fie jusammgerafft, bewahrte bie fcmas den Anfange ber englischen Freiheit in ber brobenoften Gefabr, die fie jemale ju besteben batten, vor bem Untergange: und in dem langen Rampfe zwischen den verschwenderischen Reigungen der Konige und ben hausbalterischen Abfichen bes Parlamentes, trugen jum Glude der Menfcheit jene den Sieg bavon.

Auch dieses vielleicht am schlechtesten benutte, obgleich bedeutendste aller verfassungemäßigen Rechte, an dem im Laufe ber Zeit jedes andere einen Stützpunkt gefunden hat, das Recht: nicht mehr zu geben, als man geben will, gelangte übrigens nur langsam zu seiner vollen und anerkannten Gulstigkeit, und wurde noch langsamer, und in einer der wichtigsten Beziehungen durch bloßen Zufall an diejenigen Formen und Grundsäge gefnüpft, auf deren Beachtung der größere Theil seines Werthes beruht. Er war in seinem Ursprunge ein unmittelbarer Folgesat jenes Lehnss Werhaltniffes, das, wie die germanische Gesellschaft überhaupt, vielmehr persons

<sup>\*).</sup> IV. Instit. c. 1.

licher als dinglicher Natur, sich zunächst und vorzugsweise auf bie Berpflichtung des Eigenthumers, nicht aber die Belaftung des Eigenthumes bezog. Das lettere, wie beschränkt und abs hängig es außerdem seyn mochte, konnte, da es dem jedess maligen Besitzer schon als Bedingung der demselben obliegens den personlichen Leistungen, und das Mittel, das ihm diese möglich machen sollte, verliehen war, nicht füglich, oder doch nicht ohne des Betheiligten Einwilligung, dem ursprünglichen Dienstvertrage zuwider von neuem und also zwiesach belastet werden.

Etwas Aehnliches galt von ber Sabe und ben Versonen ber ben unmittelbaren Bafallen ber Rrone bienftbaren fleineren Grundbeuger, die, maren fie auch zu mehrlos, um felbft gefragt werden zu muffen, ber Oberlebneberr boch nicht obne Erlaubniß ihrer naberen Dbern besteuern burfte; und fo waren alle nicht aus dem jedesmaligen Lehnsverbande felbft bervorgebenden Leiftungen und Abgaben, wie and icon ihre alteften Benennungen in den meiften europäischen Sprachen es beweis fen, in der Regel nicht anbefohlene, fondern erbetene und bes 280 immer indeffen ber Oberberr noch Macht geung befaß, im Ralle eines außerordentlichen Bedurfniffes, zu deffen Beftreitung feine eigenen und gewöhnlichen Ginfunfte nicht bins reichten, den turgeren Weg einzuschlagen, ba ersparte er fich begreiflicherweise den unfichern Umweg einer Bitte burch feis Rirgends aber mar bie Dacht ber fbniglichen nen Befehl. Dberlebneberren von Anfang an fo überwiegend gewesen, und behauptete fie fich langer in ihrem Uebergewichte, als in Enge land; und nirgende .tommen daber Beifpiele von Erhebung unbewilligter Steuern, Die anderemo erft in fpateren Zeiten gur Regel murben, gerade in den frubeften fo baufig vor als eben bier. Bie gablreich fie besonders unter Eduard III. was ven, beweist icon die Menge ber wider fie gerichteten Bor-Rellungen und Bermahrungen bes Varlaments, die, wenn auch feinen andern, boch wenigstens ben Bortbeil hatten, das miß: brauchliche Berfahren nicht in ein unwidersprochenes und ver-

faffingemaßiges Recht ausarten zu laffen, und im vierunde amangiaften Regierungejahre biefes Konigs murbe bie Rothe wendigkeit einer von Seiten ber Lords und Gemeinen erfolgten Bewilligung jeder Steuer ausbrudlich anerkannt. \*) Die Rurften aus bem Saufe Lankafter, Die ihr zweifelhafter Uns fpruch auf den Thron die Bunfche und Rechte des Bolfce in Diesem empfindlichsten Puntte zu schonen bewog, enthielten fich auerft und fortbauernd jeder eigenmachtigen Abgaben:Erhebung. Unter ihren Regierungen gelangte bas ausschließliche Beftener= ungerecht des Parlamentes, das ein blofes Gefet wider die Angriffe einer fich unabhangiger fühlenden Macht wohl kaum murbe geschutt haben, ale bertommliche Thatsache zu feiner fpateren Gewißheit und Reftigfeit, und ihr mangelhaftes Recht mar bem Lande ersprießlicher als alle Sicherheit, Die ein befe feres den legitimen Inhabern des Thrones einfloßte. unter Beinrich VIII. indeffen erfannten bie Richter von Enge land ben Abnig, vermoge feines blogen Auftrages by commission jede ibm beliebige Summe einfordern zu laffen, fut befugt.

Und wenn einerseits bieser wichtigste Bestandtheil der Bersfassung offenbaren Gewaltstreichen unterliegen mußte, so wurde er andererseits auch auf heimlicheren und eben darum gefährslicheren Begen, unter dem Borwande von sogenannten freis willigen Gaben, benevolences, die Eduard IV. zuerst einsfordern ließ, oder durch Monopole, Berkaufe von Rechten und Borrechten aller Art, unmäßige Gelostrafen und ähnliche Rißbrauche umgangen und außer Birkung gesetzt. Wie Elifas beih sich besonders dieser letzteren, ihrer Borsicht bester zusus genden, aber dem Bohlstande des Landes fast noch verderbliches ren Ersindungen bediente, ist bereits erwähnt worden; ihr Bater, Heinrich VIII., wählte das kurzere und sich unmittels barer belohnende Mittel der von ihm zuerst mit einer gewissen

<sup>\*)</sup> Durch bas Stat. 24. Edw. I. de tallagio non cancedendo, bas be Loline ber Magna charta, ale eine ber Saulen ber englischen Freiheit gur Geite ftellt.

Regelmäßigfeit veranftalteten, gezwungenen Unleiben, und brach in diefer Begiebung burch fein wiederholtes Beisviel ber Billtubr eine breitere Babn. Die erfte unter diesem Ramen vom Abnige ausgeschriebene allgemeine Steuer ift vom Jabre 1525, und fie blieb nicht die einzige in ihrer Urt. Gine Tile gung, nicht etwa ber auf folche Beife übernommenen Schuls ben, fonbern ber Berbindlichkeit fie ju bezahlen, ju ber bas Parlament willfabrig die Sand ju bieten pflegte, brachte alsdann das Geschaft in Ordnung. Gin abnlicher Erlaß binfichte lich aller feit feinem Regierungsantritte gemachten Schulden wurde bem Ronige im Jahre 1529 gewährt; ein anderer im Sabre 1544 in Unfehung einer erft furg vorher wieder auges liebenen Steuer, und mit einem Bufate, vermbge beffelben Alle, bie etwa fcon Zablung erhalten batten, das Empfangene gurud's jugeben verpflichtet murben. In demfelben Jahre erließ ber Abnig Befehle gu neuen Anleihen. Dem Unwefen ber Monopole begegnete eine Parlamenteafte vom Jahre 1624 , die, wie es bamale ublich murbe, miber ben einzelnen Diffbrauch Die allgemeine Regel berfommlicher Freiheiten geltenb machte, und, indem fie jedem Englander bas Recht, hinfichtlich feines Thuns und Laffens, infofern es nicht jum Rachtheil Anderer gereiche, nach Gutbunten zu verfahren jufprach, jede Befchrantung biefes Rechtes burch tonigliche ober obrigfeitliche Befehle, ober überhaupt andere Borfdriften, als die bes Befetes, fur widerrechtlich erflarte.

Die gezwungenen Auleihen dauerten indessen fort, bis der Umfang, in welchem Carl I. sie zu benutzen versuchte, über ihr eigentliches Berhältniß keinen Zweisel übrig ließ. Ein im Jahre 1629 gefaßter Beschluß des königlichen geheimen Rasthes verfügte, da der Drang der bstentlichen Augelegenheiten den mit der Zusammenberufung eines Parlamentes verbundesnen Ausschub nicht gestatte, als das schnelleste, billigste und wirksamste Wittel, dem obwaltenden Bedürfnisse abzuhelsen, die Einzahlung eines allgemeinen Darlehens, gegründet auf die Berechnungen der letzten Steuerverzeichnisse. Genau so hoch wurde der Beitrag eines Jeden angesetz, als es im Falle

parlamentarischer Bervilligung einer viersachen Subsidie gessehen senn wurde, wobei man jedoch sorgfältig in Erinnerung brachte, daß die Zahlung nicht als Steuer, sondern als Dars lehn zu bewerkstelligen sen. Ein besteres Mittel hatte schwerzlich erdacht werden konnen, um auch dem Arglosesten über die Unverträglichkeit ähnlicher Maßregeln mit den Rechten, ja mit dem ganzen Dasenn des Parlaments die Augen zu bistuen, und es erfüllte diesen zwar nicht beabsichtigten, aber naturlichen Iweck. Dem Bolte wurden die Augen gedisnet, und die unter dem Namen der petition of rights bekannte Parlamentsakte vom Jahre 1620 seize, vermöge der in ihr enthaltenen allgemeinen Rechtsbewahrung, unter mehreren ans dern Mißbräuchen auch dem gezwungenen Anleihen ein Ziel.

Bene Kormen fodann ber Steuerbewilligung, gu= folge beren Diefelbe nur von ben Gemeinen ausgeben und von bem Abnige oder den Lords nur angenommen oder verworfen. nicht aber geandert werden darf, und die jeder unmittelbaren Einmischung des Ronige in die über Diefen Gegenftaud noch obichwebenben Berhandlungen mit eifersuchtiger Strenge guportommen; Formen, die bas englische Bolt vor dem eiteln Glud anderer Bolfer, irgend eine Berfammlung bevorrechtes ter Stande über ihre Dabe, wie im Ginne bes Lehnwefens ben Rittergutebefiger über Die feines Sbrigen verfugen gu feben, bewahrt haben, verdanken ihren Urfprung nicht fomobl einem formlichen Anerkennen ber in ihnen aufrecht erhaltenen Grundfage, als bem gufalligen Umftande ihrer gelegentlichen Ermabnung in einer toniglichen Botichaft, und ihre Fortdauer ber blogen Thatfache ihrer Behauptung. Eine Beschwerbe ber Gemeinen, welchen bie Lords, nachdem fie fich mit bem Rouige felbft über ben Belauf einer bemfelben guzugeftebenden Beldhulfe vereinigt, ihren bereits gefaßten Befchluß burch eine bloße Unzeige mitgetheilt hatten, veranlafte im neunten Regierungsjahre Beinrich IV. Diefen gurften zu einer Erflarung, Inhalts beren die Befugnif ber Bords und ber Gemeis nen, fich über die Lage bes Ronigreiches und bie nothigen

: .

Bulfen unter einander ju berathen, anerkannt wurde: fo jes boch, daß weder die Lords fur fich, noch die Gemeinen ihrers feith über irgend eine mit Buftimmung ber erfteren zu verane Raltende Bewilligung ihrem Berrn, bem Ronige, berichten follten, bevor beide Theile übereinftimmten; und man fiebt. wie gerade ber wichtigere von jenen Grundfaten, ber bas ausschließliche Bewilligungerecht ber Gemeinen betrifft, nur folgerungsweise, aus einem in anderer Begiehung daftebenden, bloßen Zwischensage hervorgeht. Auch beruht diefes Recht in ber That feinesmeges auf einem Bugeftandniffe ber Pairs, ober auf einem beffern pon Seiten ber Rrone, fondern mefente lich und fortbauernd auf dem beharrlichen Willen ber Gemeis Als Carl I. feinen großen Rath der Dairs in Dorf verfammelt batte, marf ein Dirglied deffelben, erzählt Clarenbon, unter Andern die Rrage auf: ob nicht auch fie, Die Rords allein, dem Ronige Steuern ju bewilligen berechtigt feven? Gine grage, die freilich ohne Folgen blieb, die aber, mare bas ausschließliche Besteuerungerecht ber Gemeinen fo ausgemacht erschienen, als es bei feiner Wichtigkeit allerdings gu fenn verdiente, fcmerlich auch nur erhoben fenn murbe. Roch im Jahre 1671 versuchten es die Pairs, einem ihnen vorgelegten Steuergesetze einige Bufate bingugufugen; Die Ber meinen vereitelten bas Unternehmen burch eine formliche Rechtes bewahrung, und erft von diefem Beitpuntte an finden ihre in Diefer Beziehung fonft nirgeuds bezweifelten Anfpruche felbft im Dberhause Doch teinen offenen Widerspruch.

Am spätesten endlich kamen diejenigen Regeln des Gesschäftsganges in Uebung, die dem Parlamente eine forte dauennde Aufsicht über die Berwaltung möglich maschen, nud weniger drohend als die Befugniß, Einkunfte zu verweigern, sich meistens als miglicher dewähren, indem sie vorgeschriebene Amvendung der bewilligten sicher stellen. Bald nach der Restauration vollendeten Carls II. Geldbedurfswisse die Abhängigkeit der Krone von den Stenerbewilligungen des Parlamentes. Die vormundschaftlichen und Lieferungs-

rechte, über bie man mit Jafob I. nicht hatte Sandels einig werben tonnen, wurden ihm fur jahrliche hunderttaufend Pfund Sterling abgefanft, und eine Varlamentsafte vom Jahre 1670 ermachtigte ibn gur Beraugerung feiner Erbzindeinfunfte the fee-farm rents - ber letten Ueberbleibfel des alten felbfte ftanbigen Gintommens ber Ronige von England. namliche Zeit tam auch bie bei ben Gelbbewilligungen bes Barlamentes bisher übliche Form der Subfidien auffer Gebrauch. Die letten derfelben find vom Jahre 1663. Unterdeffen wurben ber Regierung die ihr jedesmal nothigen Summen, ohne ben verschiedenen 3meigen ber Bermaltung befonders angeeige net ju werben, immer noch im Gangen angewiesen; ein Berfabren, bas mobl ben fruberen, gelegentlichen Unterftutungen ber Rrone, nicht aber ihrer bleibenden Berforgung, wie fie von jest au erfordert murde, augemeffen ericbien; das auferbem weber einer gewiffenhaften Bermaltung wider ungegrunbeten Argwohn, noch dem Bolte gegen bie wirflichen Uebel einer treulofen Schut gemabrte, und bas, wie die Regierungen ber beiden letten Stuarts es vielfach bewiefen, nur einer folden bei ihrer leichtfinnigen ober hinterliftigen Amwendung bes ihr anvertrauten Gelbes ju Statten tam. Erft in Folge ber Revolution von 1688 traten die Grundfate jener parlamentarifden Oberaufficht in's Leben, ber Die Sulfsquellen des Staates eben forobl in ihrem Laufe und in ihrer endlie den Bestimmung, als in ihrem Urfprunge unterworfen find. Gine bestimmte Summe wurde von jest an als Belauf ber Bivillifte gur Aufrechthaltung ber Burbe bes Rbnige und gum Unterhalte feines hofftaates ausgeworfen. Das Uebrige bes bffentlichen Gintommens, ben verschiedenen 3weigen ber Berwaltung besonders jugetheilt, durfte ju feinen andern als ben vorgeschriebenen 3meden verwandt werden. Ueber die Berwendung beffelben mar beiden Saufern bes Varlaments in ihrer nachftfolgenden Sigung Rechnung abzulegen. Endlich vollendete die im Parlamente von 1689 jum erftenmal in Auwendung gebrachte Regel einer nur von Jahr zu Jahr erfolgenden Steuerbewilligung die Abhangigfeit der Empfanger und Rugnießer des bffentlichen Gintommens von den Abges ordneten Derjenigen, die es hergeben, und in ihr die Grunds lage, auf der im Laufe des folgenden Jahrhunderts das Ges baude der englischen Geldmacht sich erhob.

Schon ein fluchtiger Sinblid, wie biefer auf ben Ent widelungsgang ber englischen Berfaffung in ihren mefentliche Ren und eigenthumlichften Bestandtheilen, burfte binreichen, Die Meinungen gu rechtfertigen, Die eine umfaffenbere Betrache tung ber Geschichte von England bem geiftvolleften Ergabler berfelben abnothigte. \*) Die Berfaffung Diefes Landes mar allerdings Sahrhunderte lang, und noch bis zu einer vergleis dungoweise neueren Beit eine permilberte Monarchie, ohne bleibende Regel und ohne feste Begrangung. Dem Rbnige. ben Baronen, ber Geiftlichkeit und bem Bolte bienten gang verschiedene und jedem Theile ausschließlich eigene Grundfate aur Richtschnur ihres Berfahrens, und jede biefer verschiebes nen und mit einander unverträglichen Ansichten berrichte, ober unterlag einer andern, je nachdem die Umftande ihr eben guns Ria maren, ober nicht. Die altere Geschichte von England ift ein Berzeichniß von Ummalzungen. Alles ift im Berben ober Untergeben. Immer vernichtet die fiegende Partei bas Berk ber bestegten, und bie gablreichen Gidschwure, burch bie jebe bas Ibrige au fichern fucht, verrathen bas vorherrichenbe Bewußtsepu der Bestandlofigfeit alles Borhandenen. In ichmas den und gestaltlosen Umriffen erbliden wir die Grundzuge gu ben ebelften Schopfungen ber Folgezeit, und fast in allen ben Beweis, wie großen Untheil ber Bufall, wie geringen die Ginficht ihrer Urheber an den gepriefenften Erfindungen auch der Staatstunft ju baben pflegt.

<sup>\*)</sup> S. Hume, an mehreren Stellen, befonbere Rap. XVI, XVII. unb XXIII.

## Religion, Dogma und Priesterthum.

## 1. Der Name Religion.

Campe fagt einmal irgendwo: "Ich bin überzeugt, baß ber Mangel eines recht bebeutenben und gwar acht beutschen Wortes, für bas unschickliche, auslandische Wort Religion. gu den Saupthinderniffen gebore, welche bie Bolfsaufflarung aber biefen Begriff am meiften erschwert und aufgehalten bas ben, und noch lange aufhalten werben, fo fonberbar bieg Dans dem, ber noch nie barüber nachgebacht bat, auch immer fline gen mag. Denn ba biefes frembe Bort eins von benen ift, bie dem Ungelehrten feine bebeutende, fondern nur fintliche Tone boren laffen, mit welchen er einen - und awar wohls gemertt! - nicht finnlichen, fonbern allgemeinen Bernunftgegriff verbinden foll, fur welchen bas fur ibn finnlofe Bort gar feinen Bezug barbietet; fo murbe es feinen Aubrern in ben Beiten ber geiftlichen Bolfetauschung leicht, ihn bas, was fie wollten, und fo viel fie wollten, und fo verwiret fie wolls ten, ju diefem Borte hingubenten ju laffen, und bem Begriffe von Religion fo viel Fremdartiges, Unfinniges, Aberglaubifches und Seelenverberbliches unterzuschieben, ale fie für gut fanden. "

Das Wort tommt, nach Teller's Bemertung, in ber bentichen Bibel nur zweimal vor, und zwar in ben nicht von Luther übersetzten Mattabaern. Der altdeutsche Aussbruck bafur mare beffer gewesen, wie wir ihn noch bei Notter und Rabanus Maurns finden: "Ges Balti." Gefethals

tung, Beobachtung fittlicher Gesete. Denn "Ce" hieß Gesfet, Recht, Bund; daber heute noch Che, und in der Schweiz Chhaften flammen.

Die romischen Geiftlichen brachten das romische Bort
Religio, (Gotterdienst, Heiligkeit, Gewissenhaftigkeit, Aberglauben) in die Sprachen der bekehrten Barbaren des Abendlandes mit aller schon frah damit verknupften Bieldeutigs
keit. Da man schon zu Cicero's Zeit, und er selber nicht
wuste, woher das Wort eigentlich stamme, und was es eigents
lich ausbrücke, muß man es den Priestern der Christen nicht
verargen, daß sie mit dem Begriff machten, was ihnen gesiel.

Noch zu unserer Zeit find die Theologen nicht gang im Reinen, oder einig barüber. Verwechslung von Rirche, Priefterthum, Moral, Gottesbienft u. f. w. find noch immer gemein,

## 2. Christus.

Der erhabene Genoffe bes unendlichen Gottebreichs, unfer Geift, ift einer unendlichen Gelbftverherrlichung geweiht. Dir fagt's mein Juneres. Dir fagt's bas Leben des menschlichen Geschleches, so jung es auch noch ift. Man vermuthet basfelbe in einem Alter von 6 - 8000 Jahren. Aber bie erften Sterblichen hatten basfelbe Gottesgefet, bie Bernunft, welches wir in uns tragen, und die letten Bewohner bes Erdballs haben werben. Rur wir find im Gebrauch geabter, reicher an Erfahrungen. In welcher ungeheuren Sobe fcmebt bas Biffen und Birten bes meufchlichen Geiftes über Biffen und Wirken der erften Menschenkinder, Die an das Tageslicht der Geschichte hervor traten! Die amerikanischen Bilden bezeugten ben erften Spaniern, die zu ihnen famen, gbttliche Chren, und, in der That, die Spanier ftanden icon Salbgottern gleich, aeben ben Salbmenfchen. Roch einmal fechetaufend Jahre, was wird dann bie Menfcheit fenn? Berben bie Beifeften unfere Zeitaltere fich nicht zu benen bes gwolften Jahredonfore bunderts verhalten, wie Jabal, Jubal, Thubalfain und Enos

ju ben Ginfichtsvollsten unserer Tage? - Bas aber if bie Ges schichte von sechs und zwolf Jahrtaufenden neben ber Geschichte ber Ewigfeit?

Es giebt fur bie Beifter nur einen Tempel bes bochften Befens, - bas allgegenwartige Beltall; und in ihm fur uns nur einen Sobenpriefter, (bod nicht im judenschriftlichen Sinne, fondern) einen Gotteboffenbarer, Jefum Chriftum. Die Ralle ber Gottheit war in ihm. Seine weltverflarende Lebre ift bas Dart aller Bolter : Religionen, ber Inbegriff bes bochten Wiffens von überfinnlichen Dingen, und bes reinften menfelichen Gollens auf Erben. Er rief bie Menichbeit aus ibrem Traumleben jum Bewußtfeyn beffen, mas fie und wo fie fen; er gab fie ihr fich felbft jurid; fie hatte vorber bem Thierthum mehr, als bem Gottesthum gebort. Geine Religion ift feine Staats-Religion, ift ohne Rirche, obne Bethaus, ohne Altar, ohne Ceremoniel, (es fep benn bas Enmbol ber Taufe und bes Abendmahls.) Gott ift unfer Bater; bas Beltall unfer Baterhaus; bie gange Geifterwelt unfer Gefdwifter; Die Ewigfeit unfer Leben; Die Liebe unfere Lebenbregel. - Das ift feine Lehre.

Diese vergeht nicht mehr. Gottes Wort bleibt ewiglich. Sie vergeht nicht mehr, so wenig, als die Bernunft vergeht. Sie warbe nicht vergangen sepn, ware sie auch nie schriftlich aberliefert worden. Sie kann auch nicht verfälscht werden; das Gold ist Gold, selbst im vererzten Zustand. Sie ist in den Schladen des Kirchenthums das reinste Gold geblieben. "Das Wort ward Fleisch," (im andern Sinne genommen, als es Johannes nahm;) das Göttliche menschenhaft; die Jesus-Lehre vom kindlichen Unverstand der Jahrhunderte und von Leidenschaften der Sterblichen, in Irdisches, Todtes eingekorpert.

Richt Alle, die "herr, herr!" fagen, find Jesusjunger, auch wenn sie Pralaten und Dottoren ber Theologie maren. Millionen Chriften stehen bem heidenthum noch weit naber, als Sofrates, Plato, Cicero, Litus, Mark Aurel standen.

## 3. Derfälfchung.

Wie haben über ben urfpränglichen Laut der "heiligen Schriften" teine Sicherheit mehr. Sie wurden unter der hand der ehemaligen Abschreiber fehlerhaft. Dafür zeugen die Absweichungen der altesten Codices unter einander. Dionpfins, Wischof von Korinth, unter Mark Aurel, der an mehrere Gesmeinden Briefe schrieb, beklagte sich, in einem derselben an die Romer, daß seine auf Berlangen der Christen geschriebenen Briefe von Beträgern verfälscht worden wären, und wundert sich nun gar nicht mehr, "daß dieß den göttlichen Schriften ebenfalls widerfahre."

So urtheilte dieser Theologe des zweiten Jahrhunderts, Aber nur die Schriften, nicht das lautere Gotteswort aus dem Jesusmunde in's Geisterreich hinein gerusen, konnte verfälsche werden. Rur die Einbildungskraft, nicht die Bernunft, läßt sich auf Abwege sühren. Wir haben bei aller Berfälschung der heiligen Bücher der Christen nichts vom Sinn Ehristi, nur vom Geschichtlichen, von Nebendingen eingebüßt. Das Bornretheil, ein sogenannter "geistlicher Betrug" zu löblichen Dins gen sep erlaubt, wäre also nach jenes alten Bischofs Zeugnis schon im zweiten Jahrhundert vorhanden, und die Jesuiten lebten längst vor Ignatius Lopola.

Bu Fernsalem hatten Monche bem Bolt gesagt, die unter bem Schutt bes Tempels gefundenen rothen Steine waren noch vom Blut des von den Juden gesteinigten Zacharias unaustschich gefärdt. Der heil. Hieronimus bemerkt dazu; Non condemnamus errorem, quide odio Iudaeorum, et sidei pietate descendit! — So ward demnach Irrthum und Betrug durch die fromme Absicht entsundigt, und das Mittel burch den Zweck geheiligt.

Man geht alfo zu weit, wenn man ben Berfall bes Chrisftenthums erft von Conftantin bem Großen an rechnet. Es war ichon vor ihm verfallen, ichon verfannt von den Prieftern felber, fonft hatt' er es nicht zu einer Staatsreligion machen, nicht von einem Coucil fagen tonnen, was er im Jahr 313

an die zu Arelate versammelten Priefter fchrieb; "Das Urtheil der Priefter ift anzusehen, als hatte der heur, selbst gegenwärtig, das Urtheil gefällt. Denn sie konnen nicht anders benten und urtheilen, als wie sie durch den Unterricht Ehrift belefirt worden sind."

Die neue Staatsteligion bes Abmerreichs wußte fich, bei folchen faiferlichen Grundsagen, als Reinhimmlisches, baldbom Staat unabhängig zu machen. Bon ber Unabhängigs teit ber Rirche ift es, zur Abhängigfeit des Staat es bon ihr, nur noch ein Schritt; und in keinem Lande vers saumte bie Priestergesellschaft diesen zu thun, sobald sie zu jes ner gelangt war.

Es ist bemerkenswerth, aber sehr begreistich, daß man zu Begrändung eines Rirchenthums, im Geist mosaischer Theostratie, schon in den frühesten Zeiten, die symbolische Mesthode von den Priestern überall der syllogistischen (welslischen) vorgezogen sah. Die Symbolist war die eigentliche Losgist der Geistlichkeit. Sie ist's noch jetzt für die Verdummer des Wolfs, für die Gonner der Priesterhoheit, die gegen alle Ausstlärer Zeter schreien. Homer selbst ist diesen Leuten schon ein Neuerer, ein Ausstlärer geworden. "Der Geist seiner Gesange," so seufzt Creuzer in seiner Symbolis: "lentte den Bolksglauben um, und das Licht der homerischen Ausstlärung verdunkelte die Priesterwurde der afiatischen Borzeit.

Die Eutstehung des Begriffs der Kirche und ihrer Eins beit ward auf symbolischem Wege bewirkt, und besonders durch den Afrikaner Epprian ausgebildet; ihre Nothwendigs keit aus vielen Schriftstellen, insbesondere aus dem Umstande dargethan, daß man bei der Kreuzigung Christi auch den Leibrock Christi ohne Naht, als ein einiges, ungetheiltes Ganzes fand. Die Liebeserklärungen in Salomons Hohenliede wurden ebenfalls im tiefgeistlichen Sinn dahin gedeutet, so wie das Gleichnis vom Hirten und der Heerde. Wer diese eine und untheilbare Airche nicht zur Mutter habe, solgerte man ferner auf eben so geistvolle Weise, der konne auch Gott nicht zu m Bater

haben. Damit war die breite Bahn der Betfeherungen gea bffnet; die Gewiffensfreiheit aufgehoben; die Laienwelt unmins dig erklart und unter Bevogtung ihrer Geiftlichen gestellt.

Bunderlich genug, daß gerade Cyprian, der Deros der gallicanischen Kirche, der sich gegen die ersten Anmassungen des romischen Stuhls, nicht als Christ, sondern als Bis schof erhob, wie sich etwa die Freiheitshelden des Alterthums, wicht als Menschen, sondern als Athener, oder Romer, erhoben hatten; ich sage, wunderlich genug, daß ges rade dieser Epprian der wahre Erzvater der christlichen Dierzardie, der tecke Ampreiser der Priestermachtvolltommenheit war. Im ersten seiner Briese erklatt er mit durren Worten: der christliche Clerus habe den Stamm Levi zum Muster genommen, und es werde für ihn, durch die ihm dargebotz wen Ebrengeschenke (honore sportulantium fratrum) gleichs sam, als durch einen Zehnten von den Früchten gesorgt. (Diese Symbolik wurde bald genug zum Argument gemacht.)

Aber der smyrnische Bischof Polycarpus im zweiten Jahrhundert hatte schon dazu vorgearbeitet. Im Brief an die Chriften von Philippi mahut er sie an, sie mußten den Prieftern und Dienern der Rirche unterthäuig senn, wie Gotte und Christo felbst."

Das geistliche Beamtenwesen, sobald es einmal, und unter solchen frommen Autoritäten bestand, artete bald aus, wie das weltliche, indem das Mittel jum Zweck, und das Bedufniß der Gesellschaft das Erwerbsmitttel von Ins dividuen wurde. Die Beamten wurden zu einem Stande. Die Kirche erlangte eine Selbstständigkeit auf Rosten der Ges wissensfreiheit ihrer Glieder, wie der Staat sie, als ein ideas les Ganzes, auf Kosten der bürgerlichen Freiheit, gewann, derentwillen er eigentlich, als Mittel, da seyn sollte. Die Theobratie erwuchs unter den Fittigen der Monarchie und überstägelte diese bald. Die Nebel entstiegen der Erde, aber schwebten als Bolten des himmels über ihr. Und so gelang dem Priesterthume, wie hume sagt, was Archimedes sich

wanschte; es fand die andere Welt, als festen Statppunkt bes Debels, mit dem es die Erdemvelt nach Gefallen bewegte. Und Alles endete damit, daß Bellarmin (de romans pontifice L. IV. sagen konnte: Papa est supra jus, contra jus, extra jus, — potest de injustitia facere justitiam. Ein Papst ist über das Recht, wider das Recht, ausser dem Recht — er kann Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit machen.

Die Geschichte des mittelalterischen Gottesstaats von Eus ropa ist die Geschichte des menschlichen Bahnsinns in seinem schauerlichsten Phasen. Ein Mensch bildete sich ein, und der Welttheil glaubte es, daß-er Statthalter des hochsten Besens auf dem Erdball sep, und spielte, fraft dieses Titels, mit Glac und Frieden großer Nationen, mit Eiden, Kdnigskrouen und Belttheilen, die er wider einander in Baffen trieb. Der Muth der Augend ward in die Kerker verwiesen; die Bahrheiten der Biffenschaft mußten sich, als Irrthumer, vers dammen lassen; die Religion selbst ward des Berbrechens Mantel und Schild. Das alte Rom bot nur den Thron seis ner Casaren den Meistbietenden aus; dem neuen Kom waren, neben den Reichen der Belt, himmel und Ewigkeit um Geld seil; es stieß Fürsten vom Thron ihrer Vater und hob Betts ler in den Rang der Heiligen.

Etwas auffallend bleibt es babei, daß in einem Zeitraum von 1000 Jahren nur zwei Papfte canonisirt worden sind: Gregor VII., ber erste ber die offene, blutige Febde gegen die weltlichen Machte begann, und Pius V., der in der bulla in coena domini (1567), den Inbegriff aller romischen Anmassungen concentrirte, die Reger und die sie schirmenden Regierungen wie diejenigen verdammt, welche den romischen Stuhl einem allgemeinen Concil unterordnen, oder die papstelichen Bullen und Breve's, vor deren Bollstreckung in den Ländern, der Prüfung und Genehmigung der Landesherrn bes durftig glauben. — Was aber eine papstische Verdammung oder Excommunication zu sagen habe, erklärt der Jesuit Busse bur wir durren Worten: "Einen vom Papst excommuns

nicirten Fürsten zu thoten ift erlaubt, in welchem Lande irgend ein folder Fürst gefunden wird. Denn die Welt gehort bem Papste; und wer solchen Auftrag ausrichtet, der thut ein gustes Bert."

### 4. Angelegenheit der Menfchen und Amtsgeschäft.

Als fich die Juden am Pfingstrage aber die begeifterte Chriftenversammlung, ober, wie jene biefe nannten, über bie "Galilder" munderten, (was bod nicht alle maren,) begriff Petrus die Bermunderung der Bubbrenden fehr mohl und begegnete ihr fogleich biblisch. Nicht etwa barin, daß die Chriften auch fremde Sprachen reben tonnten, feste er ben Brund jenes Erstaunens, benn icon gehorten gur Chriftengemeinde Perfonen aus verschiednen Landern; - wohl aber barin, baf diefe Perfonen alle fammt von geiftlichen Dins gen, und nicht mehr in der beiligen Sprache, redeten. Das rum führte er gur Rechtfertigung ber Sache, und bag auch Laien, auch Unftubirte, predigten, Die Stelle bes Propheten Joel an: "Und es foll geschehen" u. f. m. Bis dabin mar bie Religion nur Umtefache ber Briefter und Schriftgelehre ten gemefen; nun mar ne Sade ber Denfcbeit geworden.

Die Schriftgelehrten der nachfolgenden Jahrhunderte, dem Sinn des Apostels Petrus geradezu entgegen, machten wieder Amtsfache daraus, und Erwerbszweig, während Paulus sich von seiner Sande-Arbeit ernährte, und, in Gesellschaft des Aquila zu Corinth, Zelte verfertigte. Die christlichen Exegeten legten daher die Vermunderung der Juden ganz ans ders aus, als es der Jesusjunger Petrus that, der doch zu den Leuten selbst redete. Es mußte ein Bunder im Pfingstetert entdeckt werden, daß nämlich Galilaer waren, die auch griechisch, arabisch und lateinisch genug verstanden, um in diesen profanen Sprachen von heiligen Dingen zu reden. Aber wahrlich deswegen hatte der Apostel wohl nicht nothig, sich auf die Prophezeihung Joel's zu berusen, daß eine Zeit koms

men werbe, wo Manner, Beiber, Anechte und Magde von gbtlichen Dingen verfundigen wurden.

## 5. Frühe Entartung.

Raum batte Raifer Conftantin 1. bas erfte aberglaus bige Beispiel gegeben, sich in einer Kirche begraben zu lassen, so erlaubten sich die Bischbfe die nämliche Ausnahme. "Denn die priesterliche Burde," sagt Sozomenus (Histecol. III, 34) ist der kaiserlichen gleich, bat aber, an heiligen Dertern noch den Borrang."

Raum noch waren die Verfolgungen gegen das Christensthum beendet, predigten die driftlichen Priester schon die Versfolgung der heiden und machten sie ihre Unsprüche auf Besvogtung weltlicher Obrigkeiten geltend. Die Kirchenversammslung zu Arelate im J. 514 bestimmte unter andern: "Ehrissten, welche zu Statthalterschaften bestroert worden, sollten schriftliche Zeugnisse ihrer Gemeinschaft mit der Kirche nehsmen; doch sollte der Ortsbischof auf sie schaft achten und das Recht haben, sie zu excommuniciren, wenn sie ein Berbrechen begingen.

Merkwirdig ift, daß die einzige Geheimnistehre, die selbst mehreren Stellen ber heil. Schrift zum Grunde liegt, jener Glaube einer bevorstehenden, wahrscheinlich nahen Wiedertunft des Messias zur Umschaffung der Erde in ein tausendjähriges Sen unter seiner Herrschaft, diese zuversichtliche Hoffnung, in welcher die viel verfolgten Bekenner ihren Trost, und begeisternden Muth während der zwei ersten Jahrhunderte des Christenthums sanden, — merkwirdig ist, sag ich, daß diese Lehre schon im dritten Jahrhundert, als sogenannter Chiliasmus, zu den Regereien gezählt ward. War sie nicht schrifts liche und mündliche Tradition der ersten Bekenner? Warum unterdrückte man diese? Oder surchtete sich schon damals die herrschend gewordene Priesterschaft vor der nahen Erscheisung des wahren herrn?

Eben so auffallend ift, daß schon sehr früh alle Wunder, welche nicht von Seiligen, oder von Priestern durch ihr Gesetet u. s. w. bewirft waren, als Werke des Satans, als Derereien, als Spiele des Jufalls der Verachtung, oder Berdammung übergeben wurden. Und boch trugen die Wunder der Priester und der kaien selber kein bestimmtes Unterscheis dungszeichen in sich. Es läßt sich dieß damit allenfalls entschuldigen, daß es die damaligen gelehrten Gegner des Chrisskenthums ihrerseits nicht bester machten, und den christlichen Wundern entweder gebere entgegenstellten, oder sie durch mas gische Wissenschaft bewirkt erklärten. Uebrigens läßt sich ges schichtlich erweisen, daß man in jenen Tagen bei weitem nicht so großen Werth auf Wunder, als Beweismittel, legte, wie in späteren; und daß die Wirksamkeit der Wunder erst dann am meisten angepriesen ward, da keine mehr geschahen.

### 6. Meberlieferung.

Es ist nichts Außerordentliches, daß die Lehre der Ran tholischen Kirche zum Theil auf den altesten Urkunden des Ehristenthums, zum Theil auf dem Glauben an Traditionen beruht. Man kann für Alles Gründe und für Alles Glaus ben haben. Als die mosaische Religion nicht mehr in ihrer alten Einfalt genügte, nahm man ebenfalls zu Traditionen die Zustucht und die Talmudisten hängen noch heutiges Tags dan ran. Auch die Bekenner des Korans haben ihre überlieserten Lehret, von denen der Koran kein Wort weiß.

Die protestantischen Kirchparteien geben vor, fie anerstennen keine andere Quelle ihrer Glaubendlehre, als die heil. Schrift. Sie pochen etwas stolz darauf; aber wahrlich mit Unrecht, wie mir's scheint. Sie haben auf eine katholische Erziehung ihre protestantische Ueberzengung gepfropft. Sie haben das Joch der Aradition nicht abgeworfen; sie haben es nur vom spätern Zierrath oder Unrath befreit und es in einer seiner älteren Gestaltungen auf den Nacken genommen. Sie

find nicht bis auf die Apostel, nicht bis zu Christum zurud's gegangen, sondern nur bis zum geistlichen Sofftant Constant tins des Großen, nur bis zu den Batern des Conciliums von Micaa, und weiter nicht. Luther, und der bei weitem bells sinnigere Zwingli, verläugnen ihre katholische Erziehung gar nicht.

Es ware der Rube werth, und irgend einer theologischen Facultat, oder einer Akademie wurdig, ein Experiment neuer Art anzustellen. Ein talentvoller, scharffinniger, in der griechisschen Literatur, in der Geschichte und Geographie des alten Orients wohlbewanderter Mann, der aber weder von den Dogsmen des Mosaismus, Mahomedanismus, Christianismus, n. s. w. befangen ware oder wüßte, der nichts, als die ges läuterten Begriffe jener Religion hätte, die Gott allen Sterbelichen eingepflanzt hat, ein solcher Mann sollte mit den Schriften des neuen und alten Testamentes, die er noch nicht kensnen mußte, und mit der Geschichte ihres Textes, mit den Barianten, Interpolationen und zweiselhaften Stellen desselle ben vertraut gemacht und dann beauftragt werden, eine Darsstellung der christlichen Religion, wie sie Jesus Christus gab, ohne alle spätere Zuthaten, zu entwerfen.

Ich zweiste, daß wir, in seiner Darstellung, von den Dogmen des nicanischen Coucils, des athanasianischen Glaus benebekenntnisses Bieles finden wurden. Er allein ware frei von Tradition; er ware reiner Protestant. Man wurde ihm vergebens bemerken: "Aber wir mußen doch glauben, daß diejenigen, welche mit Christo gleichzeitig, oder kurze Zeit nach ihm gelebt haben, seine Lehre bester verstanden, seine Borte und Meinungen richtiger auslegen konnten, als Manner die lauge, oder beinah 2000 Jahre nach ihm kamen."—Er durfte antworten; "Ist die Lehre Jesu Gottes Wort an das gesammte Menschengeschlecht: so ist's unmbglich, daß Gott so unverständlich sich offenbart habe, daß er menschlicher, oft geistig sehr beschränkte Exegeten hätte zu Hulfe nehmen mussen. Ueberall, wo Gott sich, außer den Evangelien, der Mensch-

beit offenbart, ist unwiderstehliche Wahrheit. In den Gesetzen der Natur, wie in den Gesetzen des Geistes, waltet durchaus teine Zweideutigkeit; eben so wenig in dem, was Christus zu seinen Jungern und andern Zuhrern gesprochen, und wovon man nur das abzuziehen hat, was damaliger Sprachzebrauch, damalige herrschende Borstellungsweise der Juden abziehen muß, an die er seine erhabnen Ideen anknupfte."

Die Religion, welche Christus selbst ausübte, die er personlich verkundete ist aber so einsach, hell und überzeugend, daß sie sich im ersten Jahrhundert ohne Mühe, ohne Kunst, unter Gelehrten und Ungelehrten fortpflanzte, und naturnothe wendig von Geist zu Geist, von Herz zu herz übergehen mußte, ebe noch die Evangelien, oder die andern neutestamentlichen Schriften, als eigentliche Quellen aller Glaubenslehre aners kannt, oder nur von den meisten Christen gekannt, oder zum Theil nur geschrieben schon vorhanden waren. Christus selbst, der, wie wir wissen, wohl schreiben konnte, wollte nichts Schriftliches hinterlassen, vielleicht weil er wußte, was er lehre, stehe in jedes sterblichen Geist und Gemuth geschries ben, und weil er die exegetischen Kunststücke der Pharisaer und Schristgelehrten allzugut kannte.

Alles, was gegen die Zuverläßigkeit fchriftlicher, gumal handschriftlicher Ueberlieferungen gesagt werden kann,
feht noch weit starter blos mundlichen historischen Ueberlieferungen entgegen. Und bennoch ward die neutestamentliche
Ueberlieferung nach wenigen Jahrhunderten schon der Tradistion spaterer Zeiten untergeordnet. Go bildete sich neben der
reinen Christubreligion eine christliche; neben dem ewig Wahren,
wovon Niemand zweiseln konnte, ober neben dem reingbttlichen
Glauben, ein priesterlicher Glaube, ein Spstem der Dogmatik,
über welches sich Wblter und Secten entzweiten.

Bei der Unsicherheit der auf uns getommenen handschrifs ten, oder Abschriften der heiligen Bucher, die offenbar nicht einmal fur unfre Gegenden, fur unfre Zeitalter verfast waren; bei der Unsicherheit deffen, was wir durch Traditionen bekommen haben, ift nicht zu vergessen, mit welcher Billicht die Anslegung beider, in altern und jungern Jahrhunderten, betrieben worden ist. Jeder erklarte sich die Geheinmisse nach eigner Art und Aunst; jeder zu seinem individuellen Zweck, jeder nach Borstellungweise und Fähigkeit seiner Juhörer, wie jener Priester in Galizien, der, um seine Heerde in den Himmel zu loden, predigte: "Alles, meine Freunde, Alles im Himmel ist von Eisen!" — weil es in Galizien theuer bezahlt werden mußte: "Thuren, Stühle, Tische, Alles von Eisen. Da konnt ihr soviel davon stehlen, als ihr Lust habt!" (Maltebrun Ann. T. 15.)

Wie unfre speculativen Philosophen, wenn sie in ihren transsscendentalen Regionen den Juhalt derselben demonstriren wollen, mit Gleichnissen und Metaphern, statt mit Beweisen, hervorzutreten pflegen, thaten es auch die Gottesgelahrten aller Zeiten. Selbst von den Reformatoren geschah es häusig, so oft sie sich aus dem Gebiete der Religion in die Thevelogie berirrten und statt Ingenden zu lehren, Dogmen verkindeten. So z. B. suchte auch Luther seine Lehre von der wesenhaften Gegenwart des Leibes und Blutes Christi im Abendmahl durch eine Bergleichung sonderbarer Art mit einem glühenden Eisen zu erläutern, in welchem Sisen und Feuer eben so innig derbunden wären, als der Leib und das Blut Ebrist mit Brod und Wein.

Unfre Protestanten, welche nichts von Tradition und Schriftauslegung burch Concilien, ober Papste gelten laffen wollen, sind im Allgemeinen weit davon entfernt, ganz ohne Tradition, und ohne Autoritätenglauben zu sehn. Auch sie haben, gleich allen Andern, über das am meisten geschrieben, gestritten, gefabelt, was ber menschliche Geist in seiner gezenwärtigen Beschränktheit durchaus nicht erkennen und wiffen kann. Und wenn die heilige Schrift sagt: "Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde," so ist es eben so wahr: "Die Theologen schaffen sich Gott nach ihrem Bilde."

Die burch Aeberlieferung und Mutoritärenglauben ent-

fprungene Dogmenwelt besiedet sich vollsommen in derselben Lage, in welcher Bossuet jene heidnische der vorchristlichen Zeit erblickte. Wie diese Alles, was ihr darzustellen möglich war, für göttlich hielt, und nur nicht Ihn, den Keiner darzustellen vermag: so in der theologischen Dogmenwelt Alles, was sie von Gottes Eigenschaften darzustellen weiß, nur Ihn nicht, dessen Wesen unser Denkvermögen in's Unendliche übersteigt. Iedes Dogma ift, wie jedes von Heiden angebetete Bild, ein andrer Sobse: Tout y est Dieu, wie Bossues sagte: excepte Dieu mome.

# 7. Fromme Eifersucht.

In der driftlichen Kirche ward das, was man Religion nammte, frühzeitig ein bloßes Zeichen und Mittel weltlicher Oberherrschaft; Seelforge ein Regierungerecht; die Anfrichtung eines Kreuzes, Zeichen von Besitznahme eines Landes; Taufe der Bolter, eine Urkunde ihrer Unterjochung, als waren sie vorher herrenlose Sache gewesen.

So sandte der Bischof von Liefland im XIII. Jahrhunbert eine Schaar Priester nach Esthland, um durch die Tamfe der heidnischen Einwohner das Land zu seinem Eigenthum
zu machen. Der danische Bischof hingegen, der leider'
nicht Priester genug vorräthig hatte, um seinem eilsertigen
Bruder zuvorzukommen, ließ an den verschieduen Ortschaften
Esthlands hölzerne Areuze aufrichten und die Einwohner provisorisch mit Weihwasser bespreugen; verbot ihnen auch eine
andere Tause, als die seinige anzunehmen. Ginige, die dieß
Berbot übertreten hatten, ließ er zur Warnung der Anderu,
aushängen.

## 8. Wer Wunder Werth.

Es fann nicht gelängnet werben, baß in einem allglanbigen Zeitalter Wunder, ober was eben fo viel ift, ber Glaube an Wunder, viel zur Aufrechthaltung, oder Ausbreitung bes Christenthums geholfen haben. Gin Wunder unterstätzte die Autorität des Lehrenden, wenn es gleich nicht die Wahrheit der Lehre beweisen tonnte. In wundersuchtigen Jahrhundersten, wie noch heut unter unserm unwissenden Pobel, glaubt man das am eifrigsten, was man am wenigsten begreift.

Aber eben fo gewiß ift, bag die Chriftubreligion fich auch obne jenes Mittel erhalten und verbreitet haben murbe, benn auch viele faliche Deffiaffe, die in ben Beiten furt nach Chris ftum ericbienen, auch Simon Elymas, auch Appollonius Don Tyana u. a. m. baben Bunber gethan, eben fo bie Reuplatoniter, ober mas auf eine binaus tommt, man ichrieb ihnen bergleichen ju und glaubte fie. Demungeachtet tonnten fie weder eine neue Religion fliften, noch sogar die bestehende bamit erhalten. Saben nun die Bunder des Chriftenthums, wie der Erfolg es bewiesen bat, gefiegt: fo muß folglich et= mas, das nur bem Chriftenthum gehort, eben diefen Bunbern die überwiegende Rraft verliehen haben; fo haben icon in jenen Tagen nicht Bunder Die Lehren, sondern Lehren Die Bunder ju ihrer bleibenderen Glaubwurdigfeit verholfen. Das Bunderbarfte in der Geschichte des Christenthums fur mich, und das größte der Bunder, das einzige, welche als Beweis fur die Bahrheit ber gottlichen Jesustehre bienen tann, ift: daß bicfe Lebre felbst nicht unter bem Buft bes mittele alterifden Aberglaubens, Cultus, Priefterbefpotismus und allem Unfug frommen Betrugs erftidt und vernichtet murbe. Gie bewahrte fich in ben Zeiten ber robeften Unwiffenheit, wie unter ben aufgeklartern Rationen. Die fittliche Bahrheit, Die gefellschaftlichen Bortheile, Die friedlichen Berheiffungen des Chriftenthums entsprechen au febr ber Gebnfucht und ben Beburfniffen einer von allen Lugen und Leidenschaften ihrer Machte haber gerriffenen Belt, als baß fie ber Bunber gu ihrer Betraftigung von nothen hatten. Mur unbegreifliche Dinge, wie fie die fpater aufgestellten Dogmen enthalten, muffen durch neue Unbegreiflichkeiten annehmbar gemacht werben. Dèr pythagorifde Lehrfat bedarf teiner Bunber gu feiner Annahme ober Empfehlung.

Das Bundervefen ging in neuerer Beit faft in's Lappifche aber, weil es gang zwecklos bergegeben murbe. Der mas follte vor einigen Jahren die Bertunbung bes neuen Seiligen ju Rom, und daß er eine Angahl gebratener Lerchen frifc und gefund vom Spieß habe megfliegen laffen, irgend begen. gen ober bewirken? Es liegt etwas Charafteriftifches barin. baß man im XIX. Jahrhundert, von oben berabgeseben, ben Pobel fur bummer balt, als er wirflich noch unten ift. Dber daß der Clerus altgeehrte Bunder, in benen wenigstens doch eine acht driftliche Tenbeng, eine eble Gefinnung lag, wieber får null und nichtig erflarte. 3ch erinnere nur an bas menichenfreundliche und wirtfame Gebet von Papft Gregor bem . Großen, burch welches er ben guten Raifer Trajan aus ben Flammen ber Solle befreite; bieß mar boch ein ehrenwerthes res, als jenes Lerchenwunder. Dennoch blieb es ben Price ftern ungelegen, baß ein driftlicher Beiliger und jumal ein breifach gefronter auf dem beiligen Stuhl Alexanders VI. fich fo viel Mube fur einen blinden Beiben gegeben. Darum brefteten fie balb genug aus, Gott felbft fen bem heiligen Greger im Traum erschienen und habe ihm gwar die Erfullung feines Gebetes angefundigt, aber auch jugleich eingescharft, nicht mehr fur ungetaufte Seelen ju beten. Und ber Bunderthater, bief es: fourte von Stund an, jur Strafe fur feine Uns bedachtsamteit, unaufhbrliche Ochmergen in ben Beinen und im Magen. Spatere Theologen, hingegen, wie Baronius, Bellarmin u. a. m. gaben fich bamit nicht gufrieben. Sie reinigten ihre Rirche, bas Bunber ablaugnenb, gang und gar von bemfelben, ba es allerbings mit ihrem Chriftenfinn folect jufammenftimmte.

Ja, bas Bunderwesen bes driftlichen Elerus schweifte fogar endlich, besonders im Lossprechen von Gunden, daß der Dimmel dieselben nicht mehr ftrafen konnte, in's Unmoralische aber. Wie viel Beispiele liefert bafur die Geschichte!

Die berüchtigten Taxae Cancellariae apostolicae et Taxae sacrae poenitentiariae apostolicae mit Bewilligung der Obern zu Rom 1514, zu Köln 1515, zu Paris 1520 und 45 und 1625, und zweimal in Benedig 1533 und 1684 gedruck, sind nicht mehr abzuläugnen. In ihnen heißt es unter andern (in der Herzogenbuscher Ausgabe von 1664, einem wortlichen Abstruck der romischen, und zwar S. 95 und 96), Absolutio pro eo, qui Matrem, sororem aut aliam consanguineam vel affinem suam aut commatrem carnaliter cognovit, gr. V. (5 Groot.)

Et nota diligenter, wird im allgemeinen gewarnt: quod hujusmodi gratiae et dispensationes non conceduntur pauperibus, quia tales sunt adeq non possunt consolari.

#### 9. Jus primaę poctis.

Wie erfinderisch immerhin die Finanzkunft der Soffe in neuern Zeiten geworden ist, unter allerlei Borwanden und Ramen den Bolfern das überstüßige Geld abzuloden, sie kommt doch lange noch nicht der hierarchischen Finanzkunft gleich, als die Macht des Clerus noch im bochsten Flor stand. Die Kirche nahm alle Handlungen für ihre Casse in Anspruch, auch die, welche Sitte und natürliche Schamhaftigkeit versborgen halt. Selbst wa keine Sunde vorhanden war, machte man kirchliche Gesetz, und in Folge derselben verdammungssoder bezahlungenvärdige Sünden.

Meil im apokryphischen Lehrgedicht Tobias, VIII. 4. ges fagt wird: "drei Rachte wollen wir beten, bann wollen wir und zusammenhalten", entschied die Kirchenversammlung zu Carthago im I. 398, es seh unsittlich und pflichtwidrig, wenn Reuvermählte in den ersten drei Rachten beisammen waren. Daber gehieten die Capitularien VII: Biduo vel triduo grationidus vocet et esstitatem austodiet. Indessen wurde dech für Geld davon dispensirt, und diese Gebühr, 3, B. im Bisthum Umiens, hieß das Jus primas noctie.

Bobin die weltliche Finanzfunft nicht gelangen konnte, reichte die gestliche bin. Jene lernte erst van dieser, die Zehnten. Stellung ward das erste Beispiel einer ordentlichen, oder bleibenden, jährlichen Abgabe für den Clerus, der fir den Beweis ihrer Pflichtmäßigkeit die Bucher Moss zu hulfe nahm. Gelehrig folgten die weltlichen herren dem sinnreichen Borgang der Geistlichen.

#### 10. Quellen des Verderbens.

Der Anfang jum Berberben bes Chriftenthums gefcah, sobald man bem Sittengeset, von der Rirche aus, eine boge matifde Sanction ertheilen zu mußen mabnte. badurch wurde das von Gott Gegebene, das Raturgefet bes Geiftes, vielmehr einer positiven Anordnung im Staat gleich, welche auch Ausnahmen, ober boch ftraffose Uebertretungefälle, einraumt. - Die Berehrung ber Martyrer und Beiligen, Die ju bem Glauben verleitete, beren Gebet vermbge Grbferes bei Gott, fie maren die beften Rurbitter im himmel, fubrte jur Lohnandacht, die Andacht bes Gemuths mard bamit ausgerottet. Dan bezahlte bie Beiftlichen jum Beten, weil man auch ihre Gebete fur wirkfamer hielt, ale bie ber weltlis den Berionen. Dan faufte Leute, um Ballfabrten su verrichten, die man felber zu thun feine Luft hatte. Gittlichfeit Andacht bes Gemuths, Ginigung bes Geiftes mit Gott, verfcmanden, und nur ber tobte Cultus blieb, nur die Form, nur die Rirche:

Benn auch keine Barbaren Aliens, ober bes europäischen Rorbens, in die romifche Welt eingetreten waren, hatten nicht die Bolker unter solchem Gang des Priestersthums verarmen, verwildern, in Unwissenheit versinken mußen? Es war ein schlimmes Zeichen von der Beschaffenheit der driftlichen Kirche, daß sie schon fruh gegen das Licht der Wissenschaften heilige Sheu außerte. Das vierte Concilium von Carthago verbot den Bischfen "weltliche Bucher" zu lefen. Alle physikalische

Renntniffe besonders waren, als unverträglich mit ben geoffenbarten ber Doamen, ein Gegenstand geiftlicher Berachtung. Mirgends in jener langen Reibe von Rirchenversammlungen finden fic Befdluffe ju Gunften boberer Gelebrfamteit, ober nur gur Ausschlieffung ber Unwiffenden von ben Beiben bes Priefterthums, noch weniger aber jur Aufflarung bes Bolts: verstandes. Und fo tann ich mich gar nicht über die reiffenden Rortidritte mundern, welche bie Lebre Dabomed's. besonders in ihren erften Zeiten, in Affen, Afrika und Europa auch unter ben Chriften machte. 2Bas batten biefe gegen Mahomed's Lebre ju vertaufden? Bann maren Deineid, Unaucht, Raubgier, Graufamteit, neben Unwiffenbeit und Abers glauben ber Nationen, der Konige und Priefter gemeiner, als im fogenannten "goldnen Beitalter" ber Rirche, bas ift, von fiebenten bis grobiften Jahrhundert? Gin bezeichnender Bug jur Sittengeschichte jener Chriftenbeit ift es, bag man in ibs nen ben Dauft felbft, um feines gegebenen Wortes verfichert ju fenn, beffen Berfprechungen mit einer Diente ichreiben ließ, in die man Abendmablwein gemischt hatte.

### 11. Das Jahr des geils.

Man nennt das Jahr 1814 in allen europdischen Landern nur noch spottweis das "Jahr des Heils." Man hat unrecht. Iwar sind die damaligen Stiftungen, wahrhaft großartige Reactionen des Obscurantismus gegen den vorschreitenden Sang des Weltalters, in sich selbst vereitelt und jetz ziemlich vergeffen: aber sie mußten erscheinen, um sonnenklar zu maschen, wie weir die Nationen des XIX. Jahrhunderts schon vom Seist des XIV. Jahrhunderts entfernt seven, in welches sie von einer biddsichtigen Politik und altersmatten hierarchie zurückgeschoben werden sollten. Sie mußten erscheinen, um die Krast zum Widerstand des Lebens gegen das Abgestorbene und Todte neu zu wecken. Diese Krast ist vollsommen wach. Ich surche, wenn man den Oruck gegen sie noch weiter treibt.

fonellt fie, frich ober fpat, in ihrer widerspenftigen Clafticistat bas unbeholfene Todtenwert, ben Sarg, worin man fie eins zwängen will, weiter, als je, von fich zurud, baf die Splitter über ben ganzen Welttheil fliegen.

Ja, ich nenne bas Jahr 1814 ein Jahr bes Beils. In ber gottlichen Beltordnung dauert nur bas Onte, Bahre und Gerechte ewig. Rein Dolch, fein Schwert fann Die Bernunft der Menschheit verwunden. Das Signal zu jener groß fen Reaction gab bie Stiftung ber beiligen Alliang. Rur bas freie Britannien verftand, mas barunter verftanden werben follte, und verweigerte die hand ju foldem Bund. folgte die Restauration. Sie follte Europen's Bieberberubis gung bringen, und brachte alle die Unfugen jurid, burch welche Europen's Rube, burch welche bas Glud vieler Reiche Berftort worden war. Todten Prunt, Abgabendruck, Priviles gien , Landerzerreiffungen , Begunftigungen des Aberglaubens, Befchrantungen ber Preffreiheit, ber Lehrfreiheit, bes Sandeles vertebre, Alles, wodurch Napoleon den Belttheil von fich geftoffen batte, aber nicht feine felbberrliche Glorie, nicht feine riefenhaften Concessionen.

Unch der heil. Bater zu Rom, Pius VII., bachte an Restauration des Kirchenglanzes, und der Kirchenmacht. Er stellte alle geistliche Orden von neuem her, selbst den der Inns ger Lopola's, auf welchem doch der Fluch so vieler Bolter lag. Er schloß mit den Konigen wieder Concordate zur Zuruckfuhzrung des alten Klosterlebens und der erloschenen Priesterautosrität. Ueberall Berwandlungen, aber nicht zum Edleren; übers all nun Frieden und heiligkeit, aber nur zum Schein.

Die Ministerien der Aufklarung und Bolksbelehrung mas ren einmal Mobe gewesen in Europa. Es konnte als Zeichen der Zeit gelten, daß sie dann überall mit den Ministerien des Eultus vereinigt wurden, so nämlich, daß die Aufklarung sich unter dem Gultus, wie die Bernunft unter dem Glauben ges fangen-nehmen laffen sollte.

Die Jesuiten erschienen fo plbylich, fo gablreich wieder,

als maren fie von icher ohne Unfall vorhanden gewesen, in Eranfreich, in Italien, in Rufland, in einigen Gegenden Deutschlands und einigen ber Schweig. Bei Umiens ift ihr Sauptfig. Ihre Bauten bort, wie ju Freiburg in ber Schweig, find fo groß, fo toftspielig augelegt, bag man nothe wendig vorausseben muß, fie baben ihren alten Reichthum nie gang verloren. Die geringsten Rachrichten theilen fie fich burd Couriere mit, Schnelligfeit gu bezweden. Scheinbar unter ben Schut ber Thronen fich begebeud, bilben fie in ben Landern einen eigenen, allgemeinen Staat fur fich, wie bie Buben ein eigenes, allgemeines Bolt fur fich unter ben Bblfern. Beide find unverschmelzbar mit andern Staaten, andern Bbltern. Und wer find bie Berehrer, Unbanger und Bert-Beuge Diefes munderbaren Belt : Dolpven? Nicht einmal Belt-Beiftliche und Albsterlinge ihrer Urt; nicht einmal die Kurften pber andere Freunde ihres Baterlandes, fondern bie, welche fich von jeber gwifden Rurften und Ablter brangten, Die Glies ber ber Ariftofratie, welche fein Baterland, außerhalb ibret Privilegien haben, wie ber Glerus feines außerhalb ber alleine feligmachenben Rirche fennt. Mit ihrem Bieberericheinen beginnt auch fcon ber alte beimliche Arieg gegen ben Proteftans tismus, und bas Profelptenmaden von neuem. Dien eat Souverainement intolerant! predigt Berr de Bonglo laut: er fpricht aber nur die alte Maxime der altromischefatholischen Clerifei aus. Tolerante Monarchen find bemnach feine "Chenbilder Gottes" mehr.

Die sogenannten Missonen, ben Phbel fur ben verlaffes nen Cultus, oder vielmehr eine frommelude Schauspielerei zu fanatisiren, sanden wieder in Frankreich Eingang, Aber sie batten sich schon unter Napoleon, namentlich gleich nach dem Abschluß des Concordats, in Berfailles eingestellt, wenn auch noch ganz leise und schüchtern, Gin Pater Guillou fand hier an ihrer Spige, Ihre Erbauungsweise war jedoch der allergemeinsten, phbelhaftesten Art. Ihrem Treiben war damals bald ein Ende gemacht. Wo irgend die Priesterschaft an fed auftauchte, führte ber Kaifer fie, oft auf berbe Urt, gur evangelischen Demuth zurud. Davon zeugte z. B. der Mont Balerian, den man damals wieder zu einem Calvariens berge eingerichtet hatte. Napoleon ließ in einer einzigen Nacht Rapellen und Kreuze bis auf den Boden schleifen, und dann das große Gebäude aufangen, das man noch fieht, und das für Tochter der Ritter der Chrenlegion bestimmt war. Die Mission nen vertrochen sich, heut, unter den Firtigen der Restauration, steben sie privilegirt vor und und zerrütten den Frieden zahle loser Familien, die Rube der Städte und Obrfer; alles im Ramen der Legieimität und der ewigen Seligkeit,

Man eifert nicht nut gegen die neuen Ausgaben Rouses au's, Boltaire's u. f. w. Auch Massillon sogar, von dem eben eine neue Ausgabe veranstaltet wird, ift den Ultras montanern austößig. Sie verlangen, daß wenigstens le petit carsme weggelassen werde, weil Massillon darin besonders den Großen das Christenthum gepredigt hat. Das stimmt präche tig mit jener von Achilles de Joustrop geäußerten Meinung ausammen, der schon in Molière, La Brupere und Core neille Beförderer der Revolution witterte. Kaun die Alberns beit der Aristofratie und Hierarchie weiter getrieben werden, welche, wenn sie es konnte, alle Classifer der alten und neuen Jahrhunderte ausrotten, aber hohenlohe'sche Wunderthaten in Umlauf bringen mochte?

Wie in Deutschland Spanien, Italien, ift auch in Frankreich die Eensur wieder eingeführt, wenn nicht überall gesetzlich, boch saktisch. Der Papst canonisitr wieder. Schauspieslern verweigert man wieder selbst in Paris ein ehrenhaftes Begrädnis. Es giebt wieder Gesetze gegen Kirchenschänder. Alles Frucht des Jahres 1814. Und so beschränkt ist der Dos rizont der politischen Restauratoren, daß sie in vollem Ernste ihre Kartenhäuser fur neue Weltgebäude halten,

### 12. Protestantismus in Frankreich und Beutschland.

Die Protestanten bilden im frangbsischen Reiche die große Minderheit. In Deutschland halten sie ber ebmischen Rirche bas große Gegengewicht. Der freiere Geist der Evangelischen aber, sollte man meinen, muße sich aber auch in Frankreich Bahn brechen. Wie kommt's, daß er hier nichts vermag?

Ein Sauptgrund ift wohl auch ber, bag die gange flafe fifche Literatur ber Deutschen eine protestantische ift. Gelbft der Ratholit in' Deutschland muß die protestantifden Schriftsteller lefen, wenn er auf einige Bilbung Unspruch mas den will. Daber ift bas gebilbetere fatholifche Deutschland protestantischer, ale man glaubt, ober ale es vielleicht felber meint. In Frankreich hingegen ift, mit Ausnahme Rofe Teau's allein, Die gange claffifche Literatur fatholifd, aus bem Jahrhundert Ludwigs XIV. Die frangbfifchen Proteftanten haben nur ein einziges ben Protestantismus fraftis gendes Bert; die Bibel. Bu ihrer Berbreitung, der felbft die fatholische Geiftlichkeit "ehrenhalber" nicht widerfteben barf, ift baber hauptfache ber bilbungereicheren Befenner bes evans gelifden Glaubens geworben. Die Bibelgefellichaften baben babei in Franfreich eine noch gang andere Bedeutfamteit, als in Deutschland. Durch fie werben ben Protestanten ibre angescheneren, machtigeren Glaubensgenoffen befannt, wie ber Staatsminifter Jaucourt, Stael : Solftein, Cuvier, Portalis, Benj. Conftant u. f. f., welche an ber Spige ber Gefellicaften fteben. Ferner bilbet die Correspondeng ber Filial: ober Diftrifte : Udminiftrationen ber Gefellchaft ein Bereinigunges Mittel, das fonft ben gerftreuten Gemeinden abging.

Na poleon hatte Gelegenheit und Rraft, seiner Nation eine neue, moralische Spannung und Glasticität mitzutheilen. Der herrschende Indifferentismus in der Religion und die Serzvilität im Politischen sicherten ihm den zweifellosen Erfolg zu. hatte er sich wenigstens nur für den Jansenismus entschieden, so würde er schon unendlich viel Gutes gewirft haben, indem er doch einem moralischen Prinzip den Sieg gab. Selbst

ein großer politischer Schritt ware es gewesen, indem er das burch fast alle alten Parlamen the Familien mit Banden beb religibsen Glaubend an sich gefesselt hatte, jene Familien, die einen wichtigen und zahlreichen Theil der alten Aristofratie ausmachen. Aber in jener hoheren, seineren Region der polistischen Atmosphäre, welche über den Schlachtseldern und über gemeinen Cabinethen Rouerien schwebt, jene Region, aus welcher alle befruchtende Segnungen, Sturme und Berwandlungen des darunter liegenden Erdfreises stammen, war ihm fremd, war für ihn nicht athembar. Lieber wollte er die Religion, oder vielmehr die Kirche, wie sie nun eben war, zur Stufe seines Thrones machen.

In Frankreich ift die Coalition des Egoismus und der Bipathie, der Umviffenheit und des Priestergeistes zu machtig, als daß sich jemals von da aus etwas Gutes erwarten ließe.

### 13. Das Christenthum neben andern Religionen.

Schon der dem Christenthum wesentlich eigene Sinn der Demuth und Menichenliebe, bezeichnet babielbe als bie bochke und beiligfte aller Religionen, als die Religion ber hum as nitat felbft. Mofaismus, Bramadieuft, Beidenthum, Ramas ismus, Alforan und Priefterthum ber driftlichen Barbaren maren gerade fo verderblich, ale hochmuthig. Sie feffelten noch jedesmal die Menschheit an eine niedrige Stufe des gefellichaftlichen Buftandes, weil ihnen ihr ftolger Glaube die bumme Ginbildung einflofte, fcon die bochfte erreicht zu baben. Jefus, in feiner beiligen Demuth bingegen, ju ber er die Belt ermahnt, ruft werdet vollfommen, wie euer Bater im himmel volltommen ift. In gleichem Sinne rief feine Iingerichaar: Es mare euch noch vieles ju fagen, ihr aber tom net es noch nicht ertragen! Die Priefter ber Gegenreligiouen bingegen rufen: "Glaubet uns, benn aus unferem Munde fpricht die Gottheit au euch ; glaubet nicht eurer Bernunft!"-Bas ift benn aber eine Theologie ohne Bernunft?

George Coof in seiner History of the reformation in Scotland (zweite Austage, Soinburg 1819. 1, 269) err zählt, den Katholiken wäre von den Priestern das Lefen des neuen Testamentes streng untersagt worden zur Zeit der Resformation. Daher sei unter ihnen der Glaube ziemlich allgesmein verbreitet gewesen, nur das alte Testament stamme von Gott, das neue sei ein Werk Luthers. Da war also eine Theologie ohne Bernunft, und die Reformation war keine Kirschenverbesserung, sondern eigentliche Derstellung des Christenstbums.

# 13. Einige Beiträge zu Vergleichungen,

Rbuig Franz I. meynte, ein gnter Christ zu seyn. Das hinderte ihn aber nicht zu gleicher Zeit im Jahr 1543 mit den Turfen sich zu verbinden; bei der Belagerung von Nippa seine Flotte mit der des Barbarossa zu verbinden, und in Frankreich gegen die evangelisch christlichen Unterthanen mit Feuer und Schwert zu wuthen.

Bleiban ergabit, auf dem Reichstage gu Speier batten die protestantischen Aufften dem Bergog Beinrich von Bramichweig unter anderem vorgeworfen, er habe felbst die papftliche Religion verbobnt, beren Bertheibiger er boch ju fenn fich Dube gebe; er babe feine Geliebte, Eva v. Trott. fur geftorben ausgegeben, ihr feierlich Leichenbegangniß und Seelenamt halten laffen, um fein Liebebverftanbniß mit ibr ungeftorter fortfegen ju tonnen. Als fpaterbin Bergog Beinrich in Gleidan's Commentarien Diefe Erzählung las, foll er gelacht und gerufen haben: "De Schelm heft boch noch ned alles geschreven ! - Babrlich, viel fchlimmer, als ber fcmarmerifche Religionseifer, ift ber ruhige Geift ber Relis gions : Tyrannei, welcher aus atheistisch : volitischen Grund. fågen, aus wirklicher Religionslofigfeit entfteht, falt und folau leine Daffregeln mablt, und ohne die geringfte Schen por Bahrheit ohne einige Regung des Gewiffens , bas Biel feiner Luft, feines Chrgeiges, feiner Celbftfucht verfolgt.

Ferd in and von Dest erreich hatte im Jahr 1554 bie Feier des Abendmahls werer beiderlei Gestalt in seinen Staditen verboten. Die Stånde machten Borstellungen dagegen, bebriefen sich auf die altere, von Christo eingesetzte, Form. Ferdinand hingegen erklärte in seiner Antwort das für Renerunge Neque novum est, quod mandavi, sed vetus institutum. "Was ich geboten habe, ist nichts Neues, sondern das Alte." Ehristus sam also dabei mit seinen Verordnungen nicht in Anschlag; die papstlichen Sanungen waren alter; ungefähr, wie Privilegien alter, als die Menschenrechte sind.

### 14. Sclaverei,

Auch in christlichen Staaten besteht noch Sclaverei, weil diese nicht durch die Religion verboten ift, sagt man. Das Christenthum, weil es überhaupt kein außerliches, kein positives Gesetz ift, sondern das Grundgesetz aus Gott, in der Geisterwelt selbst, enthält auch keine Berordnung über die Abschaffung der Sclaverei. Aber es ist wesentlich auf Frein heit gegründet; seder Fortschritt ist verdienstlich, der aus dem Glauben, d. i. aus der Gesinnung hervorgeht. Das Christem thum ist kein von außen hergebrachtes, kein Gesetzeszwang, sondern ein innerlich freies Leben in Gott, ein gettlichares Seyn. Und so steht es hoher, als das Gesetz der Essen, wie gleich dieses in Hinsicht des Sclaventhums entschieden auf dus Edlere zu spielen scheint. Auch die außere Freiheit soll, im Geist des Christenthums, nicht be schlen, sondern gewollt werden; nicht Gesetz, sondern Augend seyn.

# 15. Erbfünde.

Bu ben feltfamften Entstellungen ber Christuslehre gehort ber fpaterfundene Glaubenbartitel von ber Erbfunde, welcher bem gesunden Menschenverstande geradezu widersprach, die ewige

Liebe Gottes wegläugnete, und das erhabenste Wesen, uns von Christo, als den Vater im himmel dargestellt, schaubere hafter darstellte, als je der zornige, mosaische Jehova gewessen war. In den ersten Jahrhunderten träumte Niemanden davon, daß, durch Adams Fall, Sunde und Verderben sich erblich auf die Bewohner aller Welttheile fortpflanze, und schon die Kinder an der Mutterbrust Eigenthum des Satans wären. Und Satte Khristus selber gesagt: Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das himmelreich; wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder u. s. w.

Alls man ben unfinnigen Gebanten zuerft anregte, be-Fampften ibn bamale die einfichtevollften Rirchenlebrer. Doch Elemens von Alexandrien wollte nichts davon boren. "Bas fann," fagte er, (Strom. R. III.) "Bas fann benn ein neugebornes Rind icon fundigen? Wie tann, ber noch nichte gethan bat, unter den Rluch Adams fallen?" - Eben fo nach: brudlich fprach fich Drigenes bagegen ans. - Pelagius im vierten Jahrhundert nannte bie Lebre etwas Ungeheures. Bare fie richtig, fagte er und feine gablreichen Schuler, fo wurde bie von Gott eingesette Che, und Rinder in die Belt au feten, Die fogleich Gegenstande bes gottlichen Bornes fenn mußten, das graflichfte aller Berbrechen fenn. Der Schluß war gang folgerichtig, und, mehr als 200 Jahre fpater, fete ten die Mitglieder einer bekannten Gefte in Rufland biefen Solug in's Bert, bie fich verftimmelten; um bas Berbrechen bei fich numbalich zu machen. - Aber Belagins und ber gefunde Menschenverstand wurden verkegert. Der leidenschaftliche Muguftinus fiegte. Seine abgeschmackte Bebauptung ward anertannt: Schon die Rinder maren burch ihre ererbte Sundlichfeit der Berbammung geweiht, wenn fie nicht in Chrifto widergeboren murden. - Bare bie Erbfunde fo gewiß in der Natur, als in den Compendien der Theologen: so mußte der Menich je junger, besto Schlechter fenn, und immer beffer werben, je alter er wird. Die Erfahrung lehrt aber bas Begentheil.

Muguftin und feine Nachbeter, wollten fie in ihrer Art eben fo folgerecht fenn, wie Pelagius, mußten nothwendig pon einem Unverftand in den andern fallen. Go gefchah es auch. Das Dogma von ber Diebergeburt hatte fich fogleich von felbft bervorgegeben. Beil man nun aber ju erflaren batte. wie es mit ber gottlichen Buld und Beisheit beffeben tonne. baß ber großere Theil aller Bewohner bes Erdfreifes, die nichts von Chrifto mußten, begwegen emig verbammt murben? erfant man bas feredliche Mittel von ber Gnabenwahl und Prabefti nation; Gott habe, feine freie, unbeschrantte Alle macht zu beurfunden, einige Meufchen gur emigen Geligfeit vorher bestimmt, andere gu Gefagen bes Bornes. fall, wie diefer, gegen ben fich alle Bernunft emporte, machte eine neue Moral, ein neues Dogma nothig, und man bemonftrirte die Nothwendigfeit von ber Gefangenne hmung ber Bernunft unter bem Glauben. Das mar bas Rbftlichfte fur bie Briefterichaft. Best konnten fie auch bie Lebre Galilai's von ber Bewegung bee Erdballs, und bas Dafevn ber Untipoben, ale Regerei, meglaugnen, und man mußte es glanben, felbft wenn man bei ben Untipoden gegeffen und getrunfen batte.

Eben so folgerecht war nun auch die Einsuhrung der Kindertaufe, um die Sauglinge zu entsundigen und der Gewalt des Satans zu entruden. Bekanntlich tauften Johannes, Christus, die Apostel, die Lehrer der ersten Jahrhunderte
nur Erwachsene, wann sie verstanden, in welche heilige Gemeinschaft sie eingeweiht werden sollten. Ja, Tertullian,
det Kirchendater, eiferte gegen den Mißbrauch, unwissende Kindlein zu tausen.

Das Dogma von ber Erbfunde ift am Ende nur die Lehre von der politischen Stabilität im Gewande der Theologie. Die Menschen bleiben Sunder, die nur durch Wunder der Inade zu retten find; arme Unmundige, die nur durch Fürsorge der Priester, durch Sulfe der Kirche vom Berderben zu retten sind und der geistlichen Bevogtung daher nicht entbehren konnen.

Das Kind ift allerdings noch thierartig; die Jugend finnslich; der Erwachsene verständig; der Gebildete vernünftig. Man ist gut, well man ein Mensch ist. Wober sonst das Gefühl des Mitleids, der Liebe, des Rechts u. s. w. selbst bei Wisden? Man ist schlecht, weil man noch etwas anders in der Gesellschaft wird, als ein Mensch, z. B. Advocat, Kausmann, Soldat, Edelmann, ein Armer, ein Reicher, ein Bewunderter, ein Beneideter u. s. f. hatte aber das Gute im Mehrtheil der Menschen nicht das groffe Uebergewicht gegen das Bbse, so wurde kein Staat einen Tag lang Bestand haben konnen.

# 16. Beiftliche Legitimität,

Roch im Jahr 1784 fonnte in Defterreich, ober vielmehr in Bapern, ein Wert gebruckt werden, mit der Arage auf dem Titel: "Sind Die tatholischen Geiftlichen in Rudficht auf ibre Perfonen den weltlichen Regenten auch unterthan?" - Die Frage wurde in der Beantwortung ohne Umftande verneint. Sie wird von den Romlingen eben fo auch noch beute verneint; fic betrachten ihre Untermurfigfeit unter Staatsgefege, als ein burd ungerechte Gemalt Erzwungenes. Das Recht der Geiftlichen bleibt bennoch immer vermahrt. "Denn ihre Burde" beift es in jenem Buche, S. 20, "ift auf Erben bie bochfte, Die fich nur benten laft; fie ift über die gange Ratur unftreitig erhaben. - Unmbglich fann alfo bie tatholifche Clerifen ber weltlichen, alfo niedrigen Macht unterwor-Dann Seite 23. wird noch behauptet: "daß Diacon, Priefter und Bischof nicht nur in feiner Person, sonbern auch in feinen Sandlungen, mas auch immer fur Sandlungen, feinem Regenten unterthan fey.

Diese vom himmel stammende Legitimitat wird nun freis lich von den Regenten Europen's wenig beachtet. Das andert aber die Behauptungen des geistlichen Stolzes nicht. Im Jahr 1808 erschien ju Paris ein merkwurdiges Werf: Harmonie

des cultes catholique, protestant et mosaique avec les constitutions de l'empire français. Man nahm es, als halbs officiell, auf. Die Parmonie des katholischen, protestantischen und mosaischen Cultus mit der franzbischen Reiches Berfassung machte sich darin auf gut napoleonisch. Der Hauptgrundsat war der: Der Souveran ist das Oberhaupt aller von den Staatsgesesen anerkannten Religionsparteien und Kirchen. Das ward zum Uebersuß sogar aus der Bibel bewiesen; send Unterthan der Obrigkeit; alle Obeigkeit ist von Gott; nainsi, od eisance absolue au Monarque; voilà l'Evangile sans commentaire!

Das Meußerste, mas allenfalls bie Priefterschaft fich in ibrer geiftlichen Sobeit einzuraumen erlaubt, und zwar nur aus fluger Boffichkeit, ift, baß fie mit ber weldlichen Sobeit und Obrigfeit gleichen Rang befige, aber übrigens biefer nicht unterworfen fen. Gine Soflichkeit, bei welcher freilich bie irbifden Regierungen wenig gewinnen. In andern Religionen, felbft in ber mofgifchen, und vot allen unter ben Beiben, maren die Unmaßungen ber Sierofratie meniger gefabrlich. Gie beschranften fich auf ein einziges Bolt, ober auf ein Land, wie die Religion felbft. Da das Chriftenthum fich aber nicht auf eine Gegend beschrantt, sondern in feinem Befen, in feiner gangen Ibee Univerfalitat, Umfaffung bes gangen menschlichen Gefchlechts, liegt : fo lag in ber driftlichen Bierofratie auch bie Tendeng jur geistigen und geiftlie den Universalgemalt. In ber Staatsgesellschaft fcbieb fich bie Bevolferung in abelich und unabelich. Bom Stand ber Rirche aus gesehen, gerfallt die Menschheit in Driefter und Laien. Der Briefter ift unter unter Bolfern der Ebelmann, und in ber geiftlichen Ariftofratie find auch Ronige und Rurften bloße Laien mit burgerlichem Rang.

# 17. Priefter und Magie,

In ben alteften Zeiten war Zauberel und Priefterei mit einander verbunden. Go theilte ficht bie priefterliche Rafte bei

den Chalddern in himmelstenner, Schlangenbeschworer und Bahrsager. Moses mußte mit Bundern die Bunder der agypetischen Zauberer bestegen. Selbst von Christus verlangte man noch, baß er die unwiderlegbarften Bahrheiten mit der Und begreiflichfeit gewisser Thatsachen, als gottlich, beurfunde.

Im driftlichen Priestertum nachter war es nur Geiftlie den gegeben Bunber zu thun, ober etwas für mahres Buns ber zu erklaren. Wenn Laien Achnliches thaten, hieffen fie Zauberer, hexen und hexenmeister. Der Priester verrichtete seine Wunder vermittelst himmlischen Beistandes; der Laie, bieß es, mit Beistand der Solle. Man verdammte ihn zum Scheiterhaufen. Er war der Autorität der hierarchie gefährlich.

Der Bolfsglanbe an ein gutes und bofes Weltprinrip, ben alteften Zeiten entstammt, tam ber Priefterschaft aller Rationen zu statten, bas Monopol ber Magie an fich ju girben.

## 18. Joseph II.

Wie schwer ift's boch den besten, ben wohlwollenbsten, ben einsichtsvollften Mannern, sich gang von jenen Geistesbans ben wieder in spateren Jahren zu entstricken, womit man fie in der Rindheit, durch hausliche Erziehung, durch Rirche und Schule umwunden und gebunden hatte!

Raifer Joseph II. galt und gilt noch immer als einer der menschenfreundlichsten, aufgeklartesten Fürsten. Das wird ber Nachwelt durch nichts so sicher beurkundet, als durch seine Bestrebungen für Bolksbelehrung und hemmung der priesterlichen Macht, und durch den haß, welchen Pabst, Mbnchthum und Weltgeistlichkeit noch heut gegen den vortrefsichen Monarchen hegen.

Aber dieser vortreffliche Monarch mar bei dem Allen selbft noch tief im blogen Rirchenchristenthum befangen. In seinen eigenen religibsen Ansichten war er noch nicht so weit, als Deinrich IV. Doer wie soll man sich's erklaren, wenn er bie ruhigsten, treuesten Unterthanen, gute Christen, die aber

nichts vom protestantischen und katholischen Dogmatismus mußten und wollten, für — Deiden hielt! wenn er sich Mahe gab, sie zu dem von ihm erlaubten Glaubensbekenntniß zu bewegen; wenn er die Unbelehrbaren mit Stockschlägen mißhandeln, aus ihren Deimathen entfernen, ihrer kleinen Habe berauben, sie nach Ungarn, Siebenburgen und Gallizien verpflanzen, Eltern und Kinder von einander trennen, und die Manner zu Soldatendiensten an die turkische Granze schleppen ließ? (Siebe Schlößers Staatsanzeigen V. 17., Nro. 11.) Was that benn der gekronte Dogmatismus Heinrich VIII. von England anders? Was thaten die Diocletiane und Philippe gegen die Ehristen ihrer Staaten anders? Und hatten sie schlechtere Grande zu ihrer Grausamkeit und verfolgerischen Jutoleranz, als er?

In bem Bericht eines jungen evangelischen Geiftlichen, (in jenem Beft von Schlobers Staatsanzeigen Nro. 2.) finden wir die Schilderung der Berfolgten in Bohmen. Diefe Leute hatten fich nie burch einen besonderen Namen von den andern driftlichen Religionspartien unterschieden. Erft der Bischof bon Ronigsgrat, ber über ihr Chriftenthum Die erfte Uns tersuchung anstellte, gab ihnen den Ramen Deiften, ber ihnen bann blieb. Ihre Deinungen hatten fie von ihren Els tern, und diefe wieder von den ihrigen ererbt. Gie mußten nichts von einer allfälligen Berbindung ihrer Borfahrern mit Dufitten, oder andern Rirchenparteien. Die religibsen Borftellungen aber, aus benen fie gar tein Geheimniß machten, mas ren reines, einfaches Wort Chrifti, ohne allen dogmatischen Bufat. Gie befannten fich zu bem Glauben an einen eingis gen Gott und beriefen fich auf bie befannten Stellen bes Je: faias und Jeremias wiber bie Lebre von der unbegreiflichen Dreieinigkeit; tonnten fich nicht vorstellen, daß Alles in der Bibel ben Schriftstellern von Gott unmittelbar eingegeben worben fen, sondern folgten auch bier ber Borfdrift: Prufet Alles und behaltet bas Gute. Die Lebre Rein Chrifti, wie et fie gegeben, war ihnen theuer, tonnten fich aber nicht be-

reben laffen, baf er Gott felber gewefen, ober hur Berfbhuung mit unfern Gunden und Reblern geftorben fep. Seine Mufer-- ftebung, himmelfahrt, Bunder ließen fie babin geftellt feyn. Sie mußten es nicht, meinten fie, benn es lebe ja fein Denich mehr, ber es gefeben. Zaufe und Abendmabl maren Ceremos nien; ber beil. Geift bedeute in ber Schrift eine Rraft Gottes im Menfchen. Rur ber Fromme und Rechtschaffene babe Belohnungen in ber Ewigleit, ber Gottlofe Strafe ju erwarten. Bingegen bergliche Liebe Gottes und bes Rachften, treues Balten gegebenen Beriprechens, Reufchbeit, Sanftmuth, Gebulb, fromme Ergebung in ben Billen Gottes, Liebe auch der Reinde und Berfolger u. f. w. empfahlen fie einander auf bas bringenbfte. Und fo unbeschrantten Gehorfam in allen irbis fchen Berbaltniffen gegen die Dbrigfeit lehrten fie, bag fie fic verpflichtet bielten, auch nicht ben geringften Biderfpruch au außern, falls ber Raifer bie ftrengften 3mangemittel anwenden murbe, fie gur fatholischen Rirche zu bringen. Und ber Raifer manbte biefe Mittel an! Gie aber wollten, nach Chrifti Lehre, Gott geben, mas Gottes ift, und bem Raifer, mas des Raifers ift. - Rurg, hier bestand ein mabrhaft fire chenfreies Chriftenthum.

Man mochte beim Aublick folder Verhaltniffe und Ereige niffe in der Welt wunschen, was Lessing einem ungluklichen Auswanderer wunschte, welchen er in einem Briefe (Nro. 72.) seinem Frenude Mendelssohn empfahl. "Er will von Ihenen," schrieb Lessing: "nichts, lieber Moses, als daß Sie ihm den kurzeiten und sichersten Weg nach dem europäischen Lande vorschlagen, wo es weder Christen noch Juden giebt. Ich verliere ihn ungern; aber sobald er da augelangt ift, bin ich der erste, der ihm folgt."

### 19. Ehe,

Die Unaufloolichteit der Chen, wie der Chlibat, haben bem baublichen Frieben und ber offentlichen Sittlichkeit faft

Aberall schlechten Gewinn gebracht. Aber man sah darüber bin. Ein Dogma galt immer hoher, als Tugend und Sitte: Es konnte auch tugendhafte heiden geben; dennoch waren fie nicht halb so viel werth, als ein glaubiger, wenn auch unmoralischer Christ. Sande ließ sich immer gut durch Absolution verwischen, aber kein Unglaube.

In Frankreich, Spanien, besonders in Italien, war das Band ber She minder beilig, als da, wo bürgerliche und firchliche Gesetze die Lefung desselben gestatreten. Bei der Umniglichkeit, den Chevertrag aufzuheben, betrachtete man ihn, als wenn er gar nicht im heiligen Ginn geschlossen ware.

Die Reclamationen des romischen hofes vereitelten die profane Sittenstrenge der Polizei, als zu Benedig der Rath der X Anstalten traf, der ehelichen Zuchtlosigkeit Gränzen zu seinen. Als man in Benedig einmal die feilen Dirnen austrieb, drang die Ausschweifung in das Innere der Familien und in die Kloster. Man sah sich gendthigt, die Ausgetriebenen zustückzurufen und sie sogar zu entschädigen. Das Zurückerufungs. Dekret bezeichnete sie unter dem Namen "nootre benomerite meretrici."

## 20, Religion des Glaubens und Gemiffens.

Es giebt zweierlei Religionsarten. Sie haben nur wenig mit einauder Berbindung. Die Religion des Gewissens ift die von Christo gegebene, oder durch ihn vielmehr hell in unserem Bewußtseyn erweckte; das Sichdeutlichwerden der erhabensten, reinsten, vom Geisteswesen und Geistesleben untrennbaren, Ideen von Gott, Ewigkeit und ewigem Gottlichsensollen der Mensch, beit, von Gottheits und Menschheits Berwandtschaft. Die Religion des Gewissens ist die der gesammten Geisterwelt auf Erden gewordene, als Keim sich in allen Geistern entfaltende; aus dem Weltall uns zurücktdnende. Selbst die physische Welt hat ihr Gewissen; Verwundung oder Uebertretung ihrer Gesege erzeugt selbst in vernunftlosen Thieren Schmerz.

Die Religion des Glaudens, oder Dogma's ift eine menschilch überlieferte. Sie bezieht sich weniger auf die Lehre, als auf den Lehrer; hat weniger mit seinem Geist, als mit seiner Person, weniger mit dem Sinn, als mit dem Wort derselben, weniger mit dem Wesen, als mit der Form zu schaffen. Sie macht das historische zur Grundlage; oder Quelle des Wissens von gettlichen Dingen; sie hat nicht ihre Wurzel im Innern des menschlichen Gemathes, sondern im Aeussern des Geschehenen; sie ist nichts in und Erwecktes, sondern Gegesbenes und Eingelegtes; nichts aus Leberzeugung Gebornes, sondern auf Autorität hin Geglaubtes; sie ist Religion der Lindlichen Menschheit, welche den Schlassel zu ihren Räthseln, Gegenstände zu ihren Ahnungen sucht; sie ist Religion des Priesterthums.

Nur in die fer sind vielerlei Sekten möglich, wie wir dergleichen bei den heiden, Ibraeliten, Muhamedanern und Christen sinden; Sekten, welche durch verschiedenartige Anssichten, Kenntnisse, Schicksale und Iwecke von den Auslegern der überlieferten Geschichte des Religions-Ursprungs entstehen. Bei den Christen entzweite man sich schon im ersten und zweisten Jahrhundert über Person und Thaten und Urtheile Jesu. Denn die Ueberlieferungen von seinem Leben und Schicksal waren schon damals im Bolke sehr auseinanderweichend. Wir besitzen nur noch vier Biographien oder Evangelien, die untere einander nichts weniger, als streng übereinstimmen und noch dazu späterhin durch die Abschreiber wissentlich oder zufällig Lenderungen, Beglassungen oder Zusätze erlitten.

Daß mindliche und schriftliche Ueberlieferungen geschebes ner Dinge so entgegensetzt auseinanderfahren konnen, daß man an der Geschichte selbst zweifeln sollte, ist dem nichts Auffers ordentliches, der das Bolt kennt. Napoleon machte unter feinen Zeitgenoffen großeres Gerausch, als der Stifter des Ehristenthums; und doch borte ich selbit, während er noch im Exil auf St, Delena lebte, in Frankreich sogar, die wunders samken halbpoetischen Sagen über den aufferordentlichen Mann, unter ben Landleuten. In Deutschland ergahlten mir Bauern Dinge vom Napoleon, die gar nicht ihm, sondern Friedrich dem Großen zugehorten, ungefahr, wie das Nibelungen Lied den Gothen Theodorich mit dem Hunnen Attila zus gleich leben läßt. Bare die Geschichte Christi auch nur erst 20 — 30 Jahre nach seinem Tode, aus dem Munde eines Bolts mit orientalischer Einbildungstraft, mit den Ideen messsanischer Majestät erfüllt, oder aus den wiedergesagten Sagen begeisterter Freunde, in Schrift versaft worden: so wurde und der Widerspruch ihrer Angaben, das Wunderreiche und Unsverständliche oder Bieldeutige darin als etwas Unvermeibliches erscheinen.

Deut, nach beinah 2000 Jahren, ist's unmbglich, bas bistorisch Wahre vom Zuschlag ber Sage auszuscheiden. Die, welche als Supranaturalisten Alles wortlich treu annehmen und glauben, opfern, aus Frommigkeit, Weltersahrung, Aristik, Naturkunde und gesunden Menschenverstand auf. Diejesnigen, welche das Bunderbare in den Biographien von Chrissto auf ganz natürliche Weise erklaren wollen, verwerfen die Gebilde der liebenden, bewundernden Sage, um an ihre eignen gemuthlosen Erdichtungen zu glauben. Die, welche in den Lebensbarstellungen Mu allegorische Einfassungen höherer, phislosphischer oder religibser Gedanken, Symbole des Uebersiunslichen sinden, leihen dem gemeinen Mann in Palästina Philossopheme und Phantasien des neunzehnten Jahrhunderts.

Die Religion des Dogma ist aber dem Priesterthum aller Setten und Rirchen Sauptsache; ohne sie mare ihm beim Einfluß auf's Bolt teine herrschaft, teine Bereicherung moglich. Schwerlich wurde unter zehntausend Geistlichen, Bepfrundeten, Infulirten und Gekronten unstrer Tage, ein Einziger sich melden, wenn er in Demuth und Todesgefahren,
unter Entbehrungen und Berfolgungen, wie die Apostel, oder
wie Jesus leben, lehren und in strenger heiligkeit wandeln follte.

Bo eine Dogmenreligion organisirt und zwangweis foges nante Staatbreligion geworben ift, ward immer bas Gelbit-

benten Canbe; die Deuchelei gesetzlich nothwendig; die Sprichteit Regerei; bas Priesterwerk Sandwerk; ber Unglaube hans siger unter ben Geistlichen, als unter ben Laien. Daber war, wie bekannt, ber Atheismus am romischen Hofe von jeber recht zu Sause.

"Hic jacet pulvis et cinis, postea nihil." Dies war bie Grabschrift, welche fich ber Carbinal Berberini fegen ließ, und bas war auch bas Glaubensbefenntniß nicht weniger feiner Amtsgenoffen,

### 21. Religionspereinigung.

Die hoffnung ihrer Verwirklichung war ber Bunsch und Traum ebler Gemather, aber ber wirklichen Welt vollkommen unkundiger Menschen, Jeder von ihnen hielt eine Bereinisgung Aller mit seinen Dogmen für leicht; aber keiner wollte von seinen religibsen Borstellungen etwas für die Annahme anderer hingeben. Reiner wollte es, weil keiner konnte. Natur und Schickfal, Geistesgaben und Standpunkte, Gesmüthsbedürfnisse und Berstandesentwickelungen der Menschen sträuben sich gegen solche Meinungseinheit. Nicht ein einziges Individuum ist im Stande, von Jugend auf eine und dieselbe Religionsansicht sestzuhalten. Wo ist ein Mann der seine kins dischen Borstellungen nicht hat sahren lassen?

Bekanntlich versuchte auch Leibniz eine Religionsvereinis gung. Er hatte schon in Gesellschaft des Abtes Molanus zu Lokkum, und des Bischofs von Neuskadt in Ungarn, den Unionsplan entworfen. Die Rurfürstin Sophie von Hannos ver dachte darüber richtiger, als ihr philosophischer Liebling. Sie schrieb an ihre ungläckliche zur katholischen Kirche übersgetretene und Abtissin zu Montpuisson gewordene Schwester Elisabeth: "Sie sagen, es wären bet Ihnen (in Frankreich) Biele der Bereinigung entgegen; das ist auch der Fall bei und. — Räme so etwas zu Stande, so würde es nichts ans ders, als wieder eine neue Religion seyn."

Richt aber die Religion, welche Chriftus hatte, fondern aber die driftliche, bestand und besteht die ewige Entzweiung und gegenseitige Verfolgung, Im Jahr 1780 machte man in Deutschland wieder einen Unionsversuch; es sollte ein aposstolisches Christenthum eingeführt werden,

Ohrenbeichte wurde auch dazu empfohlen, und in der Lehre von der Transsubstantiation nichts Bernunfs = oder Bibele widriges gefunden. Ich weiß nicht, was die Leute für eine Sorte Bernunft hatten? Gewiß nicht die allgemeine Mensche liche jedes Jahrtausends und jedes Welttheils, sondern eine priesterliche. In Leipzig war bekanntlich bfters der Sig einer Jesuitenmission.

Luther, gleich im Jahr 1518, ging von ben Sagen aus: ber mahre Gottesbienst bestehe nicht in außerlichen Sandlungen, sondern in einem Glauben, ber in der Liebe thatig und fruchtbar sep. Ferner: die Wahrheit der christlichen Religion beruhe nicht auf Entscheidung von Menschen, wer bie auch immer sepn mbgen, sondern einzig und allein auf der heil. Schrift. Leider ließ er es nicht dabei. Er stiftete neuen Cultus, neue Dogmen. Seine Nachfolger waren nur Protestanten gegen den Papst, nicht aber gegen Enther.

So lange ber Cultus, diese Rrude ber schwachen Mensche beit, nicht entbehrt werden kann; so lange nicht die Zeit geskommen ift, in der die Menschheit das hochste Wesen im Geist und in der Wahrheit ehrt, giebt es vielleicht kein besseres Mittel, den Eultus der Sekten unschädlich zu machen, als seine Mansnigfaltigkeit. Die Einheit des Cultus und Dogma wurde das lebendige Wirken der Menschheit in todten Mechanismus, und das freie Dasen der Geister in eine Universalmonarchie ober Universaldespotie des Gewissens verkehren.

### 22. Weltliehe und geistliche Majestät.

In einer Beit, ba noch ein Friedrich ber Große, ein Raifer Jofeph II. und andre große Afriten auf den Thronen

faffen, bildeten die Bertheidiger der Prieftermajefict nur die ohnmachtige Oppositionspartei gegen jene. Damals schrieb ein schweizerischer Priefter, Namens Weissenbach, zu Luzern ein Buch: "Borboten des neuen Deidenthums." (1779. Th. 2. S. 310.) worin es heißt;

"Berzeiht uns, ihr Farften, Konige und Raifer diefer Welt! Wir verehren in euch zwar die Gewalt der Gesetzeber und Gebieter iber Land und Leute; allein unserm Priefterethume thumen wir euch nie, nie gleich schägen, weil die Macht deffelben sich über alles Zeitliche, über die ganze Natur, bis in das kunftige Leben erstreck; nicht nur über euch, soudern auch u. s. w.

Es ist edelhaft, bergleichen Bahnfinn abzuschreiben. Aber es ist damit den meisten Geistlichen der romischen Kirche, wie der 800 Jahren, noch bis zu dieser Stunde bittrer Erust. Es ist die bleibende theologische Concordanz über Priesterhoheit und Priestergewalt. Es ist nun einmal sire Idee des dogmastische geheiligten Dochmutbes. Heutiges Tages wurden aber Friedrich und Ioseph zur bloßen Oppositionspartei geboren.

Bas jener Beissenbach ben Khnigen und Raisern erklarte, mar nur Wiederholung, was Papft Nicolaus I.
schon im J. 863, auf der Spnode zu Rom ausgesprochen batte, nämlich, daß derjenige verdammt sep, der nicht die von Peters Stuhl bekannt gemachten Berordnungen punktlich besfolge; und daß Khnigen, die den Willen Gottes nicht thun, kein Gehorsam von ihren Unterthanen gebühre.

Es ift mertwurdig, daß die Bolfer fich nicht von ber fixen Idee des Clerus anfteden ließen, und bei aller Unwiffens beit, felbit im finfterften Zeitalter, mehr gefunden Berftand befaffen, als die damaligen Inhaber ber Wiffenschaften.

#### 23. Der Lamaismus in Cibet.

Docht mertwarbig ift überhaupt, wie febr ber Lamaismus in Lebren. Ginrichtungen und Gebrauchen bem papfilichen

Chriftenthum abnlich fiebt, fast tounte man fagen, ibm gleicht. Gin unverdachtiges Beugniß in Ansehung Diefer Thatfache liefern bie barüber bocht entrufteten Miffionare felbit. Ibnen aufolge alauben auch die Lamen an eine Dreieinigfeit, und nicht allein an Paradies und Solle, fondern auch an ein Tegefeuer. Gie halten ein Abendmabl, mit Brod und Bein, geben die lette Delung, taufen mit einer Mifchung aus Milch und Baffer, wobei dem Taufling ein Name gegeben wird, verrichten bie Trauungen ber Cheleute, balten Aurbitten, und geben Almofen fur die Todten. Dan findet unter ihnen Beibmaffer. Rreuge, Rofentrange, Anbetung ber beiligen Bilber, Beichten und Sundenvergebung, den Eblibat, Proceffionen und Bufs abungen und Ballfahrten, Monche und Ronnen, ja fogar Miffionare; Bifchfe und Erabifchbfe (Lamen und Großlamen). und endlich in ihrem Dateis Lama auch einen Papft; alles gang wie bei uns.

Der wesentlichste, wenigstens ber bem Bolte verständlichste, Unterschied zwischen ben beiden Religionsparteien mochte ber sepn, daß das Oberhaupt der einen in Lassa, das der andern in Rom zu finden ist; so wie, daß der Daleis Lama nicht bloß für einen Stellvertreter des von den Tibetanern angebes teten, von einer Jungfrau gebornen Gottmenschen Kaca, sons dern für diesen eingesteischten Gott selbst gehalten wird. Auch dadurch unterscheiden sich beide, daß der Lamaismus Asiens, eine der sanstesen Religionen, das Blut sogar der Thiere verabscheut, während auf der andern Seite noch kein Priesters shum das Blut ber Menschen in solchen Strömen vergoß, wie das europäische. Das Eine ist eine Berunstaltung des Ehris stenthums gepaart mit Indischer Sanstmuth; das Andre die nämliche Berunstaltung gepaart mit Europäischer Wildheit.

Um mahrscheinlichsten erklart sich dieser Tibetanische Doppelganger des Papstthums, als eine wirkliche Ausartung der driftlichen Religion, die schon im 3ten Jahrhunderte von Manichaern und im 8ten durch Nestorianer in den Gegenden bfilich vom kaspischen Meere verbreitet wurde. unfichtbare Finger Gottes. Aber ber große Daufe ber Bblter macht aus Weltereigniffen nur ein Schauspiel zu seiner Unterhaltung, wie aus hinrichtungen armer Sunder; liest und vergift, hort in der Rirche, und verläßt sie nicht beffer, als er war, da er hineinging.

Wie wenig man die Geschichte ber franzbsischen Revolution noch heutiges Tages kennt und versteht, beweif't der barüber herrschende Widerspruch der Meinungen und Urtheile, und die Wahl der mehr oder minder zweckmäßigen, mehr oder minder verkehrten Maasregeln, welche von Fürsten und ihren Rathen ergriffen worden. Freilich, zum Verstehen ist auch der Verstand nicht überflußig.

Ich war ungefahr mit der Absicht nach Frankreich gegansen, wie herodot nach Aegypten und Asien. Ich sing an zu sammeln und horte viele der Manner, die theils ihre Rollen gespielt hatten, theils Zuschauer gewesen waren. Als sich aber meine Ansicht der Dinge erweiterte, gab ich die Absicht auf. Ist's nicht in Frankreich selbst, wird in Britannien ein Thucydides, Tacitus oder Gibbon für die Geschichte der franzblischen Revolution ersteh'n. Denn da lebt das Bolk selbstifthätig in der Geschichte, und ohne Anschauung des Lebens kann man es nicht beschreiben. Die deutschen historiter sind gelehrte Zusammenstoppler, oder Poeten; sie schreiben auch Naturgeschichten nach den Bilderbüchern, die sie eben vor sich liegen haben.

Ich behalte also meine Stizzen im Portefenille; fie haben fich mir schon selber bezahlt gemacht. Ich febe im Trauersspiel ber Bolter um Bieles heller, und sogar die Gestalten bes Alterthums treten mir aus ihren Rebeln beutlicher hervor.

# 2: Einige Charakter-Umriffe.

1. Condorcet. Alle meine Freunde, die den Philofophen persbnlich gekannt hatten, vereinigen sich in seinem Lobe. Er besaß einen mahren Reichthum von Kenntniffen,

#### Die

# französischen Staatsverwandlungen.

## 1. Die Geschichte der frangösischen Revolution.

Geht großen Weltereignissen, wie berühmten Leuten, die man in Delgemalden, Holzschnitten, Aupferstichen und Steinstrucken, auf Tabalsbosen, Pfeisenkopfen und an Wachtstubenswänden so häusig contresait sieht, daß sie zuletz jeder zu tensnen glaubt, wiewohl eben darum das verworrenste Bild in jeder Phantasie zurückleibt. Konnte man alle Werke sammeln, die in allen Sprachen über die Geschichte der franzbsischen Staatsumwälzung geschrieben worden sind, man wurde die weitläuftigste und bändereichste Bibliothek, und doch keine treue und reine Anschauung der ungeheuern Begebenheit, haben. Man sieht den wüsten, gewaltigen Wogentanz und die weiten Zersstrungen des ausgetretenen Stroms; aber wer sah denn das Schmelzen der Gletscher, wer kennt die Umschwünge der Atsmosphäre, welche mit Wärme, Sturmwinden und Regenschauern die Wasserguellen überfüllten? Wer zählte die Gießbäche?

In außerordentlichen Begebenheiten find nicht die Beges benheiten das Bichtigste, sondern der Menfch; benn jene find nur außere Birkungen seiner Tugenden und Bosheiten, seiner Klugheit und seiner Irrthamer. 3wischenein spielt der unfichtbare Finger Gottes. Aber der große Daufe der Bblter macht aus Beltereigniffen nur ein Schauspiel zu seiner Unterhaltung, wie aus hinrichtungen armer Sander; liest und vergist, hort in der Rirche, und verläßt sie nicht beffer, als er war, da er hineinging.

Wie wenig man die Geschichte ber franzbsischen Revolution noch heutiges Tages kennt und versteht, beweis't ber barüber herrschende Widerspruch ber Meinungen und Urtheile, und die Wahl der mehr oder minder zweckmäßigen, mehr oder minder verkehrten Maasregeln, welche von Fürsten und ihren Rathen ergriffen worden. Freilich, zum Verstehen ist auch der Berstand nicht überslüßig.

Ich war ungefahr mit der Absicht nach Frankreich gegans gen, wie herodot nach Alegypten und Asien. Ich sing an zu sammeln und horte viele der Manner, die theils ihre Rollen gespielt hatten, theils Juschauer gewesen waren. Als sich aber meine Ansicht der Dinge erweiterte, gab ich die Absicht auf. Ist's nicht in Frankreich selbst, wird in Britannien ein Thucydides, Tacitus oder Gibbon für die Geschichte der franzbsischen Revolution ersteh'n. Denn da lebt das Bolk selbstrhätig in der Geschichte, und ohne Anschauung des Lebens kann man es nicht beschreiben. Die deutschen historiker sind gelehrte Zusammenstoppler, oder Poeten; sie schreiben auch Naturgeschichten nach den Bilderbüchern, die sie eben vor sich liegen haben.

Ich behalte also meine Stizzen im Portefenille; fie haben fich mir schon selber bezahlt gemacht. Ich sehe im Trauerspiel ber Bolter um Bieles heller, und sogar bie Gestalten bes Alterthums treten mir aus ihren Rebeln beutlicher hervor.

<sup>2:</sup> Einige Charakter-Umriffe.

<sup>1.</sup> Condorcet. Alle meine Freunde, die ben Philofophen personlich gekannt hatten, vereinigen sich in seinem Lobe. Er besaß einen mahren Reichthum von Renntniffen,

bie ihm bei jeber Gelegenheit, und zwar in ber besten Ausswahl, zu Gebot standen. Graf Schlaberndorf nannte ihn das her eine wandelnde Bibliothek mit dem besten Bibliothekar verseben.

Er war die Sanftmuth und Geduld felbft. Die entschlupfte ibm ein einziges übereiltes ober bartes Wort. Wenn er mit feiner Krau in Gesellschaft wollte, und fie, mit ihrer Toilette beschäftigt, ibn- drauffen warten ließ, fo ging er im Borgimmer gang gelaffen, ftunbenlang wenn es fenn mußte, mit eis nem Buche auf und ab, ohne eine Miene zu verziehen. Go ibte auch biefen Philosophen ein Kantippchen in ber Tugenb ber Langmuth; aber eine liebenswurdigere Cautippe, ale bie fofratifche. Gie mar febr fcbn, und unter bem Ramen ber Madame la Chanoineffe be Grouchy befannt gemefen. verdankte ihm den Wohlstand, ben fie fogar mahrend der Schredenszeit bebielt, und ben fie noch jest (1822) befigt. Condorcet, als mathematifder Rechenfunftler ausgezeichnet, fah ben übeln Ausgang bes eingeführten Papiergeldes voraus, und ftellte alle ihre im Aufang der Revolution verfallene Pacht-Contrafte nicht auf Geld, fondern auf Leiftungen in Raturalien aus. Frau Condorcet beflagte fich bitterlich barüber und mennte, - benn wirklich war bas bamals in Frankreich eine unerhorte Erscheinung, - er fabe nun, mas berauss tomme, wenn fich ein speculativer philophischer Rechner in Geschafte mische. Aber bie Folge belehrte fie eines Beffern.

Als Condorcet heurathete, soll La Rochefoucauld, um diese Ehe mbglich zu machen, eine Rente sur Mad. Condorcet ausgesetzt, und zugleich dabei bestimmt haben, wenn Condorcet und er jemals mit einander zerfielen, solle es jenem freistehen das Capital zu fordern. Als Condorcet 1792 vollig zur republisanischen Partei überging, soll ihm La Rochesous cauld die Freundschaft aufgefündet haben. Der Philosoph war ein speculativer Rechner, aber kein rechnender Speculant. Er forderte das Capital nicht.

Obgleich er, unter dem Ginfluß der fogenannten "mathes matifchen Schule jener Zeit, fogar die Gefete der Moral in

grithmetifchen Berbaltniffen ju geben, munberlich genug mar, - wen aberwindet nicht die Mode?" - zeigte er fich boch in feiner Moralitat weit gemuthvoller, als in feiner burren Moral. Much war er religibs, obgleich er, besonders in feinen Esquisses bas Chriftenthum febr verfannte. Aber er faunte fein anbred Chriftenthum, als basjenige, mas er, erzogen im tobten Formelmerte bes frangbfifcen Rirdenthums, Davon fannte. Das ift eben die furchtere liche Confequeng der Briefterberrichaft, vermittelft ber Rirche, daß fie felbit Wegnerin des Religibfen wird, und nur die Bahl amifchen Aberglauben und Unglauben abrig laft. cet theilt bas Schicfial aller fenntuifvollen, gebildeten und rechtschaffenen Ratholiten, Die nicht fo schlecht, als viele ihrer ideinheiligen Briefter, und nicht fo bumm, als die Bertzeuge berfelben find.

Siepes, ein unterfetter, fich ein wenig fteif geberbenber Mann, mit etwas fahlem, nichtsfagenbem Geficht, Moncheschritt und fogar einem gewiffen monchischen Unflug bes Beiftes - fo ericbien er jedem querft. 3ch weiß nicht, foll ich's fur eine Urt icheuen Burudhaltens, ober ichuchternen Aushorchens nehmen. - er ift,-befonders aber in einer erften Bufammentunft, wortlarg; und body hat er feine Stunden, wo er gern und fogar viel fpricht. Dann ift jedes feiner Borte wohlerwogen, jede Phrafe ein icharffuniger Gedante. Immer fand, felbft fein Apologet Delener, in feinem Befen etwas Bezwungenes, ich mochte fagen, Trubes. Gin lacheln und gar ein Lachen wird ihm, wie es fcheint, mubfam. Sein Preenreichthum und Feinsinn ift gar nicht gu laugnen; er mare ein ausgezeichneter fpeculativer Stubenphilosoph geworben; aber ein großer praftifch :gewandter Gefchaftemann zu werden, binberte ibn bie gang eigenthumliche Natur und Richtung bes Beiftes. Er zerfplitterte Alles, Ibfete Alles auf; feine Deis fterschaft bestand in einer politischen Scheibetunft (falls es eine politische Chemie giebt). Er entdectte überall die verborgenften Mangel. Aber ber Ueberblick und bie Rubnheit eines

Cobpfers gingen ihm ab. Gin Rleinigfeitefinn, ber in ber Menge ber Ginzelnheiten bas Gange nicht fab, und es vernachlagigte, machte ihn unfabig, bes 3wedes wegen, Die Mittel bann, als folde, im Großen zu behandeln. In diefer Bine ficht ftand Siepes, wie ein 3merg neben bem toloffalen Das poleon. Beide in geiftigen Extremen fich entgegengefest, mir ben fich, in Gins verbunden, gegenfeitig gur außerorbentliche fen Erscheinung in der politischen und moralischen Belt eradust baben. Aber barum mußte Rapoleon nothwendig von feiner Bobe herabfturgen, weil ihm Siepes Teinblid, und ana-Intifche Rraft mangelte; und barum tonnte Gienes feine Dobe in der politischen Belt erreichen, fo -bod ibn auch bie Bellen der Revolution, wider fein Erwarten, auch ohne fein befonderes Daguthun, ben Stufen der bochften Gewalt nabe gebracht batten.

Einige seiner überraschendsten Geistesblige im Aufang der Revolution hatten die allgemeinste Ausmerksamkeit auf den vors ber unbekannten Abbe hingezogen. Man bedurfte in so une gewöhnlichen Ereignissen ungewöhnlicher Manner. Man erwartete nach einem ersten Auftreten, wie dem seinigen, nur Außers ordentliches von ihm. Die Wahlstimmen sielen auf ihn. Seine Neußerungen galten als Orakel, obgleich sie manchmal auch eben so unerklarbar, wie die delphischen, waren. Zwischen Sieves und Lafa vette ward die Verehrung und Hoffnung des Bolks getheilt, wenn schon beide sich einauder, beim Gezgenstätierer Gemüthsarten und politischen Deutweisen, nie versteben konuten.

Siepes ward von seinem eigenen Ruhm überwachsen; benn in ber That war er weber so großwirkend in Frankreich, noch so außervrbentlich, als ihn Europa machte. Aber ber Wiesberhall aus Europa steigerte die Achtung Frankreichs fur ben Mann noch höher, und biefer, sehr verzeihlich, mußte endlich bei aller Bescheidenheit, balb an seine eigene Wichtigkeit glausben lernen. Merkwärdig ist, wie er sich unter allen Schicksfalswechseln in der bffentlichen Reinung zu erhalten wußte,

bis er fich felbft um die allgemeine Achtung brachte, ba er fich mit Titeln und Gold von Napoleon abfattern und befeitigen ließ.

Ich habe gesagt, sein Charafter habe etwas monchischen Anflug gehabt; bahin rechne ich auch feinen Mangel an moralischem Muth, sein schückternes Umberfahlen, wenn die Zusstände schwankend wurden; sein sorgsames Rucksichtnehmen auf eigene Sicherheit. Der furchtsame Argwohn des scharfblickens den Mannes verkindete ihm zeitig die Borzeichen gefahrvolster Sturme; und während Andere noch stolz und kummerlos sich unter dem glanzenden himmel umhertummelten, verschwand Siepes, den besten Anlaß benützend, und erschien nach versgangenem Gewitter, murrisch, unzufrieden mit Allem, was geschehen war.

Im Anfang ber Consular-Regierung war Siepes ber Urheber einer Institution, vermöge beren ber Senat in gewissen Fällen einen ber drei Consuln sollte, wie er sich ausbrückte, abs sorbiren können. Bonaparten gesiel das Absorbtions-System burchaus nicht. "Je ne suis pas une huitre, mennte er, on ne m'absorbe pas." Wahrscheinlich war dieß Siepes lette politische Geburt.

5. D. J. Garat. Ein Mann von Geift, beffen polistische Laufbahn in mancherlei Krummungen durch alle Phasen ber franzbsischen Staatsumwälzung zog. Seine Memoiren sind; neben ihrem sehr großen geschichtlichen Werth, die geschickteste Apologie der Revolution, die vielleicht jemals geschrieben wurde. Es ist nicht zu längnen, daß er von Anfang her einsichtsvoll und kaltblutig genug war, Wenschen und Sachen am richtigssten zu würdigen, und daß er die Berblendung keiner der beis ben Seiten des Convents theilte. Er mußte sich's daher auch gefallen lassen, daß er von jeder dieser Parteien mit Achselz zuchen angesehen und schwach, das heißt, Wann ohne Grundssatz, genannt wurde. Weil dieß aber von beiden Seiten gesschah, hatte gerade dieß zur Rechtsertigung seiner Ansichten dienen können, wenn nicht durch seine eigene Schrift offenbart ware, daß ihm auch noch eine britte Partei von Rechts wegen

ben Borwurf ber Schwachheit zu machen habe. Diese dritte ist die Nachwelt. Denn er zeichnet sich selbst als den Mann, der niemals den Muth besaß, das von ihm anerkannte Bahre und Rechte mit jener Kraft geltend zu machen, mit der alle Uebrigen ihre Leidenschaften sprechen und wirken ließen. Nicht das kann ihm, als Schuld, angerechnet werden, daß er schwach war; wohl aber, daß er einen Posten einnahm, auf den die Schwachheit nicht hingehorte. Niemand ist verbunden ein held zu sepn; aber wer einen Platz einnimmt, auf dem er es senscht ift.

Als Juftis Minister hatte Garat die scheußlichen Septembermbrber nicht gebilligt; er hat sogar seinen Abscheu gegen fie zu erkennen gegeben. Aber als Justid Minister hatte er mehr zu thun. Er mußte sie verfolgen; mußte das Meffer per Morder auf seinem Platz nicht fürchten. Er untersließ es. Er hatte nicht den Muth zur Gerechtigkeit, deren Bächter und Schirmherr zu sehn er übernommen hatte. Meisnungen, Ansichten, selbst politische Maximen kann man andern, ohne darum schwach zu sehn; es ist keine Schwacheit, verskändiger und weiser zu werden. Aber Pflichten, die einmal übernommen sind, laffen sich nicht andern, ohne Pflichts bruch. Da wird Schwache zur strafbaren Schuld.

Im Rampf ber Gironde und des Berges benahm fich Garat jederzeit mit fo vieler Borficht, daß seine Ginficht selbst zum Geheimniß ward. Wo er hatte Aufschlusse geben tonnen und sollen, sprach er in Rathseln. Wahrheiten flusterte er nur leise in's Ohr, Phrasen sprach er dffentlich. Nach dem 31. Rai fcbrieb er die Wahrheit, ließ sie aber vom Wohlssahrtsausschusse ganz geru — unterbrücken.

Garat mar ein ehrlicher Mann, den aber der Inftinkt feiger Umficht und fein Benchmen gegen Robespierre zum zweis deutigen Menschen auf einer Buhne machte, die er nie hatte betreten sollen. Nur far die Geschichte jener Ungluckzeiten ift viel durch ihn gewonnen, baß er mit seiner Schachternheit, die ihn vor der austedenden Raßerei der Faktionen bewahrte,

mitten unter ihnen und ben handelnden Personen, und nicht blos im Parterre unter ben Buschauern ftanb.

Die Meinung, die seine Memoiren von dem Berfaffer geben, wird durch sein spateres Benehmen bestätigt. Unter Rapoleon war Garat Senator. Er mußte nach holland reisen, und ein Buch über die hollander schreiben, um zu beweisen, die hollander konnten nur, eins mit Frankreich, gladlich seyn. Wem hulbigte sein Buch? - Der Bahrheit, oder Furcht?

Garat heurathete seine Rochin, nachdem er 25 Jahre mit ihr gelebt hatte. Nicht die heurath war eine Thorheit, wie man sie nannte, sondern daß er sich ein Vierteljahrhundert lang darüber bedacht hatte. Eine solche Bahl verzeihen selbst die Convenienz Menschen nur dem Rausch der Liebe am nachsichtigten. Seine Gemahlin war vielleicht eine vortreffliche Abchin gewesen, aber keine Haushalterin; und Garat war nie habe süchtig. Seine niemals glanzenden Vermögensumstände sind daher ziemlich zerrüttet. Er lebt auf dem Lande in der Rabe von Paris. Die Perausgeber der Memoiren über die Revoslution suchen ihn zu einer aussichrlicheren Bearbeitung der seis nigen zu bewegen. Er verlangte dafür 3000 Fr. Sie hoffen, er werde sich mit 1500 begnügen. Beides beweist, daß er nie gedacht hat, Schäge zu sammeln.

4. Merlin von Thionville. Man nannte ihn nur der Merlin à Moustache; ein rober, muster Gesell, voll postelhaften Ehrgeizes, ganz zum subalternen Tyrannen geschafsfen, verschmist, blutdurstig, verwegen, von Leidenschaften zersriffen. Bor der Revolution war er huissier und MunicipalsBeamter; hatte wenig Bermbgen; während der Revolution, als Conventsdeputirter, machte er duf seinen verschiedenen Rissionen glanzenden Auswand, und kaufte prächtige Landgiter zusammen; nach der Revolution genoß er dieselbe in aller Beschaglichkeit. Eine einzige Auckdote, die man mir von ihm ersächte, charakterisitt ihn vollkommen.

Bahrend der Belagerung von Maing, wo er Commiffar bes Convents, ein Proconsul mit unbedingter Bollmacht, war,

hatten sich im Convent Beschuldigungen gegen ihn, und die Generale bei ihm, hdren lassen. Merlin ersährt es. Er ges bietet sogleich einen Ausfall gegen die preusissche Belagerungssummee zu veranstalten, den er, zu Pferde, selber dirigirt, um durch die preusischen Truppen zu kommen. Es gelingt. Er jagt von Post zu Post dis nach Paris; steigt vor dem Saale des Convents ab; bindet sein Pserd an; wirst den Huisser, der ihn nicht erkannte, und ihm den Eingang verwehren wollte, auf die Seite; macht sich Platz auf der Tribune und ruft mit seiner Donnerstimme: "F...., on a accusé la garnison de Mayence! qui sont les Jean F.... qui asent nous caloms wier?" — Alles schweigt. Er donnert sort. Jeder sicht ihn erstaunt an. Endlich erhebt sich eine Stimme: "Je propose de décreter que la garnison de Mayence a bien merité de la patrie." —

"Tu fais bien!" ruft ihm Merlin zu: "tu rends homs mage à la verité!" und wirft dabei einen herumfragenden brobenden Blid auf die verbluffte Bersammlung. Das Des fret wird einstimmig erlaffen. Merlin bleibt, bis es ausgesfertigt und unterzeichnet ift, stedt es in die Tasche, wirft sich aufs Pferd und kehrt nach Mainz zurück.

- Am 9. Thermidor rettete er den Convent, wahrend er felber schon verloren schien. Denn der Commandirende Dens riot hatte ihn in den Straffen von Paris aufgefunden, vershaftet und in einem Wachthause einstweilen den Soldaten zur Bewachung übergeben. Alle Truppen in den Wachthausern waren diesen Tag verdoppelt und verdreifacht. Merlin bes nütte die allzu harmlose Zuversicht henriots. Er harangirt die Wachen in seiner derben, wilden Manier; ergreift eine Picke; stellt sich an die Spige der Soldaten; patronillirt durch die Gassen, wo er, bald verstärft, seinerseits den armen hens riot gesangen macht.
- 5. Rapinat. Furmahr, nuch ein Name ift feine ganz gleichgultige Sache! Rapinat's Unglud war bloß fein Name. Rur biefer verbächtigte ihn; gab ihn bem Spott ber Wigfchueis

ber Preis, und aberlieferte ihn bem blinden Saffe leidenfchafts licher Menfchen, die bei ihrem Unglad, ohne zu prufen, ben erften, besten anfallen, wie ber Sund ben nach ihm geworfes nen Stein.

Mapinat war bes Direktors Reubel Schwager, und bes faß nie mehr, als ein kleines Gutchen bei Colmar. Jeders mann kennt ihn als einen redlichen, gutherzigen Mann. An Selbstbereicherung durch Raub dachte er nicht. In der Schweiz war er etwas prahlhaft; er machte glauben, das gebbre zu feiner Rolle, der er in der That nicht gewachsen war. In allem erschien er nur als Werkzeug und Bollstrecker empfanzener Weissungen. Der Schatz von Bern wurde von Rapinat nur inventirt; er wanderte aber in Bonaparte's Kriegskaffe. Aber nun hieß es: Nomen er omen! und jeder wiederholte ben Spottvere:

Un bon suisse que l'on ruine, Voudroit bien que l'on decidat, Si Rapinat vient de rapine Ou rapine de Rapinat-

Bonaparte gab ibm nachher eine Richterftelle in Colmat, Die ihm 3000 Fr. eintrug, fonft wurde er nicht haben leben tonnen.

6. Des fourneaux. — Wer kennt diesen Mann? Er ist unbekannt, Und boch hat er glanzende Rriegsthaten verstichtet, und ein vielbewegtes Leben gelebt. Aber manche Zeizten bringen ploglich so viel ausgezeichnete Manner hervor, daß viele darunter gar nicht beachtet werden, die in einem unsfruchtbaren Zeitpunkt die Augen der Welt auf siehen wars ben. Fortuna spielt launenhaft in Vertheilung der Glacksafter nicht nur mit Tonnen Goldes und Thronen und Kronen, sondern auch mit Gewährung des Ruhms und Nachruhms.

Bor Ausbruch ber Revolution war Desfourneaux, noch febr jung, Grenadier: Sergent im Regiment Condi. Talent und Tapferkeit hoben ibn schnell empor. Erft 24 Jahre alt, war er icon Divisions. General. Imeimal ward er, im Jahr

1792 und unter Leelerc, Eroberer und Rriebenoftifter in Ct. Domingo. Touffaint Louverture biente unter ibm als Lieutenant. Er tam nach Franfreich gurud. Er tampfte mit Glack in ber Benbee; und erfocht 1797 Bortheile. uber bie Englander. Dann nach Guabeloupe gefandt, murbe er in einem Bolkbaufruhr ber Infel gefangen und nach Europa geichickt; unterwegs aber bon ben Englandern aufgefangen und nach Phymouth gebracht. Schnell durch Muswechselung frei gemacht, ging er mit Leclerc wieber im Jahr 1802 nach St. Domingo; focht gludlich gegen Touffaint Louverture, bis die Colonie von ben Arangofen geraumt wurde und er mit Ros chambeau nach Europa zurudfam. Um Schluffe ber 100 Tage marb ibm bas Commando bes Montmartre anvertraut und er rettete Baris. bem bie Armee bas Loos von Dostau quas bacht batte. Dann aber mard er, bei ber Reftauration, verabidiebet, ungeachtet er erft 50 Jahre alt mar.

Diese und andere Thatsachen tenne ich aus bem Briefe, ben er bei Unlaß seiner erzwungenen Demission an ben Kriegs- Minister Gauvion St. Epr schickte; ber Abvotat Pirault, Berfaffer bes Briefs, bat ihn mir selbst vorgelesen,

## 3. Die Schreckenszeit,

Es giebt, wie in ber physischen Athmosphare, auch in ber moralischen Welt, vorherrschende Justande, welche auf die Jandslungsweise der Menschen und ganger Nationen mehr Einfluß haben, als man glauben sollte. Es giebt in beiden, 3. B. Zeiten anhaltenden Nebels, heitern himmels, erschlaffender, schwermuthiger Regenluft, kalter Tage, da sich jeder in sich selbst zusammenzieht, trocknen Schenrauchs u. s. w.

Man tann fich dief moralifche Better, Diefe herrschende Gemuthbestimmung in einer ganzen Nation oft so wenig erstlaren, als die von Zeit zu Zeit eintretende Unfruchtbarkeit manches Zeitalters an großen Geiftern und feltnen Thaten, und bann mieder ben pfbglichen Reichthum eines andern an

genialen Mannern, helben, Weltweisen und Kanftiern. Man mustre nur die besondern Geschichten der Bolter. Bald find fie in ungewohnlicher Erregtheit zu Allem rasch bei der hand; bald mattherzig, stumpf, in sich selber verschlossen und vers broffen; bald voll heitersinns und Muthwillens, nach Feften, Schauspielen, neuen Moden gelustig, als hatte die Melt nichts Wichtigeres, nichts Großeres hervorzubringen; bald wies ber in trüber Andachtelei, Reue und Buffertigkeit zerfloffen. Jeder suhlt im Wechsel der moralischen Witterung sich selber anders. Zu gewissen Zeiten geschieht nichts, wie in andrer.

Bahrend bes Schredensinftems befand fich in Rrant. reich Alles in großer Spannung. Man that fast nichts auf Die gewöhnliche Weise und fah auch nichts auf gewohnte Art an. St. Simbn, ein geiftvoller Schriftsteller, lebte bamale in einem Dbrichen, im Innern Frankreichs. Gines Tages, ba er eben fpazieren ging, fiel ihm ein, welche Birtung es mobl machen werde, wenn er, ben man gewohnt war, rubig und nachbentend zu feben, jablings anfienge, nach beften Rraften gu laufen. Er hebt feinen Rock auf und lauft. Die Leute auf ben Relbern feben es, verlaffen ihre Arbeit und rennen Undre nehmen es mabr und fpringen mit großen Caben aus ber Kerne ber. Sein Gefolge vermehrt fich mit Alle fommen endlich odemlos in die Mitte iedem Schritte. bes Dorfes an. Da fehrt er fich faltblitig um, und fragt: Eh, que me voulez vous, citoyens?

Die Bauern saben sich und ihn betroffen, ober vermunsbert, an, und einer von ihnen sagte endlich: "Mais-mais, un ne court pas dans tems comme ce-ci."

Es gab damals in Frankreich auch gar feine Diplomatit. Reinhard und die übrigen Secretars vom Bohlfahrtsaussschuß erschienen alle Tage punktlich in ihren Bureaus, und blieben die vorschriftmäßige Zeit da, — um Federn zu schneisben. Der hoepodar der Wallachei hatte sich der Republit zu bochwichtigen Dieusten erboten. Nach Robespierres Tode fand man aber die Depeschen des hospodars unerbffnet im

Wohlfahrtsausschuf. Erft Sienes, ba er nach bem 9. There mibor in biefen, als Mitglied eintrat, organisirte wieder bie Berbindung mit bem Auslande. Der Baster Friede war bas erfte Lebenszeichen ber neuern franzbsischen Diplomatie.

Auffallend ift in jener Zeit die Blutdurstigkeit besonders ber Belber. Selbst Frauenzimmer aus bestern Sausern, wenn sie sich auch nicht selbst mit Mordgeschäft abgaben, liefen boch bin, topfen zu sehen. Sinnlichkeit und Grausamkeit gins gen da schauberhaft Sand in Sand. Ju Nantes spielten Bankerottiers die Hauptrolle in den Blutscenen; zu Arras die aus den Albstern entlassenen Monche.

Das Schredenspftem ift nichts anders, als die rudlichts. lofe Auwendung aller Mittel für einen gewissen 3wed. In despotischen Staaten, fast in ganz Afien, gilt dieß System für alle Zwede, ohne Ausnahme; in Europa nur für einzelne politische. Ganz unbekannt ist es beinah in keinem kande. Der Grundsat des Artilleristen in der Schlacht "die Kanone barf nicht stehen bleiben!" ist der des Schredens. Ein Pferd vor seiner Kanone fällt. Das nächste, das sich findet, wird vorgespannt, sey es welches, gehbre es, wem es wolle. In Frankreich war diese Kanone — die Republik.

Es ift schon langst behauptet worden, die Greueltage ber Revolution sepen durch den Einfluß des Auslandes funftlich hervorgerusen, vom Ausland erlauft worden. Ich konnte an diese kaltblutige Grausamkeit der Politik nicht glauben; sie war hbllicher, als das wirkliche hinschlachten der Schuldigen und Unschuldigen selbst. Aber auch der Graf Schlaberns dorf bezweiselte die schreckliche Sache nicht. Er erzählte mir, daß er sich im Jahr 1808 mit Jakobi, dem Präsidenten der Manchner-Akademie, bei einem Mittagsmahle befunden habe, wo die Rede auf jene Greuel gekommen sey. Als er dem Präsidenten bezeugt hatte, daß die eigentlichen Anstister und Urheber der Abscheusichkeiten sich in kondon und Wien besuns den hätten, nahm Graf Reinhard das Wort und sagte zu Jakobi: "Bas Sie eben gehört haben, könnt' ich Ihnen mit

Documenten belegen. Ich habe bei meinem Arbeiten im biplos matischen Archiv die Aktenstude in Sanden gehabt, Die jenen auswärtigen Einfing' beweisen!" — Auch Bailleul bezeugt, daß die gewichtesten Manner in den rasenden Jakobiners Bersammlungen, deren Bort oder Geld Alles betrieb, Leute waren, die alte Titel trugen, Bertraute von Marquisen und Comtessen, welche man, ungeachtet ihrer Berkleidung, in der schmutzigen Sanseulotentracht wohl erkannte.

#### 4. Napoleon und die Revolution.

In der Rede des Grafen Mold vor der Pairetammer gegen das Gesetz wegen Berhatung der Prefvergeben, sagte er: "Ein einziger Mann hatte die eigentliche Ursach der Staatsumwälzung nicht überseben. Dieser Mann, deffen geringste Worte noch lange Zeit durch die ganze Welt, die sein Ruhm erfällte, wiederhallen, sagte zu mir, als er in den Feldzug ging, wenn er unterlag, nachdem er alle Kraft seines Genies und seines ungahmbaren Deers erschopft hatte:

""Die Revolution, ober vielmehr die Ibeen, welche fie geschaffen haben, wird nach mir wieder ihren Lauf nehmen. Es wird, wie mit einem Buche, sepn, aus welchem man das Beichen nimmt, und bei der Blattseite fortsährt zu lesen, wo man es gelassen hatte. Wenn dann nicht gewandte und kahne Sande dem gewaltigen Strome ein tiefes Bett graben, so wird er es sich selber wählen, indem er zugleich seine Wellen mit noch schredlichern Trummern bedeckt."

"Der Mann, welcher einen solchen Rath gab, hat.aufs gehort, zu leben. Sein Grab sogar ift eine Warnung mehr. Denn er wurde vielleicht noch leben, wenn er sich selber daran erinnert hatte, daß in einem Jahrhundert, wie dem unfrigen, mit Namenbruhm und Schlachtstegen allein sich nichts begrunden latt."

Dole hat Recht, Aber wir haben Berge von Bahrheiten; fie liegen umfonft ba. Wer macht bavon Gebrauch? Bilbet

fich nicht ber kleinfte Minister ein, er verstehe seine Sache. weit beffer, als Napoleon?

Immer bringt die Betrachtung Napoleons, dieses auffere ordentlichen Menschen, einen sonderbaren, unharmonischen, widerwärtigen Eindruck in mir hervor. Man muß bewundern, was man doch nicht achten kann, und muß haffen, was man nicht verachten darf. Dieser Eindruck gleicht dem, welchen ein geliebtes Besen verursacht, an das uns eine übermächtige Leidenschaft fesselt, während wir uns seiner schämen muffen. Bare es mbglich, daß ein vollendeter Berstand einen vollens deten Menschen machen konnte, — Napoleon würde die Aufsgabe gelbst haben. Er hat aber nur bewiesen, daß das Ideal des Hochmenschlichen (Humanität) nur in der harmonischen Entsaltung aller Anlagen der Menschennatur besteht.

Navoleon mar mit ben erbabenften Ideen, mit bem Gbtts lichen im Menschengeist, nicht unbefannt. Er war fur bie Schonheiten eines Corneille und Racine fo wenig unems pfindlich, ale ber macedonische Napoleon gegen bie Schonbeis ten eines homer und Pindar. Jener aber ward durch bie Soule von Brienne, und fruben Solbatenbienft gur Ginfeitigs feit verderbt, wie biefer durch die ewigen Rriege, in benen er, als Rnabe, feinen Bater begleitete. In den Sandlungen beiber blidte immer ber Soldat hervor. Sie tonnten beibe ibr Sandwert nicht gang verläugnen. In's Muge ber Gefahr . tonnten fie rubig ichaun; aber nicht, ohne berauscht zu mers ben, in die lachelnden Augen des Glucke. Allerander von Macedonien fant noch tiefer, als Napoleon; er ward in feiner Beraufdung sum' Thiermeniden, mabrent er fich ein Gott - ju fenn bunkte. Napoleon, in feiner Bergotterungszeit, marb nur vom abenden Weihrauch benebelt und halbblind. Er mente ben Beitgeift mit allmachtiger gauft gu halten, und biefer Geift hielt ibn mit allmachtiger Sauft. Diefer Beift batte ibn gehoben und fchleuberte ibn, als einen Empbrer, wieder von fic ab. Er wollte den majeftatifchen, ftillmache fenden Strom ber Belt : Gesittung regeln nach feiner Urt und Runft, und ging im Strom unter.

Banvenergues bat ein schones Wort gefagt: Les grandes pensées viennent du coeur. Mit der Tugend steht das mahre Genie im ewigen Bunde; ohne sie ist es thierische Alugheit, viehische Seelengröße. Man kann das Bahre und Ebelsinnige nicht verrathen, ohne, wie Simson, den Werth und die Macht aller seiner Kraft einzubuhfen. Tugend ist eine Braut aus der Geisterwelt, die dem sterblichen Liebhaber nur hold bleibt und über die Erdenwelt erhebt, so lang er ihr tren ist; ihn aber bei der ersten Vernachläßigung auf ewig verläßt.

## 5. 3 deenhafs.

Die politischen Roue's meinen es mit ihrem haß ber Bolkbildung, ber Bolkbveredlung, ber beffern Ibeen, ganz aufrichtig.

Tant qu'on n'aura pas exterminé les philanthropes, sagte nach Napoleons Ruckehr von der Insel Elba, zu einem meiner Bekannten ein Sekretär des Grafen Blacas, ein Abbe: on n'aura jamais de repos. — Jener versetzte: Vous voules dire les philosophes. Der Abbe schüttekte den Kopf: Que non. Je dis les philanthropes. Moi, qui vous parle, je suis moi même philosophe, mais philosophe chrétien. Mein Bekannter gab sich damit noch nicht zusrieden und erzwiederte: Mais pardonnez Monsieur, philanthropes, c'a veut dire amis de l'humanité. — Der Abbe nickte: C'est c'a! ce sont les énnemis du pouvoir.

Diese bem hern Abbe verhaßten Philantropen, welche man in andern Landeru Bernunftmanner, Auftlarer, Reformatoren des Boltsunterrichts nennen wurde, sind die nams lichen Leute, wie Napoleons Ideologen. Man mag sie nicht, weil das Wissen, Denken, Unterscheiben, Prüsen in der geborchenden Klasse rubesthrend für die gebirtende ist. Man verlangt vom Volk keine Gedanken, sondern Arbeit, Geld und Kriegsmannschaft, Gedanken mußen das Monopol der Bevor-

rechteten im Staat und in der Rirche bleiben, damit fie bie Belt nach ihren Gedanken einrichten tonnen fur ihre Ehre und herrlichteit, fur ihre Fest = und Tafel = Freuden und andre mobie. Pasionen.

Es ift mit dem Ideenhaß der politischen Roue's so aufrichtig gemeynt, daß sie Machiavels ironisches Gemalde
bes brutalen herrn=Egoismus in vollem Erust für ein Urbild
bes Gerechten und Wahren halren. Sie haben gläubig den
Pranger, welchen er für sie errichtete, zu ihrem Wegweiser gesmacht, und wiederholen gläubig, wenn einer der Ihrigen im
Bersehen das dummere Verbrechen dem vorzog, das ihm vortheilhafter gewesen ware, Talleprands: C'est plus qu'un
erime, c'est une betise!

Die Beffern aller Zeiten schauberten vor ber Schandlichs feit einer solchen Devise, in ber die lette Spur von Sinn und Idee des Gewissens verhöhnt und zertreten liegt. Und diese Roue's fordern von den Nationen Religion und Gewissens haftigkeit! — Ein helleres Zeitalter hat ihnen den Stab ges brochen. Schon jett, wer konnte, — neben Chatams oder. Cannings ruhiger Wurde, — die wunderliche Beweglichkeit vieler von ihren Zeit: und Amtsgenossen in andern Ländern für etwas anderes halten, als für ein Rervenzittern der Ersschopfung, als ein Zeichen ohnmächtiger Begehrlichkeit.

#### 6. Der Teufel an der Wand.

Malt man den Teufel an die Wand, so tommt er! fagt bas Boltssprüchwort. Die Lehre hat viel Wahres. Unwissend oder unbesonnen malt der Meusch nur zu oft, vielleicht um vor ihm zu warnen, blos das Bild des bosen Geistes; dann erst erscheint er in Person. Auf diese Art riefen unfähige Gessetzgeber gewöhnlich ärgere Verbrechen in die Welt herein, als sie verhüten wollten; so wie Quacksalber, um leichte Unpäslichskeiten zu heilen, mit ihrer Arzenei schwere Krankheiten schwefen. Nacht es einem Menschen zum Verbrechen, auf seinem

Grund und Boden ein Stud Wild zu schießen, und bald wird er, um der Entbedung zu entgeben, statt des Wildes einen Menschen niederschießen. Unnaturliche Sandelsgesete haben in Europa die ausgebreitetsten Schmuggler und Raus berbanden gestiftet. Buchergesete ethabten Runst und Auzahl der Wucherer. Wo die Todesstrafen am häufigsten angewandt sind, erscheinen die meisten Morder. Eine religibse oder polistische Abweichung der Meynungen, der man den Stempel der Berdammnis ausdruckt, erzeugt dann erst Verbrechen, denen keine Strafe mehr gewachsen ist, Burgerkrieg.

# 7. Politifches Peftmittel.

Einer im Orient allgemein bekannten Erfahrung zufolge, bat, felbst in ben von der Pest angesteckten Gegenden, eine Armee nichts von ihr zu befürchten, so lange das heer auf dem Marsch besindlich ist. Aehnlich verhalt sich's mit der poslitischen Pest, mit Revolution. Auch von ihr hat ein Bolk nichts zu fürchten, so lange es auf der Bahn der Civilisation fortschreitet. Das Uebel ereilt und überwältigt nur die Stillstehenden.

Galerius und Diocletian furchteten fich bor bem Christenthum. Sie wollten die Unterthanen zwingen zum Stillsstand vor ben Altaren bes heidenthums einer Zeit, die nicht mehr da war. Conftantin, ein größerer Staatsmann, als sie beibe, stellte sich an die Spige der von ihnen Gefürchteten, und hatte nicht nothig, vor seiner eignen Macht zu erschrecken.

# 8. Das Gemiffen.

Lambert be Langres, ber bei ber batavifden Repus blit frangbfifcher Gefandter gewesen war, erzählte folgende Anekote: ber Cassationshof follte bem Napoleon, als er Rais fer geworden war, ben Gib ber Treue schwbren. Alle Mits glieder bes Gerichts thaten es ofine Bedenken. Nur Giner von den Beifigern, Dr. Riols that es nicht, ein kenntniße voller Rechtsgelehrter, der übrigens doch nur von seinem Geshalt leben kounte; und für sich und eine alte Magd nichts, als ein kleines Erikken Land besaß, daß in den Felsen von Auwergne gelegen, erwa 100 Franks abtrug. Er war weder fanatischer Republikaner, noch Monarchist, sondern Jurist, und mengte sich durchaus in keine Politik. Aber er war in der Zeit der Republik angestellt; er hatte ihr daher auch den Eid der Arene geschworen, und glaubte ihn halten zu müßen.

Seine Collegen liebten ben wackern Mann. Sie redeten ihm zu: "Bebenken Sie sich, lieber Riols; bedenken Sie sich wohl! Sie haben kein Bermbgen! — Bas? erwiederte er: Barum gehört Bermbgen bither? Bas hat es mit einem Sid zu schaffen? — "Das ift bald gesagt!" riefen die Ausbern: "Aber Ihre Stelle! Ihre Stelle! Gie haben sonft nichts."— Richts? versetze der ehrliche Mann: D doch! Ich hab' ein Gewissen.

Er blieb biefem tren; und Bonaparte schickte ibn mit feinem Gewiffen in die Berge von Auvergne jurud.

Ich erzählte die Aneldote nachher mehrmals in Deutschland. Man fand sie schon, rubrend, fast unglaublich von einem Franzosen; ich fand es folgerecht von den gewissenhaften Deutschen, daß sie, die beim ewigen Landertausch und Derremmechsel mancherlei Gibe der Treme durch einauder geschworen hatten, also urtheiltem

## 9. Graf Moli.

Wenn er nichts geschrieben, nichts gesprochen hatte, als seine prächtige Rebe, die er am 28. Februar 1822 gegen bas Prefigesit hielt: so wat- er schon baburch eines bleibenben Ramens wurdig. Er ist ein Mann von überwiegenden Talemten; und boch liegt in seinem politischen Charakter etwas Schielendes. Bor der Restauration war Mold Rapoleons eifrigster Anhanger. Er war berzenige, welcher ihm rieth,

den Laine und die andern Mitglieder des gesetzebenden Corps, die zuerst die Stimme der Wahrheit horen ließen, wegzujagen. Und doch machte er, bei aller Anhanglichkeit an dem Kaifer, seinen stillschweigenden Vorbehalt fur die Bourbouen.

Mir sagte Jemand, der ihn genau kennt; er vereinigt alle mbgliche Arten des Stolzes in sich. Er ift stolz auf seine Geburt, er stammt von der Parlamentsfamilis ab. Er ift stolz auf seine Geburt, er stammt von der Parlamentsfamilis ab. Er ist stolz auf seine Geld, denn er ist sehr reich. Er ist stolz auf seine Talente, die ihm niemand abläugnen kann. Er ist stolz auf seine Schönheit, und wirklich, er ist ein hübscher Rann; stolz auf sein Gluck, denn dieß war in der That groß. Raum aus der polytechnischen Schule entlassen, ward er Aus ditor beim Staatsrath, Maitre des Requétes, Präsett, Staatsrath, Generaldirektor der Brücken und Straßen; Alles das im Zeitraume von kaum vier Jahren.

# 10. Urfachen gewaltsamer Staatserschütterungen.

"Par ma foi!" fagte ber junge Marquis \*\* einft in eie ner Gefellschaft, ba wir von den spanischen Unruhen sprachen: "ich glaube ber bbse Geist ist in die Bblter unsers Welttheils gefahren. Was wollen denn die Undankbaren, die Uebermusthigen? Immer und immer Rebellion gegen die Rezierungen, auch gegen die Besten. Die Leute wissen ihr Glad nicht zu schägen. Die Regierungen sind zu gut, zu milde."

"Ich glaub es fast felbst," antwortete einer meiner Freunde ganz trocken: "Wie beneidenswurdig war nicht das Glud ber ehemaligen Niederlander unter den Inquisitoren, die alten Franzosen unter der herrschaft der Minister und ihmer Madchen, und jest noch der Grichen unter ihren Pascha's, der Spanier unter Ferdinand und den frommen, uneigenungisgen Monchen, oder der katholischen Irlander in ihrem lieblischen Selotenstand! Die Wahnsinnigen! Satte man sie nur ohne Umstände vorgenommen, und behandelt, wie 3. B. der Erngreß von Nordamerika die vereinigten Provinzen, ich wette,

die Luft jum rebelliren und revolutioniren murbe ihnen ver-

Wir lachelten. Der Marquis wußte nicht, wie es gemeynt war. Endlich sagte er: "Aber es handelt sich hier von der Legitimitat!"

"Davon wußten die altern Zeiten noch nicht. Man darf fie alfo entschuldigen." Bersette mit gleicher Ruhe und Fronie unser Mann: "Der Grundsatz ber Legitimität ift eine ber neuesten politischen Entdedungen, um Staatsumwälzungen ganz unmbglich zu machen. Ich bin vollkommen Ihrer Meynung."

Birklich hatten ehemals viele der vorzäglichsten Staatssmänner von dieser tieffinnigen Entdeckung der neuesten Zeit keine Ahnung gehabt. Sully, z. B. sich den Täuschungen des sogenannten gesunden Menschenverstandes hingebend, erklärt ganz unumwunden, es habe nie eine Bolksbewegung ohne Urssach gegeben; und Lord Bacon zählt sogar die Ursachen solscher Bewegungen auf. "The causes and motives of seditions, sagt er: "are, innovation in religion, taxes, alterations of laws and customs, breaking of privileges, general oppression, advancement of unworthy persons, strangers, dearties disbanded soldiers, sactions grown desperate, and whatsoever in offending people joineth and knitteth there is a common cause."

Es ist merkwurdig, daß Lord Bacon in dieser Stelle geras be diejenigen Beränderungen in Gesetzen und Staatsformen, die man in unsern Zeiten für die einzigen legitimen ausgegesben, (die von den Regierungen nämlich,) zu den wirkenden Ursachen der Staatserschultterungen zählt. Die Berwunduns gen der Bolksintereffen von Seiten der Regierungen veranlassen Revolutiouen; aber die Bolker werden dann deswegen strassarerklart. Es wäre doch aber wahrlich eine traurige Alternative, geradenwegs oder auf Umwegen, mittelbar oder unmittelbar, immer zu dem nämlichen Ziele, zu dem nämlichen Berderben zu gelangen. Und diese Alternative ist unvermeidlich, wenn, bei der Unmbglichkeit eines steten Beharrens in derselben Lage,

auf derfethen Rufturftufe, immer nur eine jener bewegenden Rrafte in Wirksamteit treten foll, entweder die Regierung ober der Ungehorsam, entweder taube Befehlshaberei, oder blinde Boltogewalt.

Jum Glud ift es jedoch nicht fo. Die entscheedensten Bertheidiger von der ausschließlichen Legitimität der Regierunsen, als alleinigem staatsverandernden Princip, geben zu, daß die von diesem ausgehenden Beränderungen durch das Bedürsniß der Regierreu, und nicht der Regierenden, allein gerechtsertigt und motivirt werden konnen. Sie raumen das mit, vielleicht ohne es zu wissen, und gewiß ohne es zu wolslen, jener andern Araft, die ihnen nur eine passive bleiben sol, eine Mitthätigkeit ein, die, wenn nicht über, doch uns streitig por der ihrigen, ihren Plat hat.

Go gab' es deun also allerdings noch eine dritte Art von Bewegung für den Staatstorper, indem beide bewegende Arafste, die, jede für sich alleiu, Uubeil hervordringen, gemeinsschaftlich jum Bessen führen, und in welcher die offentliche Repung die Meynung der Regierung wird. Dazu muß nastärlich aber der Meynung auch die Stimme erlaubt werden, damit sie sich aussen, damit man sie erfahren konne. Und so allein ist es deutbar, wie dem sich immer in harmonischer, freier und bequemer Stellung besindlichen Staatstorper die Gefahren und Schmerzen jeder gewaltsamen Beränderung ers spart werden.

#### 11. Callenrand.

In der Pairefammer, als Lalle prand gegen das Prefs gesetz so trefflich sprach, erwähnte er auch des Senat de l'empire; beklagte, der, wie er fich klagend ausdruckte, so abscheulich behandelt ward.

Um den Werth diefer Klage aus dem Munde eines Mannes richtig zu wurdigen, deffen Charafter die genialfte Abgeschliffenheit ift, die es je gab, muß man wiffen, daß es TalLeprand felber gewesen war, der in den Senatsbeschlaß dom Mai 1814, die Berfaffungsgrundsatze Frankreichs betreffend, den Artikel von den Penfionen der Senatoren einrucken ließ, wodurch er auch seinen damaligen Iwed vollkommen erreichte, indem er den Senat — verächtlich machte.

Bu diefer Zeit schrieb Talleprand an Ludwig XVIII. und Ind ihn ein, nach Paris ju tommen, fich aus den Beschliffen bes Senates nichts ju machen, und unumschränkt ju regieren, wie seine glorwardigen Berfahren. Napoleon, von Elba gestommen, fand nachher den Brief unter den zuräckgebliebenen Papieren des Grafen Blacas. Er ließ ihn mahrend der hundert Tage in den Moniteur einrucken.

Einige Zeit nach der Restauration machte einer der Ersenatoren dem Talleprand über dessen heimtschisches Benehmen beim Borschlag jenes Artikels Bormurse. "Vous nous aver mis dedans!" rief er mehrmals. "Comment dedans?" entgegnete Talleprand: "Eb non, je Vous ai mis de hors!"

herr von b . . . war mit ber Ratification bes unter Baul I. eingeleiteten, von Alexander abgeschlossnen. Bertrage mit Franfreich nach Paris gefommen. Man wollte Gile. Dieselbe Sand follte in Baris die Luden ausfullen. iber deren Inhalt noch beliberirt murde. Ale ber Graf Marfond und Zalleprand endlich jusammen tamen, um bie Aractate audintaufchen, bemertte Martons, als man collationiren wollte, im Gingang bes ihm gegebenen frangbfifchen Gremplare, fatt ber fonft gewohnlichen biplomatifchen fotmel: "Au nom de la Sainte et indivisible trinité" Die Morte: "Au nom des trois-consuls de la république francoise." Sie fielen Martons auf, da der Tractat febr geheim gehalten mar. "Permettez moi de vous demander, fagte er ju Talleprand: Bi cette phrase la --- Talleprand untetbrach ibn: "C'est juste, je vous comprends, ce n'est qu'une phrase, une pure formalité; c'est comme votre sainte et indivisible trinité." -

## 12. Wirkliches Gute der Revolution für Frankreich.

Als die Emigranten nach Franfreich gurudfebrten, fanuten fie bas Land taum wieber. Es war reicher angebaut: es batte allwarts an Kruchtbarfeit zugenommen. Gine Denge ber alten, großen Grundbefigungen war gertheilt und in viele Bande getommen. Diefe Bertheilung bauerte bamals in Franfreich noch fort, und auch jest noch, tros aller Drotestationen und Sinderniffe bagegen. Denn jene Befiter eines weitlauftigen Grundeigenthums felbft, Die vermbge ihres Stan bes, ober ihrer Borurtheile noch immer am beftigften bagegen fcreien, fugen fich, vom Egvismus bestochen, ber "Force des choses" wie fie es neunen, fo oft fie ibre Belitungen verauffern. Wollen fie es mit Bortheil thun, fo fteben ihnen nur amei Bege offen; ber Bertauf von einer ber gablreichen Compagnien, welche weite gandereien aufammentaufen, um fie zerftudelt wieder zu verauffern; oder aber Berftudelung berfelben, burch den Gigenthumer felbft vorgenommen. -Ein Gut, bas in ungetrennter Gesammtheit 100,000 Rrcs. eingetragen batte, tragt nach ber Berftuckelung, 150 bis 180,000 Krcs. ein. Bon Diefen Thatfachen batt' ich Gelegenbeit, mich mehrmals perfonlich zu überzeugen.

Augenscheinlich verbreitete sich badurch auch, seit ber Resvolution größerer Wohlstand und Arbeitesseiß in ben niedern Standen, besonders auf dem Lande. Selbst die Arbeiter in Paris haben jett ihr eignes, kleines besseres Ameublement der Wohnung, das sie sich, besonders wenn sie heurathen, auschaffen, statt daß sie ehmals bei der Gelegenheit nur ihre Streu breiter machten. Es giebt weniger, Trunkenheit, die vor der Revolution so gemein war. Die Pariser Arbeiter frühstüden auch weissen Wein, während sie dazu ehmals Branntwein consumirten. Das Verschwinden der vielen, stinskenden Cabarets oder Aneipen, an deren Stelle eine Menge kleinerer Kaffee's getreten ist, gehort ebenfalls zu den charakteristischen und guten Zeichen.

Die heimgekehrten Emigranten fanden das Alles fonderbar. Bald aber schrien fie laut, es konne unmbglich

anders, als schlecht geben, wenn die "Canaille" ju gut lebe. Mis ob der Pobel, der in der Revolution seine Rolle spielte, nicht eben der nackteste, der elendeste von der Welt gewesen ware! — Der großte Bortheil der Revolution für Frankreich ist der: Mehnliches, durch Berwilderung und Berarnung der Bolksmehrheit für lange unmöglich gemacht zu haben.

Es ift mertwardig, daß dieses eigentliche Gute der Revolution für Frankreich sich gleichsam von selbst gemacht hat.
Reiner beabsichtigte, keiner erkannte mit Klarheit die ses Biel.
Die Natur der Sache führte dahin, ohne Willen der Stimmhaber, die nur um Regierungsformen stritten, als wenn diese Alles waren. Ift hier nicht der Beweis, daß die Form, das
außere diplomatische Leben des Staates, nur etwas ganz Untergeordnetes ist und seyn soll, wenn von der Hauptsache jedes Staats, vom geschirmten Bohlstand der burgerlichen Gesellschaft, Rede ist?

Der Werth aller Conftitutionen, aller Regierungsformen, ift burchans ein negativer; er besteht nicht in dem Guten, was sie wesenhaft erschaffen und thun tonnen, sondern in dem Bbsen, was sie unterlassen oder verhindern. Liegt das Gute irgendwo in der Natur des Borhandenen, so macht es sich ganz von selbst, sobald nur die hindernisse aus dem Wege ges raumt find; liegt es aber nicht da, so läßt es sich nicht befehlen.

## 13. Paganel.

Der Mann lebt jest (1822) verbannt, als Regicide, und als achtzigjähriger Greis, in Luttich. Er wurde in Durftigsteit umfommen, wenn ihn sein wackerer Sohn, Rechtsgelehrster in Paris, nicht unterftütte. Bor der Revolution war er Pfarrer zu Roaillac. Während der Revolution spielte er eine Rolle im Rationalconvent; in welchem er auch für den RouigssTod stimmte. Unter dem Bollziehungs Direktorium ward er als Generals Sekretär des Ministeriums der auswärtigen Ansgelegenheiten angestellt, eigentlich mehr, als Beobachter Tallens

rands. Unter Rapoleon trat er, als Divisionschef, in die Ranglei der Sprenlegion. Er ift ein ehrlicher, wohlmeynender Mann,
ber, was er sprach und that, aus ganzer lleberzeugung sprach
und that. Er ift der Verfaffer eines Essai sun la vevolution.
Sein Buch ist schätzer, als die Stimme eines, wenn auch
nicht immer unbefangenen, doch sehr ehrlichen Zeugen. Es ist
jedem zu empfehlen, der tiefer in die Lebensbewegungen der
Mevolution bliden will. Vielleicht dient auch zur Empfehlunz.
daß Napoleon die erste Auflage, wie sie erschien, au pilon
febidte.

#### 14. Villele und Cafanette.

"Geht mir doch mit biesen Traumereien!" sagte eines Tags Billise etwas empfindlich, ba er sich in Gesellschaft mit mehreren Deputirten befand, und über Preffreiheit und Wahlrecht gewortwechselt ward; "Das Bolt weiß und versteht nichts von all Euren schnen Ideen, Es will solivere Dinge. Was verlangen die Unzufriedenen? Gewiß teine Formen und Phrasen, von denen Niemand satt wird. Sie wollen mit uch theilen! sie werlangen Guer Geld, Eure Stellen, Eure Giter, Guer Ausehen. Sie wollen au Eurem Platze stehen, und Euch auf den ihrigen bringen. Das ist der Iweck, der Grund aller Revolutionen, die es nach gegeben hat."

Einer der liberalen Deputirten entgegnete dem Minifter, er habe von der frangbiifchen Ration nicht die wurdigfte Borsftellung. Diese Ration bestehe weder aus einer Menge von Dummfopfen, die sich einbilden, alle zugleich in Lemtern und Stellen obenan stehen zu konnen; noch aus Raubern, die den Grundsat allgemeiner Unsicherheit wunschen, der, war er einsgesührt, ihren eigenen Raub unsicher machen wurde.

General ka fa pette, ber bisber bas Gefprach ichweigend angebort batte, nahm jest bas Wort und fagte: .. 3ch muß bemungeachtet bem herrn Minister wollig beiftimmen, wenn er fich auch vielleicht etmas bart ausgebrucht hatte. Er hat

Recht, wenn er fagt: Gie wollen mit Euch theilen! Wenn fie auch nicht Gure Ravitalien und Landafter verlane gen, aber boch Guer Recht, bergleichen zu erwerben ober an erben. Darum verminichen fie Dajorate und Stiftungen zu tobter Sand. Gie verlangen nicht Gure Memter und Stellen. aber fur jebes Talent ben offenen Deg bagu, ben Ihr habt. Darum vermunichen fie bie jegigen, engherzigen, nachtheiligen Mahlordnungen. Sie verlangen bie Preffreiheit mit Guch au theilen, und bag bie Berren am Ruber fie nicht far fic ber balten. Sie verlangen Gure Borrechte mit Guch ju theilen. damit fie Rechte Aller werben. Gie verlangen Guer Glid mit Euch ju theilen, bamit ein Glid, welches ber Ctaat gemabs ren tann, nicht ber Lederbiffen Giniger fen, fonbern allgemeis nes Glud bes Bolts. Diefe Ungufriedenen find freilich etwas aufpruchevoll. Gie bilben fich fogar ein, Menfchen und Staates burger gu fepu, nicht mehr und nicht minber, ale wir es find."

Lafavette batte bier, wie man zu fagen pflegt, ben Nagel auf den Ropf getroffen. Die meiften politischen Erschitteruns gen bes Innern ber Staaten, felbft Revolutionen, find nichts anders, als leiber nur zu gewaltfame Berfuche, Theilnahme bes Glades, bas bis babin auf Roften ber Debrheit einer Minderheit gehort batte, Allen ju icaffen. In England verband fich fcon febr fruh ber bevorrechtete Abel mit den Stabtes Bewohnern, und geffand ibm gern mehr Rechte gu, um von ibm unterftatt, feine eigenen gegen tonigliche Willfabr ju vertheibigen, In Deutschland umgekehrt trennte fich der ftolge Rantabel von ben Stadten, und achtete felbft den in Die Stabte gezogenen Abel fur geringer, als fich. Alle Geschichtschreiber ertennen im Berfahren bes englischen Abels die mahre Quelle bes bbhern, politischen Blude ber britischen Nation. In Frankreich schob man bie Theilung bee Blude mit Allen ju lange auf; befto gewaltfamer mar fie, ale fie endlich gefchehen mußte.

#### 15. Der Name andert die Sache,

Der hochverdiente, wurdige Pfarrer Oberlin in Steinsthal wurde mahrend ber Schreckenszeit angeklagt, bag er fic

unterfange, noch gottesbienstliche Berfammlungen zu halten. "Ber fagt bas?" antwortete er: "Wir haben einen Klubb, und ich bin Prassont bestelben. Ich hoffe, man wird unferu Burgersinn ehren!" — Man ließ ihn zufrieden.

#### 16. Edelmannskrieg.

"C'est vraiement une guerre de Gentilhommes!" fagte ein junger Oberft vom alten Abel ju einem andern alts adelichen Offizier in Paris, mit fichtbarer Celbstgefälligkeit von dem Feldzuge bes Duc d'Angouleme in Spanien.

Freilich wohl; und an den Fruchten follt ihr fie erkennen! Ein Edelmanns Rrieg ift etwas anders, als ein Burgers Rrieg; ohne Zweifel etwas herrlicheres. Benn fich eine Staats Gewalt mit ihrer Macht auf ein fremdes Land wirft, um defs sen unzufriedene Burger zum stummen Gehorsam zu treiben, so ist's ein Edelmannstrieg; wenn sich ein Bolt gegen Unordnung, Willtubr, Tyrannei der Gewalthaber und ihres Anshangs auslehnt: so ist's ein Burgertrieg.

## 17. Der Geist des Kirchenthums jum Staat.

Es ist der gewohnliche Kunftgriff von Advotaten, Parlas menterednern, Jesuiten, theologischen Zungendreschern aller Art. Krämern, Marktschreiern u. s. f., wenn sie eine schlechte Ware an Mann bringen, einer Luge den Liebesmantel der Wahrheit umhängen, Dummtbpfe zu ihrem Glauben oder Zweck bekehren wollen: daß sie Begriffe verwirren, Taschenspielerei mit Worten treiben, und dem überraschten Thipel eine falsche Münze in die Hand drücken, worin er ein Goldstück zu halten wähnt. In der Regel halt der übelbeglückte Tropf die Hand, so fest er kann, zu, und läßt das Empfangene nicht fahren; sey es, daß er ganz ehrlich mepnt, das Gold wirklich zu has ben, oder daß er sich seiner Lebertolpelung vor den Leuten schämt.

Ein Runftftud ber Urt ift 3. B. folgendes, welches ges meinlich von politischen Frommleru gegen frommelnte Politis

fer, und awar baufig, angewandt worben ift. Die freiere Denfart, Die Ermachtigung jum Gelbftforfchen und Gelbftpris feu, welche ber Protestantismus gestattet; ber Mangel firche licher Ginbeit, in welchem feine Anbanger unter fich in vieler's lei Parteien ober Geften zerfallen, ift ein firchlicher Republis tanismus, ber dem politischen nicht nur verwandt ift, sondern ibm auch die Bergen geneigt macht. Er ift alfo bem Befen bes Rhuigthums und jeder fürftlichen Machteinheit, in feinem eigenen Wefen widerftreitend. - Singegen bas Pringip bes Ratholicismus, mit feiner ftreng gebundenen Rirchens Ginbeit, mit feiner festgeregelten, hierardischen Stufenleiter, mit feinem Gebot bes Nichtrasonnirens ber Lafen, bes blinben Geborfams und Glaubens ift offenbar in feiner Befeubeit gang eins und bastelbe mit bem monarchischen Princip. Daraus eralebt fich, daß die Staatsflugheit erfordert, fich fo viel, als mbglich, ber fatholischen Rirche und ihren Grundfaten und Rormen wieder zu nabern; ber protestantischen Rirche mehr außern Schmud und Domp ju verleiben; durch Reierlichkeiten mebr die Ginne, ale die Gedanten in Unfpruch ju nehmen, ftrenger auf das Resthalten symbolischer Lehrbegriffe zu brins gen; - von ber andern Seite auch im Staateleben den Beift des Ratholicismus durchwalten ju laffen. Go muß der bffente liche Beamte, gleichsam als Priefter bes Throus, ein boberer Menich durch die empfangene Bestallung werden, wie der Geift liche es durch die empfangene Beihe wird. Das monarchische Princip, besonders der absoluten Gewalt, muß dem Bolfe. als das alleinbegludende in Predigten, Schulen, atademifchen Borlefungen eingescharft, gegen politifche Freigeifterei burch Cenfuren gewacht, und ber Reger bes Staats fo gut, als ber Reter ber Rirche in Bann gethan werben.

Sind benn nicht wirklich durch dieß Berwirren ber Bes griffe, durch dieß politische Taschenspielerftuchen, eins um's andre, mehrere europäische Kabinette betrogen und vollständig in Irre geführt worden? Die Frage ift eben so leicht zu bes antworten, als es leicht ift, ben Beweis zu führen, daß ges rabe ber Protestantismus mit feiner Gewährung bes freien Denlens und Roricbens, mit feluer mehr geiftigen, als finnlis den Tendent, Die befte Schubwehr und Stuge der Throuen, Die Bafis ihrer machfenden Macht, Die ficherfte Garantie bes monarchischen Princips verleiht. Denn er ift's, welcher burch Erfenutniß bes Reblerhaften, Die bffentlichen Ginrichtungen immer mehr zu veredeln anleitet; burch Unregung bes Gelbfebentens, bie Rationen fur Gewerb und Sandelevertebr tachtiger macht; fie burch bibere Bilbung, im Rriege nicht blofe Tobtichlagmafchinen und Automaten fenn lagt, fonbern fie gu begeifterten Rampfern erbbbt; und fie burch Auftlarung, nicht burd bumpfe Gewohnheit, ju übergengten Betennern und Bertheidigern von ber Bahrheit und Raturnothwendigfeit bes meralifden Brincipe fcafft. Daber find Revolutionen in protestantifchen Staaten , ohne allzugroße Rehlgriffe bet Regierungen, taum gedentbar. Birtlich fauben fie guch nicht ftatt.

Die Reformation war eine Revolution in ber tatholifden Rirde felbit, burd Beiftesbespotismus berbeigefahrt, alte Revolution Englands ward burch ben Widerftand Roms und bes Clerus veraniaft. Die Revolution der vereinigten Dieberlande marb durch bes fpanischen Philipps und Alba's Ranatismus hervorgerufen, - Sprechen wir von ben Revolutionen ber neuen Beit. Ihre Beimathen find im tatholifden Europa; in Franfreich, Spanien, Portugal, Belgien, Stalien; immer gerade in Stagten, mo ber reinfte, achtefte Ratholicis. mus burch Intolerang gegen andere Rirchen bewahrt murbe. Das weisere, tolerantere Defterreich, Bapern u, f. w. blieben inmitten ber größten Starme vom Revolutionefieber frei. Preuffen, England, Comeden, Danemart u. f. w. wurden bavon noch weniger befallen. Immermabrende allmalige Evolution machte hier Die Revolution unmbglich. Denn man tann jede Bevolution, in gewiffer Art, als die nothwendige Folge eines früheren Stillftandes betrachten, Gie ift die beschleunigte Bewegung, burch welche ein lange verfaumtes Beitergeben wies ber eingeholt werben muß.

Die athmolpharische Luft, in ber wir leben und gebeiben. beftebt aus 79 Theilen Stidgas und fast 21 Theilen Sauers stoffaas. Im ungefahren umgefehrten Berbaltniß entfieht aus 80 Theilen Sauerftoffgas und 20 Theilen Stidgas jene Salpeterfaure, Die alle Metalle, bas Gold felber auftbot. In reinem Stidgas und in reinem Squerftoff ift jedes Leben uns mbglich. Das Stidgas repasentirt in ber politischen Chemie Die Bernunft, welche im menschlichen Dafenn vorherrichen foll: Der Sauerftoff Die rein thierische ober phofische Gewalt und Rraft. Gin reiner Bernunftstaat aber ift fur Sterbliche, bie, wie Albrecht v. Saller fagt, halb Engel halb Thier find, fo unmbglich, als ein reiner Bieb: ober Gewaltskaat. Regierungen follen jene Mifchung mohl beachten, burch welche eine gefunde Athmolobare gebildet wirb, in benen ber Stoat bas Leben bemabren taun: fie muffen von ibrer Geite noths wendig 79 Theile Bernunft mit 21 Theilen Gewalt und Rraft verbinden. Dingegen 79 Theile materieller Gewalt mit 21 Theis len Bernunft vereint, bringen Aufbraufen und Auftbien bes Staatstorpers jumege.

## 18. Die drei politifchen Schulen,

In einem Gefpräche über Guizots neueftes Wert, nache dem einer der Sprechenden Guizots Richtachten gewisser beherer Wahrheiten und Grundsiche scharf getadelt hatte, sagte der Graf v. Schlabrendorf: "Es giedt zwei sehr vers schiedne Arten politischer Schriftsteller. Die eine derselben nimmt den hach fen Standpunkt ein, und beurtheilt von da and ihre Gegenstände. Sie führt zum politischen Idealiss mus. Sie richtet die Wirklichkeit nach dem ewigen Geses der Bermunft. Sie vergeistigt die Politif zur Moral. Sie ges bietet katt der menschlichen Tugend, heiligkeit. Die andre, im Gegensat von jener, legt ihren Betrachtungen einen gegebs nen Fall zum Grunde, und beurtheilt ihn, in Gemäsheit der wastenden Verumftändungen, nach Ersahrungssächen. Sie fibrt zum politischen Materialismus. Sie verliert barum nicht die Grundsätze aus den Augen, hat es aber zunächst nicht mit ihnen, sondern mit den Berhältniffen des Augensblicks zu thun; nicht mit der Moral, sondern nur mit der Logik. Zu dieser letztern Art von Politisern gehört Machiasvel, der die eben statthabende Lage Italiens, und sonst nichts, in's Auge faßt; und zu dieser Art möcht ich auch Guizot achlen."

Sie haben, sagt' ich: die britte Art vergeffen, die eben so verschieden von jenen beiden ift, als sie es unter sich sind. Sowohl die politischen Idealisten, als die Materialisten, sind Dogmatiter. Aber es giebt auch einen politischen Stepticismus, der weder die hochsten Wahrheiten und Grundsätze der Bernunft für absolut gultig in der Wirklichkeit halt, sondern allenfalls nur relative Wahrheit in derselben einraumt; anderseits aber auch den Erfahrungssätzen wenig Zutrauen schenken kann, weil sie sich mit den erweiterten Erfahrungen nothwendig andern muffen, und was heut, oder hier davon passend seyn konnte, morgen oder dort es nicht mehr ist.

Ich will zugeben, ber politische Nominalismus, wie ber Realismus, tann brauchbare Staatsmanner liefern. Aber beibe verderben eben so Bieles, als fie Gutes ftiften. Naspoleon, ber fich zum Materialismus bekannte, lieferte mit feinem riefenhaften Genie, den entschiedensten Beweis dafur.

Der politische Stepticismus erhabner, als jene beiden stehend, indem er beide von sich abweist, anerkennt boch den Werth beider, eben in ihrem Gegensat und Widerstreit unter sich. Sie unterftugen einander, indem sie sich bekampfen; sie steigern das Bessere im Andern, indem sie deffen Schwächen angreifen, dessen Schlechteres zerstbren.

Es hat mit bem philosophischen Steptiker auch ber politische bieß gemein, daß seine Unsicht der Dinge die troftloses fie zu seyn scheint und doch die gludlichste ift. Er nimmt, wie jener in der Philosophie, das Gegebene, oder die Wirklichkeit, zum nothigen Sausbrauch an, wie sie baliegt. Aber weil fie

ihm nicht gewährt, was er sucht, bleibt er nicht bei ihr stehen und will er sie nicht, als das Wahre, Bleibende, wie sie ist behalten. Weil hinwieder die Ideale der Vernunft zuletzt doch uur Vernunfttraume bleiben, wirft er sich endlich, wie der phis losophische Steptiker, in den des Glaubens, doch nicht wie dieser in den Glauben der Kirche, sondern in den Glauben an Perfectsbilität, an ein unsichtbares Reich, und an das langsame Schreiten der Menscheit zu demselben, ohne Mogelichkeit, es jemals zu erreichern. — Dieser Glaube des Stepzticismus erweckt, mit Beseitigung des einseitigen Idealismus und Naterialismus, ein Streben nach Erhebung des Volksund Staatenglücks, wie der Kirchenglaube, mit Beseitigung aller tobten Wertheiligkeit und schwärmerischen Frommelei, ein Streben nach Gott.

# 19. Donifche Cofaken,

Die Wortspiele ber Franzosen, gleichen oft ben spitigften Epigrammen.

herr Dubon, der jest ein Mitglied, versieht sich ein ministerielles, der Deputirtenkammer ift, mar Commissare Dre donnateur in Spanien. Die Abtheilung Kavallerie, die unter seinem Befehl stand, war wegen ihrer Plunderungewuth übel beruchtigt. Man nannte fie in der Armee Les Cosaques du Don.

Die Parifer, welche zwar die Rauberqualitäten diefer Ravallerie ebenfalls anerkannten, leiteten doch beren Ramen anders ab. Es bestand, sagten sie, aus der Reiterei, welche die Stadt Paris auf ihre eignen Kosten ausgerustet, und aus allerlei verdächtigem oder gefährlichem Gesindel zusammenges bracht, dann dem Raiser Napoleon ehrsurchtsvoll zum Gesichent gemacht hatte. Daher les Cosaques du don.

#### 20. Görres in Frankreich.

"Ce wird bem genialischen Quertopf fein Unglud widers fabren," fagte Deloner ju mir, ale Gorres aus Deutsche

sand fluctete und nach Frankreich kamt, "venn was er anch schreibt und fagt, mit der Gelstlickeit verdirbt er es nicht, und die schützt ihn." — Gbres hatte durch sein Buch "Deutschland und die Revolution" flüchtigen Lärmen gemacht. Die preußische Regierung reclamirte ihn. Er sand Beschützer; man rathe wo? — unter den Ultra's. "C'est un hommo singulier, et qui a des opinions dizarres," sagten siet mais il ne doit pas être consondu avéc les autres liberaux; it est don entholique." Darum schütze ihn die franzes ssecteung und er ward nicht ausgeliefert. Es existirten ssendar gewisse Meintals Reservationen in der heiligen Allianz, die von den nichtsatholischen Mächten immer schwer begriffen werden.

# 21. Der Eribischof von Paris.

herr be Quelen war zu Napoledns Zeit Sefretar bes Karbinal Fasch. Bei biesem hatte ihn ber Sefretar ber Kaiserin-Mutter Latitia, Dr. Decazes, kennen gelernt. Nach der Mestaus
ration, und als Decazes bemerkte, baß die Priefter wieder ans
singen, einigen Einstuß zu gewinnen, suchte er sich, als Minifter, Stugen unter der Geistlichkeit zu verschaffen. In dies
fer Ubsicht bestroerte et hr. de Quelen zur Coadjutorei in
Paris, der damit Weg zum erzbischbstichen Stuhl von Paris
bekam. Es ging aber dem Minister, wie Heinrich II., als
er Thomas Beitet bestroerte. Decazes nahm es zu spate, wie dieser Kaste.

Die Todtenfeier einer protestantischen Farfin, ber Sers zogin von Aurland, in einer protestantischen Kirche zu Paris, war bem Coadjutor de Quelen ein Greuel. Um den Fursten Talleprand wenigstens von dieser Feierlichfeit abzuhalten, richtete er es so ein, daß dem eben flerbenden Kardinal von Perigord, Erzbischof von Paris, das Biatitum an dem namlischen Sonntags Bormittag gereicht wurde. Er schrieb bem Fursten, um ihn zu bieser Feierlichfeit einzuladen. Talleprand

entschuldigte fich jedoch mit der Unmbglichkeit, bei der schon festgesetzen Todenfeier seiner nahen Berwandtin abwesend zu seyn. Auch sogar an die Fürstin von Dino, der herzogin von Kurlaud Tochter wandte er sich mit einem ähnlichen Schreiben. Er hatte sie zum Uebertritt in die katholische Kirche geleitet, und man weiß, was Proselyten ihren geistlischen Eltern sind. Er konnte aber seinen Zweck bei ihr um so weniger erreichen, als sie selber den protestantischen Predisger, hr. Goepp, aufgesordert hatte, die Todenseier ihrer Mutter eben bis auf den Tag, im Oktober, zu verschieben, damit sie gegenwärtig seyn konne. — Go blieb es bei dem frommen Bersuche. Auch solche kleine Züge charakteristen.

## 22. Airchliche Einheit.

Man wirft bem Protestantismus Zersplitterung in vielerlei Secten vor. Sie liegt aber in seiner Natur, die dem Meynungs = und Glaubens = Despotismus jeder Art aus Gruns den der Bernunft und Religion widerspricht Man ruhmt das gegen, als Borzug des Katholicismus, die strenge Einheit seiner Kirche. Ich habe sie aber nicht einmal unter den Kaztholifen in verschiedenen Staaten Deutschlands, noch wes niger in Frankreich gefunden.

In Frankreich unterscheidet man fehr bestimmt vier kathos lifche Rirchenparteien. Ich rechne babin:

Die Janfenisten, die noch immer bestehen. Sie sind, mocht ich fast sagen, die herrnhuter der katholischen Kirche; verachten die todte Werkheiligkeit, und find baher von ben pharisaernden Jesuiten bitterlich gehaßt.

Die Concordiften, welche feit Napoleons Concordat mit dem Pabst bestehen. Sie machen die größere Zahl aus, und stehen gewissermaßen als die legitime Kirchenpartei.

Die Miffionaire oder Apostolischen. Gie halten es mit den rein ultramontanischen Grundfätzen; wollen Bers bummung des Bolts durch religibsen Aberglauben, um im Bolt

ju herrschen. Sie haben ihre Stute bei'm Dofe, besonders unter Karl X. gehabt.

Die petite eglise. Sie besteht aus Rigoristen, die alle brei vorigen Parteien, und ben Papst selbst, weil er mit Rapoleon ein Concordat geschloffen, fur gange oder halbe Reger ertidren. Sie bilden die am wenigsten zahlreiche Partei.

Aber die Majoritat des katbolischen Bolks in Frankreich, der Priester wie der Laien, gebt weiter, als die Partei, der ich den Namen der Concordisten beilegte. Sie verwirft auch wickstigere Artikel der Kirche, besonders Oberherrschaft des Papsses, Ohrenbeichte und Eblibat. Ueber diese drei Punkte wurde sich die Mehrheit vereinigen, sobald sie sbrulich zur Sprache kämen. Factisch gelten die Sachen schon jest wenig. Man bekummert sich nicht viel um papstliche Autorität, um Ohrensbeichte und priesterliche Chelosisseit.

Merkwurdig ift, daß die Priesterehe selbst im Suden Frants reichs dem Bolte keineswegs ansthig ift. In Albi war ein verheuratheter Priester. In Folge des napoleonischen Concorsdate verlor er daher seine Psarrpfrunde. Das Bolt aber ließ nicht von ihm ab. Er durfte noch Messe lesen. Das Bolt aber ließ besuchte keine andere. Man verlegte sie, um den Besuch zu erschweren, auf 6 Uhr Morgens. Dennoch wurde nur seine Messe besucht. Man untersagte sie ihm endlich ganz. — Seine Lochter verheurathete sich. Im Suden ist es Sitte, daß die Freunde der Braut, vor dem Sause derselben, Triumpspforsten aus grunen Iweigen bauen. Man baute ihr, mehrere hundert Schritte weit, eine Laube von der Hausthur bis zur Kirchenthur.

Bor Kurzem heurathete ein Madchen in Paris einen jungen Protestanten. Als der Jug in die katholische Kirche kam, bemerkte der Brautvater, daß man die jungen Leute nicht zum Hauptalter, sondern zu einem abgelegenen Nebenaltar führe. Er erkunoigte sich nach der Ursache; der Priester entschuldigte sich. "Allez vous en," sagte der Bater der Braut: "et cherehons de gens plus raisonnables." Und er verließ Altar

und Rirche, und fuhrte das Brautpaar - in die reformirte Rirche.

Man kann biesen Ton, der in allen Stånden immer herreschender wird, nicht eigentlich Mangel an Religiosität bei den Franzosen nennen. Aber sie unterscheiden Religion immer schärester vom Kirchenwerk und Priesterthum; machen übrigens noch Alles mit, pour ne pas choquer la bienseance, oder ehrensbalber.

Bie Schlecht im Allgemeinen die Priefter, wegen ibres beiligen Umtes, in Franfreich gelten, ift bekannt genug. Dems ungeachtet unterfcheidet und ehrt man Manner von aufrichtis ger Frommigfeit. Diefe aber ift bei ben wenigsten gu finden. Benn ein ganger Stand im Aufeben verliert, ift er felber baran ichuldig. Ich überzeuge mich immer mehr, es fteht ber Rirche, nicht allzufern, eine Reform bevor. Und mas ben Thron, ben weiland allmachtigen, ber einft mit St. Petrus Schluffel, vom Batifan ber, die europaifche Belt bewegte und lentte, - was ihn um feine Allmacht icon betrog, was ihn icon jum Schatten feiner alten Große machte, das wird ende lich felbst auch diefen Schatten noch verbleichen und verschwins ben machen. Und bas ift Roms ftarres, unfugjames, in alte Kormeln eingebanutes Befen, welches vor einem Jahrtaufend in ber Beifternacht geboren, die heutigen Jahrhunderte nicht fennt.

Wie ungludlich lief 3. B. die geiftliche Expedition nach Danti ab durch jenes unfugfamen Starrfinns Schuld. Es ging fur den heiligen Stuhl ein reiches Land verloren. Man tann und will da leben ohne Rom.

Dr. de Glorn, vom Papit Jum Bischof ernannt, reisete vor einem Jahr (1821) aus bem havre, nach haitn, mit Bullen und Indusgenzen reich verseben. Prafitent Boner nahm ihn hoflich auf. Bald aber ging die Saat der Iwiestracht auf, die der Bischof mitgebracht hatte. Alles sollte noch einmal getauft, noch einmal getraut werden. Es ging damit nun, wie in Frankreich. Ein Priester Jaromir bes tampfte uuter Bopers Schut die ultramontanischen Pratensios

Dariber nahm ber Parteigeift gu. Bahrend einer Ab= wefenheit bes Prafidenten fam es zwischen ben Unbangern Jes romi's und Glorn's zu blutigen Thatlichfeiten. Als Bover gurudfehrte, machte er mit ben Theologen furges Gpiel; padte beide in Schiffe; gab jedem 70 Gourden, (ungefabr eben fo viel Thaler,) und ichidte fie fort. De Glory ging nach Dem. Jork. Er hatte aus havre eine gange Ladung Priefter mitgenommen; die ichidte er nun gurud. - Schon bei ber Abreife Diefer geiftlichen Eroberer = Colonne hatte ihr Anblick vielen Spaß perursucht. Gie famen im Berbft 1821 auf dems felben Schiffe, auf bem fie abgeholt worden waren, gang uns Durch Fernrohre erfannte man erwartet nach Savre gurud. es im Meere ichon von weitem. Nun Gefchrei und Gelachter burch alle Straffen und Saufer. Gine große Boltomenge ems pfing bie Segenfpender, ale fie landeten, mit larmerifchem Wis und ausgelaffenem Muthwillen.

#### 23. Unzeitigkeit.

Man hatte in Frankreich mehr benn ein Jahrhundert lang vergebens gegen Migbrauche und verderbenschwere Ginrichtungen Borftellungen gemacht. Es ift miglich, die Borte ber bemathigen Bittsteller nicht horen zu wollen, man petitionirt endlich mit ber Trommel.

Ein junges Madden, erzählt Mignet, trat in eine Bachts ft ube, bemächtigte fich einer Trommel, durchlief die Straffen, und schrie, indem es die Trommel schlug, "Brod! Brod!"— Es war am 5. Oktober 1789; es war das Signal zum Marsch nach Versailles; es war ein Trommelschlag im rechten Augenblick.

Eins führt zum andern. Der 7. Juni hatte die glanzens ben Tauschungen des Konigthums und seine Schwache enthult; Die Flucht nach Barennes verführte fogar zum Glauben an seine Entbebrbarkeit. Die Ordnung wurde, ungeachtet der Abswesenheit des Monarchen, weder in Paris, noch in den Prozingen deswegen aufgehoben. Paris und die Provinzen, sagt

Ferriores, lernten mit Erstaunen durch diese Erfahrung, daß der Monarch fast immer der Regierung fremd bleibt, die in seinem Namen vorhanden ist. Bis dahin hatte Ludwig XVI. nur die Freunde des Bolks zu Gegnern gehabt; von jest an bekämpften ihn die eigentlichen Feinde des Throns. — Der Hof handelte immer zur Unzeit.

So lange burch weise Maßregeln zu helfen gewesen war, hatte man fie versaumt; als damit nichts mehr zu gewinnen war, konnte man nur noch durch Staatsstreiche etwas ausrichten. Auch diese verfehlte man, weil die einzigen Manner, die dabei wirkfam auftreten konnten, dem Hofe mißstelen, nam-lich die Constitutionellen. Die dazu noch gunftige Zeit nach dem 20. Juni ging verloren.

Der größte Fehler in der praktischen Regierungokunst ist die Unzeitigkeit. Raiser Joseph II. fehlte eben so sehr mit seinnen wohlgemeynten Reformen bei Unterthanen, welche dafür unreif waren, als die Bourbonen in Frankreich, nach ihrer Resstauration, die auch den Unfug der alten Zeit restauriren wollten, über welchen die Nation weit hinaus geschritten war. Napoleon, unstreitig der größte und glucklichste Feldherr seiner Tage, war ein minder großer und glucklichste Staatsmann. Er schreckte zwar mit denselben Lowen, die seinem Siegeswagen vorgespannt liesen, das Ungeheuer der Revolution; aber daß er es mit Titeln, Orden, Majoraten, Concordaten, Jesuiten, surstlichen Vervetterungen zu zähmen und lähmen gedachte, war ein Gedanke zur Unzeit. Frankreich kann nur als Monarchie bestehen; aber der Monarch muß ein Zeitgenosse des neunzehnsten Jahrhunderts seyn und bleiben.

#### 24. Ein Prophet.

Ge ift in Deutschland nicht gang gleichgultig, wie bie Beisesten unter ben beutschen Burgern einft über Grunbfate ber Staatskunft urtheilten und urtheilen burften. Unter jenen Beifen ift mahrlich Schlbger nicht einer ber Letten. Gein

Name ift noch jetzt gefeiert. Er naunte Cromwell "ben respectabeln Bbfewicht, als Befreier ber Britten vom gottlichen Recht ihrer Konige."

In seiner Anmertung zu der Erklärung der Rechte des Menschen in der franzbsischen National-Bersammlung, sagt er: "So sehler- und mangelhaft diese declaration des droits de I homme auch unläugdar ist: so wird sie doch ein Soder der ganzen, durch allgemeinere Cultur sich der Bolliabrigkeit nähernden europäischen Menscheit werden; und aller Orten werden, über kurz oder lang, auch ohne Laternenpfähle. Monarchen- und Aristokraten-Insolenz, Wildbahn, Wildgaue und Folter- bäuser, todte Hand, Obrigkeiten die ihre Mitbürger beschatzen, und nicht sagen, was sie mit dem Gelde aufangen, Erbadel, der sich ausschließlich von Sinecurenstellen mästen will u. s. w., so allgemein unbekannt werden, wie sie schon längst in England, Hamburg u. s. w. und seit bald zwei Jahren in Frank- reich sind."

Merkwardig iff, diefer eble bemagogische Prophet ward sogar noch im Jahr 1804 vom Raifer Alexan der geadelt. Die Marime des groffen Staatsmannes Turgot war auch Schlbzers Marime: Der hochste 3weck menschlicher Tugend ift auch das hochste Biel der Politik. Vielleicht, wenn in Turzgots handen eine Dictatur von nur 10 Jahren gelegen gewessen ware, wurde Frankreich sich selber und der Welt die Rassereien seiner Revolution erspart haben.

## 25. Die Geschichtschreiber der Revolutionen.

Die innere Gefdichte jeder Revolution muß fehr unterschies ben werden von der an fich unbedeutenderen, aber geräuschvolz leren und darum lange Zeit für wichtiger gehaltenen außern bes wechselnden Parteienkampfes. Nur in jener erkennen wir Liben und Wefen und Biel einer Staatsumwandlung. Der Aufang, worin eine Revolution ihre ersten Grundfage kund thut, muß mit ihrem Schluffe, worin sich bas letze Ergebniff offenbart, anfammengehalten werden. Le fleuve se devie et égare dans son cours fagt Guigot: deux points seulement, sa source et son embouchure, determinent sa direction.

Mus bemfelben Grunde leidet die Regel, unch welcher ben Beitgenoffen groffer Begebenheiten Die richtige Muffaffung und Darftellung berfelben abgesprochen wird, eine merfmurdige und burd Erfahrung bestätigte Ausnahme. Mirgende finden fic Die Urfachen und 3mede groffer Staatsummalgungen reiner und treuer geschildert, als in ben Werten ibrer fruberen Befchreis ber. Ihre fraheften Geschichtschreiber, b. b. Diejenigen, Die folche gleich nach ihrem Musbruch fchilderten, ebe noch fpatere Ractionen und Parteien fich ihrer bemachtigten, maren boch nur parteiisch far ober gegen die Idee, fur oder gegen bie Leis benichaften, welche jene furchtbaren Greigniffe nachber veranlaften. Der icheinbar parteilofere Scharffinn fpaterer Schrifte fteller bingegen tragt gang gewbhnlich beren eigene Unfichten. Mennungen oder Leidenschaften, Die erft in der Folge ber Begebenheiten fatt finden tonnten, und baber deren Urfprung fremd find, auf die Entftehunge : Art der Greigniffe aber. Go liefern fur die Geschichte ber Revolutionen von England und Franfreich die Remonftrang vom 1. Deg. 1641, und die Cabiers ber Deputirten gur conftituirenden Berjammlung, beffere Das terialien, als fpaterbin alle gehaltenen Reben. Go tam es, bag der fruhefte Geschichtschreiber der englischen Revolution, Thomas May, den hundert Jahre lang alle Parteien tabelten, endlich von zwei competenten Richtern, Lord Chatam und Warbuton fur ben beften anerkannt wurde. Und fo ift auch Rabaut be St. Etiennes Abrif ber erften Jahre der Revolution noch immer bas Befte, mas mir über biefen Beitraum befigen.

## 26. Die große Staatsvermandlung Preufsens.

Unter ben Staaten Deutschlands hat die prenfische Mos natchie ichon lange ihre Revolution gehabt. Der gute Abnig

Friedrich Wilhelm III. hat fie felber gemacht. Er war ebelmuthig und weise genug, sich, als sie erschien, an ihre Spitze zu stellen. Ich sehe durchaus nicht ein, wie man sich bort vor einer Revolution hat furchten konnen, wo sie schon vorüber ift. Sie erfolgte nur auf einem andern Wege, als in Frankreich; aber die Ursachen und Wirkungen und 3wecke ber Erisis waren in beiden Källen dieselben.

In Frankreich fuhrte das großte, aller Belt offen ju Zag liegende Glend, und ber hartnadige Gegensat ber Privilegien gegen bas Gemeinwohl zu ben fcredenvollsten Budungen bes Innern, und bie Berwandlung bes Innern mar von einem gludlichen Rriege gegen auswärtige Reinde begleitet und befordert. — Im preußischen Staat führte ein minder auffallendes, aber boch nicht geringes Berderben im Innern bes Staateorganiemus zu einem ungludlichen Rrieg gegen ben außern Reind, und badurch mard hinwieder bie nothige Ums gestaltung ber innern Ginrichtungen bervorgerufen und beforbert. Preußen hatte feinen 20. Juni und 10. August an ben Tagen von Jena und Auerftadt; feinen Mirabeau und Carnot an , Mannern wie Stein und Gneifenau; feine Emigranten an ben bevorrechteten Erben glanzender Ramen aus alter Beit. ben Rleiften, Jingerbleben u. bal., die, wie die Abkommlinge ber Soffinge Ludwigs XIV., fich beim Unglud bes Ronigs bae bon machten.

Man darf nur einen Blid auf die den ganzen Staat verswandelnden Gesetze wersen, vom Frieden zu Tilfit an, bis zum Jahr 1813. um sich zu überzeugen, daß für Norddeutschland die gesürchtete Revolution vorüber ift. Da wurde der Gütersbesitz, als Monopol, das Feudal: Unterthänigkeitswesen und die Leibeigenschaft (durch Stilt vom 9. Oktober 1807) aufgeshoben; die brutale Züchtigungsweise im Heere abgeschafft und die Bestoderung in demselben nicht mehr von der Geburt der Personen, sondern von ihrer Tüchtigkeit durch Kenntnis und Tapferkeit abhängig gemacht, (Besehle vom 3. und 6. Aug. 1808); die Städtes Ordnung (19. Nov. 1808) gegeben, die

ben Gemeinden eine langst verlorne Selbstffandigkeit und Selbsts berathung wieder verlieh; die Einziehung der Klöster (30Oft. 1810), die Aushebung des Junft= und Innungswesens (2. Nov. 1810) angeordnet, die Abschaffung der Mühlen=, Brauerei= und Brennerei=Jwangsrechte, der Vorspannspflichtigkeiten, Borkausberechtigungen, und anderer Begünstigungen (in den Jahren 1810 und 1811) angeordnet; die judischen Familien für Staatsbürger erklärt, (11. Mai 1812) u. s. w.

Das Franfreich bem Sturm bes Volle verdanten mußte, verdantte Preußen dem Unglud feines Rrieges, und dem da= burch belehrten, biederfinnigen Mongrchen. Nichts fehlte, als bas, mas alle diefe beilfamen Befehle und Berordnungen in bauerhafte Gefete umgufchaffen vermag - bas verbeiffene Staatsgrundgefet. Bloge Berwaltungs : Reglements vermbgen weber bas Gute, bas gefcheben ift, gegen tunftige willtubrliche Abanderungen ficher ju ftellen, noch basjenige ju fchaffen, mas noch erforderlich ift. Mur zu mahr ift, mas ber treffliche v. Raumer in feiner Abhandlung über die Berfaffung ber Beborden im preußischen Staat fagt: "Es ift hohe Beit, fich volltommen flar gu machen, daß fich in einem Bolte ohne Stande und Reprafentation, und mit einer in ftrenger Unterwurfigkeit abgeftuften Bermaltung, weber achte Talente gum Regieren, noch ber richtige Ginn fur den nothwendigen und beilfamen Gehorfam ausbilden tonnen, und der Form nach nichts bem Ginbruch ber Tyrannei im Bege fteht. gunftige Perfonlichkeit einzelner Saupter kann bas Uebel zwar fur ben Augenblid gebemmt und verftedt werden, aber auf Die Dauer giebt biese Perfonlichkeit, ohne gute, unwandelbare Gefete, feine vollfommen genugende Sicherung und Gemahrleiftung fur die Tuchtigkeit burgerlicher und bffentlicher Bers baltniffe." .

#### 27. Unverletzlichkeit.

Die Gefete über Unverletbarfeit hoberer Perfonen find, gleich allen andern Staatseinrichtungen, entweder ichon in ben naturlichen Berbaltniffen gegrundet, ober nicht. Im erfteren

Sall mag bas Gefet bie Unverletlichkeit anerkennen, vielleicht auch ficher ftellen. Sie wilrbe aber auch ohne Gefet von felbst vorhanden senn. Im andern Fall fteht bas Geset im Gegens sat mit dem Ausspruch ber Natur und Bernunft, der da auf dem ganzen Erdboden lautet; Nur wer ba nicht verlett, soll unverletlich senn. Die ewige Bedingung, unter wels der jedes Unrecht geschieht, ift die Gefahr.

Es wurde lächerlich seyn, von der gesetlich erklarten Unverletzlichkeit eines Tyrannen, der jedes Gesetz mit Faßen tritt, Gutcs für ihn zu hoffen. Er genießt sie immer nur facstisch, so lange er der Stärkere ist. — Wo hinwieder der Resgent durch die Staatsordnung außer Stand gesetzt ist. Bies zu thun, oder Despot zu werden, kann ihm das Gesetz, und soll es ihm Unverletzbarkeit zusichern; denn die Verantworts lichkeit in Staatsangelegenheiten ist Sache derer, die in Leistung derselben, Sänden begehen. Er aber ist in die Unmdgelichkeit versetzt Boses zu thun. Als Privatmann bleibt er der unveränderlichen Ordnung der Natur unterworfen; und nur, als difentliche Person kann ihn das Gesetz vor der bffentlichen Rache schützen,

### 28. Die Restauration,

Daß die franzhsische Revolution, zum Entsetzen aller eivis lisiten Nationen, so schauberhaft entartete, hatte jedem ahnen konnen, ber dieß Frankreich vor der Revolution kannte, oder der es noch beut sieht, wie wohl sich die schwarze Quelle des Berderbens schon bedeutend vermindert hat. Der Hof, die bibhere Aristofratie, die vornehmere Geistlichkeit, waren im Allgemeinen pollig demoralisit. Man hat keine Vorstellung von der damaligen religibsen Nichtsgläubigkeit, frechen und seinen Gewissenlosigkeit. Nemter, Pensionen, Orgien, Gastemaler, feile Weiber, gegenseitige Beträgereien, — das war in den höhern Eirkeln der Gesellschaft die tägliche kosung,

In den untern Boltstlaffen, in der großen Mehrheit der Ration, mar feine Religion mehr; fondern nur Priefterwert,

tebter Cultus ber fatholifchen Rirche, drifflich getleibetes Beidenthum, neben Unwiffenheit und dummen Aberglauben. Alles hing und ging, nur von Gewohnheit zufammengehalten. auf einmal gebahntem Bege. Co lagt fich's begreifen, als Selbitsucht, Elend und Bergweiflung andre. Babnen brachen. wie eine gange Nation fo rafende Ausschweifungen begeben, ober bulben tonnte: wie man die Priefter verjagen, Die Monche morden, die Rirchen plundern und gerftoren fonnte; oder wie Bernunftempel, Theophilantropen, St. Simoniften u. bal. m. in einem fatholischen Lande erscheinen fonnten. Man batte feine Religion, fondern in fatholischen Gultus verlarvtes Deis benthum: fo mar man fur jede Religion gleichgultig, oder ems pfanglich. - Es war ber Aluch, welchen ber Sof, Die Ariftos fratie und Clerisei burch eigne Schuld über ihr Saupt gerufen batten, baß die Maffen bes fitten = und glaubenlofen Dobels, mit bestiglischem Grimm, über fie berfturzten, fie gerriffen und gertraten. Denn Sof, Ariftofratie und Clerus hatten felber Berbefferung des bffentlichen Unterrichts, Bildung des Bers ftandes, Beredlung ber Gitte und Gittlichkeit verhindert. Man wollte nicht bentende Menfchen, fondern arbeitenbe Automaten, thierifc = bumme Gehorchende haben. Gie hatten fich felber die reiffenden Thiere erzogen, die keinen andern herrn, als ibren Magen fennen,

Und nun, nach diesen ungeheuern Fehlschritten und Staatsfunden, welche die Urheber so schrecklich hatten busen mußen:
was brachte die Restauration? — Dieselben Schritte, dies
felben Sanden! Die Emigranten, nach ihrer Rackfehr, waren
um nichts kluger geworden. Doch fuhlten sie wohl, es sep
unter dreißigjährigen Sturmen eine bedeutende Acranderung
im Charafter der franzbisschen Nation vor sich gegangen. Sie
glaubten nur behutsamer und leiser auftreten zu sollen; aber
sie glaubten nicht, daß das Bolf in seiner Mehrheit erufter,
tenntnispoller, erfahrungsreicher, ja sogar sittlicher geworden sep.

Jest (1821) ftellt man nach allen Rraften Die priefterliche Autoritat wieder ber. Man lagt Bunder verrichten; ftatt Re-

ligion wieder ben Cultus prangen; Bolksunterricht lahmen; Schulen bes gegenseitigen Unterrichts verbieten; ruft Ignoranten und Jesuiten und Missionen zu Sulfe. — Aber bas Bolk steht beher, als seine blinden Regenten. Die Restausration ber Bourbonen kann und wird nicht die Restauration eines verschwundnen Beltalters werden. Das begreifen die Unglucklichen nicht!

## 29. Miffionen in Paris.

Heute (Oftbr. 28. 1821) haben die Missionen in der Borstadt St. Antonie ihre geistlichen Uebungen begonnen. Sie besuchen die Säuser, ermahnen zur Beichte, forschen nach, theilen Kreuze aus u. s. w. In demselben Geiste hat der neue Erzbischof von Paris, M. de Quelen die Visitation seines Sprengels angefangen.

In den Collegien und Schulen werden täglich Betftunden gehalten. Der Abbe de Nicole, Chef der Universität, ars beitet vollkommen im Geist des ancien regime. Die Wirskungen dieser geistlichen Frohnen fangen schon an sich zu aussern, im Sittenverderbniß der Jugend. Man ist gegen diese gern nachsichtig in ihren Ausschweisungen: Jugend will aussetobt haben, wenn sie nur — "from m" ift. Nach dem Zeugnisse eines jungen Mannes, der sich selbst in einer dieser Austalten befindet, waren die jungern Schuler anfangs nur aber die neue Erscheinung verwundert. Sie wußten nicht, was sie davon zu halten hatten. Aber sie orientiren sich nach und nach, durch das Beispiel der erwachsenern, die hinter dem Rucken der Lehrer über die Dinge spotten. So wird nun abers mals jeder Sinn für das Hohere und heilige in ihnen erstickt.

Auf einem Landhause in der Nahe von Paris ließ fich vor einiger Zeit ein Fremder, melden. Der herr des hauses erbtickt in demselben einen unverkennbaren Priefter, dem Ropfe nach; einen ehrbaren Burgersmann, den Rleidern nach; etwas geschmacklos und bunt, mit braunem Rock, rother Beste,

gelben hosen. "Je viens," hob die wunderliche Erscheinung mit einer eigenthümlichen Wirbe im Ausdruck und Geberdens spiel an: je viens autorise par Mr. l'archevêque et Mr. l'Archiprêtre, pour ainsi dire, comme plenipotentiaire du ciel." - - - Der hausherr merkte sogleich, um was es sich handeln solle; siel ihm ohne Umstände ziemlich rasch in's Wort:" Mr. le plenipotentiaire du Ciel, si vous me prenez pour un sot, je vous prends pour un coquin, F... moi le camp!" - - - Und ohne Widerrede mußte dieser linksum machen.

Ich mar vor einigen Tagen (20. Nov.) bei den Andachtes abungen, welche von den Diffionen jest ohnweit dem Pantheon, in ber Rirche St. Etienne, gehalten werden. Die Miffionars find meiftens wohlgenahrte, bide Berren, mit Bollmondephys fiognomien. Das Auditorium besteht gewöhnlich aus alten Frauen, Studenten, die viel larmen, laut gahnen, niefen u. f. m. und Reugierigen. 3ch geborte gu biefen lettern; benn man hatte bas lettemal Petarden losfnallen laffen. Diegmal fab man in der Rirche überall Gened'armes; mebrere in Uniforma bie meiften in Uniform. Sie machten ordentlich die Runde in ben Gangen ber Rirche. Untommende Fiacres, aus welchen junge Leute fliegen, werden aufmertfam von ihnen in Augenichein genommen, und beren Nummern notirt. Mitten in ber mit vielem theatralifchen Unftand gehaltnen Predigt des Diffionare verbreitete fich aber ein pestilenzialischer Gestant burch bie Rirche. Unfange glaubt' ich, er erhebe fich nur in meiner andachtigen Nachbarichaft, und ich verließ meinen Dlat. 2Bos bin ich jedoch tam, fand ich ihn noch arger. Der himmel weiß, welches chemische Runftftud bier gegen die ungludlis chen Rafen ber Bubbrer ine Spiel gefett worden feyn mag. Die badurch entstandene Bewegung und Unruhe theilte fic bald auch dem falbungvollen Redner mit, der vergebens bas Schnupftuch in Bewegung fette und endlich rief: "Satques priefter, Die ihr Diefen hollischen Geruch verurfacht habt, Ges buld! Ihr werbet einft diefen Gestant in der Ewigfeit lange genug einathmen muffen!" Das Anditorium lachte aber biefe Apostrophirung der Chemiker; der Mann auf der Kanzel lachte endlich selbst mit. Mir aber verging das Lachen. Ich versließ nebst einzelnen Andern die Kirche. Bast sah ich hinter und die ganze christliche Gemeinde durch die Tempelpforten in die freie frische Luft strömen. Wie ich hörte, hatte man in der Kirche St. Etienne bald nachher Knallerbsen andges freut, und deswegen den armen Kuster arretirt, weil man seiner Nachläsigkeit das Unwesen zuschreibt, oder ihn selber in Berdacht hat.

Die Predigten ber gottseligen Berren find, wie fich erwarten ließ, politische Controverspredigten, und gang bramatifc. In Paris, wie überatt, find die Pfarrer Reinde von diefen neumodischen Spettatelftuden. Der Erzbischof be Quelen aber ift ein großer Gouner der Miffionars. Rach feiner Meußes rung war mle Christ le premier missionaire. 4 Aber Br. de Quelen tonnte fich bisher burch feinen grellen Ultramontanismus bei der Majoritat der frangbiifchen Beltgeiftlichkeit eben to wenig, ale bei ben Laien, beliebt machen. Er lebte ans fangs als Secretar beim Rarbinal Rafd. Spaterbin Diref. tor bes Saufes der Damen ber Chrenlegion in St. Denns, leitete er mit der gefälligsten Casuistit Die Gewiffen von 500 -600 altern und jungern Frauengimmer. Er fpeiste mit ihnen, und wußte fur ihre Theegefellichaften, Abendgirtel, Rrange den u. f. w. immer Mannigfaltigfeit ber Unterhaltung gu fchaffen. Co balb er Erzbifchof von Paris geworden mar, anderte er ben Ton. Gin alter, gichtbruchiger Pfarrer, ber zuweilen, um eine Partie Bhift zu machen, einige bejahrte Damen bei fich fab, tam mit einem derben Bifder bavou. Aber einer der vier Aumoniers des hotel Dieu, vor der Res volution Laie und verheurathet, der mahrend der Berfolguns gen des Ratholicismus aus frommen Gifer, weil es an Dries ftern fehlte, Priefter geworden, murde vom Erzbischof feiner Stelle entfest, weil ber Mann Bittmer gemefen, als er die priefterliche Murde annahm.

Die Mittel, im gegenwärtigen Frankreich die Religion berzustellen, sind übel gewählt. Man will nicht Religion, sons dern Cultus oder Schwärmerei. Die dazu erkornen Männer sind nicht immer die reinsten. Man hort von Jesuiren und Missionären oft genug empörende Geschichten; aber man verstuscht, oder unterdrückt sie, a cause de l'honneur de l'église, um kein Aergerniß zu geben. Welch ein fruchtloses Geräusch ward gemacht, als sich der Engländer Douglas Loreday an die Gerichte, an den Konig, an die Deputirtenkammer wandte, um seine junge Nichte und seine zwei jungen Ibchzter wieder zu erhalten, die man in der Pension, der er sie während seiner Abwesenheit anvertraute, zur Annahme des Katholicismus beredet, dann in ein Kloster verschleppt, dem unglücklichen Bater geraubt hatte!

In einer Gefellichaft ergablte Graf St. Aulaire, baß au Tours ein verabschiedeter napoleonischer Officier feit einis ger Zeit bemerkt hatte, wie seine Tochter in unerklarliche Mies bergeschlagenheit versunken mar. Er forschte. ihm, die Miffionare besucht zu haben; sie fen eine große Sunderin; fie fuble ihr Bewiffen in großer Qual; die frommen Bater hatten ihr nun eine Buße aufgelegt, fur die fie fich aber zu idwach fühle; fie muße fich Nachts zwischen 11 und 12 ju bem beil. Rreug vor Tours, (eine Biertelftunde von der Stadt entfernt,) begeben und bort in der dunkeln Ginsamkeit 5 Ave's und 5 Paternofter beten. - Der Bater machte bem Madchen zwar Bormurfe, daß es fich, ohne fein Wiffen den Undachteubungen der Miffionare angeschloffen habe, fugte aber, nach einigem Befinnen bingu, es folle aber die auferlegte Bufe erfallen, folle fich megen der Rachtstunde nicht furchten; es tonne ihr tein Leid geschehen. Die schuchterne Bugerin ging wirklich, und ward, ohne daß fie es wußte, vom Bater ges folgt und beobachtet. Ungelangt am Rreuge, fniete'fie gum Gebet nieder. Da traten zwei Diffionarien zu ihr, die fie belobten, baun liebtofeten, bann ihr Gefälligfeiten zumutheten, bie fie mit Abichen verwarf und endlich Gewalt versuchten.

Sie schrie laut auf. Da sprang der Officier hervor; schlug einen der frommen Bater zu Boden, setzte dem andern ein Pistol auf die Brust und zwang ihn so, mit ihm nach Tours zu gehen, wo er ihn zum Profureur du Roi fahrte und diesem den Borgang klagend anzeigte. So ward die schändliche Gesschichte bekannt. — Man hat die Sache beigelegt; nichts weiter davon vernommen.

In einem Dorfe, etwa 10 Stunden von Paris, beichtete nach Unkunft der Miffionarien eine junge Bauerefrau lieber bei diefen, ale beim Pfarrer bes Drte. Ihr Mann fab es ungern; fie ward ihm fast ju eifrig in ihrer Frommigfeit. Eines Tages war fie unter einem Bormand nach Paris gegangen. Burudgefehrt, ichien fie bem Manne etwas Mitgebrachtes zu verheimlichen. Er griff gu, entbedte, baf es ein filberner Relch fen, ben fie ben Diffionaren geben muffe, menn fie beren Absolution empfahen wolle. Der Bauer nahm Die Rreigebigkeit seiner Chehalfte fehr übel auf, vergalt ihr biefe ziemlich berb und trug den Relch wieder nach Daris que rud, um fein Geld wieder zu erhalten. - Aber, fiebe! ber himmel bestrafte die Ruchlofigkeit, burch welche die Miffionarien um ben ichonen Relch gebracht waren. Der Mann, bisber ferngefund, murbe von Stund an franklich, verfiel in ein auszehrendes Rieber und ftarb binnen feche Monaten. Man fprach in der gangen Gegend von bem Bunber; benn ein Bunder mußte es nun einmal fenn.

In ben Dorfern, wo Miffionen gewesen find, haben folde und ahnliche Falle ben Glauben an irgend eine heimliche Ges walt berfelben ichon ziemlich allgemein verbreitet.

## 30. Gegenseitiger Unterricht.

'Bo ber erfte Unterricht ber Jugend in Boltefchulen aus Mangel an Schulfonds noch zahllofen Kindern fehlt, kann es unmbglich eine beffere Gulfe bazu geben, als die Lehrweise bes gegenseitigen Unterrichts. Aber auch diese will die Aris

ftotratie und hierarchie nicht dulben. Das Bolt foll in Uns wiffenheit gurudfinten.

In Sardinien wurden die eingeführten Schulen bes wechselseigen Lehrens aufgehoben; eben so in der Lombardei. Ein Italiener von Stande ergählte mir, wie sehr die Aussbreitung des biffentlichen Unterrichts Angelegenheit aller versmbgenden Italiener gewesen sep. Die Regierungen thaten und gaben nichts. In Tostana durfen die schon gestisteten Lanzcasterschulen bestehen, aber teine neue errichtet werden. In Neapel muß der Unterricht bei offnen Thuren ertheilt werden, damit Iedermann (nämlich die Polizei) darüber wachen thune, was gelehrt wird. Der Brief vom Minister des Innern an den König von Neapel stellte den Grundsatz sein guter Burger zu wissen Gebote Moss Alles enthalten, was ein guter Burger zu wissen brauche.

In Frankreich find die Bifchofe, Jefuiten und ber lange Schweif restaurationssuchtiger Beiftlichen, in offenem Rampf gegen die Schulen gegenseitigen Unterrichts. Rue Die Rinder ber boberen Staube buldet man ibn. Aber fur biefe mirb er pon ben Lebrern gur Finangspeculation und bloßen Charlatas nerie binabgewurdigt. Go fab ich ihn in ber Rue Louis le Grane in Morin's école d'enseignement mutuel. Schuler gabl vierteljahrlich 50 Fres, um Lefen, Schreiben und Die Anfangegrunde des Rechnens zu lernen. Beichnen, Dufit, Sprachen und andere Wiffenschaften werden mit 6 - 15 Fres. monatlich bezahlt. Morin hat über 300 Couler; bezieht folglich fur diefe allein 60,000 Fred. jahrlich; und fur Wohe nung, Roft und Unterricht von 24 Penfionairs, ohne andere Ertra : Mungaben, empfangt er von jedem jahrlich 1200 greb. ober 30,000 Fred. jufammen. Rechnet man bagu die befons bern Bablungen von den meiften andern fur Unterricht in Spras den, Mufit, Geographie u. f. w., fo ftebt fich ber fpeculas tive Lancaster jahrlich auf 120,000 Free. Er hat bafur feine andere Musgaben, gle Befoldung einiger Lehrer, und Bablung fur Local, Speif und Trant der 24 Denfionairs.

Es wird begreiflich, wie schwer es halt, daß uuter diesem Bolf etwas Gutes Murzel schlagen und auffeimen fann, mo Ultramontanismus, Charlatanerie und Egoismus fich überall Dand bieten.

# Centralisiren und Föderalisiren.

#### Quell des heutigen Urbelbehagens der Völker,

"Man muß Alles im Staat centralifiren!" Dieß ift bie Modemarime und das Modewort der neueren Staatsmanner: Ceutralifiren, so viel, als mbglich! das concentrirt die Staatsstrafte und macht die Administration leichter, weil einfacher!"

Ich glaub' es Euch. Es wird den Behorden dabei bequem; ben Bolfern besto unbequemer. Ansichten, Lebensweisen, Instituten, Bebensweisen, Instituten, Geistesbildungen, historische Erinnerungen, Nastionalcharaftere, Localbedurfnisse der verschiedenen Bolfer ec., die dem gleichen Zepter gehorchen, wie sie sich auch gegen einsander sperren, werden mit einander in den Gesetzmbrfel zusamsmengeworfen, zusammengestampft, und dann durcheinander in die gleiche Form eingesnetet. Alles wird in Uniformen von gleicher Farbe, Weite und Lange gesteckt; der Buckligte, wie der Schlanke; der Knabe, wie der erstartte Mann; es ist einerzlei, ob der Rock dem einen zu kurz, dem andern zu lang ift, dem einen zu eng, dem andern zu schlotterig.

Bundert man sich benn noch, woher in vielen Staaten beutiges Tages so allgemeines Unbehagen der Einwohs ner rührt? — Es ist die Birkung des Centralisirens und Geseneralistrens. Man kummert sich nicht um moralische und elis matische Berschiedenheiten der Landschaften, aus denen ein Reich zusammen gesetzt ist; alle empfangen die gleichen Institutionen und Gesetz. Sie sollen ihre eigenthümliche Natur, sie sollen ihre Bergangenheit ablegen; sie sollen aufhbren, was sie noch find, zu seyn. Der Staat ist nicht mehr das Mittel für Sie

cherheit und Boblfenn bes Bolts, sondern das Bolt wird im Frieden und Arieg ein willenloses Mittel fur den wandelbaren Staatszweck, oder auch nur des Zweckes derer, die jeweilen an ber Spige der Verwaltung stehen.

Wundert man fich noch über die Schnelligfeit, mit ber fich beutiges Tages Die größten Staatsummalzungen machen? Es barf nur eine Proving, ober nur eine Stadt, wie Daris. ober Barichau, ober Bruffel ic. ben erften Aufftand mit Glud vollbringen, fogleich ftimmt bas gange Reich ein. Es ift Die Frucht des Centralifirens und Generalifirens. einem Ende bes Landes unerträglich ift oder brudend, ift es, wenn auch aus andern Grunden, ebenfalls am andern Ende. Man generalifirt bas Laftige, und flagt baber allenthalben über das Gleiche; mabrend ehemals die verschiedenen Landes, theile, mit verschiedenen Inftitutionen, über gang verschiedene Sachen Beschwerde führen tonnten, um die fich die Nachbarn links und rechts nicht bekummerten, weil fie gerade diefe Urt ber Rlage nicht hatten, oft nicht einmal verftanden. Das Genes ralifiren ber Gefete und bffentlichen Ginrichtungen ift nur ein Centralifiren ber Bolfestimmung gegen die Regierung.

Der Staat ist Mittel, des Bolfes Bohlsenn 3wed dessselben. So muß nothwendig, bei der Verschiedenheit der physischen und moralischen Verhältnisse der Landestheile ein Fodes ralismus ihren ungleichartigen Rraften wohlthatiger werden, als deren Verschmelzung. Die Regierung soll nur den Focus der vielartigen Strahlen bilden; aber ihnen ihre Vielartigkeit lassen. Verwaltung und Haushaltung des Staats gleicht einer verständigen Familienwirthschaft, wo Hausvater und Hausfrau, erwachsene und unerwachsene Kinder, Hausgesinde und Taglbhener nicht auf gleiche Weise behandelt werden, und wo auf nicht gleiche Weise, dennoch alle für des Hauses Bestes, thätig sind.

Das Generalifiren ber Gefete und Berwaltungseinrichtungen in Provinzen von ungleicher Civilifation, Beschäftigunges art und Bedurfniß, ift unter den Administrationsformen, mas die Ropfsteuer unter den Abgaben.

#### 2. Der Staat, als Leibherr.

Die Menschen find in den civilifirten Staaten unserer Beit nicht mehr Leibeigenthum einzelner Grundbesiger, sondern Staatseigenthum. Sie konnen sich, ohne hohere Bewilzligung der Behorden, nicht aus dem Lande, dessen Sorige sie sind, entfernen; ja, zuweilen sogar nicht einmal im Innern ihres eigenen Landes von einer Provinz in die andere begeben. Dafür sorgt die Paß=Polizei. Letzere ist in heutigen Lagen nicht nur ein nutsliches, sondern auch nothwendiges Justistut; wie unbequem es auch sey für Reisende. Aber es entartet, wenn es, selbst im Innern eines Reichs, die freie Bewesgung der Landesbewohner einengt.

Beil diese lettern aber nun einmal zum Staatbeigenthum gezählt werden, stehen sie folgerecht auch unter Bormundschaft ber Behörden. In verschiedenen Landern durfen sie sich nicht einmal ohne Erlaubniß derselben verheurathen, wenn sie entweder in Aemtern, besonders in Residenzen, angestellt, oder auch nur dem Militarstand angehörig sind.

Der Borfchlag, auch das Innere ber Saufer so gut, als beren Außenseite, nach einer gewissen Ginformigkeitoregel ans zuordnen, ift in der That ber außerste Gipfel staatsvormunds schaftlicher Geschäftsthätigkeit, und ein so nahe liegender Gezgenstand, daß es zu verwundern ware, wenn man ihn unbeachtet gelaffen hatte. Ich kenne aber wirklich einen kleinen Staat, wo man den Borschlag machte, daß der Unterthan, auf eigene Kosten, nicht nach seinem Bedarf und Geschmack, sondern nach dem der Oberpolizei bauen sollte.

#### 3. Bureaukratie.

Der Marquis d'Argenson, bessen Bert, Sur le gouvernement ancien et moderne de la France, nach seinem Tode (1765) in Holland gedruckt wurde, der selbst eine Zeit lang Minister gewesen, aber ein zu gewissenhafter Mann war, um es lange zu bleiben, sah das Berderben ein, welches aus

bein Uebermaas des Centralifirens fur fein Baterland entfpringen mußte. Gonrnap hatte dafur das neue Wort: Bureaus fratie erfunden, welches bald ein Bestandtheil aller europäi, schen Sprachen wurde, weil die Sache in den meiften europäischen Landern, als eigentliche Regierungsform, zu hause war.

D' Argenson haßte diese Bureaufratie, welche zulest fast ben menschlichen Berftand ber Unterthanen entbehrlich machte, weil ihnen Alles von oben herab dictirt wurde, was sie zu thun und zu laffen hatten. Sein Plan zur Administration des Konigreichs war: die den Konig beschränkende Abels und Parslamentar Aristokratie abzuthun; den Gemeinden Municipals Berfassungen zu geben, in denen sie ihr Eigenthum frei verswalten und bewirthschaften konnten; mehrere Gemeinden in einen Kanton zu verbinden, der die gemeinschaftlichen Augeslegenheiten ihrer Aller beriethe und beschlöße; mehrere Kantone in eine Provinz zu vereinigen, die ihre Stäude, ihre eigensthumliche Berfassung und Gesetzgebung haben konnte, undes schadet dem allgemeinen Intresse bes Reichs.

Die franzbsischen Schriftsteller dieses Zeitalters hatten insgesammt eine so richtige als klare Ansicht von der Bedingung
und dem Bortheil jeder zweckmäßigen, wenn auch begränzten
Selbstverwaltung und einem guten und vollständigen Gemeinwesen. Aber dabei blieben sie stehen: In ihren Planen
sehlte das träftige Bindemittel, um eine größere Zahl von
Selbstverwaltungstreisen zum Bohlsen und Schutze Aller unaustbelich zusammen zu titten. So kamen sie in Gefahr, die Fendal-Monarchie der spätern Zeiten, oder die Bureaukratien
der jungeren Staatokustler, gegen ein Chaos unzusammenbangender Dorfrepubliken, wie die der alten Belt, oder gegen
ben patriarchalischen Despotismus der Chinesen zu vertauschen.

Jedermann gesteht, das "Pas trop gouverner" sen eine der weisesten Regierungsmaximen. Aber ihre Beisheit wird im Dasen der Bureaufratie, die Alles centralisirt, vernichtet. Die Bureaufratie hat zur Devise: Tout pour le peuple, rien par le peuple.

In den wenigsten europäischen Staaten besteht das wahre Lebensprinzip im Organismus der großen und kleinen Reiche, wodurch fie blühend, in fich behaglich und von Dauer werz den: Dertliche Berwaltung und gemeinsame Regiesrung.

## 6. Staatspormundschaft.

Es hat etwas beluftigendes, juweilen die beutsche Grund-Staatsgelahrtheit über Die Frangofen, und gar über Die Englander vornehm lacheln ju feben; über die Englander, beren Berfaffung tein ftaatsphilosophisches Ganges bildet, und in welcher fich fast immer nur Gewohnheiten nachweisen lafe fen, und feine Befege; nur Grundfage und feine Para-Aber Recht und Freiheit der englischen Nation grapben. ift eine Gewohnheit, wie die Tugend felbst in ihrer Bollendung Gewohnheit ift. Da mag die Schbyfung einer "Staatsform in einem Guß" gar wohl entbehrlich fenn. Da fann bie wichtigfte Urtunde eben barum gefahrlos im Papierwufte einer Schneiderbude verloren geben, wie befanntlich auch bas verlorne Driginal ber magna charta unter Carl II. barin wieber= gefunden murbe. Gie ftebt im Bergen berer, Die fich durch fie begludt fühlen, und erlebt in jedem Neugebornen eine frische Auflage,

Ich begreife es leicht, daß der Furft von Ligne, der Frankreich, Deutschland und Italien mit ihren Staatsvormundsschaftsspftemen kennen gelernt hatte, auerief, als er London sah, wo eine Million Menschen durcheinander wogte, Londres m'a encore plus surpris, que Venise. Er sah Pracht, Reinslichkeit, Armuth, Reichthum eines freien Bolks, und — point de Surveillans. Go mag es reisende Inkften und Feldherrn, welche die Schweiz besuchen, vielleicht auch befremden, das ganze Bolk bewaffnet, aber keine Soldaten, keine stehende Trups pen, keine Besatung zur Bewachung desselben zu erblicken, und boch die strengste Ordnung.

Je langer man die Kinder aus Worficht trägt, je spaterlernen sie geben; je bfter fallen sie. Eben so die Bolter, je langer man ihnen nichts überläßt, für ihr eigenes Bohl zu thun, sondern ihnen Alles in detail vorschreibt, was zu ihrem Brieden dienen soll. Es war nicht etwa ein türkischer Rislarz-Aga, der zur Berhütung allfälliger Uebervolkerung, den mächztigsten der Naturtriebe in ein bürgerliches Borrecht zu verwaus deln, die Idee gab, soudern ein deutscher Prosessor, der sich auf seine Erfindung der Insibulation wirklich etwas zu gut that, Er hieß Wienhold. Aber es giebt gläcklicherweise Gedanz ken, die zu lächerlich sind, um gefährlich zu werden.

Der Borgug ber englischen Berfaffung besteht eben befonbere barin, baß fie teine tobte, fteinerne ift, sondern eine lea bendige, die mit dem Bolt athmet. Sie ist daber nicht ims mer die gleiche, fondern mandelbar in ihren Theilen. Gie bes Rebt aus Uebergeugungeformen von Ginem jum Andern, und ift beut nicht mehr, was fie vor 150 Jahren mar; und wird in einem Jahrhundert nicht fevn, was fie noch beut ift. Durch fie fteht auch die englische Nation bober, ale die frangbisiche u. f. m., benn fie tennt beffer, ale diefe, ihr mabres Intereffe. Daber bleibt bas rule Britannia ober God save the king ihr Bablipruch, mabrend in Frankreich bald la royanté, bald la liberté, bald la gloire entgadt. - Regies rungen verfteben ibr Intereffe nicht, wenn fie bas Bolt verbinbern, fein eigenes ju ertennen. Um groß und herrlich über und fur basfelbe malten zu tonnen, mußen fie burch basfelbe groß und berrlich, lichtvoll und reich geworben fepn ober werden.

#### 5. Das Ideal China.

Unter ben affatischen Staaten spielte China sonft, wie bent, eine ausgezeichnete Rolle. Man betrachtete es sonft und beut noch wie eine Art Bunberlandes. Die europäischen Sambelsmächte wurden gern mit bem Thronherrn bes himmlischen Reichs nabere Berbindungen eingeben, wenn er fie nicht fie

zu bedeutungslos, fur eine Gattung verschmitter BarbarenRonige hielte. Die Jesuiten haben ehemals viel zur naheren Renntniß dieses Landes beigetragen; sie waren aber etwas eine seitig. Boltaire benutte und belobte den Zustand der Chisuesen zur Belehrung der Europäer, wie Tacitus die Germanen, zur Belehrung der Komer beim Berfall ihrer Sitten. Die späteren Berichte britischer Gesandrschaften und Reisenden oder in Kanton ansäßiger Kausleute vollenden das Bild, welches die jesuitischen Missions Berichte zu unserer Bewunderung hinz gestellt hatten.

China ift ein volltommen in fich abgefchloffener Staat, in welchem frembe Sitten, Unfichten und Renntniffe nicht leicht eindringen tonnen. Die hierarchie ber Beamten burchbringt in allen mbglichen Richtungen bie Maffe ber Ration, und balt ben Balten ber verschiedenften Bblterschaften mit einem Bewebe von Pfable, Rebens, Baar: und Sauge: Burgeln gus fammen, die, im Thron des Raifers concentrirt, bem Stamm und Wipfel der Macht des Reichs Nabrung auführen und Stute find. Die bffentliche Berwaltung geht bis in das Ginzelnfte und Tieffte, und controllirt fich auf vielfache Beife. bas Rleinste wird Befehl von ben Mandarinen eingeholt; von biefen geben die Fragen an den Sof. Reiner wagt es leicht, felbft in bedentlichen gallen, auch wo Gil erfordert wird, aus fic allein zu handeln. Der Stagt ift ein willenlofer Dechas ni smus; bas gange menschliche Gefdlecht bes bimmlifchen Reichs fo unmindig, wie in Europa etwa Rinder und Beiber. Das Tabellenmachen ift ju einer großen Bollendung erhoben. Unfere Statistifer tonnten bort noch lernen. Man beanuat fic nicht etwa nur bas Biffenswerthe von ben Begirten, Provingen und bem gefammten Reiche zu tennen; man weiß von jes bem einzelnen Saufe Bahl ber Ginwohner, Borrathe u. f. m., su gemiffen Beiten mußen auf fleinen Brettchen vor den Thus ren die Angaben bavon ausgehängt werben.

Und das Ergebniß? - Das wohlgeordnetfte Elend, bas fic benten laft. Gin tildifches, feiges, felbitfüchtiges

Bolt, bas teine Schlechtigkeit fcheuet, wenn es feine Strafe ju furchten braucht. Alle Pflichten, alle Tugenden find auf Gehorfames und Unterthanigfeite : Berbaltniffe reducirt. Die Polizei ift bas groffe Staatsgewiffen; Bambus : Schidge erfegen die Gemiffensbiffe. Gin groffer Theil der Bevolferung schwindelt immer am Rande des Sungertodes umber, bald in Diefer, bald in jener Proving unter ben Mugen ber aufmerts famften Administration. Rauberbanden tonnen zu Armeen merben, beren Berbrechen bas Glud legitimirt, ober bas Difglud ftrafbar macht. Das Reich ift im Grunde ein mehrlofer meil feelenlofer Colof; bas ftebende Beer bewacht die Unterthauen; in Tagen ber Roth muß bas Bolt biefen Bachtern belfen und fie gegen die Reinde fougen. Die Revolutionen in China find feine Geltenheiten. Rebe Borbe, Die fich mit gludlicher Rubnbeit Des Mittelpunktes Diefer weitlauftigen Mafchine bemach= tigt, wo alle Raden gusammen laufen, ift Berr bes himmlis fden Reiches.

#### 6. Volksvertrauen.

Pope's Troftspruchlein:

For forms of governments let fools contest, Whate'er is best administred, is best.

ift das Wahlsprüchlein eines politischen Indifferentismus, ber schon zu zahlreichem Unheil geführt hat. Worin hat eine Nation die Burgschaft ihrer bleibenden "besten Berwaltung?" In der Bortrefflichkeit dieser oder jener sterblichen Personen, die es mir dem Glück der Nation ehrlich mepnen?

Pope bat Recht, die Regierungsform an fich ift gar nicht ber 3med ber Gefellschaft, nicht ber 3med bes Staas tes; sondern die Wohlthat der Berwaltung ift's. Aber zu biesem 3med bleibt die Regierungsform das große Mittel. Ift das Mittel schlecht, wird ber 3med damit schwerlich erreicht.

Eine Bermaltung ift fcon badurch fclecht, wenn fie, als Birtung ber Regierungsform, grundfalfche Boransfetjungen

macht, und die meiften Unterthanen wie felbstifche, wiberfpenftige, leichtfertige, betrugerifde, folechte Menfchen be-Gie ift's, welche die Menschen erft dazu macht. 3mar wird bieß felten mit Worten geradezu erflart; aber bie Ginrichtungen ber Abministration, alle Controllen, Sicherheitsmagbregeln, Polizeien, Berantwortlichkeitegrundfate u. bal. m. beruben vorzüglich auf jener Boraussenung. Gin zweideutiger Menich wird wohl ichwerlich ale ehrlicher Mann geltend gelaffen; aber bie ehrlichften Leute werden wie zweibentige Dens ichen behandelt. Die Berwaltung glaubt an feine Tugend, außer ihr; darum will fie felber Alles verrichten. Gie forbert Bertrauen vom Bolt, bem fie nichte, ale ihr Digtranen zeigt. - Dan balt taum eine andre Urt ber Bermals tung fur mbglich; barum muß Alles centralifirt, und bie burgerliche Freiheit fo eng, ale es feyn tann, jufammengefchnurt merben.

#### 7. Staats- und Königsminister.

Dag England einen wichtigen Theil von ben Grunblas gen feiner gegenwartigen Große ber Ruckehr zum monarchis fchen Abderativfpfteme feiner Rrafte ju banten habe, ift bes fannt. Wie mar es mbglich, baß eine Regierung die Berwaltung eines großen Reiche bis zu ben letten Ginzelnheiten in allen Gemeinden mit Beisheit ordnen und lenken konnte. wahrend fie mit gleicher Bichtigfeit bie fleinen Angelegenheis ten des Thron : Inhabers behandeln mußte, in welchem ber Staat und fur welchen bas Bolt lebte? Belch ein Unterschied mvifchen Miniftern, wie es ihrer in frubern Zeiten auch am Sof der britifchen Monarchen gab, jum Beifpiel, gwifchen Elifabeth's Staatsfecretar, ber feiner Berrin einen Frauens fcneiber aus Paris verschrieben, ober bemjenigen Jatobs L., welcher Gr. Majeftat Connette copiren mußte, ober andern , Ministern, welche in ihren Berfammlungen die fcwierige Kras ge behandelten, ob ber nachgeabmte Marmor im toniglichen

Balfaale mit Bachs oder Del zuzubereiten fen, — welch ein Unterschied zwischen jenen, und den britischen Ministern unser Tage, einem Lord Chatam, Pitt, Canning u. s. w., die eben. darum Minister eines Reichs sind, weil sie nicht Minister eines Dorfs, und zugleich personliche Auswärter des Monarchen sind!

## 8. Was jeder am besten versteht.

Der alte Mbfer, reich an großen Gedanken, warf zu seiner Zeit schon (Berliner Monatschrift Juni 1785) die Frasge auf: "Sollte man nicht jedem Städchen seine besondre politische Berfassung geben?" Eine Frage, die unsern Allers weltscentralisirern lächerlich scheinen muß, während der Jurist Paullus schon durch seinen Spruch: Communio est mater discordiarum so gut, wie Mbser, beantwortete.

Wir haben in den meisten großern Staaten unserer Zeit nur eine burgerliche Gesellschaft, die auf Rosten der naturs lichen Rechte aller Einzelnen besteht; Bolter, die sich im gleis den Takt bewegen, wie ein wohldressirtes heer nach dem Kant des Trommelsells. Aber wir haben da keine achte, menschliche Gesellschaft, worin die Beredlung des Geschlechts, ohne Verstummelung des Individuums, bestordert wurde. Da ist Reiner, was er seyn konnte, was er naturlich seyn sollste; sondern was er nach dem Gutdusten dessenigen seyn muß, der das Raderwerk der Staatsmaschine in Bewegung erhalt.

In Frankreich strebte ber weise Turgot bem Unwesen bes Centralisirens mit vergeblicher Kraftanstrengung entgegen. Er wollte, was Mbser bachte, ben Grundsat bes Municis palfostems überall burchgeführt seben. Niemand solle sich von oben herab in das mengen, meynte er: was nicht Sache, Eigenthum und Angelegenheit bes Staats, sondern einzelner Theile ist; benn Niemand sorge so eifrig für sein eignes Instresse, als jeder für das seinige. "Dann," sagt er (memoire sur les administrations provintiales p. 39.) "tonnte sich

bie Regierung, nicht mehr mit einer Maffe von Detail beldsfligt, frei den Sorgen einer weisen Gesetzebung fur das Magemeine hingeben. Alle befondern Angelegenheiten, die der Pfarreien, der Wahlen, sogar der Provinzen, wurden sich von selbst durch Manner machen, tie, vom Zutrauen ihrer Mitburger dazu berufen, denen sie bekannt sind, im Grunde über ihre eignen Angelegenheiten entschieden, und daher, wenn sie sehlten, nicht über die Regierung, sondern über sich selbst zu beklagen haben wurden. Dinge, die sich naturgemäs von selbst entfalten und gestalten, soll man nicht kunstellnd verzerzen, oder im Treibhaus bestoren wollen."

Die Industrie verdanft ibre großen Kortschritte, einem gemeinschaftlichen Busammenwirken getheilter Beichaftigungen, alfo einer naturlichen Roberation freier und felbftftan-Diger Arbeiter. Gollte nicht ber Staat Aebnliches bars fiellen? Allein bie beurige Staatskunft verfchmilgt alle, ibrer Matur nach besondern und getheilten Intreffen in ein Gingis ges, in bas bes Staats; Die Intreffen aller Kamilien, aller Ortschaften und Provingen werden ber veranderlichen Unficht pber Idee eines bermaligen Ministeriums gufgeopfert. Wenn dort, bei getheilten Beschäftigungen Alles mobl gethan wird, weil jeder fich nur mit bem abgiebt, mas ibn ans gebt: fo wird bier Alles folecht gethan, weil Gine Beborbe auch bas beforgen will, was fie nicht angeht und fie nicht versteht. Gine Beborde, fag ich; benn die Beamten ber Res gierung in Provinzen und Gemeinden find immer nur wiber Die Regierung felbft. Die Erteintniß bes wichtigen Pringips ber Arbeitsthetlung ift, wie in Rabriten, fo in jeder Saushaltung, gemein, nur in ber Regierungsfunft noch fremd. Der alberne Ginfall: L'état c'est moi! wird nicht mehr ausgesprochen, aber factifch gilt er noch.

9. Römischer, britischer, amerikanischer Söderalismus. Das ungeheure Romerreich der alten Welt hatte sich unz mbglich so lange in seiner Ausbehnung und Rraft bewahren

tonnen, ohne ben Grundfat bes Abderalismus in ber Volieit Des Senate und fpaterbin felbft der Cafaren. Man ließ ben verschiedenen bezwungenen Rationen ihre Sitten und Brauche, Religionen und Sprachen, burgerlichen Ginrichtungen, Berfafs fungen und Gefete, felbft ihre republitanifden Reformen und ibre Ronige. Gie fcbienen nur Schut : und Bundesgenoffen bes übermächtigen Roms, welches ihnen, außer ber Gicherheit ges gen gefahrliche unbefiegte Nachbaren, auch Reuntniffe, Runfte und Genuffe eines edleren Lebens brachten, mogegen man fic billig Abaaben und Truppenstellung in Rome Rriegen gefallen lief. - Die allberricbende Siebenhugelitadt erlaubte den Dros , vinzen eine eigenthumliche Natur und eine aus ihr frei berporgebente Selbittbatigfeit, welche von der Politif Des Sengs tes und ber Cafaren gur Rrafterbohung und Berberrlichung Rome geleitet marb. Emphrungen einzelner Gegenden murs den durch die Treue der andern gedampft, weil einzelne Eine phrungen, bei ber Berichiedenbeit ber Provincial = Intreffen. nicht in einen allgemeinen Abfall, oder Aufruhr bes Reichs perarten fonnten. Daber blubte noch die alte, romische Lebenes traft in ben entferntern Theilen ber romifchen Belt fort, mabs rend ber Thron ber Chigren in Rom felbit, icon morich und faul, ein Spott ber Pratorianer geworden mar.

Das Sauptgeschaft weiser Staatsverwaltungen besteht nur darin, die hindernisse alles Bessern aus dem Weg zu raus men. Das Gute macht sich dann von selbit durch die freie Thatigkeit der burgerlichen Gesellschaft, die gewiß ful sich teine Armuth, tein Ungluck irgend einer Art zu schaffen verslangt. Was hat diese Freithätigkeit nicht schon Großes in England und Amerika in's Leben gerusen; und wie langsam schleichen die Staaten nach, wo die Regierung Alles allein thun, Alles lenken, ordnen und bevormunden will, als hatte sie mit ihrem Amte zugleich die erhabensten Einsichten sir Alles emspfangen. Nur was aus freiem Willen, aus eigener Thatigsteit geleister wird, gelingt großartig. Auch das Beste von der Welt, sobald es von oben berab besohlen, oder sogar zwangss

meife betrieben wird, gefchieht nicht ohne gehelmen Biberwillen, und wird mit halber Kraft und halber Luft, nur langfam und halb vollbracht.

In Nordamerita find die riesenhaften Landstraffen, die großen Kandle u. [ w., Privatunternehmungen. Dort und in England waren die Dampfmaschinen und Dampfschiffahrten langst gemein, ehe die Wolker des europäischen Continents nache zufolgen wagten. Als im Jahr 1825 in England die Rede von Anlegung der Eisenbahnen war, fand sich in wenigen Woschen dafür ein Fond von zehn Millionen Pf. Sterling zusamsmen. Was dort eine freudige Selbsthülfe der Bevolkerung ist, wird anderswo, unter Staatsverwaltung und bei ungeheuren Kosten häusig zur Landplage; was dort durch allgemeine Theilenahme, durch Handelsgesellschaften n. s. w. gedeiht, wird ans derswo zum Alles verfümmernden Monopol. In England ist selbst das Postwesen zum Theil der Privatconcurenz freigegeben.

Wo Regierer und Regierte nicht gemeinschaftlich mit einsander wirken, beibe in ihren von der Natur der Dinge geges benen Areisen; wo, um Einheit des Gedankens und Strebens zu erzwingen, Gedanke, Wille und Araft des einen Theils ers brackt, zum todten Werkzeug des andern gemacht wird, ift ein gespaltenes Staatsleben kein einiges mehr; ist auf einer Seite Staatsgeheimniß, auf der andern Volksmistrauen; ist fortdauernder stiller Kampf der List gegen die Gewalt; und Umgehung oder Uebertretung selbst der Steuergesese nicht von der offentlichen Meynung gebrandmarkt, sondern, wie das Beisspiel des Schleichhandels beweist, vielmehr oft ein Gegenstand triumphirender Schadenfreude.

Nur Bertrauen jum Bolf, burch That mehr, als Bort, bewiesen, erzeugt Bertrauen zur Staatsverwalrung; und Defs fentlichkeit von Seiten der Regierenden, Ueberzeugung und Beisstand von Seiten der Regierten. In hamburg und andern kleinen Republiken bestand die haupteinnahme des Staats in einer durchaus freien und ganglich det Selbstwerthung des Jahslenden überlassenen Bermbgenoftener. In den Schweizerkanztonen sindet eine ahnliche Besteuerungeart statt.

#### 10. Stufen der Administrations - Civilisation.

Die Entwidelunge : Geschichte ber burgerlichen Gesellschaft laßt fich benten, ale ein Kortichreiten von ben erften roben Anfangen der Regierungsgewalt, von ben grobften Erscheinungen eines Alles centraliffrenden Rechtes des Startern, welches endlich verfeinert und fostematischer in's Werk gerichtet. als Bolfsbevogtung oder Regierungs = Bormundichaft, bis ju dem Grade ber Uebertreibung gelangt, burch ben es fic felbft gerfibrt. Dann tritt die Uebergangsperiode ein, in ber bie Macht ber Naturnothwendigfeit ben Grundfat bes Abdes ralifirens bem bes Generalifirens und Centralifirens feindlich gegenüber ftellt, bis fich beide, nach langen und verderblichen Schwantungen, bas Gleichgewicht halten, wo ber Staat gur Abderativmonarchie wird; der Geift gwar von oben berab leitend burch bas gange Gebilde bes Rorpers wirft, aber bas Leben fur fic, bas Berg mit feinen Gefühlen fur fich, jebes Ginzelne nach feinen naturlichen Bestimmungen fur fich, ungeamungen wirft und eben badurch harmonisch bas Gange erhalt und die Sobeit des regierenden Geiftes befordert und ftartt.

Fast die meisten Staaten befinden sich noch auf den uns tern Staffeln vor dieser Stufenleiter der Civilisation; einige nabern sich schon jenem gefahrvollen Punkt der Uebertreibung durch spstematisches Centralisiren; in weuigen nur erblick ich schon die Schwankungen, welche der Gegensatz des Foderatis ven und Centralisirens schafft, wie in England, Nordamerika und einigen Schweizerrepubliken. Der Weg zur Bollendung ift eine Reise durch Jahrhunderte.

## 11. Gerngethan, gutgethan.

Es ift auffallend, daß unfre modernen, centralifirenden Staatsmanner, die, weil sie amtsmäßig Manner des Staats, nicht Manner des Bolts sind, und dieses als ein unverständiges Mandel behandeln, — es ist auffallend, sag ich, daß sie noch nicht einmal die Wahrnehmung gemacht haben,

melde labmende Birtfamteit überall in ber Belt, von jeber und noch ift, ihr Pringip hat. Je mehr bas Throus oder Staatbintreffe Alles in Allem wird, und je mehr die Res gierung Alles machen, ben Regierten nichts fur fich felbft gu forgen, überlaffen will, je meniger leiften die Unterthanten, je weniger gewinnt, beim Rrobudienft der Ration, ber Thron. in fammtlichen Defpotien ift im Allgemeinen bas Bolf-trage, gleichgultig, nur ju roben Wolluften und thierifchen Musfcmeifungen binneigend von Portugal und Spanien binans über mehrere Staaten Gtaliens binmeg, bis zu ben Turten, ben affatischen Sulraneien und ben afritanischen Regern. Die Reibeignen arbeiten am lagigften; eben fo die Sclaven in den Plantagen Beitindiens. Das Bolf in freiern Reichen ift in gleichem Berhaltniß rubriger und viel thatiger, als es mehr Erlaubniß jum Gelbstichaffen befitt. - Do man ben Leuten nicht einmal geftatten will, ihre Chriftenpflichten felber ausgutiben, fondern wo die Regierung es übernimmt, auf Roften des ummundigen Bolks und im Namen beffelben wohltbatig ju fepn, wird felbft bie Ausubung ber menfchlichen Tugenden gelabmt und vermindert.

Als der Rhein in einer deutschen Provinz durch seine Ueberschwemmungen granzenloses Unglud gestiftet hatte, trasten sogleich zur Unterstützung der Nothleidenden, Gesellschaften in Obrsern und Städten zusammen. Es wurden nicht under deutende Sammlungen von Beiträgen gemacht, da erschien sogleich ein Regierungsbefehl an alle Ortschaften, die eingezogs nen Beiträge an eine zur Vertheilung angeordnete Staatebes horde einzusenden. Die Folge war, daß Mehrere ihre Beisträge zuruckforderten; Andre mißmuthig lieber nichts steuerten; so daß im Ganzen weniger eingieng, als man, bei freier Verswendung durch die Geber selbst, hatte erwarten konnen.

Dief mahnt mich an die Braupfanne des in Beftphalen gelegnen Reichshofs "Wefterhof." Die Ginwohner diefes Ortes übergaben namlich ihr Braurecht an ihre Rirche, damit es nicht in ein Inftmonopol, noch in ein Regale

adsarten möge. Die zum Bertauf brauenden Wirthe mußten sich der Kircheus Braupfanne bedienen, und die Brauereis Richeter sahen auf die Gute des Biers, der gemäs sie den Preis des Getrants bestimmten. "Man erkennt, sagt Mbser, in dieser Einrichtung noch den Geist der alten deutschen Freiheit, der meist voraussah, daß aus solchen Rechten, wenn sie in die Hande der Obrigkeit kanen, leicht Regalien werden wurs den, und sie daher lieber der Kirche, als dem Kirchspiels Amte beilegen wollte. — Es ist das eine Art von Tabu, wie solches auf einigen Sudsees Inseln gebräuchlich ist, nur nicht zum besondern Zweck des Priesterthums, sondern zu dem allgemeinen der Gesellschaft.

Ich erinnere noch an den Glanz Benedig's und Genua's, fo lange ihre Burger mit ungezwungner Sand das Intreffe des Staats in ihrem eigenen Intreffe bewirken konnten. Was wurden fie nachher? — Was leisteten einst die Stadte des hanseatischen Bundes? Wie großartig stehen heut noch hamburg und Franksfurt am Main neben Deutschlands großern Residenzstädten?

## 12. Kleine Universalmonarchien.

Barum doch empbren fich die Gemiliber aller Fürsten und Nationen gegen die Idee einer Universalmonarchie, und noch mehr gegen jeden Bersuch eines Uebermachtigen, sie in Europa zu grinden? — Betrachtete dieser Welttheil nicht den Napoleon, als seinen allgemeinen Feind, da er vom Lajo bis zum Niemen, und vom Garigliano bis zu den Muns dungen des Rheins und der Oder herrschte?

Es liegt etwas Schauderhaftes in der Borftellung, daß ein ganzer Welttheil, daß der vierte oder fünfte Theil des ganzen menschlichen Geschlechts, vom Gedanken eines einzigen schwachen Menschen, von seiner Gnade und Ungnade, von seinen wißigen oder tollen Einfällen, vor seiner Morgen= oder Abendlaune abhängen muße; daß Ehre, Eigenthum, Leben, Freiheit Aller, diesem Einzigen dahingegeben sen; daß vor

feinem Bort bas Bort von einigen bundert Millionen Sterbs licher, wie er, vor feinem Billen der Bille Aller verftummen muffe.

Was that aber Napoleon? Er verband die europäische Menichbeit zur Ginbeit. Seinen Decreten von Mailand und Berlin gehorchte man von Liffabon bis Warfdau. Er centralifirte die Bermaltung des Welttheils. Freilich Sandel und Boblstand, selbit Worte und Preffreibeit murden babei allente balben erdruckt und erstickt. Aber er mepute es nach feiner Unficht mit den Europaern gut; er war, nach feiner Dennung, fein Tyrann, und wollte nichts weniger, als Tyrann, werden; fondern ein großer Wohlthater feines Jahrhunderts und ber Mationen feines Welttheils hoffte er ju fepn. Weil ihm das Berhangniß Kriegsgluck und Beltthron gegeben, mußte er wohl glauben, bag er am besten bas Glud aller Reiche gu ordnen verftebe, und unter ben bundert Millionen feiner Mitgeschopfe feiner fo gut, wie er. Warum will man ibm biefe Gitelfeit nicht willig verzeihen, ba fie faft jeber Staatsminifter im eignen Landchen bat? Bum Ueberfluß sammelte er in den Beborden, Die ibn unringten, Die geiftreichsten, femitniffvollsten und gewandtesten Menichen, Die er fannte, ober die er dafur hielt; ließ fich von ihnen belehren; und enticbied bann nach feiner individuellen Beisheit, bie, wenn auch nicht untruglich, boch unwidersprechlich mar, über Wohl und Weh von Millionen. — Napoleon war nichts weniger, als ein bbeartiger Menfc. Niemand laugnet ibm große Relbberen = und Regenten = Gigenschaften ab. Dur fein Sauptgrundsat war bosartig und rief den Fluch ber Bolfer uber fein Saupt, er - centralifirte.

Dieser herrschafts = und Berwaltungsgrundsat, der ihm in seinem ungeheuern Reich Fluch erwarb. — follte er in einem kleinern Reiche Seegen bringen? Ist nicht jeder Staat, in welchem alle Gegenden, alle Provinzen, ohne Berucksichtigung ihrer Eigenthumlichkeiten, ihrer Culturstufen und Besburfniffe das gleiche Geset, die gleiche Organisation empfans

gen; wo Alles generalifirt wird; wo feine Perfon, oder eine aus wenigen Leuten gebildete bochfte Beborde, ein Stagtorath. eine Camarilla, ein Ministerium, alle Raden der Staatsmas fdine, wodurch fie fich bewegt, in ihrer Sand verbunden balt; wo fogar jedem Stande, jedem Beruf, jedem Gemerbe. ieber Stadt', jedem Dorfe vorgefchrieben wird, mas ihm gut, was ihm nachtheilig fen, als wenn ba niemand fein eignes Intreffe verftande; wo die Auficht der Regierung die Auficht Aller, ihr Frrthum eine Babrbeit Aller, ihr Jutreffe bas Intreffe von Millionen Unterthauen werden muß, - - ich frage, ift bas Uebel eines folden Staats nicht in Allem bem Uebel einer Universalmonarchie gleich? Und wurde ber fo cens tralifirende Thron = Inhaber oder Minifter wohl vorziehen, lies ber Unterthan, Gemerbemann, Gelehrter u. f. w., in feinem eignen Lande, als in einem andern zu fenn, wo ibm erlaube ift, fich freier an bewegen und feinen eignen Uebergeugungen zu folgen?

Anch die wohlwollenste Regierung, mit der Maxime des Centralisirens, wird gegen ihr Bolt unnaturlich und, wenn auch nicht grausam, doch hart und storend gegen das Gemeinglud handeln. Auch die wohlwollenste und vaterlichste Regierung bleibt an sich mangelvoll, schon dadurch, daß in jeder ein dreifaches Intresse besteht, das des Bolts, das der Staatsmaschine, und das personliche Intresse derer, die da regieren.

## 13. Verfchiedene Intreffen.

Es bedeutet nichts, daß man sich mit ber Identitat des Intresses der Regierenden und der Regierten, des Staates und des Bolts beruhigen will. Diese Identitat sindet nur in sette nen, bobern Geistern statt, welche die Selbstliebe freudig der Menschenliebe hinopfern, ihr Bohl fur das Gemeinwohl ges ben. Aber die Selbstliebe liegt dem herzen naber, und sie ist's, die jenes Intresse trennt.

Die Aufgabe ber politischen Dekonomie ift nicht ben Reichthum ber Regierungen, soudern ben Reichthum bes Bolks zu mehren. Wann wird man einsehen, daß die Frage: "Bie werden Regierungen reich?" gerade soviel Sinn hat, als die: Wie werden Haushofmeister reich?" — Und gerade hier tritt die Spaltung bes Intresses der Berwalter und Berwalteten im Staat am entschiedensten ein.

218 im Jahr 1814 Die alierten Urmeen fich einem gewiffen beutschen gande in ben Rheingegeuben naberten, befanden fich in den Baldungen besfelben bedeutende Borrathe gefälls ten Bolges, die ohne 3meifel Beute bes burchziehenden fremben Militare geworben maren , batte man fie auch liegen gelaffen. Die Forftvermaltung fab dieß mobl ein. Gie fand alfo fur gut, von dem bieber beobachteten Grundfat bes Solglies ferns gegen baare Bezahlung abzuweichen. Gie machte baber in der gaugen Gegend befannt, daß jeder aus den Baldungen fo viel Bolg empfangen folle, ale er abführen tonne. Die Bauern, dadurch verleitet, verfaben fich. bei dem berannabenben Winter, mit um so reichlicheren Borratben, da ibre bebentenden Ginquartirungen einen ftartern Berbrauch unausweichs lich berbeiführten. 216 ber Rrieg vorüber mar, erfchien plotslich eine neue Berordnung, vermbge beren fein Bauer, auch wenn er baare Bezahlung anbieten murbe, fetner Bolg erbalten folle, bis er die im Jahr 1814 abgeführten Quantitaten bezahlt babe. Dieß war den meiften unmbalich, und die uumittelbare Folge diefes unmenschlichen Befehle, und noch bagu wahrend eines harten Binters, mar überhandnehmende Solas Dieberei. Durch unmaßige Anstrengung berjenigen, Die bas Solz oft ftundenweit auf dem Ruden wegichleppten, entftanben Rrantheiten und Unglidofalle aller Urt. Die, welche nicht ftablen, faben fich in ihren talten Ctuben jum Dagiggang gezwungen, ober andern Leiden preisgegeben.

Benn in jenem Falle die Berwaltung nicht in ihrem Intereffe ein gang anderes, als das der Berwalteten erblickt hatte, wie ware jener pfiffige Streich, auf den fie fich gewiß nicht wenig zu gut that, mbglich gewesen? Sie handelte hier, wie ein schlauer Rramer, der seine Waare, deren Berlust er voraussieht, dem einfältigen Nachbar zuschanzt. Eine Last, die
zu tragen dem ganzen Lande bevorstand, ward einer Anzahl
einfältiger Bauern aufgeburdet, die den Pfiff nicht zu durchschauen vermochten. Denn hatten sie von der hinterlistigen Erlaubniß keinen Gebrauch gemacht, so ist es klar,
daß ihre militärischen Gäste dennoch das holz hatten herbeistischen und es verbraucht hatten, auf Rechnung des Staates, dem es gehört hatte. Wie endlich war es möglich, die
großen Nachtheile, welche die zweite Verordnung zur nothtvendigen Folge haben mußte, über die Begier, einiges Geld
zusammen zu scharren, übersehen zu können?

Gleicht eine folche Berwaltung nicht bem dummen Geizs halb, ber feine linke Tasche jum Bortheil seiner rechten bestiehlt; ober ber Schabenfreude bes Geprügelten, ber sich am Irrthum bessen beluftigt, ber ihm Schläge gab, die einem Andern zuges bacht waren.

## 3 nhalt.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | leite                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neber- die Geffentlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                          |
| Deffentliche Meinung. Deffentliches Leben. — Bereinigung ber Staatsgewalten. — Trennung ber Gewalten. — Auffichts : Geswalt, — Berth ber Deffentlichfeit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| Die Glücksspiele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                                                                         |
| Politische Glossen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
| Tas Katssel. — Das Glud. — Berwandlung des Rechts in Vor- recht. — Die Menschenliebe. — Luftanderung. — Fabriswesen und Chvilisation. — Pädagogis der Natur. — Hössichseit. — Rugen des Christenthums. — Arabischer Tadel. — Künstlerlob. — Großes Fürstenwerk. — Er geht in's Wasser. — Amerika und Europa. — Schauerliche Antwort. — Literarisches Continentalver- bot. — Lebenswerth. — Bon deutscher Urgeschichte. — Das Staatsschiff. — Volitisches Wetterläuten. — Bersprechen ist nicht Geben. — Erziehung — Gesühl und Verstand. — Revolution und Restauration. — Gesahr politischer Abstraktionen. — Die Gewalt. — Landesvormundschaft. — Civilisation. — Borzug der | fen unb Nuhen (ob. — ia unb tralvers — Das ft nicht olution — Die trug ber |
| hritischen Berfassung. — Stillstand. — Angeberei und Bolizeisspionen. — Ideen reifen langsam. — Gesandtschaften. — Frechsteit der Bresse. — Ein Wort von Mirabeau. — Iapan. — Meinungen tödten zu lassen. — Die Jurh. — Birmanen und beutsche Brosessoren. — Unverdaute-Ibeen. — Die Gesellschaft im Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| zwinger. — Augenfehler. — Malthus und feine Junger. — Der<br>leibende Gehorsam. — Sandel, Geminn und Profit. — Mehl-<br>thau. — Berfehlter Zweck. — Ehegesehe. — Was der Staat<br>ift. — Das Schmollen mit der Wahrheit. — Ein Selbsthei:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |
| lungstraum. — Ereue an der Wahrheit. — Persönlicher Muth.<br>Congreß zu Rhinocorura. — Ehrenposten. — Was schiert das uns?<br>Brestrechheit. — Legitimität. — Comenius. — Briesterehe. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| Berfaffungen. — Pramien. — Der handel und feine Bahrhei-<br>ten. — Geiftige Lungagiene. — Die Berbefferer — Suma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |

|                                                                       | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| nitet Das Unglud ber Armen Irbifche Majefidt - De                     |       |
| homedanische Frommigkeit. — historische Memoiren. — haid              |       |
| brennen. — Principienstreit. — Teufelsbundniffe und Carbonar          | i.    |
| Bebeutung bes Gebantens, - Intoleranz.                                | •     |
| Englands Freiheit                                                     | 134   |
| Religion, Dogma und Priesterthum · · · · · · · ·                      | 210   |
| Der Rame Religion. — Chriftus. — Verfälschung. — Angeleger            | Ŀ     |
| heit ber Menschen und Amtegeschäfte Frube Entartung                   | _     |
| Ueberlieferung Fromme Eifersucht Der Bunber Berti                     |       |
| Jus primae noctis. — Quellen bes Berberbens. — Das Jaf                | T     |
| bes Beils. — Protestantismus ip Frankreich und Deutschland            | -     |
| Das Chriftenthum neben anbern Religionen. — Einige Beitrag            | je    |
| zu Bergleichungen. — Sclaverei. — Erbfünde. — Geistliche Le           |       |
| gitimität. — Briefter und Magie. — Joseph II. — Che. — Rel            | 2     |
| gion des Glaubens und Gewiffens. — Religionsvereinigung. —            |       |
| Weltliche und geistliche Majestät. — Der Lamaismus in Tibet. —        | -     |
| Die französischen Staats-Verwandlungen · · ·                          | 251   |
| Die Gefchichte ber frangofischen Revolution.— Ginige Charafterumriffe | ł.    |
| Die Schredenszeit. — Rapoleon und die Revolution. — Ibeenhaf          | i.    |
| Der Teufel an ber Wand. — Politisches Pestmittel. — Das Gewi          |       |
| fen. — Graf Mole. — Urfachen gewaltsamer Staatserschütterun           |       |
| gen. — Talleprand. — Wirkliches Gute der Revolution für Frank         |       |
| reich. — Baganel. — Vilele und Lafapette. — Der Rame an               |       |
| bert bie Cache. — Ebelmannsfrieg. — Der Geift bes Rirchen             |       |
| thums zum Staat. — Die drei politischen Schulen. — Donisch            | -     |
| Cosafen. — Görres in Frankreich. — Der Erzbischef von Ba              |       |
| ris. — Kirchliche Einheit. — Unzeitigkeit. — Ein Brophet. —           |       |
| Die Geschichtschreiber ber Revolutionen. — Die große Staats           |       |
| verwandlung Breußens. — Unverlehlichfeit. — Die Restauration          | Ļ     |
| Missionen in Paris. — Gegenseitiger Unterricht. —                     |       |
| Centralisiren und Föderalisiren                                       | 301   |
| Quell bes heutigen Uebelbehagens ber Bolfer. — Bureaufratie           |       |
| Staatsvormundschaft. — Das Ibeal China. — Bolfsvertrauer              |       |
| Staats : und Ronigsminifter. — Bas jeder am beiten verfteh            |       |
| Romifcher , britischer , amerifanischer Foberalismus. — Stufe         |       |
| ber Abministrations : Philosophie. — Gerngethan, gutgethar            | l.    |
| Meine Universal : Monarchie. — Berschiebene Intreffen. —              |       |

#### Eine Bemertung des Berausgebers.

Joch mann spricht (im ersten Theil ber Reliquien, S. 10.,) bei Gelegenheit von Sand's Berhor, nach Ropebue's Ermordung, von bamals herrschenden Bollsgerüchten. Er seth binzu: "Ich hoffe (bas Bolf) schenkt unr bem Migtrauen Glauben, wenn es auch die Sage verbreitet, Struve (ruffischer Geschäftsträger in Carlsruhe, und auch ein Dentscher!) habe bei seiner Anwesenheit in Mannheim zur Tortur gerathen."

Wirflich hatte sich Iochmann in seiner hoffnung nicht getäuscht. Senes Gerücht erwies sich, als volle Unwahrheit; und mehr, denn dieß, als Bos-willigkeit und Berlaumdung. Struve konnte eine am unglucklichen Morder auszundende Erausamkeit nur eben so sehr verabscheuen, als die That, beven Opfer der Ermordete war. Dhuehin kannte Struve den Gang des peinlichen Berfahrens, nach Baden'schen Gesehen, zu gut, um solch einen Rath zu geben, der nie besolgt werden konnte. Jochmann, als er nach Carlsruhe kam, ward Struve's haus und Gaffrennd.



## Carl Gustav Lochmann's,

v o n

. Pernau,

# RELIQUIEN.

Mus feinen nachgelaffenen Papieren.

Gefammelt.

DOM

geinrich 3schokke.

Dritter Band.

Sechingen, Berlag ber g. Z. Mibler'ichen hofbuchhandlung.

1838.

. •

## Bur Naturgeschichte des Adels.

## 1. Vormerkung.

Warum benn nicht auch eine Naturgeschichte bes Abels so gut, wie ber Fossilien, Pflanzen und Thiere? Satte Bufs fon, ober Montesquieu, ober herber, ober irgend ein Mann von Geift und Sachfunde, sie geschrieben, wurde nies mand dagegen Einwendung machen.

Bas ift Naturgeschichte anders, als Schilderung von Besschaffenbeit und Lebensgang irgend einer Rlasse der Geschöpfe; Beschreibung ihres Berdens, Birtens und Aufhorens; Andeustung ihrer Eigenschaften, und anderer außerlicher Merkmale, die dazu dienen mogen, um eine Gattung der Gewächse und Thiere von den übrigen Gottesgeschöpfen unterscheiden zu konnen.

Man wird mir fagen, ber Avel bildet keine eigene Rlaffe von Geschopfen. — Dergleichen Behauptung kann man nur dem herrschenden Unglauben des gegenwärtigen Zeitalters vers banken, aber nicht verzeihen. Ich konnte mich dagegen auf eine Reihe glaubwurdiger Zeugen und Autoritäten berufen, von Aristoteles bis August von Rogebue. Der erste, uns streitig ein guter Naturforscher, fand zu seiner Zeit schon, daß Stlaven eine von der Natur schlechter ausgestattete, tiefere Ordnung in der Reihe menschlicher Geschopfe ausmachen; so wie man zu unserer Zeit noch häusig die Neger für eine niedrigere, mit weuiger Gehiru begabte, dem Affen benachdars

tere Menschenrage halt. Roge bue, zwar ein bestere Schausspielbichter, als Natursorscher, zeigte in seinem leider vergesessenen Buch vom Abel unwidersprechlich, daß sich in menschlischen Familien, bei unvermischter Fortpslauzung derselben, Beledenmuth, Geistesgröße, Edelsiun, kurz alle moralischen Borzäge eben so rein vererben, wie bei den Rossen der Araber deren physische Tugenden. Daraus folgt von selbst, daß jeder achte Edelmann sein von Natur hoheres Besen, das Dasseyn der in seiner Familie erblichen Tugenden, eben so gut durch Alterthum seines Stammbaumes (der unbezweiselsbarsten Urkunde ehelicher Treue und unvermischter Abkunft) darthun kann, als der Araber die Tugenden seiner Rosse, vers mittelst ihres legalen Geschlechtsregisters.

Bielleicht wendet man mir ein, daß adliche Verfonen To aut. als leibeigne, ober burgerliche, jum menschlichen Geschlecht gehoren. Wohl! - Doch Mensch und Mensch ift immer ein großer Unterschied! Jeber Schiler fennt ben Unterschied ber Racen unferes Gefchlechts. Giner ber ausgezeichnetften Naturfundigen Deutschlands, Dien, bat fie genau nach ben funf Sinnen geordnet. Die Deger find, fagt er, bloge Sauts Sie entsprechen ben Maufen und Rledermaufen. Die Papus und Malapen find Schmedmenschen; fie ents fprechen den Beutelthieren und Baren. Die tupferfarbe nen Ur= Amerifaner find Rafenmenfchen; welche ben Ameis fenbaren und hunden entsprechen. Die Mongolen, Rinnen und Lappen gehoren zu den Ohrenmenichen; fie entiprechen ben Bogeln, Rindern und Affen. Bir weiffen Guropaer und Raukafier find aber Augenmenschen, und entsprechen uns felber. \*)

3war gehoren alle Menschen zur Klaffe ber Saugthiere und zwar barin, wie ber geniale Den schreibt, zur Junft ber Augenbolken. Nun aber giebt es in dieser Junft gewiß so vielerlei Arten, wie in der Junft ber Nasenbolken. Wer in aller Welt konnte bei diesen z. B. den Mopshund mit ber

<sup>\*)</sup> Dien's Raturgeschichte für Schulen. 2 ter Theil. S. 974.

Dogge verwechseln? Gben so leicht unterscheibet man gemeine Menschen, sonft auch burgerliches Pat (franz. la canaille) genannt, von ungemeinen Menschen, sonft auch Ablichgebornen, (franz. la noblesse) genannt.

Am grundlosesten scheint mir ber Einwurf: der Adel sey nicht in der Ratur ber Dinge begründet, sondern Menschenswert, Einbildung, Borurtheil; jeder Kdnig konne den Bauer durch einen Bogen Briefpapier zum Baron, oder den surchtsfamsten Juden, durch einen slachen Klingenhieb zu einem Ritzter verwandeln. Ich gebe Letteres zu; dann aber gehort doch der Umgeprägte so wenig zum gemeinen Mann, als das vom Priester geweihte Wasser gemeines Wasser ist. Der Neugesadelte veredelt sich, durch die Versetzung in eine hohere Region, offenbar in ihr ebenso, wie eine gemeine Blume der Wiese, voor des Waldes, von der Hand des Kunstgartners in den nahrhaftern Boden seiner Beete verpstanzt, zur gefüllt en wird.

. Es verrath überhaupt einige Unwiffenheit, ben Abel, und awar ben achten, erblichen Geschlechtsabel, fur etwas nicht in der Ratur der Dinge Gegrundetes ju ertlaren. Er ift fo ges wiß darin porbanden, als die Erbiunde, obwohl wir weit ents fernt find, ibn mit biefer ju vergleichen. Die gauge Beltges schichte beurkundet, er fen überall, unter allerlei Formen, in allerlei Elimaten, mehr ober minber ausgebildet, vorhauben, und fo gut, wie unaustilgbar. Er tann allerdings in einzels nen Landern verschwinden, wie benn auch manche Thiergattungen ausgeben, 3. B. bas Ginborn, ber Bebemoth, ber Phos nix, die bas Alterthum taunte, ober wie in unfern Tagen bie Steinbode Geltenheiten ber Sochalpen find. Und boch, wer weiß in welchem Binkel bes innern Afrika's noch bas Ginborn niftet, ober in welcher Meerestiefe ber Behemoth hauset? Bas balfs, daß die frangbfifchen Revolutionars den Abel bei fich ausrotten mollten? Alle gurudgebliebenen Burgelfafern trieben aus dem Boden neue Sproffen. Er ift jest (1827) Jablreis der vorhanden, benn je juvor.

Allerdings der Ginfluß der Landeskultut und bes himmels frichs in verschiedenen Weltgegenden geben ihm verschiedene Formen, Farbungen und Anhangsel. Doch dem philosophischen Naturbeobachter kann es am Ende fehr gleichgultig senn, ob der Ebelmann der Subsee-Inseln einen Ring in der Rase, voer der europäische ein "Bon" neben dem Namen, ein Rreuz vorn auf der Brust, einen Schluffel am hintern trägt u. s. w. Es sind Nebendinge, die bloße Spielarten (Varietates) bilden; Zufälligkeiten, die mit den Beränderungen der burgerlichen Gesellschaft kommen, wechseln und verschwinden. Das Abelsthum, (wenn man uns dies Wort, im Gegensatz des üblich gewordenen Burgerthums, gbant,) hat seine Kindheit, Mannsbarkeit und Greisenzeit; und jede dieser Perioden andere Eisgenthumlichkeiten.

#### 2

#### Abel. Ebel.

Es herrscht aber das, was eigentlich ächter Abel sey, die heilloseste Begriffsverwirrung. In der That giebts allers lei Wel in der Welt, hohen und niedern, thurniersähigen, hofs sähigen, stiftssähigen, Amtss, Gelds, Briefs und Berdiensts Abel n. s. w. Aber man spricht auch vom Abel der Seelen, Abel der Unschuld, vom Geistesabel u. dgl. m. Mehr als ein Schriftsteller ward badurch verleitet, selbst unter den als testen Boltern der Erde einen Abel zu sinden, wo Menschen, vermbge ihrer Talente, Kenntnisse, Tugenden, korperlichen Borzuge und glanzenden Sigenschaften, oder wegen ihres Pelsdenmuthes, ihres Reichthumes u. s. w., hohere Stellung in der burgerlichen Gesellschaft einnahmen, und den Glanz ihrer Namen sogar auf die Nachkommen ze. hinableuchten ließen.

Alechter, europaischer Abel hat an fich burchans nichts mit Ratur Bollfommenheiten irgend einer Art zu schaffen. Bie tennen armen Abel, unwissenden, feigen, luderlichen, unschbnen, verfrappelten Abel, und bleibt boch Abel. Erhabene Geifter, wie Luther, Franklin, Shakespeare, Remton, Corneille, Kant, Schiller u. f. w. waren und blieben hingegen Burgersleute, so gut wie unfre reichsten Fabrikanten, Banquiers und Großhandler; wie unfre einsichstigsten und helbenmuthigsten Krieger, wie unfre tugendhaftesten und frommsten Mitmenschen; wie unfre schonsten Manner und Meiber. Daß aber auch erhabne Menschen aus adlichen Geschlechtern hervorgingen, ist eben so sehr Thatsache. Nur war bieß keine Folge ihres Abels.

Mechter Abel besteht nicht in perfonlichen Gigenschaften, welche Ratur ober Gemuthofraft, oder zufälliger Reichthum verleihn, fondern in erblichen Ramilienvorrechten, Rraft beren bie Genoffen berfelben, auch ohne eigenes Berbienft, einen obern Rang und Stand im Bolte behaupten. Die Bors rechte find an fich teine anbre, ale folche Rechte, auf bie eis gentlich jeder Menich, vermoge feiner menschlichen Burbe Anforuch machen tann. Gie werden nur baburch Borrechte, weil man zu Gunften einer fleinen Menschenzahl, die naturlie den Rechte ber Debrheit bes Bolts ichmalert, und mas man diefen abbricht, jenen lagt. Das Borrecht befteht alfo nicht in einer wirklichen Bermehrung ber Rechte, welche wir von Gott baben, fondern besteht burch Berminderung des Rechts aller abrigen Glieder bes Staats. Bo im Lande die Ginwobner Rechtsgleichheit genießen, find fie insgefammt ablich und frei. - Der Abel ift mithin tein Wert burch die menschliche Ratur, fondern burd menschliche Billfuhr geschaffen; folglich auch nicht naturnothwendig, sondern ein Produkt eigenthumlis der gefellschaftlicher Berbaltniffe. Der Machtige bat feine. Dacht, ber Reiche feinen Reichthum erblich gemacht, und ben Rinbern binterlaffen. Mu Dacht und Reichthum folog fich graferes Anfeben; und bies tonnte fortbauern, fo lange Andre nicht eben fo viel Macht, Reichthum und Unfehn, ober mebr gewonnen. Darum mußte man die Freiheit der Uns bern in Erwerbung von Macht und Reichthum und Ansehn beschränken; man mußte ibnen ibre naturlichsten Rechte bers burgen. Rur bei Unfreibeit und Stlaverei ber Menge konnte

vorzugeweis ein eigner Stand ber Freien, nur bei Rechtsarmuth ber Menge ein privilegirter Stand ber Bevorrechteten ericheinen.

Der erbliche Geschlechtsadel ift ursprunglich edeln Keimes. Er ging aus dem reinen Triebe des menschlichen Besens nach Bervollsommnerung und Erhebung seines Selbstes hervor. Wer strebt nicht nach Achtungswürdigkeit und Anerkennung eignen, innern Werthes? Schon dem Kinde wohnt das dunkle Gesühl seiner Persectibilität innen. Pflanzen und Thiere sind, seit den Tagen der Schöpfung, immer die nämlichen geblieben. Aber jener Trieb verleitete auch auf Irrwege. Das war meistens Unwissenheitssünde in den Unmündigkeitstagen der Bolter. Das Ausstreben zum Gbtterthum ward Niederstreben zum Thierthum. Man wähnte sich erhabner, nicht weil man höher stieg, denn Andre, sondern Andre unter sich hinabdrückte; man ward nicht gottähnlicher, ebler, als Andre, aber ablich.

Um eine gute Naturgeschichte bes Abels zu fcreiben, mos Bu ich sammle, muß man die Geschichte ber Menfcheit burchs geben. Da fieht man ihn, in beren ungebehrdigen Anabeus jahren erwachsen; in ihrem wilden Junglingsalter, ben Zagen Des Ritterthums und Feudalmefens, Festigkeit gewinnen, prangen; endlich mit dem befonnenern Mannesalter ber Menfcheit wieder finten und erlbichen. Das Geschlecht ber Sterblichen mußte fich erft vom Saamen feines Urftammes, wie ein Balb. über den Erdboden ausbreiten und beben; dann erft, und frus ber nicht', tonnten Abelichaft, wie Priefterschaft, im Schirm und Schatten ber Bollergamme gedeibn, fich an ihnen, wie Schlingpflanzen, emporminden, fie fogar übermipfeln; fie zuweilen malerisch verschonern; oft auch, wie Epheu, Die ftel und sammetgrunes Moos aussaugen und verfruppeln, ober gar, wie Clematiden und Lignen, überwuchernd erfticen. .

#### 3.

### Die Unschuldswelt.

Einer ber reizenbsten Dichtertraume ift und bleibt bas gols bene Beltalter, bas Paradies, die Unschuldemelt. Es giebt

nichts fo Engelhaftes, aber auch nichts fo Teufelhaftes von Dichtern in die Menschennatur hineingelegt, was, nicht irgend einmal und irgendwo vorhanden gewesen ware. Shakespears Richard III. und Gothe's Mephistopheles haben mehr, benn einmal getebt. Warum sollte nirgends auf Erden eine kleine Uuschuldswelt geblüht haben?

Schulblos seyn ift übrigens für den kein Berdienst, der nicht weiß, was Schuld ift, ober der nicht sündigen kann, weil er dazu außer Stand gesetst ift. Der Stein, die Pflanze, das Thier, das Kind sind unschuldig, aber ein schuldloser Mann ist schon ein achtbarer Mann. Tugend ist indessen doch mehr werth, als Unschuld.

Satte Coof nie das "Epthere der Sabsee", die Insele Dtabeiti entdedt, vielleicht ware noch beut dort eine Art goldenen Weltalters. Da wohnte sonst, nach Sage der Reises beschreiber, ein gutmuthiges, geselliges und gefälliges Whltschen; genugsam mit dem, was die reiche Natur aus ihrem Fullhorn darbot, und ohne sich mit einer andern Barbarei zu besudeln, als die durch ein einheimisches Priesteithum geheisligt war. Sobald aber Europäer ihren Golddurst und ihre Waffen, ihre Missonarien und ihren Weingeist, ihre Wollust und ihre Krautheiten dahin brachten, siedelte sich im Paradiese die Schlange neben dem Baum der Erkenntnis an.

Bielleicht muß man gegenwärtig die Unschuldswelt nur noch zwischen ben Gisbergen und Schneefelbern ber Polarwelt suchen. Men Beschreibungen zu Folge find die nördlichsten Es quis maux der freundlichste Bolksverein, ohne irgend ein burgers liches, ja, wie es scheint, ohne priesterliches Gesetz. Der gessunde Menschenverstand und die Natur sind ihre Gesetzgeber. Der unter ihnen bestehende Worzug, oder Borrang der Einzzelnen, ist noch nicht auf brutale Gewalt, noch weniger auf Geburt und herkunft gegründet, sondern auf das, "was jezdes Menschen herz gewinnt;" natürliche hoheit der Eltern neben den Kindern; Erfahrenheit der Alten; Kraft des Jünglings; Reiz der Jungfrau. Wer in der Welt huldigt

nicht gern und freiwillig ber Seelengate, ber helfenden Starfe, ber Schonheit, und ber Einsicht bes Altere? Der Haupeling bes Stammes heißt bei ihnen "ber gute Mann;" ein Titel, ber wenigstens so wohltbnend klingt, als ber eines Allergnas bigsten, ober eines Hochgebornen. Wie sollten sie von Borrrecht und Abel wissen, wo man kein Unrecht dulbet? — Selbst die Briten, welche zu ihnen kommen, beneideten das Glack dieser Leutchen; irrten aber, wenn sie solches Slack dem ges nügsamen, friedseligen Charafter des Bolkedens zuschrieben. Diese gute Eigenschaft ist offenbar erft Folge eines andern glacklichen Berhältnisses. Die Esquimaux sind gut, weil sie keine Ursach haben, bbse zu seyn. Sie wissen sich hinreichend gegen die Kalte zu schähen und Nahrungsmittel zu schaffen. Richts zwingt sie, Andere zu beneiden und zu betrügen.

#### 4.

## 3 ågerleben.

Das erwachende Gefühl der Perfektibilität im menschlichen Wesen zerftorte den Frieden des Paradieses. Man firebte aufwärts, um mehr, als man war, zu werden. Abam und Eva, ihrer unwissenden Unschuld überdrüßig, stehen luftern vor dem Baum duukler Geheimnisse. Die Giganten stürzmen den Sitz der Gotter, die abtrunigen Engel den Thron Jehoven's; Doktor Faust, um den Durft des Wissens zu ibeschen, will die Pforten des Geisterreichs sprengen. Alle Mysthen bieser Art sind Bariationen des gleichen Themas.

Dies Geigen nach bem Sohern ist offenbar teine Frucht unfrer naturlichen Berderbtheit, sondern ein vom Schbspfer in unfre Natur gelegter heiliger Reiz, nicht Thier zu bleiben. Physische Starte entwickelt sich zuerst. Sie gilt dem Anaben, wie der Wilden-Horde, als das Bewundernsswürdigste. Sie gewährt das Gefühl von Ueberlegenheit und Muth. Sauptlinge der Wilden nehmen nur von Adlern, Edwen, Leoparden, Ligern, Baren und andern reissenden Thiesten den Ramen; Europäer aber stellen sie in ihre Wappen.

Sobald die Menschenkinder das Soen ihrer Unschuld verließen und in zerftreuten Rotten durch unbekannte Gegenden strichen, beganu ihr Kampf mit den Thieren um Weltberrschaft; sey es, das eigne Leben zu schügen, oder den hunger zu stillen. Leibesgewandtheit, Muskelkraft und Starte der Faust verliehen in der Horde den hochsten Werth. Reule, Speer und Bogen waren bald erfunden. Jagd ist noch heut, wie ehmahls, der Nomaden Hauptgeschäft; der Stärkte und Rühnste unter ihnen, ihr Kihrer, weil ihr Schutherr.

Die Helben, welche es mit ben Ungeheuern ber Eindben aufnahmen, erwarben sich um die damalige Menschheit das wesentlichte Berdienst. Ihre Namen giengen vergettlicht in die Sagen folgender Jahrhunderte über. Jede horde hatte ihre eignen heroen. — Aber das täglich getriebne Blute handwert gewohnte an Blutvergießen. Das Auseinanderstossen sich fremder Nomadenstämme ward ein Zusammentressen zum Kamps. Mensch oder Raubthier, gleichviel. Man rottete aus, was Gesahr drohte. Der Stärkste ist Meister; wird Haupt einer Kriegesbande, wird Käuber im Großen, d. i. Eroberer. "Nimpod sing an ein gewaltiger Perr zu wers den, auf Erden," sagt die mosaische Urkunde, (1 Mos. 10, 8.) "und ward ein gewaltiger Jäger vor dem Hern; und der Ansfang seines Reichs ward Babel, Erech, Acad und Chalne im Lande Sinear."

Nimrod genoß nicht die Ehre der Apotheose, wie hers' fules; aber vermuthlich dankt er's doch der frommen Ehrsfurcht des Mittelalters, daß er wenigstens Schutypatron der Jäger, und das Beidwerk eine rein abliche Beschäftigung ward. In manchen Gegenden Deutschlands haftete die Jagds berechtigung auch später noch nur so lange an einem Grunds besitz, als auf demselben, ein ablich er Eigenthumer saß. Es bestand jedoch zwischen den Nimroden der Urzeit, und den in der Christenheit gewaltigen Jägern vor dem herrn, der kleine Unterschied, daß die letztern das Wild zum Schaden

ihrer Mitchriften hegten, und jene es jum Rugen ihrer hors ben vertilgten. Uebrigens waren auch weber Nimrob, noch Berfules, Ebelleute.

## 5. Patriarchat und Erftgeburt.

Der hirtenstand ift icon Berf einer bbbern Bilbungsftufe in ber menschlichen Gefellschaft, als ber Jagerftanb. Es gehort mehr Erfahrung und Runft bagu, Thiere ju gahmen, als zu tobten. Dbgleich ber Birt, wie ber Jager nomabifches Leben führt, jener den beften Triften, biefer bem Gewild nachs Bieht, nothigt but und Pflege ber Beerben boch mehr gum Beifammenwohnen ber Kamilien, als die Jagd, welche ihre Liebhaber in den Wildniffen umbertreibt und gerftreut. bem alfo bas Birtenleben bie Entwickelung gefellschaftlicher Buftande vorzüglicher begunftigt, erweitert es auch fruber bie Begriffe vom Gigenthumsrecht. Wilde Thiere gehoren Reinem an, oder Allen; gegabmte Beerden aber nur ihrem Befiger. Dicht Leibesftarte macht Diefen jum Saupt ber Seinigen, fondern Chrfurcht vor feiner Erfahrung, die ruhige Burbe feines Alters, Gefühl der Dantbarkeit, oder Abhangigfeit von seinem Reichthum, welcher ben Rindern erblich gufallt.

Unter diesen Kindern steht der Erstgeborne den Jungern, vermdge seines Alters, an Leibesstärke und Berstandesreise voran. Er wird des Baters erster Gehulfe, und Miterzieher des jungern Geschwisters. Der alteste Sohn, oft schon Stells vertreter des Baters bei bessen, bleibt es nach dessen Tode gegen die Uedrigen, ist Erbe desselben. Das Recht der Erstgeburt ist in den nomadischen hirtenfamilien durch die Natur der Umstände eingesührt; durch Sigennut behaups tet; durch Gewohnheit geheiligt. Das Familienhaupt, bei sortwährender Vermehrung der Nachkommen, ward deren Stammhaupt. — Zwar der Patriarch Abraham war noch kein Stelmann; aber in den Stammgenossenschaften des hirtenlebens streckt der Keim des Adels schon die Saamens

lappchen, ale Patriarchat und Erstgeburterecht, über ben Bos ben bervor.

Noch jest beurkundet bei vielen Bolkern der Name der oberften Burde ben Urfprung berfelben aus jenem Geburtsporrecht. Ronig, Runig, Coning im Angelfachfifchen, Run im Galifden, Rhang im Mongolifden u. f. m, bieß in altes fter Bebeutung Bater, Erzeuger \*), Sauptling ber Ges folechtegenoffen. Daber gab es im Alterthum, unter bem Ginwirken jener urfprunglichen Gefellchaftsforin, foviel Ronige, als es Stamme gab, in Rangan, wie in Deutsche land, in Arabien, wie in ben Clan's ber icottischen Soche lande. Das Ronigthum mar ein aus ber naturlichen Ords nung bes Familienverbandes erwachfenes Recht. Der Stamms thnia, ber Ramilienobere, ber Geschlechtevater blieb, auch wenn er verftoffen marb, Ronig, b. i. Stammpater feiner Gefdlechteverwandten, eben burch bie Geburt, Die von feiner Gewalt unmbglich gemacht werden fonnte. 2Bo Ronige burd Babl friegerifder Menfchenmaffen entstanden, erhiels ten fie Benennungen, als Subrer, Borberfte (Rurften) Leufer, reges, rois. Nachher trat Berwechselung ber Ramen und Begriffe ein. Gelbft Eroberer nahmen über die Unters jochten den Roniges, oder Batertitel, mit allen baran ges Inupften, unveraußerbaren Baterichafterechten. Und es fehlte nie am Sofphilosophen und Poeten, welche ben naturs gemaßen, unzerfibrlichen Charafter bes Batere und Gefchlechtes bauptes, bom patriarchalischen Beltalter, auf jeden fiegreis den Furften, wie legitimes Defen und Berhaltnif übertrugen, ale ein Untrennbares von feiner Derfon.

Die Ehrfurcht ber Menschen vor dem Alter und ber vas terlichen Sobeit, wird beutiges Tages nur unter benjenigen Nationen gefunden, welche noch ber Natur und ihrer Leitung naber angehoren. Bei den Noganschen Tataren, unter

<sup>\*)</sup> Das altbeutsche Ginnen (gignere,) heißt zeugen, beginnen. Daher auch augelfachfich Chune, Geschlecht, Berwandtschaft, Bolls-famm.

Ruflands Zepter, find bie patriarchalischen Berbaltuiffe. bis ju unfern Beiten geblieben. Rugland rottete fie aber aus. um bles hirtenvolf in ein aderbautreibendes zu verwandeln. Die Melteften in den Kamilien waren bieber auch deren gebies tende Saupter gemefen, ale Stammvater. Mues ward bei Diesem Bolke nach Rath ber Alten unternommen, bie mit ben Murga's und Mulloch's ihr Intreffe verbauben. Das Greie fenthum mar fo beneibenemurbig bei ibnen, baß fich Danner pon 40 - 50 Jahren ben Bart lang machfen ließen, um bochbejahrt zu icheinen, wie fich bingegen, bei uns zu Lanbe, graue Geden lieber junger lugen. Allein jener Patriarchaliss mus verbinderte jede Thatigfeit ber ruffifden Regierung und ibrer Beamten. Sie fcbidte baber ben Grafen Daifon, als Reformator, ju ben Rogatjeu. Er befampft ihre naturs liche Sinnebart; ihre Sochachtung fur das Alter, auf mertwurdige Beife; verweigerte ben Greifen jene Chrentitel, auf bie fie Anspruch ju machen batten, und abertrug nach und nach bas Aufehn, welches biefen erften und naturlichen Beamten der fruheften Gefellichaft geborte, obne Rudficht auf beren Legitimitat, an die, nicht von ber Ratur, fonbern von ber taiferlichen Regierung eingefetten Borfteber. \*)

## 6. Stammgenoffenschaften,

Die Einführung des Erstgeburtsrechtes brachte nothwens big, wenn ein Bater kinderlos starb, die Burde des Stamms hauptes und den Alleinbesig des Gutes auf Seitenlinien. Der Begriff des angebornen Baters sammtlicher Geschlechtss genossen verwischte sich immermehr. Der jeweilige Erstgebos rene konnte auch noch Jungling, und dennoch Erbe der Saupts lingsgewalt sepn. Zwar das Bermbgen des Stammes war, wie Gemeingut, angesehn, aus welchem jeder Geschlechtsges moffe erhalten werden mußte; allein das Berfügungsrecht blieb bem Sauptling. Ihm dienten, wie Alle, auch seine nächsten

<sup>\*)</sup> Malte Brun nouv. Annales des voyages. B. II.

Bermandte, seine eignen Oheime und Brider, als Anechte. Go war zum hervortreten rober Armuth neben rober Ueppigsteit, bem Erscheinen der Staverei neben dem Despotismus, unvermerkt der Weg gebffnet.

Der Banberkreis bes nomabischen hirtenlebens warb endlich burch die amwachsende Bevolkerung der Länder beengeter. Fremde Stämme fingen an sich einander zu berühren. Man nahm geräumige Laudschaften, als heimathliche Gebiete und feste Sitze, ein, aus denen man sich nicht ohne Kampf verdrängen ließ. Neben dem Reichthum der Deerden, bes gannen die Nomadenstämme, wenn ihre Zelte längere Zeit in einer Gegend aufgeschlagen blieben, auch Versuche des Acters bau's. Doch sprachen sie nur die Erndte, nicht die Stels le, die sie vorübergehend bepflanzten, als wahres Eigenthum an. Bei ihnen ist der Erdboden noch, wie Luft und Wasser, Freigut der Menschen überhaupt.

Uebungen und Aufichten ber Stammgenoffenschaften vererbten fich, nach bem Berichwinden bes nomadifchen Birtens thums, und bei Bunahme des Aderbau's, in der angemachfes nen Bolfsmenge. Die Achtung far bas Recht ber Erftgeburt bauerte in vielen ganbern bis auf unfre Tage, an Rurftens und Bauerhofen fort; ebenfo, daß die einem der Geschlechtes genoffen widerfahrne Beleidigung von einem fremden Stamme, als Beleidigung ber gesammten Stammverwandtichaft anges feben marb. Jeber der großen Ramilienvereine batte Berpflichs tung, jeden der Ihrigen ju ichuten, oder ju rachen. ben alten Germanen, wie im europaischen Mittelalter, ems pfing baber auch die gesammte Berwaudtschaft eines Erschlage neu ihren Antheil des vom Morder zu erlegenden Wehrgels bes. \*) In den gehden der arabifchen Beduinen, ber fcottifden Clan's noch mabrent bee vorigen Jahrhunderte, wie in der Blutrache der Corfen, bemerkt man abnliche Grundlage. Sie mogen barbarifch fevn, aber unfern civilis firt geheiffenen Nationen find fie barum boch teineswege fremb.

<sup>\*)</sup> Die Leges Salic, tit. 65, Tacit i Germania, c. 21.

Man fieht 3. B. noch Gesetzgebungen auf bem Sprung, eine ganze Gemeinde, für Bergehen einzelner Einwohner, verants wortlich zu erklären; oder schmüdt eine gräßliche Brutalität mit dem Namen Kriegbrecht, daß man ein ganzes Dorf, voer eine Stadt des bekriegten Laudes niederbrannte, wenn darin etwa auf durchziehende Truppen, von unbekannten Perssonen, tücksicherweise geschoffen ward, was die übrigen Einswohner unmöglich verhaten konnten.

Der mit symbolischen handlungen verbundene Aufruf an die Berwandten eines ihrer unvermögenden Stammgenoffen, bas schuldige Wehrgeld für seine Riffethat zu zahlen, soll schon im VI. Jahrhundert von den Frauken aufgehoben worden seyn. Allein gewiß geschah dies erst nach Einführung bes römischen Rechts. Auch das sinnbildliche Zerbrechen eines Stabes, wenn jemand biffentlich seinem Familienverbande, der daherigen Erbfolge und andern Bortheilen entsagte, daus erte länger fort, als der abgesonderte Stand der eigentlichen Stammgenoffenschaften.

## 7. Grundeigenthum.

Es ift nicht ohne Jutresse, den allmähligen Uebergang ber unstäten Nomadenstämme in ansäsige Markgenossensschaften ber unstäten Romadenstämme in ansäsige Markgenossensschaften son diesen Uebers gangsgebilden noch unverkennbare Ueberreste in vielen Ländern. die Häuptlinge umherziehender Kriegerstämme, besonders gersmanischer Abtunft, theilten den eroberten Landstrich in Gauen, die Gauen, je nach benachbarten Ibsen, in Centen oder "Hundredas". Die weitläuftigen, dunn bevölkerten Räume blieben aber lange ohne bestimmte Gränzen, selbst nicht einzmal immer ein dauerhafter Wohnsitz der nämlichen Familie. Ansangs theilte der Herr und Eigenthumer des Landbezirks die Felder alliahrlich den Ansiedlern aus; vermuthlich durch's Loos. Wenigstens erblickte man in den Gesetzen der Westzgeichen wie der Burgunden die Berloosung. Aus dergleichen

Loostheilen entstanden nachher die Beiler oder Mansus, wenn die Inhaber derselben darauf bleibend (manentes) vers weilen wollten. \*) Die damals ungeheuren Baldungen ließ man ganz ungetheilt. Die herrschaft gab den Ausaßen freie Benutzung derselben zu Bau= und Brennholz, Eichels und Buchelmaß, und Beidgang; behielt sich aber ebenfalls Recht auf Holz, und Boden und Jagd vor: Desgleichen blieben die weiten Wiesen und Trifften, zwischen den umbergelegnen einsamen Hofen und Weilern, den heerden Aller gemein, "Allmeinden".

Mit dem Befig von Grundeigenthum, wie es burch frühern Aufenthalt, oder durch Einwanderung, Eroberung, oder bewilligte Ansiedlung gewonnen ward, entstand eine ne ne ur Art Reichthums. Diefer verwandelte unmerklich, aber unvermeidlich, die bisherigen Sitten, Gesetz, Lebensweisen und Ausichten der ehmals nomadischen hirten=, Jäger= und Kriegeroblker.

#### 8.

### Völkerwanderungen.

Es waren wohl felten, ober nie, ganze Nationen, b. h. alle in festen Sigen Bohnende, burch eine Art Staaatsbers band Zusammengehaltne, welche sich auf jene abentheuerlichen Beerzige begaben, die den prangenden Namen der Bolkers wanderungen tragen. Genau betrachtet, haben sie das Aussehn, als wären es einzelne, von solchen Bolkern ausges stogne, oder ausgestoßne Schwärme gewesen, die ein nomas bisches Kriegerleben der Altvordern erneuerten, um ihr Gluck in der Belt zu versuchen; oder es waren von Siegern und herren mishandelte Stämme, die der Schande der Ruechtschaft entweichen wollten. Selbst die, als Hunnen bekannt gewords nen Hoagnu, oder die im hohen Alterthum schon von Legypsten ausgewanderten Ifraeliten, mogen bahin gerechnet wers

<sup>\*)</sup> Unam hobam, (Sufe-Lanbes,) qua Erlebaldus manere videtur, cum aedificiis in ipso man so posito. Cod. Laurish. I, 619.

ben konnen. Obgleich die letzteren ein eigner Stamm (bei den Alegoptern eine niedrige, knechtische Raste) waren, bildeten sie doch, nach Mosis eigener Angabe, nur eine Nation von 600,000 Seelen, ungerechnet die Kinder. Aber es schloß sich ihnen "viel Phbelvolk an."\*) Alegopten blieb barum nicht mindet volkreich und machtig.

Den durch Europa wandernden Kriegerhorden, nach Christi Geburt, schloß sich auf ihren Zügen ebenfalls viel dergleichen "Pobbelvolt" an, welches ein besteres Glud suchte. Borauszgesetzt, Jul. Cafar's Armee=Bulletins waren zuverläßiger gewesen, als die in unfrer Zeit, so hatten sich mit den nach Gallien ausziehenden helvetiern auch Tulinger, Latobrisgen, Raurafer und Bojer vereinigt, so daß Männer, Weiber und Kinder endlich doch nur eine Masse von 380,000 Seelen ausmachten. \*\*)

Offenbar verließen nicht ganze Wblkerihren alten heerd, sondern nur kampf= und beutelustige Schwarme, die zahlreich genug seyn ober werden konnten. Wir sinden daher gewöhnlich von ihnen immer ein zweifaches Land und Bolk, das Stamms land und das eroberte; die Angeln und Sachsen in Niesderdeutschland, und auch in Britannien; die Bandalen an der Oder und in Afrika; die Gothen in Scandinavien und wieder Ansassen von der Donau an, und dem Po, bis zum Quadalquivir; die Normannen in Frankreich und zugleich England; die Franken dießseits und jenseits des Rheins.

Die große Jahl barbarischer Konige, die wir im V. Jahrs hundert an der Spige ihrer vermeintlichen Nationen das ros mische Reich durchtreuzen sehn, darf uns nicht irre machen. Sie waren Kriegshäupter. Die Bozantiner gaben ihnen nicht den Titel "Basileus," wie ihren eigenen Beherrschern, sondern nannten sie nur mit dem griechisch-lateinischen Wort, "Regas." Die Salier jagten ihren Konig Childerich fort, und machten den römischen Kelbherrn Egidius jum Konig

<sup>\*) 2.</sup> Mofie 12, 38.

<sup>\*\*)</sup> Caesar bell. gal. 1, 29.

ihrer Militarcolonie. Obvacer, ein nordischer Abentheurer, ber dem abenblandischen Reich ein Ende machte, ward ebens falls Kbnig geheissen, bat aber trot dem den Kaiser Zeno um den Patricier Zitel und um Erlaubniß, in seinem Namen ben Occident zu regieren. — Als die Bandalen in Afrika eindrangen, waren sie, nach Procops eignem Zengniß, \*) nicht in überschwinglicher Zahl; wurden aber plöglich durch sich anschließende Massen anderer Barbaren, die mannun auch "Bandalen" hieß, vermehrt. Durch Anwerbungen vergrößert sich wohl ein heer, aber kein Bolk.

Auch die Verträge der nomadischen Kriegermaffen, wegen Ans fiedlung im Romergebiet, beweisen, daß sie teine ungeheure Racht bildeten. Es waren teine Friedensschlusse, oder Abstretungsverträge eroberter Lander, sondern gewöhnlich Capistulationen wegen Kriegsdienst, Subsidien u. s. w. Aktius wies den Alanen in der Gegend von Orleans Quartiere an, und überließ ihnen die Hälfte von den Bestyungen dasis ger Einwohner, unter Bedingung, denselben die andre Hälfte zu lassen. Achnliches geschah auch mit Gothen, Burgundios nen und Franken. Sie alle waren in den Provinzen des römisschen Reichs gelagert, wie nach einem tressenden Ausdruck Chateaubriands, die Turken seit 400 Jahren in Europa gelagert sind.

Im Allgemeinen bilbete wohl immer bas eigne Gefolge eines reichen ober tapfern Sauptlings ben Kern seines nomas bischen heers. Auch ging wohl von ihm zuerst ber Anstoß zu einer nachmals so genannten Bbleerwanderung aus. Den Einbruch ber helvetischen Celten in Gallien, zu Casars Zeit, hatte ein solcher Sauptling, Namens Orgetorix, entworfen, ber bei 10,000 Dienstleute, und von ihm abhängige Schutzes noffen, Schuldner u. s. w. besaß. Casar\*\*) nannte biese friegspflichtigen Gefolge Ambacti, und machte den Romern bies galische Wort, durch den Beisat Clientes, verständlicher.

<sup>\*)</sup> Procop. de bell. vandal. 1, 5.

<sup>\*\*)</sup> Caesar de bell. gall. 6, 13. 15. 1, 4.

9.

## Clientel, Gefolge, Dafallenthum.

Diebuhr hat vortrefflich dargethan, \*) daß das Berhalts niß des romischen Patronats, ber Clientel und des Dlebs zu den Grundeinrichtungen der alten Beltgebieterftadt gehorte. Die Clienten oder Rafallen wohnten in den weitlauftigen Gus tern ber Ritter, ftimmten in den Curien : Gemeinden, ba icon ber Plebe jum Theil, von ben Ronigen in Die Bolkegemeins ben zugelaffen mar, mit den Patrigiern, und maren offenbar, als eingeborne, freie, aber berabgekommene Gefchlechter, verichieben von ben Mebejern, oder in's Burgerrecht aufgenomines nen freien Ginfaffen ober Kremben. Appius Claudius, Stammhaupt ber Claudier, führte icon 5000 Clienten. In Setrurien, bem mahrscheinlichen Mutterftaate Rom's, zeigte fich bas Befen ber Clientel am reinften ausgeprägt. Biels leicht mar es von nordischen Rriegerstämmen mit ihren "Ums bachten" babingebracht worben, bie, in bie italianischen Chnen niedergestiegen, die ersten Ginwohner berfelben, als Uns terthanen ober Colonisten, von fich abhangig gemacht batten. Cei dem, wie ihm wolle, es besteht auffallende Bermandt= ichaft biefer gesellschaftlichen Ginrichtungen mit benen ber gers manischen Bolferschaften. - Blatftone vergleicht baber fehr richtig bie Pflichten bes romifden Patrons mit beuen ber Bafallen im Lebnrecht. Diefe waren friegepflichtige Lebenmanner, wie bie Clienten. Der Patron bei ben Rb= mern fand, ale Grund : und Schugherr ber lettern, ba, und hatte die Berbindlichkeit, ihren Bedurfniffen abzuhelfen, ihre Schulden zu gablen, ihre Tochter auszustatten, ihre Begrabs niffe zu veranstalten u. f. w., wenn bas Bermbgen ber Clienten nicht zureichte. Faft Alles, wie bei ben Mannern ber beutschen Umbachten oder bes Gefolges (comitatus); wie in ben fcots tifchen Clan's, wo, wie bei ben Romern, bie gum Clan

<sup>\*)</sup> Riebuhr Rem. Gefch. 1, 235.

Behbrigen ben Gefchlechtenamen bee Stammhauptes annahmen.

Der Entwickelungsgang ber germanischen Gefolge erhielt aber fpater eine von ber romifchen Clientel gang verschiebne Richtung. Aus letterer ging fein nachheriger Abel bervor, weil bie romifchen Clienten nicht, wie bie germanischen Ges folge, burch Eroberungen zu großem ganberbefit gelangten. Bon ben Romern ward Alles nur fur Rom, fur die ewige Stadt erworben; von ben Bermanen Alles fur die Derfos nen bes Gefolgs, fur bie einzelnen Sauptlinge und Banbenführer, fur bas Bolt. Gine vorzugliche Urfach bes Entftebens und Fortdauerns vom Berhaltniß freien, wie lehnartigen Grundbefiges, mar im Allgemeinem bas im Norden verbreitete Erbrecht in Anfebung des Grundeigenthums. Dies fonnte nur einem Sohne gufallen, theils wegen bamaliger Dothwendigfeit großen Umfanges von Grund und Boden jum Uns terhalt einer Ramilie, theils wegen ber auf jedem Gute Den übrigen Sohnen bes haftenden Pfichtleistungen. Baufes blieb nur die Bahl, entweder in einem von ihrem Bruder abhangigen Berhaltniß zu bleiben, oder fich einem andern beguterten Gigenthumer hingugeben, ober einem nams haften Kriegefahrer auf Abentheuer zu folgen und im eigents lichen Sinn, Gluderitter zu werben. Die alteften Gefchichts. fchreiber ber Rormandie gebenten biefes Bertommens in ihrem Bolte. Auch die Gefete der scandinavischen Bolters Schaften giengen vom Grundfat ber Guteruntheilbarteit aus, mie noch jest in Mormegen. Auf ber Infel Bornbolm ift es ber Jungfte, ber ben Bortheil' genießt. Bei andern Bblfern bezeichnete bas Loos ben Saupterben. Co erklaren fich auch die anhaltenden Bolterwanderungen, die fortbauerus ben Auswanderungen junger eigenthumslofer Manuschaften bes Nordens, welche als "Rampen" die Gefolge fuhner Suhrer vergrößerten, ober bie Klotten nordischer "Seefbnige,, bes mannen halfen.

#### 10.

## Niederlaffungen der Eroberer.

Die germanischen Sieger vertheilten ben eroberten Grund und Boden unter sich; belohnten ihre Gefolge mit ganzen Landstrecken gegen ferner bafur zu leistende Dienste. So ging aus bem Gefolge Stand bas Lebenwesen, wie aus biesem bernach ein höherer oder niederer Adel hervor, so wie auch ein Berhaltniß ber Sieger zu ben Besiegten und Untersthänigen.

Auf diese Weise bildeten fich unter ben Eroberern des abendländischen Europa's Stande aus, wie unter den Ersoberern in der alten Welt Kasten. Die ägyptischen und indissichen Kasten beuten auf Unterjocher und Unterjochte hin. Die Trennung mußte überall um so greller werden, je bildungslosser die Ueberwundenen waren. Ein Gegenbild dafür gewähren die heutigen Bevolkerungen Amerika's. Da haben die weissen von Europa gekommenen Eroberer des Welttheils Borrang und erblich en Kastenstolz gegen die Farbigen. Sie scheiden sich scharf von den Ereolen, Mulatten, und diese sich wieder unter sich und von den Negern und Indignern, aus.

Die Bolferwanderungen haben unendlich viel zur fortschreis tenden, geistigen Beredlung der Menschheit gewirkt. Zwar vers lor die Civilisation an jener intensiven Große, welche sie schon auf einigen kleinen Punkten des Erdballs, wie in Rleinasien, Griechenland, Aegypten, Rom, Marseille u. f. w. gewonnen hatte; aber desto mehr gewann sie an extensiver Große.

Eins der wichtigsten Ereignisse von den Ansiedlungen gers manischer Erobererschwarme in romischen Provinzen wurden die Gesetzgebungen und Staatsverfassungen, welche, in Geist und Form ganz verschieden unter sich, empor gingen. Noch heut zu Tage erkennen wir deren Physiognomien, wenigstens die Grundzuge derselben. Ich rechne dahin die halbromische, die altgermanische, die hausherrliche.

Romifche Verfaffung bielt fich in Gegenden fest, wo, burch Niederlaffung bes barbarifchen Militars, die Verbindun=

gen bes befetten Gebiete mit dem romifchen Reich und befe fen Ordnung nicht gang und gar über ben Saufen geworfen murben. Biel trug bazu bei, baß die roben Bauptlinge Ges fcmad an ben Bortheilen ber romifden Gultur fanden; baß fie ibre eigne Unwiffenbeit erkannten, und fich, bei ihrer Uns beholfenheit, nothwendig ber Beamten und Geschäftsmanner bes Landes aus romifder Beit bedienen mußten. romischen Reichsmurben, Die Duces, Comites u. f. m., bauers ten noch unter ben barbarifchen Ronigen fort. 3ch erinnere nur an Theodorich's vollig romifche Bermaltungseinrichtung bes oftgothischen Reichs. Noch unter Chlodwig, bis zu ben Beiten feiner Eutel, feben wir in Gallien eine regelmäßige Pofteinrichtung, wie fie zur Romerzeit bestanden batte. Aber auch bas Chriftenthum wirfte bier bedeutend in gleichem Geifte mit. Es war rein romifch geworden. Der Ratholicismus machte fich auch bald, nur in veranderter gorm, gum Erben bes rhmifchen Beltreichs; behauptete bie Berrichaft bes Ravis tols zwar nicht mehr burch Rriegskunft ber alten Legionen und Coborten, aber vermittelft bes Clerus unter geiftig übermaltigs ten Barbaren.

In andern Gegenden bewahrte sich indeffen die alt gers manische Ordnung langere Zeit, mit dem eigenthumlichen Geist ihrer völlig auf Recht des Bolks und der Personen, nicht auf landesherrliche, staatshoheitliche Rechte, bezüglichen Gesetze. Da blieben die alten Mays und Marzselder; da blies ben die Uebungen und Satungen der Altvordern in Ehren und wurden in den neuen Wohnsitzen wieder gultig und zussammengetragen; da behauptete sich das den deutschen Bolkssstämmen gehörige Besugnis, ihre Konige zu wählen. Selbst, als Clodwig die Fürsten der ripuarischen Franken, die seine Berwandte waren, hatte meuchelmorden lassen, kounte er nicht durch Erbrecht zu ihrem Thron gelangen. Er versammelte das Bolk; er ermunterte es durch Schmeicheleien und Verheissungen, daß es ihn erwähle.\*) So machte sich auch Gefalich's

<sup>\*)</sup> Gregor, Turon. 3, 40.

Bahl jum Konig ber Westgothen, obgleich ber in ber Schlacht gefallene lette Ronig, Alarich II., einen ehelichen Sohn binterlassen hatte, ber erft fpaterhin bie Wurde empfing.

Die hausherrliche Berfassung bildete fich besonders ba aus, wo die barbarifden Militar = Niederlaffungen im Ber= baltnif bes weiten ihnen unterworfenen gandumfangs zu mes nig Manuschaft hatten und baber zerftreut bestehen mußten. Das Dberhaupt, ber Ronig, theilte ben Mannern feines Gefolges bas Land aus. Die allemanischen Eroberer faffen aber weit Befonbere entwickelte fich iene umber in einzelnen Sbfen. Berfaffung bei ben Franken febr bestimmt. Die 5 - 6000 Mann, mit welchen Chlodwig, großtentheils vertragemäßig, Dberherr bes gangen, zwischen Somme, Loire und bem Deere gelegnen Landes murbe, waren gewiß nicht gahlreich genug, um fich alle bie weitlauftigen Landerftreden unmittelbar augueignen. Man vergabte beffmegen alfo auch Gingebornen Davon, und gewaun damit ihre Dankbarteit und Abbangigfeit. Der unverhaltnismäßig große Landreichthum ber Rbnige mard bamit fpaterbin die Grundlage ihrer machfenden, ausgedebns ten hausherrlichen Gewalt über die Undern. Gudlich der Loire, wo gar teine Spuren frantischer Rieberlaffungen erscheinen, wo also die Maffe der Bevollerung fast gang romisch geartet blieb, zeigten fich blos zahlreiche tonigliche Mayerbofe, Die, als Leben, ausgegeben waren. So murde das frantische Reich, fo weit es fich ausbehnte, bas eigentliche Geburteland bes nachherigen Reudalmefens, und unfere heutigen Abels, und aller der Formen und Grundfage, die, vermoge der mouftrofen Entfaltung toniglicher Sausberrlichfeit, auf Die neueurovaische Gefellichaft übergingen.

## 11. Markgenoffenschaft.

Sobald einmal Grund und Boden bleibendes Eigensthum geworden war, mußte dieß, als das Wichtigste aller Arten des Besitzes erscheinen. Aderbau, Biehzucht, Jagd,

jede Art bamaligen Erwerbs, war baran geknipft. Anfangtich lebten die zu einem Gau, oder zu einer Mark gehörigen Aussedler in großer Unabhängigkeit von einander, wie heut noch europäische Colonisten in Amerika's menscheuleeren Gesils den. Dennoch bildeten die Nachbarschaften schon eine Corporation, zur Behaltung innern Friedens, oder zur Vertheidis gung des gemeinschaftlichen Gebiets gegen fremde Eindränger. Die kleinen Wölkerschaften in den schweizerischen Alpen liefern zum Theil noch ein Bild dieser Consdderation, weil dort, abgeschiedner vom großen Weltverkehr, die ursprünglichen Genossenschaftsverhältnisse, von Thal zu Thal, von Dorf zu Dorf, ungestörter aufrecht erhalten blieben.

Es ift nicht leicht, die gefellschaftlichen Beranderungen ju fdildern, welche burch Ginführung abgesonderten Grundeis genthums bei Jagern und hirten entftehen mußten, Die vorber nomabifch in freier Stammgenoffenschaft gelebt hatten. . Beide paften ber neuen Lebenbart Die fruberen Ginrichtungen Der Mensch verlor bie Belt, die er soust durchschweifte, und gewann die Erdscholle dafür. Nur hier hatte er volle Dasenuerechte; nur bier tonnte er ficher und frei aufathmen. Wem nichts gehorte, ber mußte Jemanden angehoren. Es war der Sat, baf bie Luft eigen mache, Staaterecht ber großern Gesellschaften, und Saubrecht ihrer einzelnen Glies ber. Die alten Burgunden übten gegen ben Fremdling baber bie wunderliche Gaftfreundschaft aus, daß fie benselben erft beherbergten, bann folterten, um ju erfahren, wem er angebore? Ueberbleibsel biefer barbarifchen Auficht und Sitte war in fvåtern Zeiten wohl noch bas Bildfangerecht ber Rurfürften von der Pfalz in eignen und benachbarten Gebieten, vermöge welches fie, Jahr und Tag bafelbft unibergiebende berrenlofe Leute, ale Leibeigne, in Unfpruch nahmen. Much in mauchen Patrimonialgerichtsbarkeiten Deutschlands fand man Refte von diefer graufamen Ausdehnung bes Grundbefigrech: tes. Go entfprang mit ber Freiheit ber Ginzelnen, in ihrem freien Gutseigenthum, Anechtschaft ber Uebrigen.

Nicht ber Ackerban an fich, fonbern bie Absonderung bes Grundbefiges zum Behuf bebfelben, verwandelte ben Organiss mus ber Staatsgefellichaften. Richt in ben beutichen Bals bern, fondern auf den beutschen Medern mußt ihr bie Reime ber burgerlichen Ordnungen und ber Civilisationen fpas terer Sabrhunderte fuchen. 3mar, in ber alten orientalischen, griechischen, agpptischen und romischen Belt, mar auch Acers Aber bie eigentlichen, freien Gigenthumer betrieben ibn burch Stlaven; führten felber tein Landleben, fondern fie, in Stadten, wibmeten fich Runften, Biffenschaften, Staats. und Rriegsgeschäften. Daraus erklart fich auch jum Theil bie auf fomale Dertlichkeiten begranzte, fruhreife Cultur ber alten Belt. Bum Glud ber Menschheit unterlag fie endlich jenen roben, aber bildfamern Stammen, die noch nicht alle Menschenwurde und Geiftestraft in einige glanzenbe Stadte und Ronigefige, wie in einen Brennpunkt, concentrirt batten.

Auch auf die Wurde des weiblichen Geschlechts, biefe mefentliche Bedingung achter Civilifation, wirfte bas Leben und Bohnen auf abgesondertem Grundeigenthum. Im Begriff von diefem lag icon die erfte, ichugende form, wors in alle Rechtsame einer im Gewühl rober Gewalten schirmlos hingegebnen Perfonlichkeit, ju Rraften gelangen tonnte. Die bobere Uchtung germanischer Bolferschaften fur ihre Krauen ging nothwendig aus ber Stellung ber Sausmutter jum Sausvater, oder Grundeigenthumer, als beffen Gehalfin in ber Birthichaft, als Gebieterin über bas Gefinde, bers vor, indem fie mit Autoritat befleidet fenn mußte. "Das Deib ift des Mannes Genoffin," beißt es im Sachfenspiegel (3. I. Art. 45. 3. III. Art. 45.) "und tritt in fein Recht, wie in fein Bett." Bei Griechen, Romern und Drientas len war bas Beib Spielmert bes reichen Sausberrn, Raftbier bes Rindes, Stlavin beider. Da fonnte Polygamie bestehn.

Gine andre Folge bes, auf Grundeigenthum beruhenden, Befens ber Markgenoffenschaften war Die Berantwortlichkeit

ves Grundheren für seine Kinder und für das ihm angehbrende Gesinde; für Alles, was auf seinem Gut, zur Gefährdung der Nachdarschaften, geschah. Er konnte daher einen Fremden nur drei Tage lang bei sich aufnehmen; dann mußte er für ihn einstehn. Ein Gast, der keinen Bürgen hatte, ward als Feind augesehn; (so hieß vermuthlich auch hostis, von ältes rer Zeit her, wie Hospes, schon bei den Romern, ungefähr das Gleiche.) Der Fremdling, welcher in's Land kam, mußte einen Herrn haben, sonst ward er dem Konig angezeigt, der ihn au sich nahm und zum "Kammerknecht" machte. Spätere Kammerknechte (homines siscalini) wurden auch die Juden. Es war dies schon ein Fortschritt der Gesittung, wodurch Wehrlosen das mildere Loos ward, zu des Königs Leuten gezählt zu werden.

So bildeten die Grundeigenthumer, als eigentliche herren auf ihrem Lande, als alleinige Juhaber burgerlicher Freiheit und Rechte, bas Bolt. Richt ber Surft mar, ober nannte fich bamale, Berr bes Landes; er ftand in ber Genoffenschaft nur, als oberftes Mitglied ber Genoffenschaft. obne Buftimmung berfelben, von ihrem Gigenthum feine 216: gabe fordern. Doch in fpatein Beiten ertheilten bagu die Abgeordneten ber Stanbe, auf ihren Landtagen, Bewilligung ober Berweigerung. Auch Bergeben gegen die Perfon des Fürften maren, wie gegen andre Perfonen, in's germanifche Debrgelbeinbegriffen und nicht in ber Urt, fondern nur im Daafe ber Bestrafung verschieden. Der Staat ward noch nicht mit feis nen Borftebern verwechfelt. Staateverbrechen fonnten nicht gegen einzelne Menfchen, einen Rurften, fondern nur gegen die Gefammtgesellschaft begangen werden. Darum murbe Reigheit und Landesverrath mit bem Tode bestraft, mabs rend bas leben bes Rurften, wie bas jedes Andern, blos durch . ein Wehrgeld, nur durch boberes, gefichert ftand. Fur einige angesehene Grundeigenthumer bestimmt bas bajoarische Gefet (tit. 2. c. 20) ein boppeltes Behrgeld; fur die herzogliche Kamilie ber Agilolfinger ein vierfaches, fur den Bergog felbst ein Drittheil mehr, ale bas Bierfache; "weil er Berjog ift," lautet bas Gefet ; "wird ihm großere Chre, benn feinen Bermanbten, ermiefen."

Ein Ronia germanischen Stammes war also nicht Gigeuthumer bes Bolfe und absoluter Berr beffelben, fondern stand, ale der reichfte Guterbesiter und Sausberr, einer Anzahl andrer Grunds und Sausberren gegenüber: ibr geehrs tefter Schiederichter, nicht ihr alleiniger Befeggeber. Unfebn, bies Recht Aller, als freier Manner, aufrecht gu halten, hutete man fich um fo mehr vor Berfplitterung bes Familiengutes, und gab bin und wieder der Erftgeburt, wie ber patriarchalischen Sobeit bes Familienhauptes, neue Begrundungen. Als Spuren jener ursprunglichen Ginfalt ber Markgenoffenschaften erscheinen noch die eben fo zwedmäßigen, als einfachen, uralten Deichgau : Genoffenschaften Nordbeutich= lands, mit ihren Deichgeschwornen und Deichrichtern. Beisbeit jener Ginrichtungen in ben alteften Martgenoffenschaften, vermbge welcher großere, oder geringere Grundherren nur fo viel beitragen durften, als ber bffentliche Rugen, und in biefem ihr eigner, erforderte, ift's auch, welche Juftus Db= fer, ber beutiche Datriot und Geschichtsforicher, bei jeder Ges legenheit bemerkbar machte: Doch läßt fich nicht verkennen, baß fie vielmehr bem Gang ber Umftanbe, als ber Ginficht ber Menschen, zu banten ift, die all diese Beisheit eben fo balb vergaffen, ale fie aus ihrem engen Rreife in ausgebehntere und verwickeltere Berhaltniffe verfett morden maren.

Dies find die Folgen des Grundeigenthums im abenblans bischen Europa, wie früher in Pellopones, gewesen, als bort, wie hier, die wandersamen horden fich in feste Marks genoffenschaften verwandelt hatten und ber Feldherr der Rriegssbanden ber reichste Grundbesitzer ward, auf bessen Schne sich, nur vermittelst seines Reichthums, sein Ansehn vererben konnte.

#### 13.

## Hausherrlichkeit.

Bald fruber, bald fpater, entfaltete fich aber in ben ger= manischen Niederlaffungen eine immer bober machfende hauss herrliche Gewalt, wie auf dem Gute jedes freien Eigenthamers,, fo im Wirkungsfreife des Furften, deffen hausrecht fich bald zum Staatsrecht, und beffen hausherrliche Bersfasslung fich nach und nach zur bffentlichen Landesverfassung ausgestaltete.

Dazu trug besonders die Berichmelgung romischer Bermals tungegrundfate mit ben bertommlichen beutschen, nicht wenig bei. Der Defpotismus, ber zumal feit Conftantin's bes Großen Beiten, bas einzige Lebensprincip bes rbmifchen Reichs ausmachte, und ber fich auf die Saupter und Surften ber angefiedelten Fremben, als Nachfolger ber Raifer, forts pflanzte, breitete fich, wenn auch langfam, boch unwiderftebe lich, aus. Die altgermanischen Ginrichtungen batten obnebin fcon in ben neuen Wohnplaten allmablig von ihrer allgemeis nen Bedeutsamkeit eingebuft. Das Margfeld namentlich, und jede abnliche Bolfeversammlung, die im Baterlande ben gans gen Inhalt bes bffentlichen Lebens umfaßt batte, mard in der Rrembe nicht viel mehr, als ein gelegentlicher Rriegerath; und bei ber Berftreuung bes herrschenden Bolfoftamms in den weis ten Gebieten feines gurften, eine immer feltnere Erfcheinung. Das vormals bffentlich, unter Berathung ber Melteften, gehaltne Richteramt mard gur willführlichen und perfbnlis den Sache ber Ronige; unter ben Merowingen jum Theil, und felbft ju Gunften ber bobern toniglichen Beamten, gefets lich bagu gemacht; \*) unter ben Rarolingen aber ein allgemeis ner Berfaffungegrundfat. \*\*) Desgleichen ward bas Befteus erungerecht nach und nach auch gegen die Freien des ausgewanderten Bolfs ausgedehnt. Coon im erften Jahrhundert bes merowingischen Reiches finden fich Beispiele des Bersus ches. \*\*\*) Dubos, welcher aus Stellen bes Caffiobor beweisen will, die allgemeine Besteuerung, auch ber Freien, fen unter ben Barbaren altublich gewesen, irrt barin, und

<sup>\*)</sup> Leg. Bajoar. Tit. II., c. 8.

<sup>\* \* )</sup> Capitul. L. V. c. 267

<sup>\*\*\*)</sup> Greg. Tur. III, 36. VII, 35.

verwechselt die unbezweifelbare Fortdauer der romifchen Steuern bes Bolfs, mit den Abgaben, welche die Grundherren außerdem von ihren eignen Leuten, und die Konige, von ben ausgetheilten Landereien und Beneficien, forberten.

Die Steigerung der hausberrlichen Macht ward vorzuge lich burch bas Saus (flaventhum begunftigt, welches fic in ben eroberten romischen Provingen ichon in Uebergahl vorfand. Die beutsche "Bbrig teit," welche boch wenigstens Die erften Verfonlichkeiterechte, und ein Kamilienleben geftattete, nahm immer mehr Karbe bes romifden Sausfflaventhums an. Bei unaufhorlichen Burgerfriegen unter den Barbaren felbft, aumal in Gallien, breitete fich, in Rolge bes graufamen Rriegerechts jener Zeit, Die Anechtschaft immer weiter aus. Dietrich, Chlodwigs Cobn, führte fein Deer in eine feiner eignen Provingen, die Muvergne, beren Treue ihm verbachtig mar, um feinen unzufriednen Rriegern Sflaven und Leute zu vers Schaffen. \*) Ueberhaupt nahm, von da an, unter ben Merowingen die Barbarei überhand. Mit der Sittenroheit in allen Sandlungsweisen der Fürsten und Großen, bildet aber der gute Ton und Unftand, in beren Briefen und andern Ausfertiguns gen, einen feltsamen Contraft. Dicht Dubos allein, auch mehrere, ließen fich badurch taufchen, und bedachten nicht, daß die wohlgesetten Ausfertigungen nur der witelnden Flos= telfucht ber romifchen Beamten, und befonders ber Bis ich bfe zu banten feven, bie fast ausschließlich ben Gebeims fdreiberdienft an den Sofen der Barbaren verfaben.

Bur Zeit Karls bes Großen war schon ber wesentlichere Theil ber ehemaligen Bolksverfassung hausherrlich geworben. Das zeigten die Bolksversammlungen auf den Marzfeldern, welche blos noch aus weltlichen Beamten und Stellvertretern der Bischbfe, Aebte und Abtissinen zusammengesetzt waren. \*\*) Und dergleichen Bersammlungen waren es, die man Populus, oder universus coetus populi nannte! — Jene Berwandlung

<sup>\*)</sup> Greg. Tur. III, 11. 12.

<sup>\*\*)</sup> Capit. 11, an. 819. art. 2.

zeigte die Gesetzgebung für bffentliche und Privatangelegenheis ten des koniglichen Sauses, welche beide mit einander versschmolzen wurden; zeigte die Gleichstellung der Dienstlente mit den Freien, oder des Gefolges mit dem Bolke, ein Seerbann; die Beziehung des Census, der doch nur eine Horigkeits = nicht Unterthanenleistung war, durch dffentliche Beamte (missi nostri); \*) das berühmte Staatsgesetz über Karls des Grossen Manoreien; die von ihm ausgesertigte Urkunde über die Reichstheilung, \*\*) und mehrere ahnliche Dinge.

Unter den Merowingen hatte die Sausdienerschaft ben Staat verwaltet; unter Rarl bem Großen aber beforgten bie Staatsbeamten bes Rbnige Sausangelegenheiten. Batten fich ehmals Saustnechte mit Staatsamtern gebruftet. fo verwandelte fich nun befto bleibender und unwiderruflicher bas gange Begintenmefen in eine bloße Sausdienerschaft. Der oberfte Bermalter auf faiferlichen Gutern, Judex genannt, batte felbst bbbere Gerichtsbarteit, als der Comes oder eigentliche Beamte. \*\*\*) Bulegt verwandelte fich die gange Staateverfafs fung unter Rarls Nachkommen in einen Bund zwischen dem Rouig und seinen eignen Leuten; (bas schlechtefte aller Roberativs ipfteme unter bem Namen Reudalwefen!) Schon in dem merts murdigen Capitulare Rarle bee Rahlen vom Jahr 858 \*\*\*\*) perpflichteten fich, im gegenseitigen Gide, ber Beginte, ber Borige des Ronigs, Diesem ein treuer Gehulfe und Beiftand (fidelis adjutor) ju fenn, ber Konig bingegen, feine Leute ju ehren (honorabo) und als ein treuer Konig (fidelis rex) zu thun. Die spatere Unerkennung der Erblichkeit ber Leben und Grafichaften \*\*\*\*\*) mar, nach einem folden Bors gange, eine bloße naturliche Folge; Unerfennung beffen, mas in ber That icon vorhanden mar.

<sup>\*)</sup> Capit. II. an. 805. art. so. Capit. III. an. 812. art. 10.

<sup>\*\*)</sup> Chart. divis. Jmp. Car. M. art. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Capit. II. an. 813.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Baluz. T. II. pag. 99.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Capit. an. 877. art. 2. u. 10.

#### 14.

### Anechtschaft.

Der Reiche bedarf bes Armen, der Arme bes Reichen; bas weiß Jedermann. herren und Diener stehen, wie handelse leute, einander gegenüber. Sie treffen ungezwungen mit einender einen gegenseitigen Tausch von Kraften oder Bermbgense theilen, wodurch beide gewinnen, was sie zu besitzen munschen. Freiwillige Dienstleistung ist so wenig Staverei, als freiwilliges Geben ein, am Geber begangner, Raub ist.

Wenn aber von erblichen Vorrechten der Einen gegen die Andern Rede ift, so muß auch vom Unrechtleiden der Andern Rede seyn; denn jenes Vorrecht begründet sich auf dies ses Unrecht, und kann ohne dieses nicht bestehn. Spricht man vom Erbadel, so muß man auch vom Erbanechtthum sprechen; denn ohne dieses wäre jener unmöglich; ohne Stlas verei kein Despotismus in der Welt.

Das fruhefte Alterthum hatte icon Leibeigne und Bemalteberren, weil unter Wilben und Barbaren bas Thierthum ber Menschen vorherrscht, und brutale Starte die Stelle bes Rechts vertritt. Eroberer und Sieger machten bie Bezwungs nen ju Leibeignen; ober aus Wefen ihres Gleichen eine Sans belowaare, einen Tauschartifel, wie in neuern Zeiten noch bie Regerhandler und afrifanischen Sauptlinge, ober in Europa Die Berkaufer ihrer Unterthanen in fremden Rriegedienft. Inbeffen hatte, wie in neuern, fo auch in altern Jahrhunderten bie Rnechtschaft, wie der Abel, Abstufungen, Die man nicht mit einander verwechseln barf, wenn fcon oft bas gleiche Bort fur bas Bericbiedne beibehalten murbe. Man barf nicht vergeffen, baß auch die Sprache ihre Geschichte hat, in ber bas namliche Bort andre Bedeutungen zu andern Zeiten erbålt. Beut ju Tage tragen unfre Bediente, Ruticher und Rnechte Livreen; vormale trugen auch Pringen und Groffmarbetrager der Rrone in Franfreich Livreen, weil fie bei feierlis chen Unlagen Rleiber tragen mußten, die ihnen auf Roften bes Ronigs (étoient livrées) geliefert maren \*)

<sup>\*)</sup> Du Cange Diss. sur. l' his de St. Louis.

Der knechtische Inftand ber alten Welt mar in fich selbit berichieben, ale eigentliche Dausfflaverei, bie ihren Gegenftand aller Beribnlichfeit beraubte und zur bloffen Sache ums wandelte, und als Angehbrigfeit in milberer Form, que nachft burch Lebensverhaltniffe nud Gewohnheit, endlich felbft vertragemäßig herbeigeführt. Diefe Lettere laft fich mit ber Leibeigenschaft vergleichen. Die Sausstlaverei mar in ber alten Belt bas berrichende Berbaltnif, in welchem zulett jede milbere Dienstbarkeit unterging. Die milbere Anechtschaft bes ftand hauptfachlich im fogenannten heroifchen Zeitalter. bingung berfelben mar auch damals bas Landleben ber Berren. Die Eroberer machten bie Befiegten gu Leibeignen, Die ihnen bas Land bauen mußten, Rnechtsbienfte leifteten. Go fanben bie freien Burger von Athen, Sparta und Rom unter ber Menge ihrer leibeignen Dienstbaren, ihrer Beloten, wie im Mittelalter ber Lehnsherr in ber Mitte feiner ibm angehbe renden Lehnleute und Bafallen, und endlich ber westindische Pflanger unter feinen Regern.

Freiwillige Ergebung bes Aermern in die Dienstbarfeit eines Reichern, ber bagegen fur ben Unterhalt feines Dienfts mannes zu forgen hatte, vermehrte die Menge ber Leibeignen. Alehnlichfeit damit hatte Entstehung und Bergroßerung der gers manifchen Gefolge; ober bie Rlaffe ber Sires beim Somer, bie biber ftanben, als ber Sausstlav, ber duir. -Diefe zweifache Gattung von Rnechtschaft befindet fich auch noch unter ben Regerodlfern. In Congo 3. B. find bie Sauss fflaven, welche nicht vertauft werden, verschieden von ben, als Ausfuhr = Artitel verfauflichen. Rur bas Stabte = Ses meinwesen, wie die Ariftofratie, ber alten Belt hatte eine Richtung, die Rnechtschaft ber letten Urt ausschließlich zu bes gunftigen. Burnen wir nicht über bie Barbarei ber Regerobls fer. Auch Griechenland's und Rom's Philosophic, die nicht wie bas Chriftenthum, auf Menschlichkeit, sondern auf Das Intreffe Des Ctaats, ber ariftofratifchen Stadtgemeinde, des freien Burgere, berechnet mar, fand bie Stlaverei gerecht.

Ariftoteles nannte ben Cflaven ein lebendiges, vernunftbes gabtes Mertzeng, bas nicht fur fich felber beftebn Fann, fondern einem andern Menfchen gerechter Beife, als Sache, angehört. Gelbft bes gottlichen Plato Sumanitat ging bochtene bie zu ber Ermahnung, nur friegegefangene Barbaren, aber nicht Griechen, ju Rriegsgefangnen ju maden; und in feiner Republit, die naturlich auch nicht ohne Eflaven bestehn tonnte, empfichlt er, biefe gu peitschen ober tobtzuschlagen, wenn fie fich einem freien Manne widerfesen wollen. Die Sausstlaverei ber alten Welt mar bei weitem unmenschlicher und icheuslicher, als die fich bei ben mubames banifchen Bolfern, unter bem Ginfluß bes Islam, bilbete. Die Lebre des Islam ift freilich eine mabre Barbarei in Bergleichung mit ber des Chriftenthums; aber in Bergleichung mit ber Weisheit und Gefetgebung Griechenlauds tann fie eine civilifirende beißen.

Das Christenthum ber Barbaren, besonders ein Christens thum berjenigen Art, wozu es in jenen Zeiten die hierarchische Staatsflugheit Rom's umschuf, war wenig geeignet, an und für sich die ursprüngliche Knechtschaft bes Bolts zu mildern. Bedeutender wirften dazu die matericllen Jutressen der freien Grundeigenthumer, d. i. die Verhältnisse eines Landes, wo Ackerbau herrschender ward, bestgleichen der Umstand, daß die Leibeigenschaft vielsach auf Verträgen beruhte, indem die grosse Menge Freigeborner, die, in Ermanglung eines Erbes, doch nicht unabhängig bleiben, oder nicht auswandern konnten, sich in Schus empfahl und in Dienstbarkeit begab.

#### 15.

### Stufenleiter der Bervilität.

Im Stande der niedrigsten Anechtschaft, der tiefften Bers abwurdigung des Menschen, horte der Leibeigne auf, im Mensschenrang zu stehen. Seine Personlichkeit ward zerstort. Der Leibherr, sein Eigenthumer, hatte bas Recht über Leben und Tod gegen ihn. Dies entsehliche Recht dauerte noch

bis in's XII. Jahrhundert fort Bei den leichtesten Beranlase fungen tonnte die Rolter gebraucht werben. Go eigenthumse los war ber ungludliche Anecht, daß ibm nicht Rleisch und Blut feines Leibes mehr angehorte. Man fonnte ibn verfaus fen. - Bon Ehre bei ibm tonnte feine Rede fenn; nicht eine mal von Berebelichung, obgleich man mannliche und weibliche Reibeigne, wie andre Sausthiere, jum Behufe ber Kortpflaus aung, einander beiwohnen ließ, und wohl bagu noch aufmuns terte. Es gab nur Confubernien, nicht Chen. She, auch die naturliche, ift auf gegenseitige Pflichten berubend; ber Ellav hatte beren aber nur gegen feinen Leibberrn. Es maren icon Leibeigne boberer Urt, benen ber Berr Erlaubs nif jum heurathen geben fonnte, mas ihnen außerbem berboten mar. Robertson vermechfelte diese mefeutliche Bere ichiebenbeit von Abftufungen des Cflaventhums mit einauder. Rein Leibeigner tonute gegen einen Rreien Zeugniß ablegen. Er unterschied fich von Andern auch durch eigne Tracht; oft burch einen um ben Sals geschmiebeten Gifenring. - Leibeigne Magbe tonuten bem herrn gur Stillung feiner Begierben, aber nicht zu ehelicher Berbindung, bienen. In Rlandern wurde noch im XII. Jahrhundert, wer ein Jahr lang mit einer Leibe eignen in ber Che gelebt, felbft leibeigen. Nach einem Ges fet ber Lombarden durfte eine Freie, Die einen Rnecht heus rathete, von ihren Bermandten getodtet, oder verkauft were ben. Unterließen fie es, nahm ber Fistus fie, als Gigenthum, in Unspruch. Much unter ben Franten war Stlaverei ihr Loos. Benn eine freie ripuarische Frankin fich mit einem Anecht aus bem namlichen Stamme eingelaffen batte, und ihre Eltern fic biefer Berbindung widerfetten: fo reichte ihr, dem Gefet der Ripuarier gemas, ber Ronig, ober Graf, ein Schwert und einen Spinnroden. Rabm fie bas erfte, fo mußte fie ben ges liebten Anecht nieberftofen; mablte fie ben Spinnroden, fo blieb fie mit dem Manne in Eflaverei.

3wifchen den leibeignen Rnechten oder Cflaven, beren Buftand an verschieduen Orten mehr oder minder mild fenn

founte, und ben Freien, machten bie Bbrigen eine eigne Mittels flaffe aus, jedoch in der verfchiedenartigften Schattirung. Die alten Gefolge ber Germanen beftanben aus bbrigen Leuten. Epaterhin bediente man fich biefer Gefolge, als Dienftyfliche tige, jur Ausfechtung von Privatfebben und Sausfriegen. Cie waren, wie Dbfer ans bem frififden Gefet nachweist, in Beftphalen zum Drittel einem Freien, ju zwei Drittel einem Leibeignen gleich; befaffen auch Gigenthum und After-Ichen. Dan gab ihnen im Allgemeinen ben Ramen ber "Leute" (Liti, Litones). Ihre Bahl vermehrte fich burch bie jungern Sohne und Tochter bes Saufes, Die nichts erben fonnten; benn ber Freigeborne ohne Grund und Boden, ohne Chirm, b. i. herrn, war "argfrei," b. i. vogelfrei (aubain). Auch Freis laffung aus der Leibeigenschaft vergrößerte die Daffe der Sos rigen. Der Schwabenspiegel nennt fie "Mittelfreie." - Cie waren im Grunde Erbunterthanen ihres herrn, auf befs fen Gutern fie faffen, ju Frohndienften verpflichtet, ober gur unmittelbaren Bedienung ihrer Berrichaft, ale Gefinde (,, Gas findi" unter ben Longobarden). Gie tonnten, als bas lebens wesen allgemeiner ward, von ihrem herrn zwar Afterleben (ale Lobinung, beneficium) empfangen, aber fein wirtlis ches, fein vom Rbnig ober Landesgebieter ertheiltes Reubum. Cie maren ihrem Grundherrn in feinen Sehden Dienstpflicht fculbig; aber im Nationalfrieg gehorten nur bie Freien jum Beerbann. Die "Leute" maren alfo Landfaffen, und obne Staatsburgerrecht. Der Freie leiftete ben Unterthaueneid, ben Mann : Gid ber Treue (fidelitas)); ber Borige nur Bulbis gung, (hominium, hommage,) auf den Ruicen, iu die Sand feines Berrn.

Der Uebergang Freigeborner in ben Stand der Leufe, bie Schutzempfehlung, (commendatio,) hatte zu verschiednen Zeisten verschiedne Folgen; baher die Berwirrung der Geschichtes forscher über ihre Bedeutung. Der Freie, der fich mit leeren Sanden, einem reichen Grundherrn zum Dienst empfahl, ward in früherer Zeit gewöhnlich Guterbesitzer, Lehenmann. Alls in

ber Folge jedoch aller Boben vertheilt war, besonders seit R. Rarls bes Rahlen Zeiten, wurde der Freigeborne, wenn er nicht etwa einige Giter in die Dienstbarkeit mitbrachte, uur noch zum Anecht und Hausdiener.

"Leute" und felbft Leibeigne, bie gum bauslich en Dienft ihrer Berren gebraucht wurden, und fich nur badurch, nicht aber bem Stande, oder Rang nach, von andern Ruechs ten unterschieden, murben servi ministeriales genannt. Gie waren bie Sandwerter fur's Baus; Rammerdiener (servi expeditionales), Pferdefnechte (Marschalfe), Mundschenken u. f. w. Diefe Sausbedienteuftellen, jumal an ben Sofen ber Landesherren, erwuchsen nach und nach, mit ber Gewalt und Macht ber Gebieter augleich, und icon unter ben erften frankischen Ronigen, ju bedeutendem Unfebn; wurden julet fogar Sofamter und Erbamter. Co batte es fich fcon bei ben rbmifden Cafaren gemacht. Gelbft unter einem Marc Aurel maren es (nach Julius Capitolinus) zwei Freis gelaffene, die fich burch ihren Ginfluß beim Raifer aus. geichneten. Man kennt ja auch noch in ben neuesten Zeiten ben Ginfluß der Gunftlinge und feilen Kavoritinnen an Shfen, auf Schidfale ber Bolfer, beim Mangel jedes andern Berbienftes, ale besienigen ihrer Reilheit und Schmeichelei.

Erst im XI. Jahrhundert, unter den franklischen Raisern, treten die Ministerialen oder Dienstmannen groffer Bersren, deutlich aus der Niedrigkeit ihrer ursprünglichen Bestimsmung hervor. Sie wurden Reichsbeamte, als die Servislität, neben dem Despotismus, immer gemeiner ward, und kaiserliche oder konigliche Horige den Freien gesetzlich gleichgesstellt wurden. ") Und wie bei den Franken, so entstanden auch bei den nordischen Bolkern, aus niedrigen Hausdiensten, Reichswürden. Der Hofmeister (Hausmeyer, major domua) und der Steuermann, Borsteher der kniglichen Ruechte in Norwegen auf Lands und Seezugen, waren die ersten Haussbediente. Der Staller besorgte den Stall; der Farl die

<sup>\*)</sup> Capit. IV. an. 805.

Der heutige Abel im Norden, nach neueuropäischer Besbeutung, ist entweder Briefs Abel, den sich Eitelkeit einiger Eingebornen verschaffte, oder eingewanderter deutscher, danisssicher, schottischer und französischer Soelleute. Ju Norwegen giebt es übrigens noch heut nicht weuige Abkömmlinge der ältesten Laudesgeschlechter, ja, der alten Könige, die ihre Absstammung durch Wappen und Geschlechteregister beurkunden. sich auch nach altem, fortdauernden Borurtheil, unter einans der verheurathen, aber sich übrigens vom andern Volke weder durch Tracht, Lebensweise und Gewerbe, noch insbesondere durch Borrechte unterscheiden.

In Danemark,\*) wie im übrigen Norden, gab es nur einen Stand, bem zunächst ein gesellschaftliches Daseyn geshbrte, ben ber Freien, auf Grundbesitz beruhend. Der Rouige Gefolge, woraus spatere Reichsbeamte wurden, waren die bienstbaren hausleute und,,,hustarle," die seine Auftrage besorgten und für ihn eine Art friegerischer Brüderschaft bils beten. Ranut ber Große, im XI. Jahrhundert, bilbete sich eine Leibwache von 3000 freien Mannern, die vermögend ges nug waren, sich eine vergolvete helleparte und ein goldnes Degengefäß auschaffen zu tonnen. Aber auch diese hausberle waren nichts weniger, als Edelleute im heutigen Sinn.

In Schweden ernannte erft Konig Guftav Bafa's Nachfolger, Erich, im XVI. Jahrhundert Die ersten schwedischen Barone und Grafen. hier war also ziemlich spate Nachahmung bes fremden Titelframs.

Unfer Abel, nach heutigen Begriffen, entstand erft aus dem Feudalwesen; und man kann als Grundsatz annehmen: Wo keine Ansiedlung durch germanische Eroberer, da kein Lehenwesen; wo kein Lehenwesen, auch kein Abel.

<sup>\*)</sup> Welche Muhe bie tonigl. ban. geneal, und heralbifche Gefellschaft hatte, einen gahlreichen Abel aufzugahlen, giebt fie felbit im erften Geft ihres Lexicons an. Siehe auch Schlöger's Staats-Ang. I. 2. No. 40.

#### 17.

#### Amtsadel.

Es ift geschichtlich, bag bie beutschen Bblferftamme ihre Sauptleute, Richter, Beerführer u. f. m. felbft mablten und zwar in ber versammelten Rriegergemeinde, alle auf Beftatis gung bin, fur eine gewiffe Zeitfrift, \*) nicht auf Lebenszeit. Das lebenslängliche Borrecht, welches einem Menschen Die amtliche Gewalt verleibt, laft ihn leicht . über feine Pflicht binwegfehn, und nach Rechten geigen, die ihm nicht gehoren. Segoft und Inquiomer, gur Beit hermanns bes Cherusten, maren nicht umfonft bie Rreunde Rom's. Gie gefielen fich in ber Rolle romifcher Baffa's, und murben, wenn fic endlich ju machtig werben wollten , ale folde behandelt. Dan ließ fie fallen. - Much die reichen Gutebefiger, oder Edlinge, unter ben Saffen bielten es lieber mit Rarl bem Großen, ber auf Lebensdauer Grafen über bas Bolt einsette, ba biefes ebedem feine Richter felber mablte. Gie wollten lieber, fagt Mbfer, lebenblanglich ,,ftolge Bediente" als geehrte Beamte freier Mitburger auf ein Jahr fenn. "Die Berfaffung, wotin ber Dienft able," lagt Dofer bie Sachfen gegen Rarl b. Gr. in ibrer Besorgnif, sprechen: "sep bie fcredlichfte von allen, und eine unvermeibliche Cflaverei." - Der natur= liche Inftinkt eines freien Bolks geht fichrer, als die Rlugbeit eines Gingelnen. Gin ganges Bolt tann gwar in feinen Bahlen und Unfichten ebenfalls irren, aber ben Irrthum leich= ter verbeffern, ale ber einzelne Gebieter, ber fich auf Berichte Einzelner verläßt, die Beamten alle nicht felbft fennt, ihr Treis ben nicht felbst fieht, und fie auf Lebensdauer fortwalten · låfit.

Bei den Franken mahlte anfangs das Bolt; nacher, als bie Ronige, durch Eroberungen, machtiger wurden, mahlten biefe die Perzoge, Grafen, Ebelodgte u. f. w., riefen fie aber

<sup>\*)</sup> Ne ad dominandi cupidinem prorumperent singulis annis variantur. Tacitus Germ.

von ihren Stellen nach Gutbanten wieber ab. Erft fpater roftete bie Gewohnheit ein, fie auf ihren Dlagen ju laffen, wenn fie nicht irgend ein Berbrechen begangen batten, (non nisi sceleris convicti abire imperio cogerentur;) julest murs ben die Stellen erblich; aus Amtsadlichen alfo Gefchlechtes abliche. Rarl ber Groffe ward burch die ungeheure Musbehnung feines Reichs gezwungen, die Bermaltung immer mehr ju centralifiren; baber Ernennungen auf Lebenszeit. Co organifirte er ben allgemeinen Defpotismus, Die immer groffere Freiheitevernichtung, wodurch jede Weltherrichaft verabicheus ungewurdig wird. Schon in ber Mitte bes IX. Jahrhunderts fing an gesetlich zu werden, daß die Kamilie eines verftorbenen Grafen, bei Wiederbesetung bes Umtes, ben Boraug por allen übrigen behielt. \*) Go ftand am Enbe ein Ronig nicht. mehr, als haupt feines Bolfes ba, foudern, als haupt von Beamten : Familien, die ibn leiteten, und die Unterthanen res gierten, mahrend aufanglich die Beamten felbft nur gu feinem Sofgefinde gehort hatten. Schon gegen Ende bes VIII. Jahre hunderts wird von Knechten (servis) gerebet, die Staats: Bes bienungen hatten, Beneficien befaffen, als Bafallen zu Divin's Deer in voller Ruftung tamen; aber fruher icon \*\*) von febr machtigen Rnechten, Die felbft mehrere Domanen befaffen.

Es quoll also, auch der Amtsadel sogar, haufig aus außerst schlammigen Quellen. Schon bei ben ripuarischen Franken konnte ein in der Kirche Freigelassener, oder ein "Zabularius" Graf werden. \*\*\*) — Ein gewisser Landast, in der Slaves rei geboren, zu den niedrigsten Diensten gebraucht, wurde Stallmeister (comes stadulorum) und endlich Graf von Tours. \*\*\*\*) Das Wort Basall (Vassus), worauf man späterhin stolz war, stammt vom gallischen "Gevaß," Anecht. Nach Muratori waren Basallen blos freies Gesinde, (Libi.

<sup>\*)</sup> Capit. ann. 869, in Baluz. Tit. II. p. 214.

<sup>\*\*)</sup> Decret. Elot. art. 9. Bei Beorgifch G. 478.

<sup>\*\*\*)</sup> Leg. Ripuar. tit. 53.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Gregor, Tur. V. 49. f.

Leute.) im Gegensat zu servis. \*) In ben frankischen Capte tularien werden aber biese Basallen, welche (ale Comites, Consiliarii, Majores domus regiae, Cancellarii u. s. w.) bibere Uemter bekleibeten, schon Nobiles, bei den Burguus bern, Optimates genannt.

Dichte naturlicher, ale Umtemurbe: nichte unnaturs licher, als Amtsadel, d. i. Erblichfeit eines Amtes in ber Familie. Bie foll babei bas Glud eines Bolfes fabren? Die dabei ein Beer bestehn, wenn man die Officierftellen ber Urmee jum Erbgut einer gamilie machen murbe? Die Ronigswurde ift fein Umt. Gie ift naturnothwendig in groffen Staaten, burch ben Organismus ber ungeheuern Gefellicaftsmaffe. Gie ift erbliche Barbe, um ben Revolutionen, durch Leidenschaftlichkeit bes Ehrgeiges erzeugt, Schranten ju fegen. Darum ift ber Ronig fein Gbels mann, im neuern Ginn bes Wortes; auch nicht ber erfte, Edelmann feines Reichs. Er hat fein Amt; er herricht nicht felbst, sondern bas Gefet. Auch wenn er unmundig, ober lebenslang mahnfinnig ift, bleibt bie Burde ibm; bas Res gierungegeschaft ben Staatebienern. Do er bie Burbe jum Umt macht, wo er nicht unter bem Gefet, fondern obne Gefet, felbft Alles regierend nach Billfubr, uber bem Befet ftebt, ftebt er eigentlich auffer bem Befet; ift er nicht Ronig, fondern Gultan, Autofrat.

Auch die flavischen Bolfer haben keinen eigentlichen Geschlechteadel gehabt, sondern ursprünglich Umtowurden, oder Reichbegüterte, die endlich ihre Umtorechte erblich macheten, wie ihr Bermbgen. Schon der Name der Bojaren bei Balachen und Ruffen, der Boiwoben bei den Polen, deutet hin, woher sie ihn empfangen hatten, von "Bog" und "Bon," Krieg, Schlacht. Sie waren Kriegsansuhrer. Die Knejen und hospodare waren herren groffer Besitungen, Bornehme durch Reichthum; die Zupane (Sud-Pani) Gestichtsmänner. Erft in spätern Zeiten, unter den deutschen

<sup>\*)</sup> Antiqq. med. zevi. Tit. I. Dissert. 11.

Slaven, bei welchen die Sitten ber Rachbarn Ginfing gewonnen hatten, findet fich ein Abel; 3. B. im 3. 1169, als der Danentonig Balbemar die Rupier überwand. \*)

#### 18.

# Cehnwesen.

Die Sauptlinge ber germanischen Rriegerhorben bezahlten ihre Tapfern mit Beute und groffern ober fleinern Studen vom eroberten Lande. Das ward ihr erbliches Eigenthum, ihre Alode, auf ber fie, als Freie, faffen. Das befiegte Bolf murde ihnen ju Arbeitern und Rnechten hingegeben. Gin andrer Theil vom eroberten Lande ward gur Befoldung ber Beamten, ber Bormalter, Richter u. f. m. ausgesetzt. Diefer Theil mar nicht Mode, erbliches Gigenthum ber Beamten; fondern fie hatten bavon nur die Rugnieffung; es mar ihnen bingelieben fur Dienftleiftungen; es maren Leben. Der Abnig empfing bei der Bertheilung des Landes ebens falls, ju feiner und feiner Kamilie Unterhaltung, ein bedeutendes Gigenthum, fein erbliches tonigliches Sausgut. Noch ein übriger Theil des eroberten Bodens blieb unvertheilt, gleichsam Rational=Allmende, Gemeingut des Bolfs, Reichegut, Reicheboden.

In Frankreich hatte sich schon brei Jahrhunderte früher, als in Deutschland, das alte "Gefolge" zu jener politischen Wichtigkeit ausgebildet, die ihm das Lehenwesen gab. Das frühere Berhältniß der zum frankischen Reiche gehdrigen deutsschen Bolker war, etwa mit einziger Ausnahme der Allemannen, denen Pipin, seit 749, statt ihrer alten Herzoge, königs liche Rammerboten (missi) gesetzt hatte, mehr das Berhältniß von Zinsbaren und Schutzbeschlnen. Rarl der Grosse erst unterwarf sie unmittelbar seiner Krone, als Einverleibte seines Reichs. Dies konnte im Geist seiner Zeit, und bei

<sup>\*)</sup> Anton's erfte Linien eines Berfuchs über bie alten Glaben. I, §. 10. II, §. 10.

den Mitteln, die ihm diese bot, nicht anders geschehn, als daß er sie durch seine belehnte Dienerschaft, durch seine "Leute" regieren ließ. Wenn er zuweilen auch folche Besamten aus denen nahm, die bei den Boltern in den Zeiten ihrer Freiheit dergleichen Stellen bekleidet hatten, war ihr Berhaltniß doch ganz geandert; Reiner mehr ein Beamter bes Bols, nicht einmal nur Beamter des Reichs, sonz dern beamteter Dienstmann des groffen Gutsherrn, der zugleich König mar.

Die Kolge bat bewiesen, baf bie Berfdmelzung bes Sausbienftes mit dem Staatsamte, bem Berrn des Saufes, wie bes Reiches, verberblich murbe. Der Dienftmann plunderte Spater ben Rbnig, ber Beamte ben Sausherrn. Und wie alls malig bie Befoldungen (Gehalte, Leben) in einzelnen Familien erblich murben, mußte man biefen auch die Mems ter laffen. In biefer, vom Aufang an engeren, Berbindung bes Lebenwefens mit bem Beamtenwesen mag ber Grund ju finden fenn, aus welchem fich in Deutschland bie Berfaffung bes landes und bie Schickfale bes Bolfes fo gang verschiedenartig von benen in Rrantreich gestalteten. In Diesem lettern bilbete fich bie Macht ber "Leute" unabbångig von den Aemtern; viele von ihnen wurden groffe Guterbesiter. In Deutschland bingegen war es vom Anfang ber ber Beamte, ber, als Gutsberr um fich greifend, feine Stelle erblich gu machen wußte. Co war Frankreich in eine Menge grofferer und fleinerer Gutsberrlichkeiten gerbrockelt, bie ohne groffe Schwierigkeiten ber neuen Berfaffung eingefügt werben tonnten, welche fich burch bie Uebermacht bes reichften Gutoberen unter ihnen bilbete; mabrend in Deutschland eine Anzahl wesentlich unabhangiger Reichebeamten, burch bie Formen der alten Berfaffung geschutt und vereinigt, nur in fceinbarem Bufammenhang mit dem Reicheberhaupt blieben. Co bildete fich in Deutschland eine nur diesem eigenthumliche Unterscheidung amischen einem boben und niedern Abel, b.i. einem berricbenden und beberrichten Reiche- Mbel, von meldem jener seine Amtsgewalt in Landeshoheit verwandelt hatte, während in andern Randern von der ehmaligen Amtsgewalt nur die wesenlosen Titel übrig geblieben waren. Dazu half auch bedeutend, daß der von Karl dem Groffen wiederherges stellte heerbann, diese allgemeine und drückende Burde, in Deutschland fortbestand, während er im westlichen Frankreich, mit unbedeutenden Ausnahmen, schon lange in der Dienstmannsschaft untergegangen war.

Das Feubalwesen ist nicht eine nationale, sondern eine weltgeschichtliche Erscheinung; nicht aus den Sitten, sondern aus den Berhältniffen der Boltern hervorgegangen. Darum wird es überall bemerkbar, wo ahnliche Umstände, Eroberuns gen, gleichzeitige Ansiedlungen rober Bolterstämme über acterbautreibende, statt fanden.

Das Lehnwesen ift eben sowohl tatarischen und mas lapifchen, ale germanifden Urfprunge. In Gries deuland und Rleinafien, wie in Sindoftan und China zeigen die Eroberungen der verschiednen Tatarenstamme die namlichen Buge ber Feudalität; und neben Landereien, Die unter ben Siegern, ale freies Gigenthum, vertheilt murden, erblict man andre, die vom flegenden Beerfuhrer, gegen Berpflichtung ju einem bestimmten Kriegedienft, verlieben murben. Eben fo, nur mit Mobificationen, in Congo, Feggan und andern afritanischen Staaten. Gut und Land wurden Beute; in Gis genthum ober Dienftleben verwandelt; die Bezwungnen leibs eigne Baare. Um vollendetften, und ben von unfern Preten gepriefenen Zeiten bes Mittelalters am abnlichften, erfcheint Die Gestaltung des Lehnwesens bei bem bosartigften, und viels leicht eben barum bosartigften Bolt, bei ben - Dalaven. Man glaubt eine Schilderung bes europaischen Ritterthums gu lefen, wenn man von ihren Gultanen, groffen und fleinen Bafallen, und ihren Dramçai's, ober Ablichen liest.

Unter bem unerschutterlichen Despotismus affatischer herrsicher, wie z. B. bei ben Turfen, fonnten fich die groffen Lebeutrager nie zu einer folchen Stufe ber Macht und Unabs

bangigkeit emporschwingen, wie im Gebiet franklicher Ersoberungen, weil es dort nie zu einer gesetzlichen Erbliche keit ihrer Lehen kam, und die Wenge freier Eigenthumer neben ihnen zu groß war. In Italien dehnte R. Konrad II. (der Salier) die bereits zu Gunften der Shue herkdmmliche Erblichkeit der Lehen im Jahr 1037, auch auf Enkel aus, wenn Shne sehlten. Aber Gewisheit ift, daß auch früher schon in Deutschland Erblehn waren.

Mably unterscheibet mit Recht, und zeigt in ber Bes fchichte vielseitig nach, die Beriode ber Beneficien und die ber eigentlichen Leben (Feuda). \*) Die Franken ber erften Jahrhunderte kannten nur jene, urfprunglich ju jeder Beit wie derrufliche, und mit bloffen allgemeinen Treuepfliche ten verbundenen, Beneficien. Gie maren bloffe, nach Bills tubr ertheilte. Nubnieffungberlaubnif. Die Nubnieffer maren beidentte Unterthanen, feine Bafallen. Aber Bafallen obne Leben, find ichlechterdings undentbar. \*\*) Dit eigents lichen Leben waren urfprunglich perfonliche Dienftpfliche ten verbunden; die Lehnstrager Dienftleute. Bei dem gestiege nen Ginfluß und ber ftraflofern Willfuhr "toniglicher Leute" traten nachber auch machtigere Freie in beren Berhaltnif ein, wodurch eine bobere Stufe der Leute, die der Undruftionen eutstand. Dies maren thuigliche Leute, obne bestimmte Dienftpflicht, im Allgemeinen nur gur Treue (trustis, b. i. fidelitas) verbunden und mit freiem Eigenthum verfebn.

Die persbuliche Dienstpflicht ging spaterhin in binge liche Dienstleistung über. Anfangs mar jene die Bedingung zur Erlangung von Geschenken, oder Beneficien; nachher wurde das Beneficium zur Bedingung der Dienstleistung. eis gentliches Feudum. Kriegsdienst war ursprünglich das untersschiedende Wesen der Leben, im Gegensat von Beneficien.

<sup>\*)</sup> Das Wort Peudum, (Solb) kömmt zuerst unter R. Karl bem Diden vor. 
\*\*) Man unterschied biese Basallen in Vassi dominici und Vasalli ca, 
sati. Capitul. c. II. ann. 812. Art. 7. Jene wurden bald Miniflexialen, b. i. haussnechte mit mancherlet Dienst und Borzug versehn.

Die Ausbildung des Lebenrechts ift von Bielen beschries ben, aber nicht von Allen mit Rlarheit. Es beruhte in feis nem Beginnen auf reinprivatrechtlichen Berhaltniffen; entftanb aus bem Beburfnif eines groffen Grundeigenthumers, Dienftleiftungen bes Unbeguterten, wenn auch freien Mannes, an erhalten, wofur er ihm Theile feines Gigenthums gum Diefibrand binlieb. Aber Bafis ber gefellicaftlichen Berfaffung und des Staaterechts wurde es im Abendlande erft, als auch Memter, und bie mit ihnen verbundnen Rechte. gefebmagig ein erbliches Familieneigenthum murben; als perfonliche Dienftleiftungen mit bffentlichen Rechten bezahlt murben: ale bie furftliche Sausherrlichkeit gur Staateberricaft geworden, und ber Unterschied zwischen Guteberrnrecht ber Ronige und Recht ber Regierungegewalt aufgehoben war. Da gestaltete fich, mas bisher Privatverhaltniß gewesen, jum fogengnnten Lehneverband; gur Grundlage ber Ctaateverfaffungen des Abendlandes, und eine Angahl von Gutsbefigern ju einem Stande, ber, als Abel im heutigen Ginne bes Bortes, bie ibm, bibber nur über feine Leibeignen angeboren= ben, ober bie ihm von ber Regierung, als Delegirten, uber Die freie Bevolkerung bes Landes anvertrauten Rechte. - mie fein erbliches Ramilienvorrecht in Unfpruch nahm.

## 19.

## Entwicklungskrankheiten der Menfchheit.

Ich weiß es wohl, viele unfrer philosophasternden Gesschichtsschreiber halten das Bersinken der Bolker in die Bersstrickungen des Feudalwesens, für einen Ruckschritt der eurospäischen Menschheit auf der Bahn ihrer Civilisation. Sie verwechseln aber das Jahr mit dem Jahrhundert, das Leben des Bolks mit dem Leben der Menschheit. Oblker konnen, wie einzelne Menschen und Pflauzen, verderben und sterben; die Menschheit selber steigt auf der Stufenleiter der Jahrtaussende zu einer Selbstverherrlichung empor, die wir heut kaum ahnen. Wir wurden Aristoteles und Plinius, konnten

fie mit all' ihrer Wiffenschaft unter uns wieder erscheinen, die Welt von heute anftaunen, in der fie, trog ihrer Barte, noch einmal Schiller werden mußten.

Wie in der Natur des einzelnen Sterblichen, während feines Wachsthums vom Kinde zum Knaben, vom Knaben zum Jüngling, vom Jüngling zum Manne, sogenannte Ents wickelungsfrankheiten sich darstellen, giebt es deren auch im Leben der Menschheit. Dhue dieselben wäre keine Entwickes lung. Der Schmerz der Krankheit treibt den trägen Geist zum Aufsuchen der Heilmittel. Gine solche Entwickelungsstrankheit ist auch das Feudalwesen und die aus ihm hervors geschoffene Abelschaft.

Das Lehenwesen, wie erdrudend und ungerecht es an sich fenn mochte, war, wie jebe Naturerscheinung im Leben bes menschlichen Geschlechts, verglichen mit dem nachft vorherges gangenen Zustande, eine fortschreitende Bewegung, und vortheilhaft für groffere Berbreitung der Freiheit.

Die frühere Erscheinung der Uebermacht des Grundeigensthums in den Markgenossenschaften hatte zwar unter den vielen kleinen Grundeigenthumern, welche die Genosssenschaft bildeten, gröffere Rechtsgleichheit und Freiheit unster ihnen zur Folge gehabt; aber auch eine desto hoffnungsslosere Knechtschaft für den ganzen übrigen, und beiweitem zahlreichern Theil der Menschheit. Die Angehörigen dieses Theils, rechtlos, weil erblos, konnten sich nur, als Knechte der Eigenthumer, einiger Sicherheit ihres Lebens freuen und nur zwischen Leibeigenschaft, oder Bogelfreiheit, wählen.

Das Allgemeinwerben des Lebenthums, welches an bie Stelle ber bisherigen Markgenoffenschaften trat, und vom Throne des großten Laudeigenthumers, und feiner herzogens und Grafen Memter, fortwucherte bis zu den niedrigsten Freis mannern, drangte allerdings gar viele der vormals unabhängsigen Staategenoffen, ihrer Sicherheit oder ihres Nugens wils len, in knecktische Dienstverhaltniffe nieder. Es ward damit am Ende nur eine gerechte und nuvermeidliche Wiedervergels



tung geubt. Aber ichon, indem bas Lebenwesen ben Leibeige nen weiter von feinem herrn entfernte, und damit die bisbes rige Saudsflaverei immer allgemeiner in eine Schollen: Ungeborigkeit (glebae adscriptio) verwandelte, (bie ichon im romifden Reich begonnen batte, nun aber ausgebreiteter und vollendeter in's Leben trat,) wurden die Feffeln der Anecht= schaft überhaupt erleichtert. Und indem die Feudalität (an die Stelle Des, von vielen gleichberechtigten Markgenoffen ausgehenden, Drude,) eine Ctufenleiter von oben herab immer tiefergebender, und befto brudenderer Dienstbarfeit treten ließ. concentrirte fie allerdings die Macht des herrn, erweiterte aber auch den Rreis berjenigen, welche, burch gemeinschaftlis des Intreffe, jum Etreben nach Rreiheit gegen jene Dacht vereinigt wurden. Auch rudte bas Feudalwesen, mit jener Stufenleiter, ber Mbalichkeit naber, zu einer milbern Dienfts barteit, ja zu Macht und Anfehn emporzusteigen.

Dann tam aber die unvermeidliche Zeit der Bererblis dung der Grundleben, Amteleben und ihrer Bor= rechte. Die Erblichkeit ber Leben mar urfprunglich blos ein gewährter Brauch, ward bann gur Unmaffung, und burch Diefe nach und nach erzwungenes Recht. In Stalien geschah diefes zuerft im XI. Jahrhundert durch ben Aufftand fammtlicher Unterlehnleute, ale Ginem von ihnen der Erabis Schof Berbert von Mailand bas våterliche Leben weggenom= men hatte. R. Konrad II. gewann die Unzufriednen für fich, burch gefesliche Bestätigung bes Brauchs. Deutsch= land folgte fpater. Fur England erflatte Ronig Johann bie Leben, in der Magna Charta, erblich. Damit entftand groffere Lebhaftigkeit und Blute der Landwirthichaft bei grofs ferer Sicherheit bes Befiges; wie es fich auch überall auf gleiche Deife icon im Rleinen, burch Unfegung freier Erbs ginebauern hervorstellt. Es begann fich in den untern, Dienfts baren Standen Sablichkeit und Wohlftand ju mehren, und damit Rraft.

Die alten friegerischen "Gefolge" ber Germanen batten fich unter bem Ginfluß bes Lebenwesens in Bermanine vers

wandelt. Nur die Lehemräger konnten Krieger feyn, nicht die Leibeignen. In der Hermanine mußte jeder Freie und Les heupflichtige selbst erscheinen. Aber es ist bekannt, daß sich die herren bald durch ihre Dienstmanner ersetzen ließen. Karl der Große stellte den alten Heerbann wieder her; aber ohne daß dieser überall von gleicher Dauer blieb. Auch heins rich I., oder der Finkler, versuchte es in Sachsen zu thun. Aber die milites agrarii, mit welchen er seine Städte besetze, waren gewiß nicht lauter Lehenleute, sondern ganz offenbar werden darunter alle Güterbesitzer verstanden. — Es trat endlich die Sblonermiliz an die Stelle der Lehenmiliz.

Einer ber geistvollsten Geschichtsschreiber ober Geschichtsforscher Deutschlands, R. H. Lang,\*) bemerkt: "Die Lehens miliz war die weite Pforte, durch welche Alles zur Leibeigens schaft und Strigkeit einging. Durch die Stonermiliz aber kounte, wie durch eine hinterthar, immer Einer nach dem Andern wieder herausschleichen." Borber hatte vergeblich jes der Leibeigne versucht, seinen Banden zu entsliehen. Seine Rette schlang sich von der eignen Hatte durch den ganzen Welts theil. Blieb er, als Fluchtling, in der Nabe, so wurde er bald wieder ausgespäht. Wagte er sich, mit dem Muth der Berzweislung, in ein fernes Land: so war der arme, herrens lose "Wildfang" die Beute des ersten Ergreisers. Nun aber entstand, in diesem Ocean der Sclaverei, eine gluckselige Insel, deren Ufer einem beberzten Schwimmer nicht unerreichbar war.

Das Lehenwesen selbst fing an, sich allgemach zu zersetzen und aufzulbsen, als die Tage des Ritterthums, des eigents lichen zunftartigen, eintraten. Sobald die Reiter= oder alten Ritterdienstpflichten des Lehenverbandes, im XIII. Jahrhundert, in einige Abnahme geriethen, und sich ein andres, nicht auf Lehenspflichten gegrändetes, sondern unabhängiges und freies Ritterthum ausbildete, entstand damit eine neue Art des Eigeuthums: des Ritters Borrecht. Die

3 .

<sup>\*)</sup> Rarl Beinr. Lang, hiftor. Entwidelung ber beutichen Steuers einrichtung. (Berlin 1793.)

boch schon lebensläuglich ertheilt wurden, so liegt barin ein Beweis nicht, daß dies urheitlich nur dem freien Eigenthum anklebende Recht erst sehr allmälig auch dem unfreien beis gegeben worden ist.

Es war aber auch nichts naturlicher, als daß endlich, da bas Feudalwesen, in seiner monstrbsen Ausdehnung, die Knechtsschaft allgemein gemacht und fast allen Boden in Lehenlaud verwandelt hatte, die Rechtspflege in die Hand der Hörigen übergehn mußte. In der ungeheuren Berwilderung der Sitten ward Hausrecht zum Faustrecht. Manche Patrimonialgerichtssbarkeit ward durch Gewalt an den Grundbesitz geknüpst; der meiste Theil mit dem Leben erblich.

Sobald über die Menge ber fleinen Gewaltsherren fpaterbin ber ftartfte ben Meifter fpielte, anderte fich freilich Dieles. Rechte, die ebemals ein Bestandtheil bes Grundeigenthums gewesen, verloren fich in ben Regalien ber Rbnige. Die alte grundberrliche Gewalt mard in der landesberr= lichen aufgelost, bas beißt, ber Landesberr bielt fich fur ben allgemeinen Grundberrn. Der Gigenthumer aller Rechte ward Er; ber Ctaat war Er. Bem fonft feine Lebentrager ginebar maren, ber mußte nun felbft fein Gut bers fteuern und die Gerichtebarkeiten lofeten fich in die allgemeine Juftigpflege auf. Chemals mar Gutsherrlichteit und Couveranetat gleichbedeutend gemefen. Doch in ben Etablissements de St. Louis ift ausbrudlich ber Grundfat aufgestellt: ber Rbnig tann in bem Gebiete feines Bas rone, ohne beffen Buftimmung, ein Gefet verfundigen, und eben fo wenig ein Baron (ni le Bers) bas feinige in bem Gebiet eines toniglichen Bafallen (vavassos). \*)

#### 21.

# Englands erfter Adel.

Wie aufangs jeder Freie im Berhaltniß jum Auecht und Leibeignen; jeder unabhängige Grundherr nach Eroberung eines

<sup>\*)</sup> Ordonnances des rois, T. 1. p. 126.

Laubes, im Berhaltniß zu ben Besiegten und gu feinem eiges nen Gefinde; endlich jeber bobe Beamte, im Berhaltniß gu ben Unterthanigen, nobilis beißen tounte, ein Goler, lagt fich erklaren. Es mar urfprunglich Bezeichnung von Sobeit, Burbe und Dacht, burch Talent, Reichthum und Umt; feine Bezeichnung erblicher Kamilien = Borrechte. waren fo wenig, als Talente, erblich; und wie bas Feudals wefen burch greifend marb, verlor felbft ber Reichthum bes Grundbesiges seine Bererblichkeit in der gamilie. Gben fo leicht erklarbar ift, daß jeber im Lebensverband mit Feubalgut, ober mit Umteberechtigungen, Ausgestattete nichts fehnlicher begehren tonnte, als mas ihm auf eine Zeitlang bingelieben war, lebenslänglich, und was er endlich lebenslänglich befeffen hatte, noch fur feine Rinder, ju behalten. flieg, aus der beginnenden Raulnif des Reudalwefens, und baberigen Dienstverbandes, ber Geburtsabel, mit erblis den Ramilienvorrechten auf.

Die Ertreme berühren fich, ber namliche Dienstzwang, ber faft überall zur Entstehung eines bevorrechteten Beburtes abels führte, erzeugte in Britannien bie Boltefreiheit. Der englische Abel ift bem ber andern gander nicht abnlich. Die Allgemeinheit und Strenge bes Dienftverbanbes, unter bem Die gange Bevolferung ber britifchen Infel gebruckt lag, machte auch bas Streben gur Abwerfung bes Jochs allgemeiner und erfolgreicher. Die angelfachfifche und normannische Eroberung ber Jufel war nicht Berf eines maudernden Bolfs, foudern abenteuernder "Gefolge," unter einigen Sauptlingen, Den Stiftern ber Beptarchie. Der altgermanifche Umtsabel fonnte fich unter foldem Saufen triegerifder Unfiedler mohl erhalten, und auf ihn icheint jene alterthamliche Unterscheidung ber Corls (ist. und fcmed. Jarle) und Ceorle Rerle, (b. i. ber Grafen und Mannen ober Leute) bingubeuten. In jedem Kall war die Ungahl Diefer Ausgezeichneten viel gu gering, um von einem brudenden Gewichte gu fenn, ober durch ibre Berfchmelaung mit bevorrechteten Anechten und Sofbies

nern, wie anderswo geschah, einer neuen Raste das Dasenn zu geben. — Die Thane's bildeten offenbar eine andre Abstheilung im Bolt; es waren abhängige Landbesitzer. Ein kirchlicher Kanon, wie es scheint aus dem X. Jahrhundert, unterscheidet ausdrücklich königliche Thane's von denen eines andern Herrn.\*) Im Isländischen und Norwegischen sind Basalen und arme Leute gleichbedeutend. Thane's waren versmuthlich Nachfahren der Hauptleute von den alten Gefolgen. Wie sie späterhin auswärts im Range rücken, stiegen ihnen die Ceorls nach.

Seit der normannischen Eroberung bildete fich in der In= fel gwar auch bas Teubalwefen aus, aber anders, als auf bem Restlande. Es mard bier groffere Unmittelbarfeit der to= niglichen Leben eingeführt. Jene festlandischen Abstufungen in der Lebensbierarchie fielen weg, vermbge beren jeder fleinere Bafall nur ausschließlich mit einem Groffern, Diefer wieder nur mit feinem Dbern, und diefer nur mit dem oberften Lebus: berrn verbunden mar; wie in einem Saufe, mo der Ruchenjunge nur bem Roch, die Stallfnechte nur dem Ruticher, Die Lateien nur bem Rammerbiener, und biefe hoben Bediente nur bem Saushofmeister gehorsam senn wollen, so baß endlich bem Berru in feinem Saufe, wie den Morovingen in ihrem Reiche, nur fo viel Unfehn abrig bleibt, ale diefer Major domus abrig ju laffen fur gut findet. Richt fo in England, wo Bilbelm ber Eroberer fich 1085 ju Galisbury, nicht blos von ben unmittelbaren Rrouvafallen, fondern von fammtlichen Landbefigern ben Lebnseid leiften ließ. Daraus entiprana ftrengere Untermurfigfeit aller Bafallen. Das Recht der Pri= patfehden war in England taum gefannt; eigentliche Territos rialgerichtsbarteit felten; fein Unterthan durfte Gilber mingen, obne tonigliches Geprage und ohne Oberaufficht der touiglis den Oberbehorde. Die daraus erwachsene schraufenlose Macht ber englischen Ronige verursachte, bag von jeber in ben eng=

<sup>\*)</sup> Billin's leg. Edwardi 101. auch in ben angelfachs. Gefeben, ibid. S. 71. 144. 145.

lischen Gesetzen kein Ansehn ber Person galt, keine unsgerechte Ausnahme ber hobern Stande von den bffentlichen Lasten, wie auf dem Festlande, oder Ausnahme von beschimpfens den Strasen, oder vom Spruch eines Geschwornengerichts. Der gelehrte Hallam bezweiselt, ob es schon vor dem XIII. Jahrhundert in England eigentliche Leibeigne gegeben habe, und nennt diejenigen, welche sich aus dem Druck und Schlamm der Feudalaristokratie frei bewahrten, "die Wurzel jener Freisisssen, (Freeholders) oder der Deomanry, deren Unabhängsigkeit, so wie einerseits der Verfassung, so auch andersseits dem Nationalcharakter der Englander, die eigenthümlichen Büge ausgedrückt hat."

Die Mißbrauche, welche die Konige von jener ungezügels ten Macht in England sich erlaubten, ihr all gemeiner Druck auf die Nation, rief aber auch den allgemeinen Gez gendruck der einander gleichberechtigten Unterthanen hervor. So entstand die Charta Magna der Freiheiten. Immer ist der Despot der größte Revolutionar; immer Er, der Freiheit in's Leben ruft.

## 22. Die Geburt.

Es gehort noch heutiges Tages, wie ehmals, zu ben meuschlichen Schwächen, oder Thorheiten, daß der Mächtigere, oder Reichere, sich für etwas Besseres zu halten geneigt ift, als seine Mitmenschen. Aber ohne Macht, ohne Reichthum, sich blos von Geburtswegen für etwas Besseres zu halten, weil die Boreltern einmal Macht und Reichthum besessen haben, schweift in's Gebiet der Narrheit über. Vorzüge, oder gar Vorrechte, durch die Geburt allein ansprechen, ist um so seltsamer, wenn man den Adel des Bluts von Männern auf Männer übergeben lassen will, während die Männer nicht immer beweisen konnen, daß sie die wirklichen Bäter ihrer Sohne sind. Aber sie, als der stärkere Theil von beiden Gesschlechtern, als diesenigen, welche die Habe des Hauses vers

theibigten, welche bas Weib von seinen naturlichen Rechten verbrängten, haben sich auch ben vermeinten Borzug des edlern Gebluts augemaßt.

Naturgemäßer und unzweibeutiger wurden sich die Geblutsvorzuge, wenn deren waren, durch die Weiber fortpflanzen,
beren Theil am Dasenn des jungen Sphblings, und an seinem
Fleisch und Blut, in jedem Falle bedeutender und ausgemache ter ist. Dieser Kunkelellel, der zuverläßigste, den es giebt, der nicht durch die Männer, wie in Europa, sondern folgerichtiger durch die Weiber fortgepflanzt wird, sindet sich wirklich in einigen Gegenden vor, wo man es kaum vernuthen sollte. So z. B. unter den Nairen, auf der Küste von Maslabar; und sogar unter den Negern von Malimba; freilich sind's etwas ärmliche Bolker, die aber, bei ihrem Borurtheil vom Dasen eines edlern Geblütes und eines Geschlechtsadels, doch unstreitig verständiger gedacht haben, als unfre außerdem so grundgescheuten Vorsahren und Uhnherren.

# 23.

# Missheurath.

Der barbarische Sieger ging einst mit wilbem Stolz burch bas Bolk hin, welches er unterjocht, und, burch die Last bes Joches, jum Rang der Thiere niedergebruckt, jum Treiben und Leben des Sausviehes verdammt hatte. Der vom barbas rifden herrn gertretene Menfc verlor felbft ben Sinn fur bas Menschlich = Edle. Bon Mutterleib an einer muften Robbeit überlaffen, unerzogen, nur jum Dienft breffirt, schien er uner= giehbar. Bur Arbeit fpornte ibn Kurcht vor Stock und Deitsche; feine Rlugheit war tudifche Lift; trage Rube fein himmelreich. Rein Wunder, wenn die freie Menschenklaffe gulett die unfreie, für Geschopfe ihres Gleichen halten mochte, und auf fie, der fie boch felber von Geschlecht zu Geschlecht alle Lafter bes Rnechtthums eingeimpft hatte, mit einer Berachtung, ja mit einem Edel herabiab, wie ungefahr ber Turte auf ben Brie= den, ober das Bolt der abendlandischen Chriftenbeit auf ben

schmutigen Sandelsjuden. Bei dem vererbten Abscheu gegen die verworfens Menschengattung ward ehliche Berbindung der Freien mit ihr, nicht, wie eine Mißheurath, sondern wie eine sundige Selbstbesudlung, wie eine Art Sodomie, wie Entweis hung der Menschenwurde, wie ein grausenerweckendes Bersbrechen geachtet. Unter den Burgundionen,\*) wenn ein freies Mädchen einem Aucht beiwohnte, mußten beide sterben; das Mädchen, wie im alten Rom, \*\*) durch die Hand ihrer eigenen Eltern.

Als aber die Sitten der Barbaren milder murben; als das Christenthum, wie roh es auch noch dastand, den Staven wenigstens einiges Menschenrecht gestattete; als sich unter den Leibeignen schon hohere und tiesere Abstusungen gestalteten, und der stolze Leibherr selbst schon nicht mehr das Jus primae noctis verschmähte: blieb nichts destoweniger der Widerwille gegen eheliche Berbindung zwischen hohern und niedern Klassen der Freien und Unfreien. Er blieb, wie die Rangsucht und ihr hochmuth gegen tiesere Stände. Er ward durch Brauch und Gesetz gestärkt. Die Ginführung morganatischer Chen, der Shen an linker hand, in welchen die Person des nies drigern Standes nicht an den Borrechten des Gatten von hoherm Rang Theil hat, ift schon als ein Fortschritt zum Berständigen, als ein Fortschritt in der Gesittung zu ehren.

Das Gefet über Mißheurathen hatte ehmals einen doppelten Grund: Sicherstellung des eignen Standes, da, nach germanischen Uebungen, auch die bessere Klasse der Dienstbaren, nämlich die "Leute," der "schlechtern Dand" folgen mußten; — zweitens, Sicherstellung der Rechte des Leibherrn, wie noch jetzt in Liefland, oder wo soust Leibeigenschaft zu Pause ist, und wo man die Verheurathung des Leibeignen, in ein frem des Gebiet hin, nicht gern sieht, daher sie auch nicht ohne Bewilligung der Herrschaft geschehn kann.

t

ţ

<sup>\*)</sup> Lex Burg. tit. 25.

<sup>\*\*)</sup> Livius, 39, 18.

Diese leibherrlichen Rechte ber Grund : wie ber Lehnes herren, in Ansehung der Berheurathung ihrer Basallen, mann= licher wie weiblicher, dauerten auch noch in Zeiten und Lanzbern fort, wo die Leibeigenschaft aufgehort hat, und der Mensch, statt Eigenthum einer Person, Staatseigenthum geworden ist. Das alte Besugnis des freien Grundeigenschus mers nämlich, vermöge dessen der Leibeigne sich nicht ohne Erzlaubnis seines Eigenthumers verheurathen durfte, und zwar bei Strafe der Berwirkung sämmtlicher Habschaft, oder wesnigstens einer Geldbusse \*), ging auch in das Lehenverhältnis über.

In Rranfreich, wo die Abnige, ale Lebensherren, ebenfalls das Recht in Univruch nahmen, Tochter ihrer Bafallen nach Belieben zu verheurathen, ließ Philipp ber Schone ben Grafen von Rlandern, Gui von Dampierre, einterfern, weil biefer im 3. 1294 feine Tochter, mit einer Musfteuer von 200,000 f. dem alteften Sohn des R. Eduard I. von England zugefagt hatte. Der frangbfifche Monarch behauptete, que le comte de Flandre se rendoit coupable d'une sorte de Félonie, lorsqu'il livroit la fille avec une aussi riche dot à un ennemi du royaume. Und im Beifte des Lebenverbandes hatte er Recht. - Eben fo trat Thibaut IV., Graf von Champagne, von der heurath gus rid, welche er mit Bolanden, ber Tochter bes Grafen von Bretagne fchlieffen wollte, fobald bie Ronigin=Regentin Blanca, Mutter des beil Ludwig, ibr lebusberrliches Berbot eingelegt batte.

Auch in diefer hinsicht herrschten von den früheften Zeisten an in England menschlichere, wenigstens mannlichere Grundsibe. Ueberall, und in allen Gattungen von Rnechtsschaft, folgten auf dem Festlande die Kinder dem Stande der Mutter, (partus sequitur ventrem). In England aber bestimmte der Stand des Baters den des Kindes. Ja, unseheliche, von leibeignen Weibern geborne, Kinder waren

<sup>\*)</sup> Du Cange, voce Forismaritagium.

frei, weil das Gefet, (vermuthlich aus gutem Grunde), die Freiheit des Baters voraussetzte. \*) Dem ungeachtet wurden, auch auf der britischen Insel die Feudalrechte bei Berheurathzungen grob genug gemißbeaucht. Frauenzimmer und selbst Manner, erlegten in ihrer blossen Eigenschaft, als Basallen, dem Konig eine Geldsumme für die Erlaubniß zu heurathen, wenn sie nicht gezwungen werden wollten, eine andre Person, nach Belieben des Lebenherrn, zu nehmen.

In Deutschland rostete der Standesunterschied beinah schärfer ein, als irgendwo, und in spätern Tagen herber, als in frühern, wo zuweilen auch der Leibeigne noch in den geists lichen Stand aufgenommen und dadurch frei werden konnte, was nachher durch ein Reichsgeset \*) verboten wurde. Obsgleich ein Freigelassener (Manumissus) etwas höher stand, als der gemeine Stlav; der Sohn des Freigelassenen (ein libertinus) höher, als sein Bater; der in drittem Grade vom Freigelassenen stammende Freifnecht (Barschalt) höher, denn sie alle, ware doch die Vermählung einer Varschalkens Tochter mit einem Freien eben so wohl, als mit dem Sohn eines Freigelassenen, als Misheurath angesehn worden.

In neuern Jahrhunderten bildete sich der Begriff von Mißheurathen im Sinn der Raste aus, und zwar durch uns mittelbare Anmassung dieser Raste selbst, nicht als versfassungsmäßiges herkommen, nicht einmal unter dem Borwande einer ihn begunktigenden bsfeutlichen Meinung.

# 24. Cbenbürtigkeit.

Bei allen Bblfern germanischen Stammes, in Deutschland wie in Frankreich und anderswo, war unter den Bewohnern des namlichen Landes ursprünglich und lange Zeit keine wesentliche Unterscheidung, rucksichtlich der Cheverbins dung, als die Stellung des Freien zum Unfreien, nicht des

<sup>\*)</sup> Littleton. S. 188. und bie Gefete Beinriche I. S. 75, 77.

<sup>\*\*)</sup> Gapitulare. ann. 305.

Molichen jum Unablichen. In Deutschland gelangten die Anmassungen des Lehnadels zu einer schnellern und vollständisgeru Entwickelung, als in andern Gegenden Europens. Die Abstufungen der ehemaligen Knechtschaft verschwanden anderss wo früher durch das emporgehende Burgerthum; letteres trat sogar in die Genossenschaft des Geschlechtsadels über. Nirgends aber galt der Stammbaum länger und mehr, als bei dem deutschen Adel, zur Beurkundung der Sbenbürtigsteit. Es schien fast, als wär' es hier darauf angelegt, die gesellschaftlichen Stände in eigne Menscheuragen, von besserm und schlechtern Stoff, zu verwandeln.

In Rranfreich verblieb bas Recht bes Mannes, eine Tochter aus niebern Standen gu heurathen, geraume Beit, gang Daffelbe, wie es unter ber Regierung Bugo Capets gewesen. Die aus ber Che einer Person bobern und niebern Standes erzeugten Rinder verloren nichts von ihrem Range, wenn nur der Freie fich nicht mit einer Leibeignen verbunden batte. Gelbft, als in biefem Reiche, bas Gefet ben Stand bes Abels und ben Burgerftand (tiere état) fchieb, mar fein Mitglied bes erften gehindert, eine Tochter aus bem andern gur Gattin zu mahlen. Und die Rinder folder Che maren Teineswegs von gewiffen Burden, Beneficien und Memtern ausgeschloffen, welche ben Gliebern bes Abels vorbehalten maren. Gelbit, als manche bem adlichen Stande vorbebaltne. Burden nicht mehr jedem Gliede deffelben, fondern nur Dere fonen von befondrer Bertunft und edlern Geblutes, ertheilt wurden, verlangten die Ronige nicht, bag man ber Gbens bartigfeit ber Mutter nachforschen folle. \*) Aber Die Unfiedlung mehrerer, jum Theil fremden Furften und Gefetsgebungen unterworfnen Abelsgesellschaften, wie g. B. Die in ben Rreuggigen entftandnen Ritterorden, und die Nachfichtigteit ber Rbnige gegen Ginfihrung neuer Schranten gwischen Ges noffen gleichen Standes, fuhrten auch unter ben Grangofen

<sup>\*)</sup> Dubos. Hist. crit. de l'établissement de la monarchie Franç. VI, 10.

endlich die vorher unbekannten Chenburtigkeitsausprüche ein, die allmälig zu einer bffentlichen, staatsrechtlichen, einfeistig en Autonomie des Abels gemacht wurden.

Erft unter Ludwig XVI., erft unmittelbar vor bem Ausbruch ber Revolution, nahm die Regierung selber für jene Zunfteinrichtungen des Adels Partei und erhob fie, für geswiffe Arten des Staatslebens, zu Reichsgesetzen. Es wurde die Sben burtigkeit der Maasstab, um im heer und auf der Flotte und wo nicht sonst noch? einer Stelle würdig befunden zu werden, wie zur Aufnahme in ein Kapitel, oder einen Orden. Damals erft wurde der Staat ablich; bis dahin war er blos kuiglich gewesen. Und der Zeitpunkt des ausschweisendsten Vorrechtes ging unmittelbar dem seiner Vernichtung voran, wie es bei allem Unnatürlichen und Wisdersinnigen der Fall zu senn pflegt. —

Die Robleffe des XVIII. Jahrhunderts wußte, icheint es, nicht mehr, was fie mit ihrem Abel anftellen follte und mas rum er ba mare? benn es gab im Abendland gulett feinen Unterschied mehr zwischen Freien und Unfreien. Reichthum. Wiffenschaft, Tapferteit und Talent jeder Urt. zeigten fich fos gar weit glanzender im Burgerftande. Bingegen murben ans berfeits auch Rramer gu Rittern, Juben gu Baronen, feile Dirnen zu Grafinnen. Caftraten zu Grafen. Man mußte alfo bie Borrechte bes frubern Abels fteigern; mußte die Chenburtiafeit berporfuchen; mußte Berbienft und Tugend in den Burs gerftand aufammen briden, jum Ruechtbienft im Staates leben bestimmen und bas Unverdienft frouen. - Das mar Die Unnatur! Man ging fo weit, gefegliche Digheurge then fur unnaturliche Bermablungen ju halten, mabrend Die Unnatur im Gesetz lag, welcher zur Che weder Rabigfeit zur Kortpflanzung bes Geichlechts, noch Liebe und Gefundheit ber Versonen, sondern Chenburtigfeit forderte, und die Babl ber Chegenoffen auf ben engen Rreis einzelner Famis lien beschräntte. Ber fich aber vermißt, ben Ruf ber Das tur zu verhöhnen, ber wird endlich ihren Gluch boren. In vielen folder Familien verkundet ihn zunehmende Geistesvers armung, erbliches Gebrechen, felbst Blbd: und Wahnstun von Kindern zu Kindern sich fortpflanzend.

In Deutschland war es bis jum J. 1740 noch bei bem juristischen Glaubensartikel des Alterthums geblieben: Ubi ingenuus ingenuam duxisset nullum esse disparagium. Erst R. Karl VII. mußte in der Bahlcapitulation versprechen: "keinen aus unstreitig notorischer Mißbeus rath erzeugten Kindern eines Reichstandes, oder que solchem Hanse entsproßne Herren, zur Berkleinerung des Hanses die väterlichen Titel, Ehren und Burden beizulegen; vielweniger bieselben zum Nachtheil der wahren Erbfolge, und ohne beren besondre Einwilligung, für ebenbürtig und successivsächig zu erklären, und wo dergleichen vorhin bereits geschehen, solches für null und nichtig ansehn und erklären zu wollen. —

Was unter "unstreitig notorischer Migheurath" zu versftehen sey, barüber war bas gutabliche, heilige, rbmische Reich leider noch nicht gang mit sich einig, als es schon von seinem Ende überrascht wurde, welches durch die burgerlichen Felbherrn=Zalente franzbisscher heere herbeigeführt ward.

#### 25.

## Ritterthum.

Die vorherrschende Dienstbarkeit der alten Lehenträger bezog sich auf's Kriegshandwerk. Als im anarchischen Mittelalter bei dem Untergang aller Gemeinwesen und aller bffentlichen Macht die eigne Sicherheit nur in Selbsthulfe zu finden war, baute sich, schon seit den Tagen der letten Rarozlingen, jeder Grundherr seine Burg, oder sein Schloß, auf dem Felsen, von wo er, so weit seine Kräfte reichten, unumsschränkt gebot. Damit wurden die letzen Spuren jener altern Hausgenossenschen Bausgenossenschen Bausgenossenschen Bausgenossenschen Berbandes zwischen dem Hansherrn und seinen "Leuten" zerriffen; diese Letztern furchtloser, eigenmächtiger in ihren Lehngebieren und übermathiger. Seiewurden, "Seigneurs."

Auch nennt fie Sismondi fo; doch irrt er, wenn er glaubt, bies habe bas Wefen der bisherigen Berhaltniffe gang aufges boben, und erft ben Unfang bes eigentlichen Lehnwesens ges macht. \*)

Die groffere Sicherheft ber ausschließlich mit tuchtigen Baffen verfebenen, allein in Waffen geubten, allein in feften Burgen verrammelten, Dienftmannen machte fie jest jum machtigften und folglich erften Stand. Go bilbete fich. an der Stelle ber alten Bolfsbobeit, in allen Gegenden, welche aum Reich der Kranten, feit Rarl dem Groffen, gehort batten, eine abliche Dberherrlichkeit, ein Reudal=Rouige Mus ber lebenpflichtigen Dienstmannschaft trat bas Ritterthum hervor; benn ber Rern ber Beere bestand bas mals aus reichgebarnischter Reiterei. 3m X. und Anfang bes XI. Jahrhunderts, bem Zeitraum vom Entstehn des viels gepriesenen Rittermesens, mar basselbe junachft nur auf Mitglieber der Feudalariftofratie beschrauft. Wie fervil aber bas male noch diefe Ariftofratie mar, bezeugt g. B. der Borfall, welchem Bilhelm der Eroberer fein Dafenn verdankte. Der Bater besfelben, Robert, Bergog ber Mormandie, hatte auf bem Schloffe feines Caftellans ju Ralaife viel mit beffen Tochter getangt, und verlangte nun nach dem Tange von diesem, er solle ibm die bubiche Bafallin des Rachts jufuhren. Um die Ehre feines Rindes gu retten, icob er ftatt beffen ein fcbnes Rurichnermadchen, Sarlette, unter, welches fich willig fugte, und in der Nacht fo vollständig des Bergoge Liebe gewann, daß es weder den Anbruch bes Lage, noch fpaterhin die Rebenbuhlerin furchtete, beren Plat es eingenommen batte. Die Krucht diefer Berbindung war Bilbelm, ber feinem Bater im Bergogthum folgte. \*\*)

Damals bildete ber berittene, oder ritterliche Lehnsadel noch feine geschloffene Innung. Erft fpatere Umftande trugen bagu bei, namentlich bie Wirfungen der Kreugginge. Erft im

<sup>\*)</sup> Hist. d. F. III, 1.

<sup>\*\*)</sup> Sismondi III, 5. nach bem Chron, alberici.

XI. Jahrhundert gestaltete sich das Kriegshandwert, im Geist jener Zeit, zunft mäßig aus. Es wurden zur Meisterschaft in der Kunft groffere Forderungen gemacht. Die Zunft der Lehen= und Ambachts=Leute und die Innungen der Ritterschaft hatten sich um dieselbe Zeit, und unter denselben Umsständen gemacht, unter welchen das wilde Faustrecht bald auch die Zunfte der Handwerker in den Städten ausgehn ließ. Erst gegen Ende des XII. Jahrhunderts sinden sich die Beispiele unserer heutigen handwerkerischen Zunftschaften. R. Friedrich II. kämpste in mehreren seiner Verordnungen gegen dieselben. Aber schon Rudolf I. mußte sie sbrmlich anerkennen. Später entstand auch das gelehrte Zunft wessen der Universitäten, wo man statt der Knappen und Ritter, statt der Lehrjungen und Gesellen, Vaccalauren und Doctoren prägte.

Die Wehrhaftmachung des germanischen Junglings, welche man als erste Erscheinung des Ritterschlages betrachten mochte, hat, wie die Ohrseige, welche, bei der Freilaffung per vindictam, der romische Stlav empfing, wenigstens in sofern etwas Verwandtes mit Ritterschlag, daß eins, wie das andre, symbolisch Entlassung aus der Zucht und Abhängigs keit bezeichnet. Der Lehrjunge und Geselle des Kriegshands werks, der Wappner und Knappe, der Simplex und Famulus, erhielt die Meisterschaft.

Das Ritterthum bildete allmälig einen neuen Abel, ber vom Feudalwesen, selbst vom Zufall der Geburt unabhängig, sich durch eignes Verdienst, durch Tapferkeit und militärische Talente, über den landfässigen Lehenadel hervorhob. Dieser, weit entfernt, eifersüchtig zu senn, strebte selbst der neuen Wirde nach. Biele verdienten ihr Lehen erst, als Ritzter. Das abenteuerliche Leben, und die Vorzüge in Kriegen, Fehden und Turnieren, locken eine Menge der Freien in die Laufbahn, welche so viel Glanz bot. Die jüngern Schne des Lehnadels, ohne Hoffnung auf ein Erbe, begaben sich in den gemeinen Hansdienst der Groffen, wurden Knappen und Ritter.

Doch irrt man fehr. wenn man die Erhaltung ber rite terlichen Burde für ein abliches Borrecht halt. Auch Burger, auch Bauern gelangten bagu. Bor ber fiegreichen Schlacht ber Niederlander gegen bie Frangofen bei Courtran, im Sahr 1302, empfing Peter Rbnig, Bunftmeifter ber Beber in Brugge, nebft 40 andern Sandwerfern, von ben nieberlandifchen Unführern Guido von Rlandern, und Bils helm von Inlich, ben Ritterschlag. \*) - Auch unterscheis bet ber Synditus des groffen Rathes von Strafburg im Sahr 1493 forgfaltig in feinem Titularbuche die Ritter aus bem Abel ., Burger = und Bauernftand, indem er bie erften "Chel-ftrenge," bie andern "Strenge-fefte," bie brits ten "Strenge" nemt. Der burgerliche Sebaftian Schartli, ben ber Bicekbnig von Reapel im Jahr 1524 nach ber Schlacht von Davia zum Ritter geschlagen batte, und ber, "vermbge feiner ritterlichen QBurde," den Markte fleden Burtenbach, nebft der baverifden After : Manneles henschaft in der Grafschaft Mohringen täuflich an sich gebracht hatte, mard im Jahr 1534 auch vom Raifer Rarl V. mit bem Abelebrief beschenft. \*\*)

Das Ritterthum verhielt sich zum Abelthum, wie die Perschulichkeit eines Menschen zu seiner habe, wie Ehre zum Gutbeigenthum. Daher stieg der Ritter durch perssbulichen Werth, den man freilich nur in Tagen der Noth ganz zu würdigen pflegte, über jeden andern empor. Im Geist des Lehenwesens war jeder Schergeborne in der Feudals Aristokratie auch geborner Anführer seiner Untergebenen. Aber durch die Geburt vererbt sich nicht, wie die habe des Baters, Tugend und Talent. Als im zweiten Kreuzzug der Franzosen unter persbnlicher Ansührung R. Ludwig VII., die Sässen Geres in Kleinassen, durch Unfähigkeit der hoche gebornen Feldherren zu Grunde gerichtet, und die Verzagtheit

<sup>\*)</sup> Giov. Villani L. VIII. c. 55.

<sup>\*\*)</sup> Seb. Schärtlin's Lebensbeschreibung. Th. I., S. 13. 16. und Beilage 1 und 14.

allgemein geworden war, unterwarf sich die Armee dem Obers befehl eines unbekannten Ritters, Namens Gilbert, der sie rettete.\*) Der Konig selber gehorchte ihm unbedingt.

Allgemeinere Noth warf aber einige Jahrhunderte spater das ganze Lebenthum und Ritterthum aus seinem bist berigen Geleise, welches man doch schon gar schon mit schweren Frachten von allerlei Borrechten ausgefahren hatte. Die Erfindung des Pulvers namlich sprengte das Ritterthum in die Luft und machte, wie aus seinen Burgen, auch aus ihm selber eine antife Ruine. Um ein ganz guter Befehlshaber zu senn, ward es bald nicht mehr genug, das stärkste Pferd, die schonfte Waffe, und das vornehmste Wappen zu besigen, die bisherigen rohen Balgereien von kleinen Hausen übers muttiger Hausknechte der alten Eroberer des Romerreichs mußten nun wieder den geregelten Bewegungen gröfferer Here Platz machen. Der Krieg wurde aus einem Faustwert zur wissenschaftlichen Kunstsache.

## 26.

# name und Wappen.

Namen, wie Wappen, hatten ursprünglich unverkennbare Beziehung auf das Grund eigenthum. Welchen zufälligern Umständen fie auch sonft wohl ihr Entstehn zu danken haben, so steht doch ihre Bererbung in offenbarem Insammenhang mit der Erblichkeit der Lehen und Aloden. Die Geschlechtsen amen sind überhaupt alter, als die Wappen. Die letztern sind in Deutschland, unter dem hohen, herrschenden Adel, erst gegen Ende des XII. Jahrhunderts, unter dem niesdern erst im XIII. Jahrhundert, und zum Theil später, erbzlich und zum Familien=Abzeichen geworden, um Famislienansprüche zh bezeichnen. Zur Unterscheidung so vieler sich vollig unbekannter Theilnehmer an den Kreuzzügen, wurden in denselben die Wappen erfunden. Sie dienten als Feldzzeichen, woran die Soldaten ihre verharnischten Besehlshaber

<sup>\*)</sup> Sismondi III, 16.

erkennen follten. Das Rreug, als erftes Symbol Aller, ward gewöhnlich auch in die erften Wappenschilbe aufgenommen.

Es ift nicht unintereffant, bei diefer Gelegenheit Die Richs tung ober ben Bang ber Rangordnungen in der burgerlichen Gesellschaft zu bemerken; besonders ben Gegensat ber morgens landifchen Rangverhaltniffe bes Gultanenthums zu den abende landischen bes Reudalmefens. Die orientalische mar eine Emas nation bes verabtterten Despotismus nach unten niedergebend: die occidentalische ein Emporstreben der Anechtschaft gegen ben Thron aufwarts. Durch ben Amts = und Dienstadel bekamen Die fervilen "Leute" in frubern Beiten ein Uebergewicht gegen Die Freien, welche Memter und Leben und jede Dienftbarkeit fur Schaude hielten. Nachdem aber die Dienstpflichtigen ihre Beneficien und Leben erblich gemacht batten, und foviel gals ten, als der ehemalige Rreie ober Lebensberr, entftand Bes schlechtsabel. Dieser mußte fich bald fo angesehn zu machen, daß fich Rouige etwas einbildeten, fich ihm, als ihres Gleichen, anzureihen. Ludwig XIV. nannte fich den premier gentilhomme feines Reiche. Auch hieß Ludwig ber Dide, fo lange fein Bater lebte, ber "Junter von Kranfreich," le damoiseau de France, und eine fpatere Beranderung bee Namens anderte nichts in bem alten Berhaltniß bes erften Juntere im Lande. Auf die Art gab es zulett im gangen Europa, auffer bem Pabst und Gultan, nur allein ben . Ronig von England, der nicht, als der erfte Edelmann feines Landes, auf dem Thron faß.

Die Wurde bes regierenden Staatshauptes, oder Fürsten, hat aber in der That mit dem Abel nichts gemein. Dieser kann in der Welt vorhanden, oder nicht vorhanden seyn, ohne Gefahr der Welt. Der Fürst, oder welchen Namen er führen moge, und seine Hoheit ist durchaus nichts Zufälliges, wie der Abel; sondern er ift ein naturnothwendiges Hauptglied im Organismus vom Staatskorper.

#### 27.

## Die Ahnherren.

Der Ruhm eines groffen Mannes wirft Strahlen burch die Jahrhunderte hinab auf die spatern Nachkommen seines Geschlechts und Namens. Er ist ein Selbstleuchtendes, von dem die dunkeln Koper beleuchtet und sichtbar werden. Er gleicht der Sonne, welche ihre majestätische Planetenfamilie, aber auch den Misthaufen bestrahlt.

Allerdings hat es für den Erben eines unsterblichen Namens viel Aufregendes, dem Berdienst des Ahnherrn nachzuringen, aber auch eben so viel Demuthigendes, im Glanz der Altvorzbern, vor aller Welt, als Wicht zu erscheinen und mit dem Namen schon ein trauriges Gefühl zu erwecken. Luther und Zwingli, Shakespear und Newton, Washington und Franklin, Tasso und Napoleon hatten keine Ahnen. Sie waren selbstleuchtende Geistersonnen. Ihre dunkeln Enkel sind uns ganz gleichgültig.

Civilisirte Nationen aller Zeiten legten auf Ahnenschaft teinen Werth. Sie konnte ihn nur bei Barbaren haben, denen es nicht gleichgultig war, von Freien oder Sklaven abzustams men. Denn das Borurtheil stritt gegen die Lettern. Sobald die allgemeine Anechtschaft aber milder wurde, erweiterte sich auch der Begriff von Freigebovenschaft. Noch der Sachsenspiegel (I. Art. 51.) sett für diese nicht nur die Geburt von freien Eltern, sondern von Großs und Urs und Urureltern voraus, \*) denn nur der Freie hatte die mit Freiheit verknüpfsten Rechte. Schon in den franklischen Capitularien vom Jahr 644 mußte der Beweis von der Freigeborenschaft durch drei Generationen unknechtischer Geburt geführt werden. Non Kaisser Sigismund bis Friedrich III. rechnete und sorderte man zwar sechs Ahnen; allein man zählte nicht blos Urs

<sup>\*)</sup> Die Gloffe jum Sachsenspiegli B. III. Art. 29. sagt: "Das West Ahnen ift aus dem Latein gezogen, von dem Börtlein Anum, wochs dies heiffet ein Bagel." — Wahrscheinlicher wohl von anen, zeus gen; bavon Ahnkel, Enkel.

großeltern, Mann und Frau und Großeltern, sondern auch Bater und Mutter. So waren die drei Zeugungen, bei der freien Geburt, und die vier thurniermäßigen, jeuen sechs Ahnen im Grunde gleich.

Die Auffdhrung von 32 Ahnen bei der deutschen Ahnensprobe, um gewisse Borrechte zu geniessen, war die Beurskundung eines in Altersschwäche schon halb kindisch gewordnen Hochmuths. Der deutsche Adel dunkte sich sogar adlicher, als der brit ische. Dieser wurde bei den deutschen Ahnenproben nicht zugelassen, was fur die Englander allerdings ehrenhaft war. Der rohe Anfang und die sinn=arme Berartung dieser Institution verhalten sich zu einander, wie Ingendthorheit zur Altersschwäche, und beibe, vereinigt im Besen unsers eurospäischen Staatslebens, dem si devant jeune homme des zwölften Jahrhunderts.

### 28.

## Ritter-Ruhm.

Die Apotheose ber Fauststarte im Ritterthum war jenem finstern Zeitalter verzeihlich. Bei allen Wilben und Barbaren, wie bei Thieren, giebt Leibeoftarte eine Ueberlegenheit und damit ein Unsehn. Holzspalter, Sackträger, Schmiede u. s. w. tonnten noch heut durch bergleichen Naturgaben glanzen; aber unfre Dichter vergottern leider diese nutglichen Leute nicht, obs wohl sie es mit jedem Roland an Starte aufnehmen tonnten.

Das friegeriche Berdienst ber Ritterschaft war aber, ges nau betrachtet, auch nicht gar groß. Sie erschien, fast bis jur Gefahrlosigkeit, umpanzert und bewaffnet. Bo sich Ebels leute im Schlachtfeld gegenüber standen, forderte ihr gemeinsschaftlicher Standesgeist sie gewöhnlich zu gegenseitiger groffes rer Schonung auf, und ließ sie hingegen besto muthiger über die unbeharnischten, unberittnen, fast wehrlosen Bauern hers fallen.

Bei dem Kreuzzug des Adels, unter herzog Bilbelm 1X. von Aquitanien und andern Groffen, im Jahr 1101, bes

merte Sismondi, \*) daß bei der Schlacht, die ihr heer wernichtete, taum ein einziger Mann von unterm Range lebendig davon gekommen fen, mahrend die Ritter fich, mit groffer Gewandigeit, fast Alle in Sicherheit zu setzen wußten.

Als sich R. Deinrich I. von England und Ludwig der Dide, jeder an der Spige von 500 Rittern, im Jahr 1119, in der Ebene von Bronneville ein Treffen lieferten, meldet der zeitgenbssische Geschichtsschreiber Orderic Bitalis in seiner Kirchengeschichte (Lib. XIII.) davon, er habe sich überzengt, daß nur drei von den vielen hundert Rittern veruns gluckt seven. "In der That," setzt er hinzu: "sie waren auf allen Theilen mit Gisen bedeckt; übrigens, sie schonten sich gesgenseitig, in der Furcht Gottes, und wegen der Bekanntschafzten, die sie unter einander hatten; sie suchten auch weniger die Fliehenden zu tödten, als gefangen zu nehmen.

Dieser gesahrlose Helbenmuth zeigte sich auch prächtig in der Schlacht von Bonviers, als die Ritter von beiden Seiten auf einander trasen, und weder sich, noch ihren geharz nischten Rossen, großen Schaden beibringen konnten. Aber Lanzen wurden gebrochen, Helme und Schilde mit Schwerten gehänmert, wie in einem Turnier; und wie im Turnier rief man auch: Chevaliers, Souvenez vous de vos dames! — Philipp August wurde in dieser Schlacht durch seindliche Fußtnechte vom Pferde gerissen und mit ihren Lanzen übel bearbeitet. Sie wurden ihn getödtet haben, sagt sein Geschichtschreiber Guillelmus Armorius, "si la main divine et l'excellence de son armure ne l'avoient protègé." — Das Bermbgen, sich gute Wassen und Harnische zu verschassen, war damals die gewisseste Burgschaft des Keldenmuths, des Kriegsruhms und — der Sicherheit.

Leicht mar' es, eine Menge ber Beispiele anzusuhhren. Die Cavaliers tamen nicht überall so übel bavon, wie bei ben Schweizern in beren Freiheitsschlachten von Morgarten. Sempach und Nafels. Ihre fast abgottische huldigung

<sup>\*)</sup> Hist. de F. III, 11, 14,

ber herzensbame ift freilich febr romantisch schon. Aber bie robe, ftlavische Behandlung ihrer Cheweiber ift nichts wenis ger, als poetische Galanterie.

Ebenso verhielt es fich ungefahr mit ihrer vielgepriefenen Religiositat. Diese mar, wie die Religion bes Zeitalters. beichaffen, überhaupt nur Priefterfurcht, nicht Gottesfurcht; nicht Scheu bes Gemiffens vor dem Allwiffenden, fondern Scheu vor bem Geftandniß im Beichtftuhl. Ronig Ludwig VII. ließ ben, nebft mehreren Rittern gefangenen. Ronias= fobn frei abziehen, weil fie fich in eine Rirche geflüchtet batten; und weil, bei ber Ginnahme und Ginafcherung von Bitry 1500 Menfchen, Beiber, Greife und Rinder, aber fogar auch Reliquien und Beiligenbilder in der Rathes brale verbrannt worden waren, bewogen ihn Gemiffenss biffe jur Unternehmung eines vermufterifchen Rreuzzuges. Micht iene 1500 Unschuldigen, beren Jammergeschrei er felbit gehort hatte, und bie burch ihn den gräßlichsten Zod erlitten. fondern daß fie denfelben in einer Rirche und zwar in einer Domtirde, und noch bagu mit verehrten Beiligthumern, erlitten hatten, bas qualte ben frommen Mann, ber es fonft mit Gut und Blut bes Bauernpobele fo genau nicht zu nebe men pflegte. - Richard be l'Aigle, wie andre Ritter feis net Beit, machte fich fein Gewiffen daraus, wehrlofe Lands leute, die ihn nie beleidigt hatten, die aber feinem Reinde ans gehorten, niederzustechen. Doch wird feine Religiofitat gepries fen, weil er einmal hundert Rriegsgefangne, Die er mit fich fortichleppte, freiließ, ale fie fich, unter einem Crugifix an ber landstraffe, bittend aufammengebrangt batten.

Man eutschuldigt bergleichen mit dem Geist des Zeitalters, und will, daß man jene Tiegerseelen nach dem Gesetz ihrer Borurtheile richte. Es sev! Aber man erkenut, troz dem, worin ihre driftliche Religiosität bestand. Die Gesetze der Bernunft und humanität waren bei ihnen untergegangen, an welchen man allein den Menschen vom Thiere unterscheidet. Aus Furcht vor Strafe unterläßt auch das Thier, ohne alle Religiosität, vielerlei, was es souft gern thate.

#### 29.

# Des Hofadels Anfang.

Die hentigen Sofamter, Die fich, wie ehemals die Umtes und Grundleben, in gewiffen Jamilien erblich machten, und Erbhofamter murben, muß man nicht, ihrem Urfprunge nach, mit ben bandmerkomigigen Bunfteinrichtungen ber Ritterfchaft, ihren Ebelfnechten und Schildenappen (pages et ecuyers) vergleichen, oder daraus herleiten. Die erften Inhaber von Sof= amtern maren befoldete Dienftboten im Saufe eines freien und reichen Grundeigenthamers, eines machtigen Barons, Grafen, Rurften, Abtes ober Bifchofe. Es maren Rinder von Lebenleuten, felbst von Leibeignen. Gie murden als Sausbes biente befolbet, b. i. damale mit Grundeigenthum belehnt. Cie waren bas ber Berrichaft naberftebende Gefinde, wels des auch zu Berwaltungegeschaften und Sendungen verwens bet werden fonnte. Erft fpater murben Sofamter von Staatsamtern, Leib bienfte von Staatsbienften fcar= fer unterschieden. Die Dienftverbindlichkeit diefer Saus = und Sofbediente, oder "Ministerialen," ging auf beren Rinder uber, und man tonnte fich derfelben nur durch formliche "Manus miffion" (Freilaffung), ober Aufgabe bes Lebens, bem fie anklebte, entledigen. Bur Berheurathung diefer Borigen mar Die Ginwilligung bes Dienstherrn, wie bei andern Leibeignen, erforderlich. Der Cohn kounte, in der Regel, auf das feinem Bater durch Dof. oder Unubachterecht (ius curiae) verliebene Beneficium feinen Unspruch machen, wenn feine Dut= ter nicht auch Ministerialin bes gleichen Berrn gewesen mar. Die Diensthörigkeit des Sofbeamten tounte, wie die von Leib= eignen, durch Rauf und Taufch Undern überlaffen werden. \*) Bon biefer Art des Austausches der Ministerialen (concambium) finden fich eine Menge urfundlicher Beweise por. Das namliche Berhaltniß fand bei ben weiblichen Saustedienten

<sup>\*)</sup> Bon ber Berachtlichkeit ber Ministerialen, die fich aumagen, Abliche zu heißen, (nunc ambiunt dici Nobiles). Aeußerungen genug in Goldast.cer. alemau. I. 115. Cranz in metropol. L. 1. c. 2.

(foeminae ministeriales) ftatt. Laut einer Urkunde vom Jahr 1274 follen fie der herrin Tag und Nacht treu dienen (die noctuque servire debeant fideliter). Unfre hoffahigen Edelleute waren also nur servi majores, hohere Anechte, wobei fie immer erbeigne Leute (homines proprii) blieben. \*)

Bu welchem Behuf die damaligen hofdamen die noctuque und die hofbeamten gebraucht worden find, ersieht man aus der, noch zur Zeit des Kardinals Bolfen, Ueberschrift einer Thur seines Pallastes: "Domus meretricum Domini cardinalis." Unter Eduard II. von England empfing Thom. v. Warblynton ein Lehen in hampshire, well er hurens marschall in der haushaltung Er. Majestät war, nebenbei auch Scharfrichter verurtheilter Missethäter, und nebenbei noch Aussehaltung und Scheffel in der kbniglichen Wirthschaft. \*\*) In Deutschland, dem Baterland der "blutzreinsten Uhnenprobe," waren die Grasen von henne berg mit dem "Frauenhause," — der oberste Kampsrichter hans Rutendorfer mit dem "gemeinen Frauenhause zu Wien" im Jahr 1395 sbrmlich belehnt. \*\*\*)

Wie seltsam es auch scheinen mag, ben Ursprung bes Hofabels, des vornehmsten, in dieser Ministerialität und haussbrigkeit suchen zu muffen, so ist es doch geschichtlich ausger macht, daß berselbe gerade da, und nur da zu finden ist. — Es läßt sich erklären, daß diese Ministerialen, wenn auch nicht gleich anfangs, nach und nach eine Urt geheimen Raths : Collegiums im Kabinet ihrer Gebieter bilbeten, später die ein: Außreichsten Staatsbeamten werden konnten. Das machte sich auf dieselbe Weise, wie zur Zeit Ludwigs XIV. und seines Nachfolgers, die nächsten Umgebungen des königlichen Nachtzstuhls zu einem lohnreichern Bertrauen gelangten, als die, des königlichen Throns; oder, wie noch in unsern Tagen, eine spa-

<sup>\*)</sup> Biele Thatfachen in de la Curne de Ste. Palaye pen Rluber übere festem Berte.

<sup>\*\*)</sup> Cambere Britannia. Vol. 1, p. 181,

<sup>\*\*\*)</sup> Rluber I. c. und auch III. p. 271.

nifche Camarilla zu eben fo groffem, wenn auch nicht bffents lichen, Anfehn und Ginfluß tam.

Uebrigens vertrug sich in alten Zeiten, mit dem Abel, knechtische Dienstverrichtung sehr wohl. Auch hieß es damals im Sprüchwort: "Ein Edelmann mag Bormittags zu Pfluge geben, Nachmittags zum Turnier reiten." Damals war dem Abel Arbeit keine Schande. Später erst entstand das Borurztheil, daß gewisse Geschäfte, selbst Handel und Kunstbetrieb, unwürdig des Abels sep. Das Borurtheil scheint hin und wies der noch fortzudauern, wie der dem H. Ternaux in Paris unslängst angebotene Baron-Titel, mit beigefügter Erlaubnis darthut, sein Fabrikwesen, troz seiner Baronistrung, fortzusseihen.\*) H. Ternaux, ein zu verständiger Mann, lehnte sowohl den Adel, als die ihm guädigst bewilligte Dispenssation ab.

Der alte, achte, freie Abel auf seiner Alode mochte sich Anfangs immerhin gegen die Anmassungen der Hosdienerschaft empbren, wenn diese sich Adlichen gleich stellen wollte. Die Zeit kam aber bald, daß die Leibdienerschaft zum glanzendsten Ehrenamt wurde, und selbst der freie Adel buhlte darauf um die Gnade Bedienter eines Konigs zu werden. So machte es schou im Jahr 1118 der Graf von Anjou zu einer Bedingung seines Friedens, mit Ludwig dem Dicken, daß er von dies sem, als Großseneschall von Frankreich auerkaunt werde, ins dem er behauptete, das Recht, an Ceremonientagen die Schusselln auf den Tisch des Konigs auf zutragen, sep eine mit der Grafschaft Anjou verknupste Berrichtung und "Warde."

#### 30.

### Die Eugend der alten Ritterwelt.

Man tann es ben alten und neuen Ritterromanen, und unfern romautischen Dichtern verzeihn, wenu fie die Galanterie und Frbmmigfeit, ben Bartfinn und bie Tapferteit bes alten

<sup>\*)</sup> Unter Lubwig XVIII., im Jaht 1819.

Ritterthums im schönsten Licht verherrlichen. Aber fie haben damit der Wahrheit geschadet, wie die Geschichte sie giebt; sie haben entschieden falsche Borstellungen von jenen Barbaren und ihren Sitten verbreitet, so daß selbst Leute, die sich für Geschichtsmänner, sogar für philosophische, ausgeben möchten, in ihrer süßlichen Sentimentalität davon, wie von überirdischen Erscheinungen, faseln. \*)

Wenn man die hochgeruhmte Frommigkeit und Galanterie ber Ritter genauer kennen lernen will, muß man die Novellen der Italiener, die Dichtungen der Provençaden, oder, wenn man keine Poeten will, Geschichtsforscher, Chroniken des Mittelalters, selbst die Bewundrer der Chevalerie lesen, die aufrichtig und ehrlich Thatsachen melden. \*\*) Man wird wahrs nehmen, daß die ritterliche Frommigkeit roher Aberglanbe war, daß die Liebeshändel von Handwerksburschen des XIX. Jahrshunderts zwar nicht so pedantisch, aber auch gewiß nicht so unzüchtig sind, als die der Paladine des XII. und XIII. Jahrshunderts.

Aberglaube und grobe Sinnlichkeit gereichen ber übrigen Rits terschaft eben so wenig zum besonderen Borwurf, benn es waren Wirkungen bes Zeitalters, als ihr ber eblere Sinn und Geist einzelner Manner, wie eines Bayard, eines Sidnei, zum Lobe gereicht; benn diese waren über ihren Stand und ihre Zeiten erhaben. Sie waren mehr, denn nur adlich; sie waren ebel, wie noch heutiges Tages in diesem Stande herrliche Manner stehn, wurdig selber Ahnherrn ihres Geschlechts zu senn.

Selbst Rechtlichkeit, Sofichkeit, Großmuth ber alten Ritter muß man nicht zu hoch auschlagen. Sie hatten beren nicht mehr, als Andre, im geselligen Leben. Dies schon an sich geringe Berdienst eines humanen Sinns verlor aber dadurch den wahren Berth, daß es blos eine adliche Standeshus manitat geworben war; baß, mit der verfeinertsten Hoflichs

<sup>•)</sup> Man lefe gum Ergoben nur ben Art. "Rittermefen" im Brodhaus's ichen Conversations : Lexifon,

<sup>++)</sup> Die St. Balaye T. II. S. 62, und 68, erfte Ausgabe.

keit und Gate gegen die Standesgenoffen, sich scheußliche Gesfühllossisteit gegen andere Mitmenschen paarte. Im Allgestmeinen, wie zahllose Beispiele jener Tage beweisen, war nur der abliche Gefangene der Großmuth seines Bestegers werth; nur die Ehre des ebenbartigen Frauleins dem Schutze der Ritzter empfohlen. Rur dem Ritter oder Anappen standen die Reller des gastfreien Hausberrn offen, in deffen Schlosse es, für den Unablichen, kaum ein anderes Platchen gab, als — ein Burgverlies.\*)

Bei den deutschen Rittern, Die von jeher ihren meiften Werth in Rampfen, gehden und Rriegen suchten, icheinen wohl eben befroegen jene gefelligern Tugenden, auch nicht eins mal ale zunftgenbififche, groffe Fortidritte gemacht ju baben. In Kranfreich mar bas Ritterthum icon im XII. Jahrhuns bert bas ausgebildetfte; aber im gleichen Beitraum bas uns menschlichste burd Bolluft und Granfamteit. Straffenrauberei, fo lange fie nicht Lebn= ober Ritterfchaft beeintrachtigte, galt eben nicht fur gar unanständig; war zur Bluthezeit ber frans abfifchen Ritterschaft gewöhnliche Beschäftigung bes Abels. Es gab feine Unthat, die fich nicht jeder ftartere ungefibrt erlaubt hatte. Ber Luft hat, die raffinirten Dars tern zu lefen, bie ein Robert Balesme, ein Guftache von Breteul, ein Thomas be Marne u. a. m. am ars men nichtablichen Gefangenen verübten, findet gum Uebers fluß davon bei'm Ordoric Bitalis und bem Abt Guis bert von Nopon Melbungen, ober in Thierrys Geschichte ber normannifden Groberungen.

Bilbelm IX. von Poitiers, ber altefte Troubabour und einer ber luberlichften groffen herren feiner Zeit, lich für seine Beischläferinnen ein eignes haus mit gang klofterlichen Einrichtungen bauen, in welchem biefelben, je nach ihren Fortschritten in ben Runften ber Zugellosigkeit, als Aebtiffinsnen, Priorinnen u. f. w. ihren Rang einnahmen. — In Engs

<sup>\*)</sup> Man vergleiche nur g. B. bie Collection compl. des Mem. relatifs à l'hist. de France. II, p. 198. ff. ober Froiffart. I, 136.

land herrschte ahnliche viehische Ueppigkeit und kaltblutige Grausamkeit, was Alles bann, unter ben Standesgenoffen, wie ein lustiger Wachtstubenspaß, behandelt wurde. Der briz tische Abel befand sich wohl babei. Er baute sich, im Zeitz raum von 18 Jahren (vom Jahr 1136 bis 1154), nicht wenis ger als 1115 Burgen in seinem Waterlande. Bon diesen aus gingen die gepanzerten Raubthiere ihrer Beute nach. In Griechenlands heroenzeit waren es die heroen, welche ders gleichen Ungeheuer ausrotteten; in der ritterlichen hels benzeit waren die helben, in ihrer Mehrheit, die Ungeheuer selbst.

Und doch bestanden dabei die strengsten Begriffe von Ghre. Allein diese ftrengen Begriffe maren von eigner Art. Dem damaligen Abel galt nicht bas, was allgemein recht ift, fondern nur das, wozu er bevorrechtet war, ehrenvoll. Er behielt fich diefe Chre vor; die Chrlichfeit überließ er ges meinen Leuten. Seine Schulden mit Grobbeiten zu bezahlen. ober Bort und Gid zu brechen, that ber edelmannischen Ehre feinesweas Gintrag; und am wenigsten, wenn noch bagu bei wichtigen Unlaffen bie firchliche Diepensationsgewalt, (Der pabstliche Lbseschluffel,) oder etwaniger Mangel einer Abrmliche feit, fluglich benützt werben tonnte. Die Geschichte fast aller groffen und fleinen Berren bes Mittelalters ift nichts, als eine Reihe beschworner, und mit erfaufter geiftlicher Genebe migung, ja fogar auf geiftlichen Befehl, gebrochener Bertrage. Das jufallig abgegangene Siegel an einer Urfunde mar bins reichend, daß felbst ber treuberzige Joinville bem beil. Lubs wig anrathen tonnte, \*) nun ben Erben ber Grafin von Bous logne um fein Erbtheil zu bringen. Und Ludwig ber Beilige. trog feiner Beiligkeit, trot feiner ritterlichen Ehre, mar unebre lich und gemiffenlos genug, fich biefes Streiches ju freuen.

So bestand unter dem frangbischen Abel auch die hertbmms liche, gang ehrenhafte Sitte, sich fur erlittene Beleidigungen von einem Standesgenoffen, nicht an diesem perfoulich, als

<sup>\*)</sup> Join ville's Leben beffelben und bagu Ducange's 40 te Anmerfung.

feinem Beleidiger, sondern an irgend einem nahen oder ents fernten Angehörigen deffelben zu rachen, und zwar hintertuckt burch tuckischen Ueberfall, an einem Unschuldigen, der von Allem nichts wußte.\*) Diese Sitte gab naturlich zu endlosen Mordercien Anlaß. Auch in Italien ward sie gegen Ende des XIII. Jahrhunderts, zuerst in Pistoja, gemein, als sich die Guelsen, in die schwarzen und weissen, trennten. Rache am Beleidiger selbst zu nehmen, sagt Sis mondi, \*\*) hätte blos für Züchtigung desselben gegolten; sie mußte, um mehr zu kränken, auf einen Unschuldigen fallen.

Ich will nicht vom Chrenpunkt ber ablichen Damen, von ben weiblichen Gerichtshhfen der Liebe und des Anskandes, von den bewunderten Minnehdfen reden. Sie endeten im XIV. Jahrhundert zu Avignon am hofe Elemens VI., mit einem sehr adelichen Bordel. Die Borsteherin des Minnehofs war eine, im Punkt der Ehre sehr empfindliche, Dame aus dem sehr edlen hause der Chabbots, "la plus brave courtisane, qui fut des long tems en Provence" sagt Nostradamus, \*\*\*) die den frommen Pralaten und Obssingen des heil. Baters Matressen lieferte.

Ju ben beliebtesten Freuden und "nobeln Passionen" des Abels gehörte bekanntlich auch die Jagd. Sie war für die Sicherheit der Landbewohner und für die Erhaltung der Feldsfrüchte vortheilhaft, die unaushörlich von einer Menge des Gewildes bedroht waren, meint nämlich St. Palaye. Aber diese gemeinnüßigen helbenthaten des Adels wurden, wie die schwersten Berbrechen, bestraft, sobald sich ein Andrer, der nicht zu den privilegirten Ständen gehörte, einfallen ließ, sie zu verrichten. Man hegte das Wild, und der gemeine Mann mußte mit Schrecken ersahren, daß sein Leben weniger galt, als das einer Rehfuh oder eines hirsches. Ludwig XI. in Frankreich verbot den Unberechtigten das Erlegen eines wiscen

<sup>\*)</sup> Beaumaneir Cout. de Beauvaisis, ch. 60.

<sup>\*\*)</sup> Hist. d. rep. ital. ch. 24.

<sup>\*\*\*)</sup> In feiner vie des poëtes provençaux.

Thieres bei Strafe bes Stranges. Engnerrand von Couci ließ drei junge Edelleute auffnihren, die in sein Gehege gestommen waren. D. v. Juteville, Bischof von Auxerre, ließ im Jahr 1531 einen Jagobedienten, der aus der Falknerei einige Bogel verkauft hatte, treuzigen. A. Franz I., der ritterliche Konig, der Bater der Biffenschaften und Kunste, war in noch höherem Grad, auch der Vater der Jagolust; gleichwie Katharina von Medicis, nicht nur die beste Gistmischerin, sondern auch die beste Jägerin ihrer Zeit war. R. Franz II. gerieth in wahrhaft ritterlichen Jorn gegen die, welche ihn zu tadeln wagten, wenn er die Prinzen, vornehmen Damen und Fräulein in den Wald mitnahm, um den hirsch in Brunft zu betrachten.

Bon der Grausankeit der zur hohen Jagd Berechtigten in Deutschland, von der ehemaligen barbarischen Gesetzges bung in dieser hinsicht, will ich kein Wort sagen. Das Alles ist zu bekannt. Gegen Menschenmbrder wurden kaum quals vollere Todesstrafen erfunden, als gegen Wilddiebe. heil dies sen, wenn sie mit einer folterähnlichen Kerkerqual durchkamen, ungefähr wie die, welche vormals, doch nicht der Jagd willen, in der Lombardei mit dem carcere duro gesetzlich bestand.

#### 31.

### Adel und bolk im Mittelalter.

Rein vernünftiger Mensch wird bezweiseln, daß auch im ritterlichen Abel der Borzeit vortreffliche Menschen waren, in so weit es ihnen Ton der Zeit, Vorurtheil und Standessitte zu seyn erlaubte. Sich über die herrschenden Berblendungen und Gebrechen des Jahrhunderts zu erheben, liegt nicht in der Macht Aller, auch der Vortrefflichsten.

Ich bin oft versucht worden, die Schilderungen des mits telalterischen Abels von damaligen Zeitgenoffen, in ihren Chrosnifen und Romanen, fur Inspirationen des gemeinsten haffes und Reides der Schriftsteller zu halten. Aber selbst die Beswunderer, selbst die bemuthigen Schmeichler, verhehlten das

ungeheure Sittenverberbniß nicht. In ben Gebichten und Romanen des XIV. Sahrhunderte fingen die Doeten erft an, amar nicht arbffere Reinheit ber Sitten an ihren ablichen Dels ben zu preisen, aber boch die unsittlichen Gefühle wenigstens auf gartere Beife zu auffern. Und wenn man fie nicht für treue Stimmen von der Denfart ihrer Tage gelten laffen will, fo muß man boch Urtheile und Thatfachen von bamaligen Gefdictidreibern fur gultig anerkennen. Der alte Kroiffarb ift unter ibnen ber anerkannt unbefangenfte und naivfte bes XIV. Jahrhunderts. Bu feiner Beit mar ber Sof des Grafen von Foix, genannt Phbbus, in beffen Bohnfit ju Drtes, ber glangenofte und gebildetfte. Froiffard felbft nennt dies fen Grafen bas Mufter und Die ich bnfte Blume ber Rit ter ichaft. Und boch hatte biefes namliche Dufter ber Rit terschaft seinen Better meuchlerisch umgebracht, und seinem eignen Rinde, weil es einmal nicht effen wollte, im Sabzorn ben Sale abgeschnitten, was Froiffard mit merkwurdiger Barts beit erzählt.

Was Peter von Blois, ein Schriftsteller spatestens aus dem XIII. Jahrhundert, von der Ritterschaft seiner Zeiten erzählt und von ihrer Ueppigkeit im Kriege, giebt und keine bessere Ansichten. Zogen sie in's Feld, sagt er: so gingen ihre Packpferde gebeugt unter der Last von Borrathen und Geräthen, welche die Unmäßigkeit im Essen und Trinken mit sich sührt: non ferro sed ving, non lanceis sed caseis, non ensibus sed utribus, non hastis sed verubus onerantur. Ihre Schilde waren überall mit Gold bedeckt; aber sie brachten sie zurück, wie sie sie mitgenommen hatten, virgines et intactos. \*)

In Bezug auf bas schon erwähnte abliche Räuberhands werk war Frankreich schon im XI. und XII. Jahrhundert was Deutschland, (wo sich Alles, bis auf das Lehenwes sen, langsamer einstellte,) erft, nach Berfall der kaiserlichen Macht, zwei Jahrhunderte später zu werden begann. Schon

<sup>\*)</sup> De la C. de Ste. Palaye. Anmerf. jur 5 ten Abhandlung.

unter ben Capetingen ward Straffenraub ein ganz gewöhnlis der Zeitvertreib und Erwerbzweig der (Beigneurs chatelains) groffen und kleinen Burgherren. Die Straffe von Paris nach Orleans, den beiden größten Stadten des Reichs, stand im Ruf die unsicherste des ganzen Landes zu senn. Die Monts morencys, die Beaumonts, die Coucys und so manche andere Stammwater der erhabensten Geschlechter, zeichneten sich in dieser ritterlichen Freibeuterwirthschaft aus, sie, deren Nachkommen in den Vorzimmern folgender Konige das Bolks vermögen auf ihnen noch weit vortheilhaftere, obgleich mildere, Weise ausbeuteten.

Noch 1555 schrieb Montluc, eine ber letten Blumen ber Ritterschaft, (in seinen commentaires): "Gefangene bis auf die haut auszuziehen, wenn es Personen von Stande sind, welche die Waffen tragen, ist niederträchtig." — Aber gegen die Wehrlosen und Friedlichen so zu versahren, wenn sie nicht "von Stande" sind, ward keineswegs gescholten. Das mahnt noch an den Abel aus den spätern Zeiten der Thurniere, dem, in seinem Hochmuth, damals schon der neue nach "Knodlauch und Pfeffer" roch. Vermuthlich hätte er, wie der ihrige, nach Schweiß und Blut eines geschundenen Bolks riechen mußen, um in den Schranken zu erscheinen, ohne die ritterlichen Geruchsnerven zu beleidigen.

Bas von Frankreichs, Italiens und Englands Abel im Mittelalter galt, blieb bekanntlich auch dem in Deutschland nicht fremd. hier war, wie dort, das zertretene Bolf Beute und Spott der privilegirten Billführ. Deutschland mit seiner erwerbenden Bevölkerung in Städten und Obrfern, und seis nem plündernden, hochmüthigen Adel in Schlössern und Burs gen, hatte ungemein viel Aehnlichkeit mit dem heutigen Jussstand Abesschungens, ou les nobles meprisent, maltraitent et dépouillent autant qu'ils le peuvent, les bourgeois et les gens, du peuple, und wo die Molichen ebenfalls demeurant séparément, les uns des autres, dans des bourgades ou des hameaux differens, la noblesse dans

les uns, la bourgeoisie dans les autres, et les gens du peuple encore dans d'autres endroits. \*)

Nach ben gesetzlichen Graben ber Gewalt, welche ber Abel über bas Bolt bes Abendlandes hatte, stufte sich auch sein Rang empor. Nach Ducange \*) mußte sich ein abli der Gutsherr, ber hohe Gerichtebarkeit besaß, mit einem zweibeinigen Galgen beguügen; ein Kastellan oder Burgeherr hingegen stellte einen dreibeinigen auf; aber der Galgen eines Barous stand auf vier Pfahlen! — In Aragonien besassellen Gutsherren, die nicht mit hoher Gerichtsbarzkeit ausgestattet waren, das auf ein Gesetz vom Jahr 1247 begründete Recht, das Abscheulichste, den Berbrecher im Gestängniß hungers sterben zu lassen. — Genug davon! —

Die Behauptung ift ziemlich allgemein geworben, bas Die burgerliche Freiheit bem Reudalwesen ihren Ursprung ju verdanken habe. Dafur fpricht allerdings die Bahrnehmung eines allgemein fuechtischen Buftandes überall ba, wo es feinen Adel, im Sinne des Reudalwefens, gab; eben fo auch die Bahr nehmung ber, bem Zeudalivefen abgeborgten Formen ber Freis beit, namentlich ber englischen. - Aber eben so ziemlich allges mein ift auch die Verwechslung der zwei wesentlich verschiednen Bestandtheile des Keudaladels geworden, ber vertragemas figen Dienftbarteit, und ber angemaßten erblichen Borrechte. Richt ben lettern, fondern ben erftern bat bie europaifche Freierwerdung ihren Urfprung ju banten; nicht bem Abel, ber nach und nach bervorging aus jener Ber mengung ber Bestandtheile, sondern jener Rlaffe von "Leuten," Die ursprunglich ben erften Bestandtheil bildeten. Dieft Rlaffe mar es, bie, bei allmalig verandertem Gigenthum, den Uebergang ber gahlreichen Leibeignen in ben Stand ber Freien vermittelte. Wo ein folder Mittelftand fehlte, entwickelte fic ber Stand ber Freien erft fpat, und gewöhnlich burch plogs liche Um walzungen. Die Beifpiele Polens, Ungarns und der afiatifden Bolfer einerfeits, anderfeits Nor

<sup>\*)</sup> Lettres édifiantes. 4 te Cammlung.

<sup>++)</sup> S. Purca, in ben contumes de Poiton.

wegens, Schwebens u. f. w., wo bas Berhaltuis vertragsmäßiger Dienstbarkeit fruh bestand, bienen file beiberlei zu Belegen.

Aus Rechten, mbgen biefe Anfangs noch fo färglich bewilligt worden fenn, ersprießt endlich ein Recht fur Alle, eine burgerliche Freiheit; — nie aber und nirgends ein Recht Aller, aus Borrechten.

#### 32.

### Adel und Chron im Mittelalter.

Man fpricht heutiges Tages viel vom "monarchifchen Princip." Man will es, und besonders in größern Staasten, mit vollem Recht, nicht durch republikanische, oder richstiger zu sagen, demokratische Principe verwirren und verders. ben lassen. Aber man denkt nicht daran, daß der Monarchie nicht minder die aristokratischen Grundsäse und Institutionen Gefahr bringen konnen und gebracht haben, so wie es nicht nur demokratische, sondern auch aristokratische Republiken giebt.

Wahr und scharffinnig belehrt uns Montes quieu: ", das monarchische Princip zerstbrt sich, sobald mahre Ehre mit bffentlichen Ehren ftellen im Widerspruch steht, (l' honneur avec les honneurs,) und man zugleich mit Unwurdig teis ten, und Wurden, bedeckt seyn kann. — Das monarchische Princip zerstbrt sich, wenn gemeine Seelen auf Borzuge kolz sind, die sie vielleicht nur ihrem knechtischen Wesen danzen; und die da glauben, daß das, was sie dem Fürsten schulz dig sind, sie von dem entbindet, was sie dem Baterlande zu leisten haben. "\*)

Wenn dies der Fall ift, fo lag offenbar nicht die Beswahrung, sondern das Berderben des monarchischen Princips in dem pflichtmäßigen Wesen der Dienstehre des Abels. Denn eben diese Trennung der Berhaltniffe zum Lehensherrn und zum gemeinen Besen, eben die Uebertragung aller Berspflichtungen gegen dieses, auf jenen, war es, was dem Ers

<sup>\*)</sup> Esprit des loix, VIII. 7.

fteben ber Reubal=Ariftofratie gum Grunde lag. belebnte Dienstmann, das beißt, ber Edelmann, ber, im Bis berffreit beiber Pflichten, einer andern, ale ber Stimme feines nachften Beren batte geborden wollen, murbe feine Ehre, menn auch nicht im ebleren, boch im ablichen Ginne bes Borts. verlett, und wenn auch nicht fein Burgerrecht im Staat, boch fein Leben, feinen Dienstlohn, verloren haben, und bas von Rechtswegen. Aber man bat auch bemerkt, bag bas Les benmefen, eben in feiner bochften Blute, weit entfernt, Die Monarchien Europens zu beleben und zu erhalten, dieselben vielmehr in eine Menge unabbangiger Berrichaften gerbrockeln ließ, fo wie es ber groffen und fleinen Lebensmanner gab, machtig genug, ihre Gelbstftandigfeit erblich ju behaupten. Die Geschichte Deutschlands, Frankreichs, Italiens u. f. m. belehrt, wie die Ronige, die eigentlichen Oberhaupter ibrer Bblter, in Rolge jeues engen Dienftverbandes, ber fie, fatt mit freien Unterthanen, mit einem übermutbigen Sausgefinde, umringte, oftmale ihre Throne, immer aber ihre Burde ein-Mur erft fpåt und allmålig und mit verdunkeltem bufften. Glanze erhoben fich auch wieber ihrerseits die grofferen Gutsberren, um da, mo fie fonft ale Bolfehaupter gemaltet bats ten, nun ale Landesberren zu herrichen.

Durch Uebertragung der Staatswurden in Familienbessitzungen waren die Grafschaften und Herzogthumer schon erbz lich geworden, als sie noch nicht unter den Gliedern der Fasmilie theilbar waren. Dittmar von Merseburg, der die Berfassung von Deutschland zu seiner Zeit sehr genau kannte, scheut sich keineswegs, den herzogen und andern Groffen die zunehmenden Gewaltthätigkeiten und hemmungen der Justiz zuzuschreiben; zu erklaren, daß sie es mit dem Kaiser nicht aufrichtig meinten; mit geheimen Umtrieben (occultis insidiis) fremde Mächte gegen ihn aufwiegelten; ihn in weitausseheude Streitigkeiten vergarnten, damit er nicht frei regieren konne. \*) Sehr bemerkenswerth ist, wie man damals eine "Freiheit

<sup>\*)</sup> Go auch Sch mibt Befch. b. Deutschen. V. 9.

ventscher Nation" immer im Mund fuhrte, die am Ende boch nur, in Abhangigkeit des Reichsoberhauptes von seinem hohen Moel, und in Schutlosigkeit des Bolks, bestand. Und nache bem die Fürsten von ihrer Dienerschaft ausgeplündert waren, sorgten diese mit eben dem Eiser dasür, ihnen nichts wieder zusallen zu lassen. Die Macht wohl manches nacher großen Dauses begann, da die Macht manches Andern zu Grunde ging, mit gemeiner Bauernschinderei und Unterdrückung schutz loser Freien. Iohannes Muller giebt davon ein erläuterns des Beispiel\*) in der Geschichte Guntrams; eines Stamms vaters des Hauses Habburg, der nach Berlust seiner reichen Lehen, sich auf seine Erbgut (terra aviatica) im Aargau begab und dort die freien Landleute auf ihren Aloden unters drückte, ohne daß sie bei Kaiser und Reich Schutz sinden konnten.

218 fich die angefebenen Gutebefiger in ihren Gebieten eine gemiffe Souveranetat gegen bie Untergebenen gumaften. mußten fie es fich binmieber gefallen laffen, wenn ein Dach= tigerer, auch fie, fobald fich Belegenheit barbot, auf die nams liche Beife niederbruckte. Go verschlang nach und nach einer ben andern. So entstanden in den gandern neue Ronigreiche und landesherrliche Rechte, die man ehemals nicht ges fannt hatte. Go entwickelte fich 3. B. in Frankreich allmalig - bas Recht ber bortigen Ronige, Steuern auszuschreiben, bie fie anfangs bittweise forderten und, gegen Reversalien, als freie Babe, (don gratuit,) empfingen. Philipp ber Schone war ber erfte, ber eine Steuer, jum Rrieg gegen Rlanbern, eigenmachtig erhob, und, auch nach bem Rriege zu erheben, eigenmächtig fortfuhr. Man fing an in der Verson des Ab= nige ben Souveran und ben "Seigneur Sugerain" b. i. ben Landesherrn und oberften Lehnsherrn zu vereinigen. In einer Ordonnang vom 1. April 1315 ift schon von "Majestatevers brechen" die Rede, einem Begriffe, ber an die Stelle besjenis gen, der Kelonie des Kendalmesens, zu treten begann. Juriften legten dem Abnige in seinem Reiche "kaiserliche.

<sup>\*)</sup> Wefdy. b. Gibegen. I., Rap. 12.

Rechte" bei. Beaumanvir, ber gegen Ende des XIII. Jahrs hunderts lebte, hielt noch jeden selbstiständigen Baron für sous veran bei sich; Boutillier\*) nennt den König von Franksreich aber schon roi et empereur en son royaume. Als phons X. von Castilien legte sich den Titel Empereur des Espagnes bei. Dahin gehört auch die imperial crown of England u. a. m.

Bas, bei'm fortidreitenden Bachsthum fürftlicher Macht und Gewalt, ber europaifche Abel auf feinen Gutern an Souveranetatbrechten verlor, gewann, oder behielt er wenigstens, an Borrechten, Freiheiten, Ghren und Privilegien, burch welche er, ohne alles eigne Berdienft, fogar wenn er unbemittelt, oder vergrint fenn mochte, über alle andre Mitglieder bes Bolts erhöht fand. Geines Ramens wegen behielt er ben Borgug, am Sofe bes Ronigs, in ber unmittelbaren Rabe bes Rurften, zu erscheinen. Ihm allein waren die bochften Memter und Wurden des Staats und der Rirche, die oberften Stellen im Deer, vorbehalten. Er genoß die besondern Unters ftilgungen bee Landesherrn, Befreiung von bffentlichen Laften: milbere Bestrafung ber von ihm begangenen Berbrechen, fo lange Diefe nicht gegen ben Thron felbft, sondern nur gegen Glieder ber untern Stande verübt maren. Go barf es nicht befrems ben, wenn der Edelmann, jum Schute der Borrechte, die er. ohne alle Dube, vom Bufall der Geburt gewonnen, eben auf diese seine Geburt bobern Werth, als auf alle Tugenden und Berbienfte legte, burch welche einer, ober einige, feiner Bors fabren zuerft, und mit Recht, Auszeichnung erworben batten: wenn er Digheurathen, als Gelbftvernichtung feiner Ebre, anfab. und eine lange Reibe ebenburtiger Abnen als fein beftes Erbtheil betrachtete. Der Abel ward baburch fein bloffer Stand mehr, fondern eine Rafte im Bolte, Die, in fich abgeschloffen, teine Bermischung mit benfelben einging. Bon adlichem Berkommen ju fenn, war fein eitles Borurs theil, sondern ward eine Realitat von Werth.

<sup>\*)</sup> Somme roy. Tit. 24.

#### 33.

### Die Städte.

Bahrend bruderlich Adel und Geiftlichkeit des Mittelaltere zusammenstanden und zwischen dem Kursten und feis nem Bolte eine Scheidemand bilbeten; mahrend fie das Bolt, beffen Schutzwehr fie gegen die Tyrannei bes Throns beiffen wollten, gertraten und aussogen; anderseits ben gur= ften, indem fie fich, gur Aufrechthaltung ber Monarchie gegen Aufftande des Pobels, unentbehrlich glaubten, bald mit Bers fcmbrungen umringten, bald entthronten, und fo gegen beide, offnen oder heimlichen, Rrieg führten, um, fur eige nen Bortheil, beide von fich abhangig ju machen: trat eine neue Erscheinung in ber gesellschaftlichen Berfaffung bervor. Es maren Die Stabte. Es entstanden Burgerschaften. Die bisherige Alleinherrichaft bes unbeweglichen Bermb= gens, bes Grandeigenthums, mard gebrochen, wie fich Sille mann \*) treffend ausbrudt; neben ihr erhob fich eine Dit= berrichaft bes beweglichen.

Eine ber nutlichften Wirkungen von der Erblichfeit ber Leben war eine groffere Aufnahme der Landwirthschaft, bei grofferer Sicherheit des Besitzes, gewesen. Leibeigne sogar hatten Freiheit, und durch ihre Thatigkeit kleine Erbzinsguter erworben, indessen Andre durch Betreibung von Handwerken und Handelschaft sich vor Ruckfall in Leibeigenschaft bewahrsten. Damit keinte also ein neuer Stand auf, dessen Bedeuts samkeit im Laufe weniger Jahrhunderte zunahm.

Das Entstehen der Stadtgemeinden, oder Burgerschaften, war mithin nichts weniger, als ein Werk der Großmuth und Weisheit einzelner, sep es weltlicher oder geistlicher, Machtshaber, sondern theils durch Behauptung aller aus romisscher Zeit hergebrachter Rechtsame, theils durch Zwang aufferer Naturverhaltnisse, theils durch Selbsthülfe der Verzweislung geschaffen.

<sup>\*)</sup> Stabtewejen bee Mittelaltere. I., 3.

Die Behauptung und Ausbildung hervorgebrachter Rechts fame aus frühen Zeiten zeigte fic, als Grund neuerer Burs gerschaften, in mehreren Gegenden Italiens, des sidlichen Frankreichs, zum Theil selbst Deutschlands, wo das romische Municipalwesen nie ganz zu Grunde ging. Da wohnsten in den alten Romerstädten keine Sklaven, sondern noch freie Leute, die ihre Privilegien nie vergassen; sie selbst gegen des Nordens einbrechende Barbaren aufrecht hielten, und schon im X. und XI. Jahrhundert Anfänge machten, ihre altern Freiheiten, in neuer Form, geltend erscheinen zu lassen.

Der fortwährende Rampf mit ber Natur, welche den Aus fiedlern in manchen Landschaften ben Erdboden ftreitig machte, legte, wie im nordlichen Deutschland, ju ben Freiheiten und Rechtsamen ber icon ermabnten Deichgenoffenschaften, wie in ben Riederlanden zu benen ber michtigften Gemeinden. Gent, Brugge, Qpern, Lille, Arras u. f. m. ben Grund. Bier mar die Anlage eines Volbers, Die Austrod's nung einer von Ranalen burchzogenen Landftrede, binreichenb. ein Gemeinwesen zu ftiften, welches, ohne besondre Freiheiten, nicht bestehen tonnte. Auch hatten die Grafen von Rlandern und andere niederlandische Berren zeitig begriffen, daß ibr Reichthum nur vom Wohlstand ber Unterthauen abhangig fen-Diefe allgemeine Bahrheit, welche man in vielen ganbern noch heute nicht verfteht, lag ihnen fo bicht vor ben Mugen, baß fie, felbst von der flupiden Robbeit des damaligen Abels, nicht überfeben werden fonnte.

Gine britte Entstehungsart ber Stadtgemeinden ward, bes sonders in Deutschland, bas Bedürfniß ber Bertheibigung gegen bie verheerenden Buge ber Magnaren.

Aber die überall wirksamste und allgemeinste Beranlassung zum Entstehn der Stadtgemeinden gab die Nothwehr der Berzweiflung in den von Freien, Freigelassenen und Leibzeignen bewohnten offnen Flecken, in welchen der wehrlose Fleiß, Jahrhunderte lang, Beute des überall brandschatzenden Abels gewesen war. Man befestigte da die offnen Orte mit Ring-

mauern; man bewaffnete fich ba jum Biberftand; mablte fich Anführer, die in Friedenszeit obrigfeitliche Berrichtungen ers bielten; suchte fich Schutherren, oder verbundete fich mit ans bern ftarten Gemeinben. Go entftanben Gibegenoffenschaften. ober Confoberationen, also im Sinne ber Unterbrucken genannt, Berichmbrungen im Ginne ber Unterbricker. Bie abnlich ift die Beranlaffung gur Gibegenoffenschaft ber Danfeftabte, jener fpatern ber Schweig. Die meiften ber alten Bundesurfunden (namentlich 3. B. die von Chaumont) find ausbrudlich nur gegen bie Bebrudungen ber abli= den Berrich aften gerichtet. - Rurften, Ronige und Mebte. Die felber nicht diefes Raubgefindels Meifter werden fonnten, begunftigten die Grundung ber Bolfeburgen gegen bie Ranberburgen bes Abels. Sie gaben ben Burgern Rechte. pber verfauften ihnen folche, um Geld ju erhalten. Befonders trug gegen Ende des XI. und im gangen XII. Jahrhundert Die Leibenschaft ber Rreugzuge bei, ben Burgerschaften Rreis beiten, Grundftude, Dberberrlichfeiten, Gerichtsbarfeiten u. f. m. ju verauffern, um Mubruftungetoften ju beftreiten.

So riefen auch hier die Berbrechen folger Gewalt die Augenden der Freiheit wieder in das verknechtete Europa gus rid.

### 34.

## Bunfte. Patriciate,

Wie die Burgergemeinden ursprünglich kriegerische Richstung hatten: so waren auch die Zunfte Abtheilungen des städtisschen Kriegsheeres. Es lag also in der burgerschaftlichen Grundsverfassung, daß jeder weltliche Stadtbewohner zu einer Zunft gehoren mußte. Waffenpflichtigkeit schloß Zunftpflichtigkeit in sich. \*)

<sup>\*)</sup> In manchen Stabten waren wohlhabenbe berittne Burger, mit Stabtlehen, jum Rogbienft, verfeben und von ben zu Tug bienenben Sandwerfern (Bunften) unterfchieben. Sie hieffen Conftabler, (constabularii).

Aber nicht lange, fo führten biefe Bunfte, welche mit einem Bertheidigungotampfe gegen die Uebermachtigen und Hebermithigen begonnen batten, auch ihrerfeite, als in fich abgefchloffene Gemerbecorporationen, monopolifir end einen Angriffefrieg gegen bie Schwächern. In ber allmaligen Ents wicklung des fladtischen Bunftwefens offenbarte fich ebenfalls ber verberbliche Ginfluß bes Reudalgeiftes jener Beiten. Bobl bieß es, sur Beichbnigung ber ben Gewerbfleiß eintlems menden Bunftprivilegien, daß fie jum Beften bes Bolte, (eine Phrafe, die zu allerlei taugt,) jur Berdrangung ber Pfufches rei, jur Bervollfommung der Gewerte bienten. Bunfte thaten nicht anders als die Edelleute. Gie machten Die Induftrie, wenn auch nicht den Mann, ju ihrem Leibe eigenthum. Folge war, baß fich bei ihnen die naturlichen Begriffe von Recht und Rechtlichkeit, von Standesehre und Chrlichfeit, eben fo toll verkehrten, wie bei ben Gbelleuten. Die Borrechte ber Junungen, Gilben, Bunfte u. f. w. find fo gut, wie die des Adels, Saupthinderniffe einer mabrhaft fittlichen Ausbildung der Gefellschaft geworben.

In allen Stadten mahlte ursprunglich die gange Gesmeinde ihre Obrigkeiten, Richter und Anführer im Kriege; fie war, und wer anders? die selbstherrliche Berwalterin und Bertheidigerin ihres Gutes und Rechtes; sie beschloß Krieg, Frieden und Bundniffe; sie war ihre Selbstgesetzgeberin. Manche Burgerschaften übertrugen die Auführung im Kriege auch kampfserfahrnen Rittern; andere nahmen zu ähnlichem Behuse wackere Manner des benachbarten Landadels in ihr Burgrecht auf; andere hinwieder verbannten den Adel ganz und gar, und sprachen die Nichtberucksichtigung seiner behaupteten Borrechte offen aus. So z. B. sagt das hamburger Stadtrecht:\*), Es sollen keine Ritter oder rittersmäßige Personen in diesser Stadt oder Beichbilde wohnen." Alehnlich versuhr das Inbische Recht gegen Lehengüter von Fürsten und herren.\*\*

<sup>\*)</sup> Theil 1., Tit. 2. Art. 1.

<sup>\*\*)</sup> B. II. Tit. 3. Art. 2.

Der Burger mußte auch fie, wie fein übriges Eigengut, bet ber Stadt versteuern.

Wie immer und überall gaben Reichthum bes Beiftes und ber materiellen Gludeguter, auch in Stabten, leichten Bugang ju den erften, obrigfeitlichen Stellen. Der gemeine Sandwerter verließ nicht ohne Noth Bebftuhl ober Amboß; die Seinigen mußten Nahrung und Rleiber haben. Selbft von Burgern bes Mittelftandes, von Raufherren, Runftarbeitern und vermogs lichen Gigenthumern, gab fich nicht leicht jeder bagu ber, nus enta elblich ber Berwaltung, ober Leitung bes gemeinen Befens vorzustehn. Go übertrug man in ber Regel bie bbbes ren Memter tuchtigen Mannern ber reichen Burgerfamilien. ober auch des in ber Stadt verburgerten Abels. - Als nicht nur Chrgeis, fondern auch Gigennut, ber Bornehmern Reche nung babei fand, an ber Spite ftabtifcher Geschafteführung au ftehn, mußten bie Borfteber fich und die Ihrigen burch jebes Mittel in Diefen obern Stellungen zu erhalten. Gorglofe Gleiche gultigfeit der übrigen Burgericaft, oder Gewohnheit des Bers tommens in berfelben, erleichterte bas Spiel. Gemiffe Mems ter wurden auf langere Dauer, eudlich auf Lebenszeit ertheilt: Die oft fturmifchen Berfammlungen ber gangen Gemeinde murs ben nach und nach feltner, endlich gar nicht mehr abgebalten. Gin Ausschuß ber Burger, oder groffer Rath, der, fatt ies ner Berfammlungen, Die Angelegenheiten der Stadt und ibre Rechte beforgen follte, ward bald, aus dem bloffen Stells vertreter bes Couverans, ber Couveran. Co ging alls malig ein neuer Abel aus ben Beamtungen bervor, bie, für eine gemiffe Bahl burgerlicher Gefchlechter, erbliches Recht geworben maren; ein Stadtadel, ein Patriciat. Go ents Randen von felbft neue Abftufungen in der ftadtifden Bevole ferung. Der ritterliche Patricier\*) bilbete einen besondern Rang gegen ben eigentlichen Stadtadel, oder ben nicht mehr-Aandischen Altburger. Diedriger, als beide, mar der moble

4

<sup>\*)</sup> Daher ber in Urfunden bes Mittelalters häufig vorsommende Ausbruck miles burgensis.

habende Mittelstand, die in Mayland fogenannte Motta \*) (populus crassus, pinguis, ditior, nobilior). Drunten ber fanden sich die vermbgenslofern, daher rechtsärmern Burger; die Klasse ber Neuburger, und der Einsaffen.

Auf biefe Beife gestaltete fich gemach, wie in Rurften fanbern um ben Thron, auch in Stabten eine mit angemaß ten. erblichen Borrechten verfebene Ariftofratie. ber burch Amtesuperioritat entsproffene Stadtabel lange Beit nicht fo fest auf ber Basis groffen Grundeigenthums geftellt, ale ber Landadel in feinen Burgen, Baronien und Grafichaften; baber lange Beit manbelbarer und im Range minber geachtet. Bei feiner grbffern Unnaturlichfeit, fühlte er die Rothwendigkeit gewaltsamer Behauptung einer Ufurpation, Die nicht im Boben weitlauftiger Landftreden, fonder nur in Uebungen, Meinungen, funftlichen Orteeinrichtungen, Die patricifden Ariftofratien Burgel gefaßt batte. zeichneten fich daber faft überall durch ihren Argwohn, ihre Barte, ihren Groll gegen jede Opposition, ihre Lift, ihren Merger gegen ein unter ihnen aufftrebendes, bbberes Talent aus. Um fich eine Art naturlicher Ueberlegenheit gegen Dits burger und Unterthanen ju fichern, mußten fie bei benfelben Erwerbung allzugroffen Reichthums, allzugroffer Geiftebils bung, abwehren, und ausschließlich den patricischen Rindem vorbehalten. Gie binderten alfo, ihrer Natur megen, mas umgekehrt Aurften in ihren Staaten auf jede Beife, ihres Intreffes wegen, beforderten. Die Ariftofratien maren in biefer Sinfict noch schandlichere Regierungsformen, als es bie bierarcifden fenn fonnten, weil die Priefterherricaft, wenn auch Biffenschaft und Aufflarung des Bolte, boch nicht Reiche thum in ihm fcheut; Polen, Benedig, mehrere Schweis gerariftofratien lieferten Belege.

<sup>\*)</sup> Ein altgermanisches Bort, Gesammtheit ober Bersammlung bebeut tenb. Im Angelsächsischen Rot ober Gomot; im Nieberlandischen und Schwebischen Mut, Mote.

Daru bemerkt\*) mit vollem Recht: "De toutes les conditions réservées à la misère humaine la pire après l'esclavage, c'est d'être obligé, de courber la tête sous la domination de plusieurs. — Cet état a existé de fait, jamais de droit. —Là, où il y a un prince unique, l'interêt du prince ne peut pas être separé de celui de la nation; — là, où le prince est collectif, (dans les aristocraties,) ces deux interêts sont opposés necessairement."

#### 35.

### Mebergänge.

Die Theilbarkeit ber groffen Leben, die bin und wieber, wo manuliche Erben fehlten, auch an bas weibliche Gefchlecht, als Runtelleben, übergebn fonnte, vermehrte bie Ungleich= heit bes ablichen Grundbefiges. Es wilchen baburch noch groffere Abstufungen im Abel felbit, amischen reichen und armen Ebelleuten, geworden fenn, mare nicht bas Ritter= wefen, Alles ausgleichend, eingetreten. Die Berichiedenheis ten, die aus bem verschiedenen Umfange ber Macht und bes Bermbgens hervorgingen, blieben zwar; aber nicht mehr fie, fondern gang andere Rudfichten bestimmten den Rang. Die Rittermurde mar in bem armften Junter, wie in bem mach= tigften Rbuige, fich gleich. Der Beg, ju ihr ju gelangen, immer berfelbe; bas Aufehn, bas ihr gehorte, bas namliche. Bahrend anderer Orten, aus Familienrudfichten, die Theil= barteit ber Leben immermehr in Abnahme gerieth, blieb bie Rabigfeit jum Ritterthum ben jungern, wie ben altern Gbbs nen ritterlicher Geschlechter, gemein. Es bildete fic, vermits telft diefes Borrechts, ein umfaffenderes Band unter allen. Die ritterliche Geburt vertrat, als Abzeichen und mes fentliches Merkmal des Abelthums, die ehemaligen Wirkungen bes Grundbefiges.

<sup>\*)</sup> Daru Hist. de la rep. de Venise XIV. 1.

Es warb ber Abel, ohne alle Rudficht auf Bermbgen und Macht, immer bestimmter gur bloffen Rafte, bas beißt, jum erblichbevorrechteten Stand von Geburtemegen, wie es, aus gleichem Grunde, Die Braminen, Die Radichaputra's, Die Ubaischja's, die Bunianen u. f. w. der Bindu's find. Das ursprünglich im Reudalmefen Bortheil bes Berrn gewefen, murbe nun gum Borgug feines Dieners; und wie Dienftpflichten, weber burch Ceffion, noch Annahme an Rindesftatt, Undern übertragen werden fonnten, fo auch nicht die Bortheile des Dienstes, fobald einmal biefe jene überwogen. Beschlechtslaften verwandelten fich also in Gefchlechtevorzüge; und ber Abel mußte wohl fo erblich werden, wie bie Leibeigenschaft es war. Er bestand burch Gewohnheit und Borurtheil ber Fürftenhaufer, und burch Unters baltung dieses Borurtheils von Seiten bes ritterlichen Abels felber, ber die Maffe der Sofflinge bildete, und auf diefem Bege feine Prarogativen ju mehren fuchte. Er beftand, obne fic endlich auch nur bas zufällige Berbienft bes alten Feubals wefend erwerben gu tonnen, ber, wenn fein Bortheil bamit verknupft mar, fich boch wenigstens bem Despotismus widers feben tonnte, jum Schut der Freiheit, oder ber Freiheiten.

Indem der Abel an sich, ohne inneren Gehalt bedeutunges loser werdend, anfing, seiner vollen Nichtigkeit entgegen zu gehen, weil das, wodurch er sich einst geltend gemacht hatte, verloren ward, und die ehemalige Lehenmiliz sich in stehende Seere verwandelt, die gesetzgebende Gewalt sich in den Hanz den autofratischer Fürsten concentrirt hatte, das weiland allein wichtige Grundeigenthum von der Macht eines beweglichen Reichthums immer mehr überflügelt ward: traten die gezsellschaftlichen Formen des europäischen Abendlandes aus der Feudalmonarchie in den Absolutismus der Monarschien über.

In Frankreich machte fich biefer Uebergang am frubes ften und leichteften, weil fich hier die rhmifche Berfasfung, die ehemalige Macht des bffentlichen herrentechtes, bei Niederlaffung germanischer Barbaren, am tiefsten mit beren urfprunglich freiern Ginrichtungen verschlungen, und Diefelben endlich fogar überwuchert hatte. (Giehe oben Nro. 10.) In Deutschland und andern nordischen Gegenden, wo Rom bie Bolfer noch nicht in bem Grade mie feinem Befen idens tificirt hatte, behauptete fich mehr altgermanisches Leben, friegerisches Gefolge, nachher Lebendienft; hausvaterliche Dos beit, mit ber milbern Dienstbarkeit ber Leibeigenschaft und beren Abstufungen, fatt romifder Sausfflaverei. Daber mas ren in Kranfreich die Ueberbleibsel ber altgermanischen Berfasfena. Die unabhangigere Stellung ber Lebentrager, Die Reiches tage und Landtage, Die Parlamente und Cortes u. f. w. faum Denn die Etats generaux ftanden, ohne beacheunaswerth. geschichtliche Begrundung, ohne Burgel in den Gewohnheiten und Gefinnungen des verrbmerten Bolfe. Cie maren bort eine im toniglichen Rabinet ausgearbeitete Regierungsmafchine, ein politisches Preginftrument gur Erlangung reicherer Steuers ausbeuten. Gie leifteten gelegentlich, wenn es um den Bruch von Bertragen und Berfprechungen zu thun mar, auch wohl Dieselben Dienste, zu welchen fich die Diepensationsgewalt ber Wabfte nicht immer willig gebrauchen ließ. Gie nahmen. wenn man ihrer nicht mehr vonnothen hatte, ein eben fo uns bemerftes Ende, ale fie ein bedeutungelofes Dafenn gehabt batten. Die deutschen Landtage und Reichstage hatten freis lich aulest einen abulichen Ausgang, aber einen weit fpatern.

### 36.

## Araft des Schiefspulvers.

Der Barbar will gekriegt haben; im Rampfe erscheint fite ihn der hochste Werth, das glanzendste Verdienst des Mans nes. Bei den germanischen Kriegernomaden war jeder Freie, sobald er waffenfahig ward, kriegspflichtig. Ansassig gewors den, galt bei ihnen dasselbe noch im Heerbann. Aber die Verbindlichkeit, jedesmal per sonlich im Heerbann zu erscheis nen, ward schon frahzeitig Vielen lästig. Man blieb aus.

Es mußten Strafen gegen Ansbleibende verhangt werden. Freien Eigenthumern wurde nicht einmal, wie wir heutiges Tages sagen murden, ohne "Staatsgenehmigung" die Priessierweihe, die sie dem Militar entzog, erlaubt. Mehrere Caspitularien verordneten gegen die, welche nicht zum heerbann kamen, herbe Strafen: \*) Raiser Lothar verschärfte sie bis zur Vermögensconfiscation und Verbannung. In Zeit Karls des Grossen mußten die zum heerbann Gehörigen, versmöge ihres ihnen verliehenen Eigenthums, den Dienst im Kriege auf eigne Kosten leisten; eben so die Basallen solcher grossen herren; die herren dem Vaterlande, die Basallen ihrem herrn.

Als aber, im Feudalwesen, der Staatsverband zum bloffen Dienst verband geworden war, verlor sich die Unents geldlichkeit der Leistungen immer mehr. Schon K. Konrad III. mußte den Reichsvafallen und Ministerialen für ihre Krieges dienste gewisse Bergütungen in Gelbe, oder andern Bedürsuissssensten; und ein Gleiches mußte von den Fürsten hinssichtlich ihrer Basallen geschehn, so daß dieselben, schon das mals, einzelne Kriegeleute, für baaren Sold und auf gewisse Zeit, in Dienst zu nehmen pflegten. Die bekannte Gräfin Mathilde hatte beren aus allerlei Bolkerschaften; Deutsche, Franzosen, Britaunier und sogar Russen. \*\*)

So fam der Sblonerdienst allmälig in Gang. Das mir bekannte erste Beispiel bavon gab R. Stephan in Eugsland, dem Wilhelm von Ppern, dieser erste Condottiere, niederländische Miethlinge (Brabançons) zusührte. 3war heinrich II. verabschiedete sie bei seiner Thronbesteigung; aber schon im Jahre darauf (1159) folgte er, bei Gelegens heit seiner Kehde gegen den Grasen von Toulouse, dem Beispiel seines Borgängers. Er ließ jedem seiner Barone die Wahl, sich mit einer ansehnlichen Summe vom lehnpflichtigen Kriegsbienst loszukaufen; und für dies sogenannte "Scutagium" nahm er eine Truppe Brabançons in Sold.

<sup>\*)</sup> Capitul. Caroli M. I. tit. 14 §. 13.

<sup>\*\*)</sup> Schmibt's Gefch. b. D. V., 12.

In Italien und Deutschland blieb es üblicher, die eigentslichen Dienstmannen zu besolden, oder Condottieri in Dienst zu nehmen, welche feile Kriegoknechte zusammenwarben. Roch ganz in der Lehenform, leistete nur der Werbeherr dem Fürsten oder Staate, welchem er seine Sblonertruppen zusührte, strmliche Eidspflicht; hingegen schworen seine Soldaten nur ihm allein. Dies war sogar noch in einem spätern Zeitraum des europäischen Kriegswesens, bei den gemietheten Kriegssknechten im XV. und XVI. Jahrhundert der Fall. So schloß Graf Andreas von Sonnenberg, als "Diener von Haus aus" im Jahr 1503 mit Bischof Beit von Bamberg auf drei Jahre eine Capitulation ab.

Co entfernte fich ber Fendaladel immermehr von feinem ursprünglichen 3med und Werth. Obwohl vorzugeweise zum Rriegedienft bestimmt, trug er nicht einmal jum Schute ber Bolter ober ber Furften etwas bei; vielmehr gab er ein uns überfteigliches Binderniß des Beffern im Beerwesen ab. Bis jum XIV. Jahrhundert findet fich auch nicht die geringfte Spur einer planmaßigen Anordnung ber Schlachten, geschweige benn ber Feldzuge. Diefe Bernachläßigung ber Rriegewiffens ichaften hatte, wie Sallam richtig bemerkt,\*) feineswegs etwa in der Borliebe der Edelleute fur Runfte des Friedens ibren Grund. Gie entsprang aus der bamaligen Berfaffung und Denfart ber burgerlichen Gefellschaft. Der zuchtlose Geift ber Lebensvafallen und die wetteifernde Gleichheit des Ritterthums widerstrebten auf einerlei Beife jenen Abstufungen des Ranges im Deere, jener Subordination, vermbge deren gleiche . fam nur Gin Sinn und Gedante die gablreichen Daffen bes herrscht und lenkt. Much hatte fich die Ungulanglichkeit ber Feudalmiliz und der Ritter : Beere icon lange vor dem Gebrauch bes Schiefpulvers gang unverfennbar ju Tage gelegt. Die beffere Mannegucht und groffere Ginubung der mailandis fchen Reuterei waren binreichend, Die bepangerten Junter, Bas ronen, Grafen aus dem Belbe ju jagen, welche mit Raifer

<sup>\*)</sup> Ballam, III. 2.

Ruprecht, im ersten Jahr des XIV. Jahrhunderts, auf the ren schwerfälligen Streitroffen nach Italien gezogen waren. Schon unter den Spiessen und Morgensternen der Schweizers bauern hatten sie den Ruhm einer Tapferkeit einbuffen muss sen, den sie ehmals in der Wehrlosigkeit ihrer Gegner, oder in der Undurchbringlichkeit der eigenen harnische, gefunden hatten.

Aber die Kraft des Schiefpulvers, sobald es erfuns den und allgemeiner im Gebrauch war, hob 3wed und Bers dienft, alle bisherige Bedeutsamkeit der Ritterlichkeit auf. Eine physikalische Erfindung anderte die ganze Gestaltung des Kriegswesens. Der gemeinste Lohnknecht hob den adlichsten Grafen aus dem Sattel und hatte dieser 32 thurnierfähige, ebenburtige Ahnen gezählt; der Schwächling nahm es mit jedem Roland auf. Der Kern des Ritterthums verwesete; die Spren und Hilse, der Name allein blieb noch übrig; aber fchwamm dennoch oben auf. Jur guten Kriegeführung ward Talent, ward Genialität erfordert; aber bergleichen ist kein Erbstüd des Hauses.

Je entbehrlicher ber Abel gur Starte eines Beers marb, und je nothwendiger gur Beerführung bas Talent, um fo mache tiger und unabhangiger fühlten fich die Rurften ihrem Abel gegenuber. Gie ichufen ftebende Beere und mit diefen gu= gleich bleibende Auflagenlaften, gur Erleichterung und anfangs mit erkaufter Bewilligung bes Abels und ber Stande. Co fagt Philipp de Comines ausbrudlich, \*) bag R. Rarl VII. in Frankreich, der den Grund zu ftebenden Seeren durch seine Ordonnanzcompagnien gelegt hatte, daß er Steuern und Auflagen, ohne Bewilligung ber Reichoftande angefangen habe, einzuführen, und daß die groffen Berren dazu, fur ein gewiffes Geld (pour certaines pensions) stimmten, bas ihnen, wegen der in ihren Bebieten bezogenen Steuern, verheiffen mard. Au manchen Orten wurden die ehemaligen Ritterdienste der Lebntrager in die Abgaben ber fogenannten Ritterpferbe perwandelt, boch nicht ohne Buftimmung von jenen, besonders

<sup>\*)</sup> P. d. Comines Memoires VI. 7.

wo fie mittlerweile, als Landstande, zu politischen Rechten gelangt waren. Im Braunschweigischen widersetze sich die Ritterschaft allen Anspruchen dieser Art mit gutem Erfolg. Sie behauptete: die alten Dienste seven schon dadurch vergustet, weil sie gestattet hatte, ihre Gutbunterthauen den allges meinen Landessteuern unterwerfen zu laffen. ") Mit andern Worten, die eigentlichen Dienstpflichtigen hielten sich von aller Dienstpflicht entbunden, weil die, welche ihnen zum Behuf des alten Dienstes frohnen und steuern mußten, diese Dienste dem Fürsten noch einmal zu leisten und zu bezahlen hatten.

#### 37.

### Der Grundherr, Landesherr.

Die Geschichte ber westeurovaischen Barbarei und Staatens Entwicklung ift eine lange Berkettung von Sandlungen, in benen unaufhorlich ber Startere ben Schmachern gertritt, ber Groffere ben Rleinern verschlingt. Die germanifchen Sauptlinge mit ihren Rriegerhorden famen und unterjochten fich Lander und Bolferschaften bes romischen Reiche. ger gablte bie Mauner feines Gefolges mit Alloden; die Dberften und Sauptleute murben Beamte über groffere Landftriche, bekamen Amtoleben, und waren mit den Wehrmannen ihrer Gauen dafür zum heerbann pflichtig. Der Bauptling oder Rbnig behielt einen Dehrtheil der Guter, als Belohnung, wie freies Eigenthum. Die herzoge und Grafen machten ihre Umteleben endlich zu Erbleben, dann zu mahrem Eigenthum. Die machtigern Bafallen planderten wieder die kleinern; Die Rurften binwieder ibre groffen und fleinen Bafallen; Die Ronige endlich die fleinern fouveranen Furften und Berren; mediatis firten fie, und concentrirten alle polititifden Bewalten und Rechte in Gewalt und Recht des Throns. Es ging nach Darwin's groffem Naturgefet ... 38 und werbe gegeffen." Um schlimmften fuhr bei diefem Spiel ber gablreiche geringere Er verlor, wie burch bas Schiefpulver feine milis Mdel.

<sup>\*)</sup> Runte Geich. b. 3. Mechts. S. 360.

tarifche Bedeutsamkeit, so durch ben Grundsatz ber absoluten Alleinherrschaft, feine politische.

Aufanglich mar bas Staatsobehaupt nicht Lanbesherr. Er befaß, wie jeder Freie, ein erbeignes Gut. Die Terra dominica, (ein fvateres Bort,) bezeichnete bamale benjenis gen Theil einer Landbesitung, ben fich ber Gigenthamer gum unmittelbaren Befige und gur eignen Bewirthichaftung porbehielt, und feinem Bafallen oder Leibeignen gur Benutung einraumte. Dies beweifen die Gefete ber germanifchen Bbls fer und eine Menge vorhandener Urfunden. Auch maren befanntlich die gutoberrlichen Ginfunfte ber Rurften lange Beit hindurch ihre einzigen, regelmäßigen und fichern Ginkunfte. Erst mit allmaliger Unzulanglichkeit ber Domanialeinkunfte bildete fich, wie am beutlichften aus ber Berfaffungegeschichte Englands erfichtlich ift, ber von ber Roth infvirirte Begriff einer hohern, aber auch geregeltern Burde bes Staatsobers bauptes, welcher die fammtlichen Bedurfniffe des Staats nicht einzig aus bem eignen Sausgut zu bestreiten verpflichs tet fen. Die bunteln Borftellungen von ..einem Reiche" wurden überhaupt junachft, durch Uebertragung romifder Titulaturen und Kormen auf frankische Berricher, unter ben Europäern des Mittelalters geweckt. Jene freiwilligen Ge-Schenke, welche die Franken ihren Ronigen bei ben Berfamm= lungen auf den Marg = und Maifeldern zu bringen pflegten, woraus endlich regelmäffige Gaben, julegt Abgaben murden, bestanden felten aus baarem Gelde, fondern aus Waffen, Pferben und Maturalien. Sie murben vom Rammerer entgegens genommen, der nicht etwa unter bem "regierenden herrn," (benn einen folden, im heutigen Ginne des Wortes, gab es nicht,) fondern unter der Ronigin, unter der verwalten den Sausfrau, fand, nach bertommlicher deutscher Urt bes Dauswesens. \*) Die fich ans Gigenthumerecht Regierungs: recht, aus Gaterbefig Landesherrlichkeit bildete, auch in Deutsch= land, haben Defer (in feiner ofnabruct'ichen Gefcichte).

<sup>\*)</sup> Hincmac de ord. palat. n. 22. opusc. 14.

ı

Lang (in f. Gefch. bes Abgabenwesens,) u. a. m. vortreff: lich gezeigt. - hinwieder wie, in alten Beiten, groffe und fleine Guteherren, felbft noch mahrend ber Reudalrechte, eins ander gleich ftanden, bezeugt, besondere in Bezug auf Frantreich, auch Montesquien (XXVIII. 29.), Frankreich mar in Pays de domaine du roi und in Pays des Barons getheilt. Der Rbnig felbst erkannte Die Souveranetaterechte geringes rer Gutoberren an. Es gab, laut ben Etablissements de St. Louis, damale Pays de l'obeissance du roi und banes ben Pays hors l'obeissance du roi. Was bei ben Kranken Census hieß, war bkonomifd, nicht fiecalifd, genommen, nur Privateinnahme, nicht bffentliche. - Erft fpat und langfam verwandelten die machtigern Grundherren, bald unter'm Ginfluß aufferer, nothwendiger Umftande, bald burch Schlauheit oder Gewaltthat, reinprivatrechtliche Berhaltniffe in ftaatos rechtliche.

Beil eines Gutherrn Beib, Die Sausfrau, nicht felber in bffentlichen Angelegenheiten mithandeln, nicht unmittelbar alle Lebenpflichten erfallen, nicht zum Rrieg ausziehen konnte, mar fie von der vollen Erbfolge ausgeschloffen. Bis jum X. Sahrhundert blieb die weibliche Thronfolge in Europa fast beispiellos. Die Regierungen Frenens (J. 797) und Theos boreus (3. 1054) icheinen felbst ben entarteten Bygantinern etwas Unerhortes gewesen zu fenn. Als endlich, im XI. und XII. Jahrhundert, unbedingte Erblichkeit der Leben, wenigs ftens in Frankreich. Anerkennung fand, geschah davon auch auf die Ronigreiche Anwendung, die ziemlich inegefammt in die Sande ehemaliger Bafallen gefallen waren. an bauften fich die Beisviele des Ueberganges grofferer Befibungen, ja ganger Ronigreiche, auf die weibliche Linie. Les hen und Lander, ju bloffen Guteherrlichkeiten geworden, vererbten fich, wie jedes andre Privateigenthum. - Dabei fonns ten nur die machtigern Landbesitzer oder Kurften gewinnen; die beschränktern pflegten meistens einzubuffen. Bon da an ward ber Staat jur Domane bes Befigere; Land und Bolt,

beffelben hauseigenthum. Denn auch anfangs noch von den groffern Bafallen und Gutsbesitzern im Lande beschränkt, nahm der Fürst dennoch, wo und wie er konnte, einen Theil der gestetzgeberischen Gewalt um den andern an sich, und früher noch die Bestellung und Ausübung der richterlichen Gewalt. Somit sah sich der Adel von Jahrhundert zu Jahrehundert immer herber in seinen politischen Borrechten verstümmert.

Unter den germanischen Wolfern war die Rechtspflege über Freie nirgends, als Regierungsgewalt, vorhanden, sendern als genossenschaftliche Privatsache. Sie offenbarte sich im Allgemeinen nur in schiedsrichterlicher Art, von "Erbmannen" oder "guten (d. h. mit Grundeigenthum ansässigen) Leuten" verwaltet, und zwar nach übereinstimmenden Rechtssgrundsägen oder herkbmmlichen Rechtsgewohnheiten. Noch in den fränsischen Zeiten zeigt sich diese Ordnung in der Instistution der "Rachinbergi, Regineburgi" oder Reigens Burger, erwählter Schiedsmänner, die, bei m Aufgebot zur jedesmaligen Gerichtsversammlung von Seiten kbniglicher Beamten, der Reihe ihrer Namen nach, erschienen, über ihres Gleichen (Mahnung an die spätern Austrägal=Gerichte) zu eutscheiden.

Gerichtsbarkeit, personliche, als Souveranetatbrecht, ließ sich in jeuen Tagen nur, als hausherrliches Besugnis über die unmundigen oder unfreien hausgenoffen, sinden. Das ber nachher die Fursten und groffen Grundeigenthumer wohl Lehn hofe haben konnten über ihre Basallen, nicht aber Gestichtshife über die freien Genoffen der durgerlichen Gesellsschaft. Karl der Groffe war es, der zuerst, im Insams menhang mit seinem übrigen Centralisationsspstem, jene alterzhunlichen "Jury's" durch beständige und obrigkeitliche Richter, "Scabini oder Schoppen" zu verdrängen begann. \*) Mit der zunehmenden Abhängigkeit der Richter von dem, der sie ernanute, nahm auch die Unterwursigskeit und Unfreiheit

<sup>\*)</sup> Caroli M. capit. 1. a. 809. e. 22.

vom ischen Recht und bes Abels selbst zu, und ward dem romischen Recht und seiner heimlichen Berwaltung, der Weg gebahnt, die ihrerseits den Untergang der alten Freiheit vollendete. Einzelne geringe Trummer jener reingermanischen, hausherrlichen Rechtspflege, die aus dem Begriff vom Eigensthumsrecht an der Person, und am Obereigenthumsrecht au dem ihr verliehenen Gute, hervorging, zeigten sich noch da und hier, in den gestatteten niedern Gerichtsbarkeiten und Patris monialgerichtsbarkeiten ablicher Giter.

In Frankreich, wie in andern Landern, schritt die Unterabrudung der Rechte bes Bolks, dem man blos Pflichten ließ, in demselben Geiste und durch dieselben Mittel, fort, wie der Thron sich der Vorechte des Adels, aber nur der den Thron bedrohenden oder beschränkenden, bemeisterte. Karl IX. ließ durch das Edikt von Moulius, vom Jahr 1566, den Städten noch die peinliche Rechtspflege; de l'Höpitals Nachfolger nahm ihnen, mit wenigen Ausnahmen, auch diese und zugleich die Polizeiverwaltung. Lud wig XIV. vollendete die centralissirende Verfassung, durch Anordnung einer beständigen, vors mals nur gelegentlichen und vorübergehenden, Magistratur der Intendauten.

Die vormals geubten gutsherrlichen Rechte auf Grund und Boben ihres Guts verwandelten sich, in ähnlicher Weise, zur Bereicherung und Consolidirung der landesherrlichen Macht, in Regalien. Ible, Jagden, Erzgruben, Fischereien u. s. w. waren ehemals zu den Gutern gehörige Rechte; und diese bes sofien auch die Könige auf ihren Meierhöfen und Aloden. Erst die spätere Unterscheidung zwischen Fissus und Privats Eigenthum, Domane und Patrimouialgut, Dominium directum und utile, sing an den Begriff des Grundeigenthums zu beschränken und die ganze alte Fulle desselben auf die Laus desherrlichkeit überzutragen und in dieser allein die hausherrz lichen Rechte der ältern Gutsberren zu vereinigen.

Die Umgestaltung der gesellschaftlichen Berhaltniffe, einers feite ber Uebergang berfelben aus bem Wirkungefreise ber alten

Reubalgriftofratie unter die Berrichaft bes monarchischen Princins. anderseits bie Aufhebung ber Leibeigenschaften zu bem einzigen 3wed, ftatt dienstpflichtiger Bafallen, besteuerbare Unterthanen, fatt einer ju Turnieren auffigenden Rittericaft ein aablendes Bolt ju haben: rudte Leibeigne und Gbelleute aufammen, vermischte beren Rachkommen mit einander; machte bas Land jum Saus : und Erbgut des Fürften, und die ges fammten Bewohner besfelben gu Landes . Bbrigen und Staates Eignen. Es ift damit allerdings wohl ein Schritt gur humanifirung der Menschheit, aber bei weitem nicht der lette, gethan. Die Ausgleichung unnaturlicher auf Bufall berubender Standebungleichheiten, Borrechte und Unrechte, die bobere Freiheit im Bolfe, welche nie im Intreffe der Ariftos Fratie liegen tann, ift einzig im wohlverstandnen Intreffe ber Monarchie. Der Rouig des armften Bolfe ift ber armfte Ronia. Die wird die Aristokratie fprechen, wie R. Luds mig X. in feinem prachtigen Gbift vom 3. 1313, worin er ben Leibeignen auf den toniglichen Domauen, gegen baare Bablung, ihre Freiheit -aubot: que selon le droit de la nature chacun doit naître franc; und in Erwagung, que son royaume est nommé le royaume des Francs ben Billen aussvrach. que la chose en vérite soit accordant au nom.

#### 38.

### Die Macht des Geldes.

Die Reftorecenz der Wiffenschaften und Runfte mit Ersfindung der Buchdruckerpresse, die Erweiterung der Gewerbe und des Handelsverkehrs mit der Entdeckung Amerika's, sowie der Wasserstrasse nach Oftindien, beforderten machtig das Emportommen der Fürsten, wie der Städte, durch Bermehprung ihres Reichthums, und zwar eines Reichthums, welcher die alte Bedeutsankeit und Wirkung des festen Grundeigenzthums sehr erniedrigte. Das beweglichere Bermbgen der Geldcapitalien, die sich durch Industrie reicher verzinsten,

leichter vermehrten, ju allem andern Befigthum, jur Freiheit, jum Abel, ju Chrenftellen, ju Gutsherrlichkeiten u. f. w. den Weg bahnten, fing an, die Burgerschaften der Stadte achte barer ju machen, als fie es je zuvor hatten durch deren Wafsfen werden konnen.

Bei folder gewaltigen Weltverwandlung blieb ber Adel unthatia, festhaltend an den mehr und mehr verwitternden Ueberbleibseln ehemaliger Groffe. Er blieb, wie fonst, nur verzehrender Theil in ber burgerlichen Gefellschaft, baber auch nach und nach ber verarmenbe. Bu ftolg, mit Gewerb und Sandel, oder Gelehrsamfeit ben Burgern gleichzustehn, machte er feine halbverblichenen Borrechte einerfeite, und die Borurs theile ber Aursten anderseits geltend, um von biefen Gnaden, Reichthamer und Burden zu erndten, indem er fich ihnen in Dienstbarteit hingab, oft in eine folde, beren fich ber begus terte Burger gefchamt haben murbe. Go begunftigte er, ohne es zu beabsichtigen, nur die machsende Groffe ber Fürften, von benen er immer abhangiger wurde, und bas Aufbluhn ber von ihm verachteten und beneideten ftabtifchen Burgerichaften, burch Steigerung feiner eignen Bedurfniffe und feines Luxue. Im hergebrachten Uebermuth erprefte er von den Bauern, welche auf feinen Gitern fagen, oft mit Unmenschlichkeit, burch Arohnen, Steuern und Abgaben, Geldfummen, die er auf feine edlere Beije ju gewinnen verftand. Richt umfonft nannte man bie Bauern damals, auch nach ichon verschwundener Leibs eigenschaft, Die "armen Leute" (miseri). Ihre lage ward beklagenswerther, ale die der Leibeignen und Stlaven gemefen Freilich bas Berhaltniß ber lettern mochte thierischer gemefen fenn, aber man ließ boch auch dem Menfchvieh Nahs rung und Sorglofigfeit bes Thieres zu Theil werden. Es gab allerdings Land ftånde; aber nur Abel, Geiftlichfeit und Stadte ftanden darin reprafentirt. Blos diefen tam der Grundfat zu ftatten, daß man nur eine bewilligte Abgabe ju tragen habe. Den Bauerftand troffete ober taufchte boch ftens bann und wann bas betrügerische Berfprechen, feine Rlas gen burch die Deputirten ber Statte vortragen gu laffen.

1

Dan fab daber oft genug in allen (ritterlichen ober ariftos fratischen) ganbern Gurovens, Ausbruche der Berzweiflung im Baueruftand. In Rranfreid unter R. Rarl VI. und VII. bie "Jacqueries" u. f. m. In England unter Ris dard II. In den Riederlanden die "Rafebrodter," im Sabr 1492. Im Lande des Abts von Rempten 1491. Dann ber Aufruhr im Bisthum Speier, der "Bundschuh." Die Emphrung in Burttemberg, unter Bergog Ulrich, "ber grme Rourad" im Jahr 1614. Um diefelbe Beit ein Bauerns aufftand in Rarnthen, und in ber windischen Mart. Auch in Ungarn, wo es bei ben Landleuten auf nichts Geringeres, ale auf Ausrottung aller Edelleute und Bifchbfe, mit Ausnahme eines einzigen, abgefeben war, und 70,000 Menschen, unter ihnen mehrere hundert Edelleute ihren Tod fanden. Gleichzeitig noch mehrere Aufftande in Erfurt, Speier, Borms, Cblin. Endlich ber groffe Bauernfrieg im Jahr 1525 in Deutschland und der Bauernfrieg in ben Ariftofratien ber Schweis im Jahr 1653.

Alle diese Sturme einer so blinden, als wehrlosen Buth, alle diese Judungen und Rrampfe einer bis zum Tode erschöpfsten und gemarterten Menschenklasse, wurden freilich überall, so schnell als grausam, gedämpft. Betrug und Gewalt erhielsten einen leichten Sieg über ungeübte, übelbewaffnete haufen ohne tüchtige Ausschrer, oder aber deren Ausührter, wenn Zussall oder Zwang sie ihnen aus den Reihen des Abels zusührte, sich, wie Gbg von Berlichingen, nur an ihre Spite stellten, um sie zu verrathen. Der off ne Krieg der Unterdrückten gegen die Privilegirten hatte ein Ende; nicht der Krieg.

Im fortgefetzten ftillen Rampfe nahm endlich die durch Wiffenschaft und Kunft gesteigerte bffentliche Bildung, nahm der Borzug des Geldreichthums, welcher auch den Shnen des Landvolks nicht unerlangbar gemacht werden konnte, nahm das Intreffe der souveranen Konige und Fürsten selbst, Parstei fur das Emportommen des Bauernstandes gegen Bedrücksung und Aussaugung deffelben von Seiten des adlichen und

geistlichen Standes. Der veranderte Zustand bes heerwesens, auf befoldeten Dienst beruhend, veranderte auch die Besteurungsart des Bolts. Die Abgaben wurden bedeutend vermehrt, aber mußten eben deswegen, mit grofferer Berhaltnismässigsteit zum Bermbgen der Unterthanen, auf alle vertheilt wers den. So lag der Druck der Steuerlasten auf den Schultern des Landmanns und Bürgers, aber in wohlorganisirsten Staaten, endlich nicht schwerer, als auf denen des Edelmanns.

So lange Grundeigenthum die einzige und ausschliefliche Bafis der bffentlichen Ginrichtungen gemesen mar, batten die Rriege icon barum haufiger werden muffen, weil, bei anwachfender Boltomenge, der Boden nicht binreichte, Alle gu nab= ren. Die Debrzahl der Rinder, erblos von der Gefellichaft ausgestoffen, erzeugte in alteren Zeiten ichon jene Schwarme friegerischer Auswanderer, wie in fpatern die eigenthumslofe Daffe ber Stlaven und Leibeignen. Alle Gewerb und Dans beleverfehr und bie Macht bes Gelbes den Ginfluß bes Grunds, eigenthums verminderte, vertilgte fie auch die Urfach der bas ber unvermeidlich gewesenen gabllofen Rriege und gebben, und machte fie ben Rurften, wie den Bolfern, ben Krieden merthvoller, meil nur durch diefen ber Mation almobiftand geminnt. Wer heut auch feine einzige Scholle Landes fein nennen tann, macht fic, burch Induftrie und Abfat feiner Baaren, den Boden fremder Belttheile abtraglich und gines bar. Ungeachtet in England der Landbefit in der Sand vers baltnismaffig weniger Familien liegt, überwiegt ber Reichthum und Ginfluß vieler Ramilien, obne Grundeigenthum, ben ber Laubbefiger.

#### 39.

# Eine Randgloffe.

Die Schlingpflanze, welche die niebern Gestrauche und bie toniglichen Stamme bes Balbes ehmals schmarozerischumrantte, aussog und nicht selten erwürgte, wurzelte damals boch wenigstens, neben ben Stammen, in einem ihnen gemeins schaftlichen Boden. Aber wir erblicken sie in den beiden letzten Jahrhunderten immer wurzelloser. Um so enger umklams merte sie dann, zu ihrer Erhaltung, ihre Bente. Sie streckte ihre Ranken weithin aus, um jeden erreichkaren Zweig zu umspinnen, daß endlich alle Stamme des Waldes nur ihre Stutzen und Träger wurden, die sie mit ihrem um so üppigern Anwuchs bedeckte, je erschöpfter dieselben entkräftet hinstarben, bis endlich der ganze Wald faulend zusammenbrechen, und aus dem Ruin eine neue Begetation hervorspriessen mußte.

In frubern Beitraumen hatte bie Macht bes Abels einen Grund; feine Dienftbarfeit einen 3med. Aber, feit bem XVII. und XVIII. Jahrhundert, feben wir, bei bem immermehr in Abnahme gerathenden Berth des fonft allein wirffa= men Grundeigenthums, die Erscheinung bes fonderbarften Wiberfpruche in ber Geschichte bes Abele. Wir feben ibn um fo aufgeblabter merben, je leerer er wird, und feinen Dienft um fo einträglicher, je entbehrlicher er warb. Bei feinem Entftebn maren Macht und Dieuft Grundlagen feines Gebeibens; bann aber gedieb er endlich burch Unmaffungen ohne Dacht, und burch Dienfte ohne Ruten. Die Mehrheit der unterbrudten Bolfemenge mußte die Pflichten übernehmen, die urfprunglich er zu leiften gehabt hatte, und ihm noch bagu feinen Muffiggang verguten. Die Surften mußten ihm den Das men unbefannter Borfahren belohnen, und bas Talent ber Marbigern hintansegen. Par une curieuse reaction, fagt Lemontan: après que les rois se furent servis du peuple, pour dompter les nobles, la noblesse se servit des rois pour fouler le peuple.

Diese scheinbare Erhebung des Adels in jenem Zeitraum, der hier bezeichnet ist, war jedoch auch nur eine vorübergehende. Die ewige Ordnung der Natur machte, in vielen Staaten, auch in dieser hinsicht ihre Rechte geltend. Der groffe Kreisslauf des Schicksals beginnt sich zu schliessen und das Ende wieder dem Anfang zu näheru. Das Borrecht wird wieder

sur Rechtsgleichheit, aus der es entstanden ist; und die Ersten, die sich aus der allgemeinen Leibeigenschaft loswanden, sinten, weil sie sich einst ausschließlich aus ihr retten wollten, in die unzerbrechlichern Bande einer allgemeinen Staatsans gehorigteit zurud, die ihr Werk ist, und ihre Geiffel wird.

#### 40.

## Dienst ohne nutzen.

Sobalb in alter Zeit das mit weiten Liegenschaften beslehnte und belohnte Hofgesinde zu reich, machtig und vornehm geworden, um seine Konige, Kaiser und herren persollich und ordentlich zu bedienen, sahen sich die Lettern nach andern Dosmestiken um, die dann von ihnen mit Geld, nicht mit Lehensgutern, bezahlt wurden. Und die alte Ministerialität erhielt sich nur noch in den bei Festlichkeiten zu Burden gewordnen Erzs und Erbämtern. — Gerade so wurden auch die ehemalis gen heldendienste der Rittersame zu einer unbedeutenden Geldsabgabe gemacht, oder zu nichts, als die Raufereien des Mitztelalters in kunstvoll geordnete Schlachten wohlgegliederter heere verwandelt waren. Doch den ritterschaftlichen Glanz und Bortheil hielten sich die Herren sest, und sie vergröfserten Beides in eben dem Maaße, als die vormals schuldigen Gezgenleistungen zusammenschwanden.

Seit dem adelte der Platz unter einem fürstlichen Hofges sinde, der dem Herrn geleistete Haus = und Leibdienst so wes nig mehr, als die Stelle im Rriegsdienst, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das eine so wenig, wie das andre, mit Land und Leuten, sondern mit baarem Gelde, nicht mit einer bleibenden Macht, sondern mit einem vorübergehens den Einkommen, besoldet wurde. Der fürstliche Rammers diener gelangte wohl vielleicht noch zu demselben Ginfluß, den vor Jahrhunderten der Ahnherr eines mit Erdämtern ausgesstateten Geschlechts besessen hatte. Allein wie sehr ihn jener auch für sich auszubeuten suchte, war er doch um ein Paar hundert Jahre zu spät gekommen. Alles, was den lieben Seis

uigen hinterlaffen tonnte, mar immer nur ein grofferes Gelbe capital, und nicht eine Macht.

Aber auch bas Geld mar genug, ben Abel berbeigulocken, meil er es au Berschwendungen nothig batte. Er machte alfo Aufpruch barauf, ausschlie glich der fürftlichen Berfon nabe au fenn. Dhne hoheres Berdienft, that er wenigstens Sause und Leibbienft gemeiner Urt, machte fich biefen, fcmeichs lerifch fur ben gurften, ju einer Burbe fur fich felbft; und fur den Surften feinen Dienft gu einer Chrung bes Throng, bag ber Landesherr namlich von Leuten bedient merbe, die ben Namen irgend eines alten Geschlechts trugen. Das Talent bes nichtablichen marb benust; bie Unfabigfeit bes Abliden ward privilegirt und beehrt. Coon ber alte Berr von Comines ergablt\*) vom frangbfifchen Sof feiner Beit, was fich auch von fpatern Beiten ber Sofe ergablen lieffe: Der Burgerliche (le peuple) hat keinen Erebit; nur Ebelleute befleiben Memter, mit Audnahme ber Sefretare, (welche bie Geschafte des Amts baben); mais ceux là ne sont point gentilhommes. Er felbft meldet von fich, \*\*) gang ebrlich, baff er dem Rouig Ludwig XI., in beffen letter Krantheit, als Rammerbiener (valet de chambre) 40 Tage lang abgemars tet babe; worauf er fich nicht wenig einbilbete, (ce que je tenois à grand honneur, et y étois bien tenu). Der eigents liche Rammerbiener und Barbier Diefes Monarchen, Dlivier le Diable ober le Daim, murde befanntlich Graf von Reulant: und noch im vorigen Jahrhundert fanden fich einige alte Ranonen mit beffen Mappen auf bem Chloffe biefes Ramens. R. Rarle VIII. Gunftling, Etienne be Bere, ber bann Senechal de Beaucaire, endlich Bergog von Rola murbe, batte biefen Abnig in feiner Jugend, fagt Comines, als Rammerdiener bei gemiffen Geschaften febr gut bedient; bas war allerdings fo boben Lohnes werth.

Der Kardinal von Polignac, indem er Ludwig XIV. für eine empfangene Pension dankte, versicherte deufelben, ob-

<sup>4)</sup> VII., 18. -- ++) VI., 7.

gleich von ihm mit Gnaden überhauft, tonnte er fich boch nicht gludlich fchagen, bis er die Ghre batte, ud'eire son domestique. "\*) Das Bestreben ber Soflinge ging babin. ihre Sausdienerschaft fir Staatsbienft auszugeben; fehr naturlich, weil fich ber Rbnig fur ben Staat bielt. wig XIV. machte jenen friederischen Rirdenfurften zu feinem maitre de la chapelle de musique. - Der Rammerdiener bes gleichen Monarchen, Le Dienne, mar ein Barbier von Das ris, ein grober, gemeiner Rerl; aber er hatte bem Rbnig in ber Jugend, fo wie bes Ronigs lebensluftigen Gefahrten, in allerlei Liebeshandeln gute Dienfte geleiftet. Er ftand mit Ludwig XIV. immer gut, und behandelte hinwieder bie große ten Berren am Sofe gang, wie feines Gleichen. Diefe lache ten vornehm bagu. Er aber hatte fo gang unrecht nicht. Das Lacherliche lag nur barin, baß fich die Berren ernfthaft einbildeten, zwischen ihm und ihnen bestehe ein wirklicher Unters Schied. - Diesem Rammerdiener folgte, mit noch boberer Macht über die Majestat, eine gewiffe alte Magd ber Mains tenon, Namens Ranon Babbien, an welche bie Matreffe gewöhnt mar, und von ber fie, die felber Franfreich bespotisch regierte, unwiderstehlich, so wie Ludwig XIV. von ihr, bes berricht murbe. Dies Madden murbe von fammtlichen Grofe fen des Bofes gefeiert. Die Ernennung der Bergogin de Lube, gur Chrendame ber Dauphine mard, vermittelft 60,000 Arcs., und Dazwischenkunft einer andern alten Magd, burch Nanon Babbien, bewirft. \*\*) Die Dame d'Sonneur hatte bamale die Ehre, bas Beden aus dem Bette gu nehmen, nach erfolgter Wirtung einer toniglichen Purgang. Das Sembs reichen geschah jedesmal burch bie vornehmsten anwesenden Damen, oder herren. Die Erfindung biefer und anderer Ehren wird vornehmlich dem Rardinal Richelieu jugefdries ben, jur Demuthigung ber Groffen und gur Erhbhung bes thniglichen Ausebens. Ludwig XIV., der die Majestat, wie

<sup>\*)</sup> Nouv. mem. de Dangeau, herausgegeben von lemontan. G. 240.

<sup>\*\*)</sup> Lemontan ibid. p 423.

man versichert, vortrefflich zu reprasentiren verstand, spielte, wie im Staate, so im Sause, die Rolle eines Enltans vortrefflich. Er ertbeilte auch, wie der Sultan den Raftan, Chrentode; die juste au corps à brevet, die Lemontane) sehr treffend ein jeu de haute livrée nennt. Warum sollte der Berr nicht auch sein Gesinde, als solches, behandeln?

Es murbe reichlich genng fur feinen fnechtischen Buftanb bezahlt. Guterconfiecationen ber Ungtudlichen, fagt Lemontan, "brevets d'affaires," wodurch die Soffinge am Profit gemiffer Unternehmungen ihren Untbeil erhielten, und .. Avis." Angebereien, mabre ober faliche, von ungeftraft gebliebenen Bergeben oder bofen Meußerungen über die Regierung, murs ben reiche Rinanzquellen bes frangbfifden Dofadele. Pringels finen ichamten fich nicht, bavon zu ichbpfen. Der Brus ber bes Rbnigs felbft bezog von einer einzigen, gegen bie Rrienszahlmeifter gerichteten, Berfolgung ben Geminn einer Million, weil die beflagten Manner vor einem folden Gegner allerdings Rurcht hatten. - Wie ehrmurdig, wie unichulbig, Bonnte man fagen, ericbeinen bie phantaftifchen Plusmacher waterer Tage neben jenen Schatgrabern in ben Gingemeiben Des Bolfs!

In andern Staaten Europens verhielt es sich, mehr ober weniger, auf ahnliche Weise. Die unbedeutendsten Leibdienste bes Shsings wurden am freigebigsten belohnt; und bem Unstauglichken bestingt wurden am freigebigsten belohnt; und bem Unstauglichken bffnete sein Adel den besten Play in Staats: und Kirchenamtern. Für ihn waren selbst Minister: und Feldberrns Stellen nur Sine: Curestellen; Untergeordnete und Bürgerliche mußten für ihn die Arbeit übernehmen, derentwillen er Gehalte und Shren genoß. Schon im XVII. Jahrhundert wußte der franzbsische Hof, — denn dieser ging stets voran, die übrigen Sie afften lernend nach, — mit einem Sprößling des Haus ses Elbeuf nichts Bessers auzufaugen, als ihn zum Mals theserritter zu machen, weil er — mit einem unausschörlichen Zittern aller Glieder zur Welt gekommen war. Es waren Beis

<sup>+)</sup> Mem. de L. XIV. p. 410.

fpiele genug vorbanden, wo Schnige, aus Leuten, Die zu nichts zu gebrauchen maren, Rammerberren machten.

Die menig felbit in Dentichland ber Abel. ale fols der, (benn ehrenwerth bleiben die Berdienfte ber Gingelnen biefes Ctanbes, welche fie auch gewiß, ohne ablich ju fenn, erworben baben murben,) feinen Werth und Rugen fur Rurften und Bolf an erweisen vermochte, bezeugte er urfundlich noch gur Beit bes Wienercongreffes. "Der Erbabel," fprach er:\*) "mar bieber berienige Ctanb, ber ben Glang ber Sofe unterhalten mußte; bort baben viele altabeliche Ramilien ibr Bermbgen groffen Theils für's Baterland verzehrt." Defigleichen in ber Diplomatie verlangen die Gurften mehr Aufwand, ale bie gegebenen Gehalte beden. " - Enblich wird auch bei bem "Militarftand, zu dem ber Abel vorauglich" gehort, bei allen subalternen Stellen, in Unfes bung der Gage, die größte Sparfamteit beobachtet. junge Militar mußte nicht anders, ale baß ibm feine Kamilie wenigstens bie doppelte Gage auf mehrere Jahre guichieffen mußte, um feinen Stand mit Ehren gu fuhren, und die ndthige militarifche und Beltbildung ju erhalten."

Bas lagt fich bagu fagen? Wie fouderbare Berdienste um Thron und Baterland! Und dafür forderte er Borrechte vor allen realen Berdiensten des tapfersten und talentvollsten Burgers. Rein Bort mehr barüber.

## 41. Etikette.

Die Gervilität in frühern Jahrhunderten erschien als wirts licher Dienst; die, der spätern, — als Etitette, die ibrisgens so wenig, als jener, immer mit Burde oder Sittlichkeit verbunden senn mußte. Richt naturliche Berhältniffe, sondern einzig und allein der Rang, regelte von jeher die Formen bes hofbrauchs. Wenn am burgundischen hofe ein Bater seine

<sup>\*)</sup> Memoiren bes Bevollmächtigten bes ehemaligen unmittelbaren Reichsabels za. g. b. 29. C. A. 2tes heft p. 133 ff.

Tochter an einen Bornehmern verheurathet hatte, war er ihr Diener; reichte er ihr bas Sandtuch; hielt er ihr bas Wafchbecken und verbeugte er fich vor ihr tief bis gur Erde, während fie, als die Bornehmere, ben alten Mann mit einem gnadigen Ropfniden entließ. Die edelhaftefte Unanftan: bigteit felber wurde jum Borrecht durch Grifette. Die Mutter bes in ber frangbfischen Revolutionegeschichte befanns ten Prinzen von Lambesc, in beffen Ramilie die Ehrenftelle bes Grand-écuyer de France erblich war, bient jum merts wurdigen Beifpiel. Bu den erhabenen Prarogativen biefes Erbamtes gehörte unter Underm das Recht, dem Konige, wenn er "in feiner Garberobe faß," die nothigen Studden Pavier ober Baumwolle zu überreichen. Und die Kurftin, welche, mabrend der Minderjabrigfeit ihres Cobus, deffen Bormuns berin mar, bequemte fich, um ihrem Saufe bies Recht gu bewahren, (von beffen geschickter Benutung das Wohl bes Reiches und ber eigenen Familie abhangen tonnte,) es wenige ftens einmal bei Ludwig XV. zu verwalten.

Celbft der religibfe Rultus mußte fich dem Defpotismus ber Sofetifette, und fogar bis gur Ausschlieffung des religib= fen Motive, unterwerfen. Frau von Genlie ergablt:\*) Die Prinzen vom Geblit empfingen, vor der fraugbfifden Revolution, gleich nach der Geburt eine Nothtaufe im Zimmer felbft. wo fie bas Tageslicht erblickt hatten. Abrmlich getauft wurden fie erft im eilften Jahre, und immer in der Rapelle ju Bersailles. Da Konig und Konigin jedesmal bei Prinzen von Geblut Taufpathen maren, verschob man mahrscheinlich bie beilige Bandlung bis zum reifen Alter ber jungen Pringen, bamit fie im Ctande maren, die ihnen erwiesene Ehre recht gu fublen, die ein Band mehr fenn follte, meldes fie an ihren Souveran fester fnupfte. (Alfo nicht etwa, bamit bie beilige Sandlung felbst ihnen verftandlicher und fruchtbarer merben follte.)

Im alten Frankreich, und wo nicht auch fonft noch, ftreifte bie Etitette oft in's Lacherliche über. Man bente nur an bie

<sup>\*)</sup> Dictionnaire des étiquettes Art. Baptême.

rothen Abfatze ber Schuhe, welche blos benjenigen hofs leuten erlaubt waren, die einmal die Ehre gehabt hatten, mit bem Konige zu fahren; — oder, an die zwei Fadeln auf bem Wagen der dames titrees, d. h. die ein Tabouret am hofe batten, während sich alle Andern nur mit einer Fadel begnugen mußten.

Benn wir Aehnliches von ben Sitten und Gebrauchen ber Ablferschaften des Drients, oder Afrifa's, lefen murden, mußte und nicht bei bem Treiben der groffen Rinder, worauf fie fo boben Werth legen, bas Lachen unwiderftehlich anwandeln? Die aludlichen Menichen! Gie reiten auf untergelegten Stedenpferben durch die Belt! Aber noch bei Gelegenheit der Arbe pung George IV. geriethen bie größten Berren in England in fehr ernsthafte Bandel über die bei diesem Aulaß zu beobs achtende Sofetifette, und die bem Ronig ju leiftenden Dienfte. Es war ba aber nicht von ritterlichen, auch nur jum Schein ritterlichen, ober gemeinen Reiterbienften, Die Rebe, fondern guten Theils von wirklichen Ruchenjungendiensten. Man gankte fich 3. B. um das Recht, ben Braten bee Rbnige ju fpiden, ihm bas Badwert, bie "Wafer's" ju machen u. f. w. Der Rang der Sofherren vom boben Abel fam dabei auf bedents liche Beile in's Spiel. Bielleicht nicht ohne Fronie besteht in der Schriftsprache ber Chinesen das Beichen, bas bei ihnen ben Begriff "Rang" barftellt, aus einer breimaligen Bieberholung bes Beichens Mund.

Entstehung und Wesen der Etikette erklart sich aus ber ofterwähnten Verwaudlung der Anechtsdienste in Ehren und Wurden, wobei denn, neben dem Wurdeträger, immer ein Anderer, der eigentlich den Dienst verrichtete, augestellt werden mußte; neben dem Kammerherrn der Rammerdiener, neben dem Stallmeister der Autscher u. s. w. Das Leben der Hofe wurde gerade so unnatürlich und kostspielig, wie jeue Schauspiele der Alten, in welchen jede Rolle von zwei Persos nen gespielt werden mußte, deren eine die Rolle wirklich hers sagte, und die andre nur die Gebehrden dazu machte.

Und wer weiß all das Berderben, welches aus diesen brils lanten Kindereien, diesen gehaltlosen Spielereien, den armen Unterthanen, die in jedem Fall das Geld dazu liefern mußten, erwucht! Es ist bekannt, daß die blutige Unternehmung Karls von Anjou, zur Eroberung Reapels, (um an ein altes Beis spiel zu erinnern,) besonders Wirkung eines Etikettenverdrussses war. Die Gemahlin Karls reizte ihn mit weiblicher Unsgeduld dazu. Denn sie, nur Gräfin von Provence, mußte, wenn sie mit ihren drei Schwestern, den Kdniginen von Franksteich, von England und der remischen Kdnigin, beisammen war, auf einen niedrigen Schemel (soadeau) sigen, weil man ihr fühlen lassen wollte, sie sen keine Kdnigin, blos eine Gräfin. Sie wollte Kdnigin werden, um des Schemels los zu werden.

#### 42.

## Chre und Chrlichkeit.

Bas in fich felbft dem gefunden Menschenverftand widers fpricht, fann weder gottlich, noch menschlich, beiffen; ift eine Art Wahnsinns, und führt zu den Borftellungen und Sandlungen der Irren. Daß jede Leidenschaft, besonders die der Liebe und bes Sod muthe, am leichteften bergleichen Beiftesfrants beiten erzeugen, und daß diefe Rrantheiten in gewiffen Kamis lien erblich werden tonnen, find befannte Thatfachen. Je mehr der Adel feine folide Grundlage verlor, auf welcher er naturges maß im Alterthum fußete; je mehr er, burch Emporfteigen bes Burgerftandes, die vormalige Ueberlegenheit des Reichthums, ber Rriegekunft, ber miffenschaftlichen Bildung, einbufte: um fo fester flammerte er fich, in Ermanglung beffen, was allein naturgemaß in der Belt Borgug verleihen tann, an ein felbfte geschaffnes Phantom, welches am Ende durch emiges Bieders bolen feiner felbit, und durch Erziehung der Rinder, zur firen Idee ward. Richt Tugend, nicht Beidheit, nicht Großthas ten batten fur ibn ben bochften Berth, fondern Ehre. Ehre hing nicht vom Chrenwerthen des Manues ab, fou-

bern von dem Bewußtsepu, einer Rafte im Staat angugebos ren, Die porgeiten burch Befitthum und Beiftebentwickelung aber Die unfreien, armen und unwiffenden Boltsmaffen bervore ragte. Und mohl mehr, als ein Junter, blictte ftolz auf ben Abuberru gurud, melder, burch fein Berbienft, ben Glant und Namen der Ramilie gestiftet batte; benn der Abnberr mar boch nur ein emporgefommener Roturier gewesen. Die Chre fteigert fic alfo mit der Dauer ber Familie, von einer Genes ration jur andern. Debfer balt es nicht fur unwahrscheinlich. baß die Bahl von 16 Ahnen in myftischem Busammenhang mit ber Drobung Jebovens ftebe, Die Gunden ber Bater bis in's dritte und vierte Glied zu bestrafen. Aber bier ift's umgefebrt; aus der Gunde ber Unablichfeit ber Boraftern ermacht. von Geschlecht zu Geschlecht, schwerer Abel, wenn auch nicht ardffere Tugend. Un letterer ift weniger gelegen. Dan übers lagt fie bem gemeinen Maun. Ghre ift wichtiger, benn Chrlichfeit. Es mobnte im Chraefabl bes Abele bie bunfle Bors ftellung von Derftammung aus toftlicherem Geblate einer bbe bern Menichenrace, die unabanderlich vor Bermengung mit einer tiefern, unvolltommucren Race bewahrt werden muß, wenn nicht Rothfalle Underes gebieten. In dem Kall entschuls bigt man fich, wie bie Grafin be Grignan, Tochter ber Rrau von Gevigne, die ihrem Cohne eine arge Diebenrath gestatter batte, um ihre Bermogeneverhaltniffe mieber bergus stellen. "Il faut bien quelquefois fumer ses terres, " faate fie.

Jenes Elend, jene Unterdrickung ber Aermern in den Tagen ber alten Barbarei, hatte allerdings eine geistige und sittliche Ausartung der in den Staub getretenen Menschen zur Folge; eine Folge, welche überall statt findet, wo ein freieres sorgens loseres Dasen fehlt, wie auch heutiges Tages dergleichen noch, unter Christen des civilisirten Europa's, das Loos der Kinder Ifraels ist. Gewisse Namen, welche an sich nichts Ebrloses bezeichneten, wurden daber Schimpfnamen. Ein Villano und Vilain, ursprünglich ein Dorsbewohner, bedes

tet noch jett einen Menschen von niedriger Gesinnungsart. Aus bem Worte Captivus, Kriegsgefangener, ward der Schimpfs name cattivo der Italiener; das chetif der Franzosen; das noch ärgere caitist der Engländer. — Der Adel, sobald er sich zur wirklichen Kaste umformte, behielt gegen Bürger und Lands leute mit den Abarten, auch die ehemals darangefnüpften Vorsstellungen bei; nicht aber ebenso den in frühern Zeiten, mit dem Wort Ehre verbundnen, Begriff.

Ehre und Erbe maren ursprunglich einerlei, baber bie Gremannen, die arimanni ber Lombarden, die Erbmaus nen der Deutschen. Der Herus war Sausvatter, weil er Heres mar. Vendimus, beißt es in einer von Sillman u angeführten Urfunde, aus bem XI. Jahrhundert: \*) totum honorem, quem habemus in tota Parochia St. Marcelli. Eben fo in einer Urfunde vom Jahr 1413, mo den Burgern vou Montpellier verboten wird, bes herrn honorem dare vel vendere, vel militi, vel sancto, vel nobili. Menn bas Bort honos in Betreff eines Lebens gebraucht mard, geschah es in Bezug auf bas Recht des Eigenthumers, der fein Grundftuc jum Leben gegeben batte. Gin beerbter oder beerblicher Mann mar in alten Urfunden ein biderber Mann. Die "Chreumanner, Bibermanner, gute Leute, brave Leute, gute Stabte, Ebelleute," find urheitlich feined. wege fittliche Begriffe, fondern ftaatsburgerliche.

Man kehrte nachher die Cache um; und was sonst ein Bermögensverhaltniß bedeutete, ward der Ausdruck für eine sittliche Eigenschaft. Bermuthlich wurden Selleute, weil man groffe Tugenden bei ihnen voraussetzte, lange Zeit geringer für ihre Bergeben bestraft, als für gleiches Bergeben burgers liche Personen. Das stimmte mit der weisen Gesetzebung der Ralmitten ziemlich überein, der gemäß ein hochadlicher, ein Taibschi oder Nojam ein Berbrechen neunmal ungesstraft begeben konnte.\*\*) Das Recht zur Straflosigkeit ward,

<sup>\*)</sup> Geich, bes Stabtemefens im Mittelalter. II., p. 202. 204. u. f. w. \*\*) Rangle's Ausz, von Mirfond, in notices extraites de manusorits de la bibliotheque nationale. V. 92.

ì

nicht felten. au Erwartungen auf einen besondern ablichen Strafcoder in der Ewigfeit ausgedehnt. Ginem fraugbfifchen Pringen, dem Magarin brei Abteien gegeben, und der im Sahr 1693 inmitten feiner Ruchlofigfeiten geftorben mar, ftellte man, fur fein Seelenheil in jeuer Belt, ein bofce Prognofti= con. Die Marschallin de Meillerave aber erwiederte: \*) nie vous assure, qu'à des gens de cette qualité là, Dieu y regarde bien à deux fois, pour les damner. " Es liefs fen fich vom ablichen Chriftenthum, fruberer und fvaterer Beit, wunderliche Beispiele anführen. Die Schwester des Marquis be l'Ange Comnone ging, bei aller ihrer Andacht, nie gur Beichte, ohne vorher den beichthbrenden Priefter anzufragen, ob er ablich fen? Do nicht, verließ fie ibn. Gie murbe lies ber, in Ermanglung ber nothigen Absolution, ju allen Teus feln, ale, mit einem burgerlichen Simmelevaffe, zu allen Beiligen gefahren feyn.

Als Frau von Boulainvilliers auf der Straße zwei Bettelkinder fand, deren Bater eben im Spital gestorben war, und auf ihre Frage, womit er sich soust ehrlich eruährt habe, die Antwort bekam: "Mit nichts, car il étoit gentilhomme!" — Da erst ward ihr christliches Micleiden bes wegt, und noch mehr, als sie erfahren hatte, daß dieselben von einem Bastarde R. Karls IX. abstammten. Sozgleich nahm sie sich der Erziehung der Kinder an, von welz chen eins, als Gräsin de la Motte späterhin, in der berüchztigten Halsbandgeschichte, zu dem Sturz des Thrones beitrug, den ihr Ahnherr mit dem Blut seiner Unterthanen besudelt hatte.

Den bestimmtesten Begriff von dem, was Ebelleute, nach ber Borstellung der Kaste, sind, giebt vielleicht du Cange \*\*) mit den Borten: "Car comme les nobles sont procrées d'un sang plus épuré et qu'à la raison de leur nour-

<sup>\*)</sup> Nouv. mémvires de Dangeau, Paris 1818. Berausgegeben von Lemontan p. 81. 82.

<sup>\*\*)</sup> Du Cange Diss. etc. unter Gentilhommes de nom et d'armes.

riture et de leur éducation, ils sont portés au bien et à l'houneur par une pente naturelle, il ne se peut presque faire autrement, que leurs enfants n'ayent part a les bonnes inclinations." Benedig ging bies foweit, bag Bermablung bes Robile mit einer in rechtmäßiger Che erzeugten Burgertochter, ben Nachkommen beffelben ben Abel nahm, aber mit ber une belichen Tochter eines Patriciers, - nicht. Und als in ben Beneralstagten von Kranfreich der dritte Ctand im 3. 1614 gefagt batte: "Behandelt une, ale Gure jungern Brus Der, und mir wollen Guch ehren und lieben!" emphrte Diefer Ausbrud ben gangen adlichen Stand. Der Prafident brachte formliche Rlage vor den Rbuig: "Eux les cadets!" rief er: en quelle misérable condition sommes nous tombés, ei cette parole est veritable!" \*) - Aber noch im XVIII. Nabrhundert und im Schoos bes frangbiifden Darlaments magte man ben britten Stand ju befiniren: "La gent corvéable et taillable à merci et misericorde."

#### 43.

# Privilegien.

Was in ben ersten Zeiten des Adels, als sein Borzug, durch reiches Grundeigenthum, durch Amtsdienst, durch Las lent und Erziehung, naturgemasse, nothwendige Folge des damaligen geschlichaftlichen Zustandes hervorgegangen war, verwandelte sich mit der Zeit in erbliches Recht. Als dieses, im zerstdrenden Gang der Zeit, mit seiner ehmaligen Grunds lage sein ganzes Wesen verloren hatte, ward der Borzug nur durch Begunstigung von Seiten der Fürsten unterstützt. Der Abel aber nahm die Begunstigung, als eine Pflicht erzsfüllung der Fürsten, und für sich selbst, als ein ewiges an Geburt, Namen und Wappen hastendes Recht. Er sprach, als solches, die hochsten militärischen und politischen Stellen im Staat an, ohne Rücksicht auf die dazu nothigen bobern

<sup>\*)</sup> Revue encyclop. XVI. p. 195,

Sabigfelten; Landftanbschaft, wenn er auch nicht den groffern Reichthum im Lande reprasentirte, der in den Sans den der Burger lag; Steuerfreibeit, Gerichtsbarkeit zc. auf seinen Gutern, als war' er Mitgenoffe des Throns, und sein Privatrecht, ein Staatsrecht; vor allen Dingen den unsterblichen Borrang vor allen andern Unterthanen, auch vor den geistvollsten, reichsten und hochverdientesten des Burgerstandes, und das Alles vermbge seines Stammbaums. Und wenn der Fürst den zahllos vermehrten Rachsommen der altern Abelschaft nichts gewähren konnte, mußte er ihnen boch wenigstens den Genuß ihrer Titelseligkeit gestatten.

Das Titelmefen ift feineswegs von den Byzantinern bem guleiten, fondern gehort gang eigentlich dem alten Lebenthum Die byzantinischen Titel find allgemeine Schniecheleien; bie abendlandischen aber bloffe Namen von Alemtern und Stellen aus ber Reudalzeit, Die ber, welcher ben Ramen traat, nicht mehr befleidet, und nicht befleiden tann. ber Rame Bergog, Graf, Ritter, Marquis u. f. m. fur Ders fonen, die weder Bergogthumer, Grafichaften noch Schild und Lange befigen. Der Die Benennung ftammt von einem Erbaut, das nicht mehr in ber Familie vorhanden ift; ober vom ehmaligen Stand der Freigebornen (Edelgebornen, Soche edelgebornen) ben Leibeignen gegenuber, mabrend unfre civilis firten Reiche feine audre, ale freigeborne Ginwohner befigen. Titel, die ursprunglich Memternamen maren, murden nachber, ba das Umt Erbaut geworben, Familien = Bezeichnungen, und felbst grauen bieffen, abgeseben von der freilich febr wes fentlichen Bugabe bes bamit verbundnen Guterbefiges, Gras finen, Bergoginen, ungefahr, wie Die titelfeligen Gemahlinen unfrer Profefforen, Stallmeifter, Pfarrer u. f. m., fic in Deutschland, nicht nach ihres Mannes Ramen, fone bern nach feinem Umt, Professorinen, Stallmeiftes rinen. Pfarrerinen u. f. w. uennen laffen, aber weder Ratheder, noch Dierd, noch Raugel besteigen. Befanntlich ift teine Ration in der Belt in fo bobem Grad vom Titelichwindel

ergriffen, als die deutsche. Mancher will ein herr Bon fepn, auch wenn er ein herr von Nichts ware, und die Fürssten streun lächelnd und gutmuthig über die titelkranke Wenge, in Julle, wesenlose Bezeichnungen von hofs und Kammers, Dekonomies und Commerciens, Rabinetss und Geheimen Rathen aus.

Der Ritter giebt es im abenblandischen Europa gegens wärtig mehr, als jemals im Mittelalter. Doch sind auch sie nur Titularritter. Denn sollten sie, gleich ihren glorwürs digen Altvordern, in's Schlachtfeld geführt werden, wurden sie, mit all ihren Bandern und Sternen, dem Auge das Schauspiel eines ungemein burlesten Landsturms gewähren. Die 50, oder 100, oder mehr europäischen Ritterorden was ren Ersindungen fürstlicher Romantit oder Politit, berechnet auf menschliche Sierkleit; doch der Ursprung mancher der vorznehmsten Zierden der ritterlichen Sippschaft war, wie z. B. der Orden des goldnen Fliesses, des Hosenbandes z. mehr, als prosaisch.

Dergleichen in leeren Titulaturen bestehenden Borguge bes Adels maren bem gemeinen Befen, im Allgemeinen, ziems lich unschädlich. Gie reiheten fich unschuldigen Spielereien an, bei welchen bie Ginbildungfraft jederzeit bas Befte gur Sache thut. Audre Borrechte binwieder batten auf die Bes fammtheit des Staates verderblichen Ginfluß, weil fie auf Ungerechtigkeit gegen Thron und Bolf berubeten. Dabin aes borte die Ginquartierungsfreiheit. Co lange die Lebuss verfaffung bes Rriegemelene bestand, maren bie Baufer bers jenigen, die vermoge ihres Teudalverhaltniffes jum perfous licher Rriegebienft verpflichtet blieben, von Ginquarties rung, ale einer binglichen Laft, befreit, und nicht obne Urs fach, indem folde Baufer und Guter gemiffermaffen beftans bige Ginquartierungebrter der fie bewohnenden Rriegerfamilien waren. Mit jener alten Militarverfaffung borte offenbar ies ber rechtliche und vernunftige Grund ju folder Begunftigung auf. Sie bauerte aber bennoch, ale Ginquartierungefreibeit bes Abels, fort, ber auf folche Beife ein bingliches Recht, als perfonliches Borrecht fortbenute, und nicht selten biesem sogar groffere Ausbehnung zu geben wnßete, als jenes jemals gehabt hatte.

Alehnlich verhielt es fich mit der Landtagsfähigkeit. Sie war urfprunglich, und ihrer Ratur nach, ein auf ge= wiffen Gutern haftendes Recht, das folglich auf jeden Bes figer deffelben Gutes, ohne Rudficht auf feine Ramiliens verhaltniffe, übergeben tonnte, und überging. ånderte es fic, burch ritterfcaftliche Privilegien, als ein gemischtes Borrecht, bas nur abelichen Befigern eines Rittergutes zu Theil werden tonnte; ein Borrecht, wels des alle, jum Theil gang einseitig, von den Ritterschaften einzelner Gegenden veranftalteten, Abelematrifeln und gur Sprace gebrachten Indigenatsgrundfagen, unterftugen follte. Go noch im 3. 1789 im Metlenburgifden. \*) -Ju ben meiften Staaten aber gingen die Landftande, mo fie nicht, wie in England, eine gemeinnutgigere Bedeutung ans nehmen tonnten, unbeflagt verloren, weil nur der Bunftgeift einiger bevorrechteten Rorperschaften etwas an ihnen zu vers lieren hatte. Sie murden allgemach, wie in Frankreich und Deutschland, auch in Spanien, Portugal und andern ganbern, wo bie Berfaffungen aus den Feudalverhaltniffen bers porgesproffen maren, bei ber überwältigenden Dacht der Dos narden, zu leeren Formalitaten und festlichen Schattenfpielen, an benen weder Rurften, noch Rationen Erbauung fanden. und fich nur die blobe Gitelfeit der Abelichaft ergogen fonnte.

Ganz anders verhielt es fich mit der politischen Stellung ber Pairs, und des Abels überhaupt, in England. 3war auch hier hatte der Geift des Lebenthums die ersten innern Berhaltniffe gebildet; auch hier dem groffern Grundeigenthum eine vorherrschende Bedeutung gegeben; auch hier ward endz lich das Ansehen der Konige überwiegender. Aber der Abel

<sup>\*)</sup> Echtogere Staatsanzeigen. heft 32. 35. 57. hieher bas eilige Bemuhen bes Abels in ben, nur eben wieder im 3. 1827 bentichges wordnen, Rheinlanbern, um Einrichtung einer Abels matrifel.

isolirte sich weniger, durch Uebermuth und Standesvorrecht, in seiner Nation. Bon Alters her erblidte man, unter den dur Mitgliedschaft der Pairs Gehörenden, mehrere, die keine Baronialdesitzungen von der Krone zum Leben trugen, sons bern lediglich Kraft der an sie erlassenen königlichen Einberufungsschreiben im Parlament erschienen, (Barons by Writ.) Erst unter Peinrich VII. begann sich der Grundsatz durch Praris sestzustellen, daß mit dem erblichen Besitzthum auch die Pairswurde erblich, und ohne königliches Patent, wirks sam ses.

Die groffen Bafallen Deutschlands, Frankreichs u. f. w. Arebten nach Unabhangigfeit auf ihren Lebengutern, obne fich um Unberes zu befummern. In England fuchten fie nur, burch gesetliche Beschrantung ber Rbnigegewalt, ihre und bes Bolfes Laft zu erleichtern. Alle Empbrungen in England maren nur biefem 3med zugerichtet, nicht ganglicher Losreiffung von der Krone. Bolt und Geiftlichkeit hatten gegen bie unbeschrantte Gewalt bes Dberherrn, mit dem Abel, gleiches Intreffe. Die burgerliche Gleichheit aller Freien, Die ben Pairs im Range nachftanden, und die gleichmaßige Unterwerfung ber Paire unter ben unpartheilichen Urm ber Berechtigfeit, fo wie beren Berpflichtung an ben bffentlichen Laften einen billigen Theil zu übernehmen, - Bortheile, Die andern Landern unbefannt blieben, bewirften Ginbeit ber Intreffen und Gesinnungen ber englischen Arikofratie mit bem Bolt, und eine Freiheit im Allgemeinen, welche ben bffents lichen Wohlstand in dem Maffe begunftigte, daß er, fcon im XV. Jahrhundert, Gegenstand ber Bewunderung bentender Auslander ward. \*) Bei der ausgedehnten Sicherheit bes Eigenthums und ber Freiheit, gab es bort baber, fcon in frühern Zeiten, einen burch feine Umftande und Gefinnungen unabhangigen Mittelftand, ale auderemo in Europa, fo baf fast in jedem fleinen Dorfe, fagt Forteecue, ber unter Beinrich VIII. fdrieb, ein Ritter, Gutsbesiter, ober anbrer

<sup>&#</sup>x27; \*) Comines. St. IV. c. s. V & 19.

wohlhabenber Landwirth, (Frankleyn) auffer mehrern Freis faffen, (Freeholders) uub andern Landeigenthumern (Yeo. men) wohlhabend genng maren, ein gutes Befchmorens gericht zu bilben. Go tonnten fich auch bie Rrafte und Rechte bes englischen Unterhauses allmalig ausgestalten. Schon im brei und amangigften Regierungejahr Eduards I. enthielt bas versammelte Varlament 200 Stadt: und Ries denburger. \*) Es ift mabr, auch in einigen andern Reichen Europas maren die Befugniffe des Throns eben fo befchrantt. als in England. Die Befete in Arragonien waren in bies fer Dinficht noch beschrantenber, ale bie englischen. Recht fich einer tyrannischen Regierung mit bewaffneter Sand au wiberfeten, marb noch baufiger in Caftilien in Answench genommen. Aber Freiheit von bedrudender Ucbermacht eines, aum Rechtheil des Bolfe, privilegirten Ctandes, gab es nur in England!

## 44.

# Adel und Thron.

Cobald fich einmal der Grunde und Dienstadel zu einer gewiffen Gelbstftandigfeit erhoben, und Stellung amifden bem Deren bes Reiche und ben Bewohnern bes Reiche genommen batte, - Die Geschichte aller abendlandischen Stage ten unfere Belttheile liefert bagu die Urfunden, - fuchte er bas Intreffe beider burch ben plaufibeln Grund, fur Bichtige feit und Rothwendigfeit feiner felbft, als mefentlichen Bestandtheils der Staatsordnung, zu gewinnen, daß er fich bem Surften, ale Bermehrer beffen Blanges, ale Etute des Throne in fturmifden Aufwallungen der Bolfe. maßen, und hinwieder bem Bolte, als Coup deffelben gegen besporische Billfuhr des Furften, barftellte. Er batte recht; benn in beiden Rallen ftand fein eignes Intreffe im Spiele. Allein eben dies Intreffe trieb ihn jugleich, die Dacht des Throns ju lahmen, um felbft gewaltiger ju werden, und bas Bolf niederzudraden, um fich durch daffelbe ju bereichern.

<sup>\*)</sup> hallam, III, e. 8.

3m Mittelalter erging es ben fleinern Berrichaften mit ihren Lebendienftleuten, wie dem Raifer mit ben feinigen, fagt Mbfer. \*) "Diefe herrschten in ber That und jene hatten nur den Namen. Das die Dieuftmannichaft verlangte, mußte ihr gewährt werden. Gie ichloß alle Mindergewars big ten, beren Ginfichten einem Sauptherrn aber hatten beilfam fenn tonnen, von beffen Sofe aus. Bedienungen, Die aur pon einiger Wichtigkeit maren, murden aus ihr befest und alle Burgen und Schloffer nur einem aus ihrer Mitte vers traut. Gie leufte die Wahlen ber Bischofe und fcbrieb biefen Gefete vor." - Mirgende war bies Alles fo febr ber Rall . benn im beutschen Reiche und in Stalien. In Frankreich, Spanien u. f. w. gewannen die Ronige ju balb bas Uchergewicht. Deutschland aber zerfiel in eine Menge fleines rer und grofferer, nur dem Scheine nach vom Raifer abhangis ger, Souverauetaten. Das zahlreichfte Bolf Europa's, bas beutsche, wurde baburch, in Rudficht ber Gicherheit Deutsch= lande, gegen bas Ausland, bas ohnmachtigfte; ein fclecht= verfulpfter Staatenbund; Spott und Beute jedes ehraeizigen Und dies Deutschland, beffen Genoffenschaften Nachbare. ehmale ben Cafaren Rome widerstanden, beren Beltreich zer= trummert hatten, beugte fic, mit Bulfe der groffen Reiches vafallen, unter bas Joch eines Dberprieftere ju Rom. Und wenn es nicht vollends in eine polnische Albelbrepublit gersplitterte. oder unter der Schutherrschaft irgend einer benachbarten Macht. als Erbtheil ober Schlachtopfer einer wechselsweise plunderns ben und geplunderten wallachischen Bojarenzunft dabin fcmach= tete; wenn Recht und Ordnung bas Innere feiner Bestandtheile und ihr gegenseitiges Berhaltniß ju einander regelten, fo ges Schah es, nicht weil der Adel des XI. und XII. Jahrhunderts über seine rechtmassigen Gebieter den Gieg bavon trug, fons bern weil mehrere, machtige Mitglieder der alten Bafallenfchaft aus Gutsherren ju Landesherren geworden, iber die flei= nen Berhaltniffe ihres urfprunglichen Standes emporgeffiegen

<sup>•)</sup> Defer I. 2. S. 14.

ı

•

1

:

1

•

(

waren, boch genug, um außerhalb ihrem eignen Gebiet ein Anfehn zu haben, aber nicht hoch genug, um gegen den noch Machtigern einen Schutz entbehren zu tonnen, den der Schwachere nur im Recht finden tann, das er auch au feis nes Gleichen achten muß.

Die hofeleute des Mittelalters unter ihren Lebus herren waren die Sofleute ihrer Beit, und nur tropiger, berber, handfefter, ale die der heutigen Beit. Die Bertauflichkeit des Adels an jeden Deiftbieter, wie fie, von einem Ende ber Gefchichte Franfreiche, bis jum andern, jur Schau liegt, und in den eignen Memoiren jener hochgebornen Berren, mit beispiellofer Unbefangenheit beurfundet erscheint, ift befannt. Roch Beinrich IV. führte bergleichen Saudelegeschafte, gut Beruhigung ber Lique, wie Gully's Memoiren lehren. Det Unterfcbied heutiges Tages ift, daß nicht mehr fo theure Preife bezahlt werden; daß die Waare gemeiner, daber mobifeiler geworden, und, mas beffer, als beibes, entbehrlicher ift. Die Usurpation des fowedischen Abels gegen den Thron und auch des ichottischen, hat Delolme \*) gut und gufams mengebrangt bargeftellt. Das Betragen der englischen Ariftofratie gegen ben Ronig, bei ber Ernennung Cannings jum erften Minifter, Diefer Abeleconfeberation, Die vor einis gen bundert Jahren dem Ronige Freiheit oder Leben genome men haben murbe, machte fich im XIX. Jahrhundert, burch entschiedene Geiftlofigfeit, fo unschablich ale verachtlich! aber zeigte boch, daß es ihrer Dhimacht nicht am Billen fehlte.

Auch wenn sich der Adel nicht immer geradezu absichtlich ober werkthätig, dem Intresse der Fürsten feindlich entgegen warf, mußt er diesem Intresse schon durch sein blosses Borshandensen, schon durch die Natur seiner Borrechte entgegen wirken. Mit zunehmender Civilisation einer Nation muß in ihr eudlich Berstummung, Mißmuth, allgemeiner werden, wenn sie im Staatsorganismus ihres Baterlandes die Umtehstung aller Begriffe eines guten Organismus wahrnimmt;

<sup>\*)</sup> The C. of Engl. ch. XVIII. Abichn. 1. und ch. XIX. im 2. Buch.

menn fie entbedt, bag bie bbbern, bie wichtigern Civil: und Militaramter, von benen in Krieden und Rrieg ihr Wohlftand, ibre Sicherheit, ibr Blud am entschiedenften abbangt, nicht ben von ber Natur felbit burch bbbere Geiftesgaben bagu Ges weihten, fondern ben Rindern bestimmter Familien anvertraut werben, bie, mit bem angebornen Recht zu befehlen, bas Re= benelicht erblicht hatten. Gben fo gut tonnte in einem Lande gefehlich bestehn: Rinder im Bollmond geboren, follen auss folieflich berechtigt fenn, an ber Spine ber bffentlichen Bers maltungen und ber heere ju fteben. Bas hat aber ber geneas logifche Ctammbaum mehr, ale der Dollmond, mit Gefete gebungs:, Dermaltungs: und Reldberrntgleuten gu fcaffen ?-Rolge ift, bag überall, wo bergleichen Grundgefete bei ers leuchteten Rationen bestehn, nur Egoiemus, Aurcht, ober Bleichgultigfeit gegen den Buftand ber Dinge, jum Lebenss princip der burgerlichen Gefellichaft merben. Die Abelichaft ift jedesmal nur eine geringe Parzelle von ber Maffe ber Nation; offenbar liefert Die Debrheit der Ration die groffere Denge fahiger und groffer Geifter, ale es bie Parzelle vermag. Dit: bin fieht fich ber Sarft, burch bie Unfpruche eines bevorreche teten Abels allein icon, jum Nachtheil feines Reiche, in ber Auswahl ber Tudtigften befdranft. Die britifche Ceemacht, ber britische Welthandel, Mordamerita's erftaunensmurbiges Emporgeben, der frangbfifden Reldberen Giege in ben letten Ariegen, waren Geifteswerte ber aus ber Maffe ber Nation bervorgetretenen Manner, welche burch feine Berfunft, bern durch die Matur geabelt maren.

Nicht blos ein seit Jahrhunderten eingeroftetes Borurtheil machte ben Abel für die Fürsten hochwichtig, sondern mehr noch wurden die lettern durch die Zauberbinde der Etilette gezwungen, ihn festzuhalten. "Die Etilette," fagt irgendwo ein geistwoller Geschichtsschreiber, "ist eine Circumvallationslinie, in welcher die Spflinge ihren herrn gefangen, und auffer Verbindung mit dem Bolte und der Wahrheit halten. Er empfängt weder von Menschen, noch Sachen, richtige Ideen. Er tennt selbst

feine Suter und Bachter nicht genau; fie bedienen fich bei ihm ber Masten."

Aber eben so wahr ift's auch, die Etitette ift jugleich bas Gesethuch des Despotismus. In den harems des Morgens laudes entstanden, unter den Byzantinern zur Biffenschaft ausgebildet, fand sie in den Dienstleuten der europäischen Feus dalherren, willige Schüler, die darin ein Mittel erblickten, die herren zu entwaffnen. Umgekehrt, war ihnen der herr an Energie überlegen, wandt er die Etikette gegen sie selbst: so wurden sie seine Staven; ihre Rechte, ihre Pflichten wurs den zum Spiel seiner Billfuhr. Darum führte auch Napos leon, absichtlich, oder instinktmäßig mit altem und neuem Abel die strengste Etikette in seinem hofe ein.

1

Į

ļ

#### 45.

### Adel und Dolk

Seit ben frühesten Zeiten hatte bas Wesen des Feudals abels ein dreisaches Element. Unter sich selbst nahm er demostratische Richtung an; gegen den Fürsten anarchische; gegen das Bolt despotische. Als Kaste, und wenn ihm nichts, als sein genealogisches Verdienst geblieben war, trat er in der Geschichte seiner Händel gegen Bolter und Fürsten, gewöhnlich solidarisch auf. Abgesehen von neuern Beispielen, geben das von schon die Kriege gegen die niederländischen Städte unter burgundischer Herrschaft und gegen die Schweizer auffallende Veweise. Es ist ungefähr die nämliche Solidarität, welche sich späterhin bei den sürstlichen Familien zeigte, von der der alte Vrantome bemerkte: Qu'il ne faut jamais parler mal des princes, meme des ennemis; ils sont tous frères, et ce qu'on dit d'injurieux de l'un, attaque indirectement les autres.

In der anarchischen Richtung der Kafte gegen den Thron, in der despotischen gegen das Bolk, verschlang sie die Rechte und Rrafte Beider. Polen, das einst machtige Reich, versank, durch seine Aristokratie, in Unwissenheit, Armuth

und Ohnmacht. - Nicht Bertreibung ber Mauren, nicht Ents bedung Umeritas u. f. w. war es, was bauptfachlich, in Pergleichung mit andern gandern, ben flaglichen Buftand Cpaniens bewirfte, fondern ber pradominirende Abel, mit dem, wie gewöhnlich und febr naturlich, ber bobe und niedere Elerus gemeine Cache machte, um einerfeits den gurften zu beberte ichen, anderfeits bas Bolf auegufaugen. Bur Bergrmung ber Stadte und zu ihrem Berfall, in der Salbinfel, trugen eben fo bie durch Gefete und Municipaleinrichtungen geheiligten Porurtheile bei. Der Geift det Ritterthums, mit feiner auf geblabten Leerheit, theilte fich ber fpanifchen Ration mit, ber in den Städten felbst nur Adelstolz gedeihen ließ, während fich in folden anderemo Burgerfinn entwickelte. Gin Saus, bas fich mit Abelonamen bruftete, batte feine Sohne lieber bem Bettelftab, als einem burgerlichen Gewerbe geweiht. In den Defreten R. Philips II. werden die Sandwerke der Gen ber, Rurichner, Schufter, Schneiber, Schmiebe, Bimmerleute für entehrend (comme infames) erflart. — Bolf und Krone Deapele murden um Glang und Macht und Wohlftand burd die Sabsucht der immer fordernden Robleffe gebracht. Und bas uppige, fruchtbare Sicilien, die Rorntammer bes alten . Rome! Dicht die Flammen und Lavastrome des Metna haben Die Infel verdeet, und mit Bettlern bevolfert. Aber beinabe 300 Familien des Fendaladels haben den groffern Theil bes Grundeigenthums an fich gezogen, ben übrigen Theil gewann ein Schwarm von 70 - 80,000 Rlofter : und Weltgeiftlichen. Was war Frankreich vor feiner Revolution?

In England, wo Borrechte und Borurtheile der Abel schaft nur auf eine kleine Anzahl von Familienhauptern bes schränkt blieben, während sich die Mehrheit der Mitglieder von adlichen Geschlechtern, in ihren Rechtsverhaltniffen und Gesinnungen, immer wieder dem Bolt und deffen Intressen anschloß, sehen wir das Wachsthum der Nacht, des Reichthums und des Glanzes, der Wissenschaft und Aunst für Fürst und Bolk. Weit blieben neben England jene Läuder zurud,

þ

ķ

1

.

t

:

ŝ

f

•

f

ı

ķ

ı

ļ

1

ļ

į

wo fich nicht allein die unfruchtbaren Borgige des Abels in jedem Geschlicht vervielfältigten, sondern auch jeder Ausgezeiche netere oder Begüterte der erwerbenden Stande fich's zur "Ghre" rechnete, jener verzehrenden Klaffe beigefellt zu werden, und die, Lucken auszufüllen, die fich, in geistiger oder wirthe schaftlicher hinsicht, immerdar in derselben Klaffe von neuem erzeugen muffen.

Dit bem Aufboren ritterlich millführlichen Schaltens. roben Rauftrechts und einer, die Burbe des menschlichen Ges ichlechts entehrenden, Leibeigenschaft, oder mit Gintritt gefeb. lich ftrengerer Ordnungen unter dem Bepter fouveraner Rurfteu, endeten allmalig zwar die bisher ziemlich straffos von ben Ebelleuten verübten Plunderungen und Difhandlungen gegen bas Landvolf, allein bie Bedrudung besfelben mard nur geres gelter, baber icheinbar rechtlicher fortgefett; wie in Frankreich und Deutschland, fo in andern Ctaaten. Bu ben Bobenginfen, Bebnten. und bisberigen Abgaben bes Landmanns aller Art an ben Gutoberen, tamen uun noch die an ben Landess berrn; zu ben Diensteu, Die ber Bauer feinem Guts: ober Berichtsberrn leiften mußte, eine Denge Landesfrobnen, Rriegsfuhren, Schanzarbeiten, Straffenarbeiten, Jagofrohnen u. f. m. bis endlich, (bas Resultat biefer fich nach und nach gestaltenden Ordnung der Dinge,) die gange Burde der burs gerlichen Gefelicaft mit verdoppeltem Gewichte auf den Schuls tern eben ihrer unvermbgenoften Mitglieder laftete. Und bies Alles ju Gunften ber ausschließlichen Rugnieffer bes Staate, die behaglich und berrifch jufaben; fich von aller frie bern Dienitbarteit, unter Beibehaltung ihres Lohns und Borjuge, frei ju machen gewußt hatten.

Wie im Beer, im Staat, nahm ber Abel auch die eins träglichft en Aemter auch in der Kirche an sich. Das versstand sich, wie von selbst. Wiffenschaft, Frommigkeit, Edelssinn kamen babei wenig in Betracht. Das Schmähliche, was irgend dem Feudaladel auklebte, ward auch in die Abteien und in die Gotteshäuser verpflanzt. Der Kardinal Fleury, als

er unter'm 5. August 1737 auf bas an ihn gerichtete Breve bes Pabstes Elemens XII. antwortete, rechtfertigte bie Aussschlieffung ber Burgerlichen von hoheren Kirchenstellen damit, daß er schrieb: "Der franzbsische hof thut also, weil das Bolt groffere Achtung fur Geistliche hat, die vom Stande sind, (gens de qualité) und daß die Religion vonnothen bat, durch ein Aeusseres, was imponirt, unter kunt zu werden."

Cogar noch Frau von Genlis bezeugt, troz dem, daß sie femme de qualité sepn wollte, über dies "adliche Chrisstenthum" ihren Unwillen, und daß man in Albstern, selbst in denen des strengsten Ordens, der Trappisten, die Laienbritsder mit Uebermuth, nicht in Demuth und Liebe, wie Brüder, sondern wie verächtliche Anechte behandelte, elend nährte, währtend man sich am bessern Tische gütlich that. "Die Laienbrit der," sagt sie: ") "wurden erst im J. 1072, aber ohne diesen hochmuthigen Unterschied der Aleriker, eingeführt. Ich weiß den Namen desjenigen nicht, der sie nachher so tief erniedrigte. Mais il est à présumer, que de sut un moine gentilhomme."

Ungefahr so, wie Kardinal Fleury das adliche Christenthum gegen den Pabst zu rechtsertigen suchte, hat es in unsern Tagen ein Pabst selber, und zwar Pius VII., in seinen Berhandlungen mit den deutschen Fürsten gethan; und wie der franzbsische Adel in den Generalstaaten von Blois im J. 1614 forderte und sprach, so sprach und forderte der deutsche Adel noch auf dem Bienercongreß. \*\*) Er klagte, als über schweres Unrecht, "man habe ihn den Bürgern und Bauern gleichgestellt," nämlich in Rücksicht der Abgaben! Er nahm "vollkommene personliche Freiheit" in Unspruch; aber blos für sich. Nur Bewilligung von Rechten, nicht Borrechten, sührt zur Freiheit des Laudes. Doch diese

<sup>\*)</sup> Mem. inedits de Mad. la Comt. de Genlis. Bragier Ausgabe. I., 361.

<sup>\*\*)</sup> Aften bes Biener Congresses, 2. Heft, S. 131, 138., u. a. D. 3 Deft S. 107 — 111, u. a. D.

will ber Abel in keinem Fall. Er erbot sich zwar ebenfalls zu "vertragsmäffiger Bewilligung einzelner Rechte" in Bestreff von Juftizpflege, Polizei, billiger Grundsteuer u. s. w. sar ben klustigen seberativen beutschen Stammverein; aber verlangte hinwieder "den ganzen Umfang der vorherigen Bestechtigungen," als constituirenden Mitgliedes des deutschen Bereins. Eine solche "perschliche Unmittelbarkeit mit allen daraus fliessenden Folgen" ist, wie am Rheine die Schicksalss genossen der Reicheriterschaft in ihrer Denkschrift vom 15. März 1815 versicherten, ein unveräusserliches (also gar angebornes, natürliches?) Recht, nach welchem selbst "ihre spätesken Nachsommen noch, aus jedem politischen Grabe, ihre nach Gerechtigkeit strebenden Hande (Sie!) emporstrecken müßten." — Welche Erleichterung von Lasten ist für das Bolt von Mängern solches Geistes zu hoffen?

### 46.

### Der Souperän.

Die emancipirende Gewalt bes Erwerbs, ber Wiffenschaft und Runft, des Genies und Der Deffentlichkeit hat Die meiften abendlandischen Bolter bober gestellt, ale jene Daffen leibs eigner Rationen bes Mittelalters ftanben. Die Rurften, um Die Frachte alles Gewinnstes zu geniessen, welche jener Grad von offentlicher Bildung des Polts berbeifubrt, muffen die Freiheiten ber Unterthauen beganftigen, bas beift, fatt ber Schood : und ber Stieffinder bes Staats, nur Berbienftvolle und Berbienftleere unterscheibent nur Rechte, nicht Borrechte ebren. 3d fage, muffen; benn wo nicht, fo thun fie felber folechthin Bergicht auf Erhebung ihrer Staaten gum bochften Alor des Nationalreichthums; auf die gebfte Rraftentwicklung ibres Reichs; auf die ftartite Giderheit gegen bas Ausland ; auf die Begeifterung aller Landesbewohner fur ihr Baterland, und fur die Beiligkeit des Throns, dem nicht Rod, Titel, Etifette, Luxus bes Sofes, fondern bas allein Glang verleibt,

was bie Unterthanen haben, find und Glanzendes verrichten tonnen

Die Souverane des XIX. Jahrhunderts, und wenn fie alle aus dem Reudalabel berftammten, geboren, als Converane, mit ihrer Ramilie, nicht mehr gum Abel; fonbern ftehn boch über bemfelben. Und wollen fie es bennoch endlich fenn: fo muß ihr aefammtes Bolf ablich fenn: benn fie find beffen Reprafentanten, nicht Reprafentanten ber Edelleute, die ehmals allein, als bas eigentliche Bolt anges febn wurden. Die Couverane find mehr noch, als nur law besherren; ihr Recht ift ein boberes, als bas einer ausgebehntern Guteberrlichfeit; benn ber meifte Grund und Boden, wie das meifte bewegliche Gut, find Gigenthum ber freien Landeseinwohner; Die, mas fie befigen, weber, wie Leibeigne, vom Berrn baben, noch, wie Bafallen, von ber Rrone zum Leben tragen. Sondern der Couveran ift bie personificirte Majeftat. Macht und Ginbeit bes Gebautens und Willens aller Taufende von Individuen bes Bolfe, in Bezug auf beffen allgemeine gefellichaftlichen Berhaltniffe und Bedurfniffe. Er ift ber Sammelpuntt aller Rrafte bes groffen Staatsgangen, Die von ihm wies ber nach bestimmten Richtungen und 3meden, gurudgeftrablt und verbreitet werden muffen. Der Menfch im Couveran ift fterblich: bas Befen bes Souverans unfterblich, es fen benn, bag bas Bolf felbft vergebe, ober fein individuelles Staatsleben verschwinde. Der Menfc im Converan fann bon ber Natur mit geringern Beiftesgaben ausgestattet feyn, als Taufende ber Unterthanen es find; aber, ale Cammele punft alles Lichts, aller Rraft des Bolfs, ftebn neben ibm Die glanzenoften Ginfichten und Renntniffe ber Nation.

In civilifirten Landern wird ber Sonveran, felbft ber abfolute, nicht für einen mit binglichen Rechten auf Grund und Boden und Leute ausgestatteten Eigenthumer anges febn, foubern er gilt als naturnothwenbige Seele bes Staates, ohne welche kein Staat moglich ift. Moge ber bi

ftorifde Urfprung ber beutigen Ronige und Adriten fenn, well der er wolle; mogen fie Nachkommen eines Bafallen, ober eines Lebnsberrn, eines gludlichen Rriegers, ober eines vom Bolt gemablten Regenten fepn: fie find nicht mehr, mas ber Erfte ibres Stammes mar, fo weuig ber Reint ber Eiche, Die Gide ift. - Aber weil die Rafte ber Abelichaft ihre Bors auge, ibren gangen Werth auf den historischen Ursprung ibret Ramilien begrundet, zieht fie auch ben Rurften bes Landes und feine Burde ju fich in die niedrige Sphare ibres jufallis gen Dafepns berunter, um ibm gleich zu icheinen. er, ale ein Naturnothwendiges, und Befentliches, im Staate baftebt; weil selbst die Republit nicht ohne zu zerfallen, ihres mit ber Converanetat des Bolfs befleibeten Sauptes entbebs ren tann, balt fich auch ber Stand ber Ebelleute fur einen unentbehrlichen, naturnothwendigen in der burgerlichen Orde nung. Beil der Uhnherr bes Konigegeschlechts vor Jahrhunberten vielleicht ein freier Guteberr, ober bienstbarer Lebens trager gemelen, wie es vielleicht auch ihre Abnen maren, betrachten fie die Souveranetat nur als eine ausgebehntere Gutsberrlichkeit, und jeden Ebelmann im Rreife berfelben als einen fleinern Ronig. Die Gleichstellung ber Begriffe von legitimer Gutsberrlichkeit und Souveranetat, wie von den ros bern Bertheidigern berfelben geschiebt, ift nichts andere, als eine Berwechelung bes Materiellen mit ber Ibee, ber Ders foulidfeit mit ber Burbe, bes privatrechtlichen, gufälligen Eigenthums mit einer faatbrechtlichen, nothwendigen Dacht. Sie mbchten jene roben Borftellungen von der Burde des Obers bannis und ber Materialitat bes Staats verewigen, welche ben Merowingen in ben Tagen allgemeiner Barbarei verzeihe lich, ben Stuarts verberblich mar.

#### 47.

## Bricf- und Geldadel.

Seit dem Andfterben des vormale vorherrichenden Beubals wefens trat auch in grofferer Babl ber Briefabel ein, ebens

falls vom XV. Jahrhundert an, haufig, als Stellvertreter oder Erfat ter frühern Lebenverleihungen und des romantischen Mitterschlags, aber vollig in Art und Weise der schon ausges bildeten Abelfiunungen erblich. Man that sich noch auf den Schein etwas zu gut, während das Wesen schon mangelte, den Sat bestätigend, daß die Groffe der Einbildung von einer Sache immer im umgekehrten Verhältniß zu ihrer Veraulass sung zu stehen pflegt.

In Deutschland giebt es feine Beweise von Ertheilung bes Briefadels vor R. Rarl IV. In Frantreich, bas auch biesmal in ber Ausbildung bes Abels dem Abrigen Europa voranging, tommen Abelsbriefe icon aus ber andern Salfte bes XIII. Jahrhunderts jum Boricbein. \*) Diefer Zeitpunft trifft freilich, wie Runde bemerft, \*\*) mit bem Ende bet Rreugzüge zusammen, in welchen ber frangbiifche Abel viel gelitten hatte und man ihn alfo erganzen zu muffen glaubte, und es noch dazu auf mobifeile Beife fonnte, ohne Lebenbere theilung. Cobald im XV. Jahrhundert bas Abeln einmal in Deutschland eingefahrt mar, geschah es bald im Ueberfluf. Die Rarften befanden fich wohl dabei. Indem fie geleistett Dienste, welcher Urt fie auch seyn mochten, mit Mufionen ber Gitelfeit, ftatt mit baarem Gelde, ober mit Grundftuden su belohnen im Stande maren, hielten fie in ihrer Rreigebige feit fein Maas. Im Borurtheil erzogen, daß der Adel den Glang ihres Throne vergroffere, ober beffen Sicherheit vers mehre, pergaffen fie, baß fie felber bas icon verbleichende Inftitut des Alterthums entadelten, und ihre Bolfer bereche tigten, eine immer ftrengere Unterscheidung gwischen Ebel und Ablich, zwischen Borrecht und Recht, zwischen Wirde und Wurdigfeit zu machen.

Deutschland, unter vielerlei Farften vertheilt, Die fammte lich Abelobriefe ichenken ober verkaufen konnten, murbe baber ichneller, als jedes andere Land, mit Ebelleuten und Rits

<sup>\*)</sup> Carpentier Gloss, fiehe Nobilitas.

<sup>\*\*)</sup> Grunbfage bes allgem. beutschen Brivgtrechts. S. 365.

tern, Grafen und Baronen übervollert. Ja, Raifer Gias mund ertheilte fogar bas Regale, in ben Abelftand gu vers feben, icon im Rabr 1417, alfo, ba bas Reggle kaum ers funden, oder anerkannt mar, einem Freiherrn von Bbhlin Diefer konnte vermbge feines auf den Aelteften feiner Nachkommen vererblichen pfalggräflichen Rechts jeden, ben et bagu fur befähigt bielt, in den Adelftand bes beil, rom. Reichs Noch im Jahr 1777 machte ein Freiherr jenes Ras mens bavon Gebrauch, um einen hochfurftlichbischoflichen Leibs Deuliften zu abeln, und zugleich ,,aus bewegenden Urfachen" mit bemfelben Regal zu verfeben, ben empfangnen Ritterfcblag weiter zu geben. \*) Rein Bunder, wenn noch aberschwenglis der, ale im benachbarten Aranfreich, eine Menge bevorreche teter Duffigganger entstand, beren Entftebungeart fie nur lacherlicher, aber nicht natlicher machte, ale die Debrheit ihrer Crandesgenoffen von Geburtswegen mar; mit benen fie aber, nach einigen Geschlechtsfolgen, icon eintrachtig Sand in Sand gingen, und gleich benen fie tein Gebot ihrer neuen Burde fo gewiffenhaft befolgten, als bas in ber taiferlichen Gnaden : Urfunde eingescharfte : "fich aller burgerlichen Sands thierung und Gewerbs, samt andern ungdelichen Sachen und Thaten, - ganglich zu enthalten,"

Freilich die Familien alten Schrots und Korns (noblease de la vieille roche) machten zu dieser Beadelung aller Belt keineswegs die freundlichke Miene. Die Standeserhahung von Oculisten, Operusängern, christlichen und judischen Geldweches lern, Tausendkünstlern und lustigen Gesellschaftern, schien Prosfanation ihres heiligthums. Und doch läßt sich nicht läugnen, daß alle Neugeadelte, wenn auch nur ein kleines Berdienst, bennoch ein reeleres haben kounten, als das leere genealogische. Aber des ächten, wahren Adels Werth soll, nach den Begrifs sen der Kaste, auch von keinem Berdienst abhängig seyn, sons bern seine Borrechte, von wegen des Stammbaums der Familis, geniessen, wie der katholische Priester durch das Geheimnis

<sup>\*)</sup> Schlogers Staatsanzeigen. II. Nro. 13.

der Beihe zum Doppelmenschen wird, zwar der irdische bleibt, aber zugleich ein beberer, unstrassicher und heiliger ist! — Inzwischen läßt sich nicht läugnen, die Fürsten belohnten, wie ihre Borfahren, durch Standeserhbhung dankbar die Berdienste, welche dieser oder jener um ihre Person haben konnte. Bers dienste um den Staat nahmen in der Regel den zweiten Rang für ihre Erkenntlichkeit ein. Berdienste um die Mensch beit wurden selten anders, als mit Dornenkronen, Kerkern, Steisnigungen, oder Berfolgungen anderer Art belohnt; dann erst. Jahrhunderte nachber, mit Monumenten von Stein und Erz. Auch Letzteres scheint mir noch zu viel. Durch ihre Berke und Tugenden ausgezeichnete Männer bedürfen keiner anderu Auszeichnung. Wer ihnen Deukmale setzt, will nicht sie, sons dern sich auszeichnen.

Durch fo reichliche Berfvendung des Adels, felbft an Beis fchlaferinen, Ruppler u. f. m. ober fur bafur erlegtes baares Geld, baun burd Bervielfaltigung ber Nachkommenschaft vermehrt, mard, in fast allen abendlandischen Rationen unsers Belttheils, der Edelmannstitel fo gemein, daß achtbare Burs ger fogar anfingen, ibn ju verschmaben. Der berühmte Ros meau empfing die lettres de noblesse im Jahr 1764; ließ fie aber nicht einregistriren, um fein Gelb gu bebalten. Spanien, wie in Polen, bauften fich die Schmarme ber Edelleute, obgleich oft in tieffter Urmuth babin lebend, baß er ber wirkliche Schimmel auf dem vermefenden Staateforper beiffen founte. In Frankreich mußte gulett nur noch ber Dofadel goldene Brudte von feinem Stammbaum, Benfionen. Befdente, Gine : Cure : Stellen u. f. m. ju ernoten. Der Berjog von Mumont und ber Bergog von Autin erhielten a. B. bas Recht, von jeder Rutiche in Paris taglich 20 Gols ju lbfen, mas ihnen jahrlich eine Summe von 36,000 Thas lern eintrug. Aebuliche Abgaben und Kinanzquellen murben für Andere erfunden. Berbrechen und Strafen murden Gin= nahme - Artifel fur begunftigte Soflinge, ja, fur begunftigte Richter; Berschenkungen von confiscirtem Bermbgen etwas

Gembbnliches und ablicher Lobn ber ablichen Angeber, wie man Jagbhunden bie Gingeweibe bes mibegehetten Biricbes binmirft. Als Rargnes, burch einen feierlichen Juftigmord, ber Rachsucht Ludwige XIV. jum Opfer gebracht worden mar. verurtheilte ibn ber Staatbrath, bag er dem Ronige 350.000 Livres ichuldig fen, und ber Rouig machte bamit bem erften Drafidenten, Berru von Lamoignon, ein Gefdent. \*) Der Graf von Grammont hatte bem Ronig Anzeige von Leuten gemacht, die fich in bas Lieferungemefen vom Elfas einges mifcht batten. Der Ronig überließ dem Grafen, Diefe Berfos nen nach Belieben abzuftrafen, von benen einer ichon au Ers legung von 12000 Thalern verbammt worben mar. Der Graf gewann bei biefem Gefcaftchen feine 40,000 Thaler. \*) Die frangbfifchen Dentichriften aus dem XVII. und XVIII. Jahrs bundert find überreich an dergleichen einträglichen Kinangftreis den ju Gunften bes bamaligen Sofabels. Es mar damit nur ein neuer Dienftlobn ericaffen; nicht mehr Planderungen ber Gingelnen auf ben Deerftraffen, fondern bes Staates.

Nicht so tief sant in Deutschland der Hofadel, Bies berfinn und Staatstlugkeit verhuteten es, ob sie gleich, bei der ungehenren Bermehrung der in die betitelte Robilität Aufsgenommenen, die Berarmung vieler altern und neuern Familien derfelben nicht verhindern konnten. Alle Civil = und Militärsstellen, Pfrunden, Prabenden u. s. w., zu welchen den Ablischen fast ausschließlich und vorzugsweis der Beg offen stand, reichten für deren Reuge nicht aus.

In Baiern waren, wie wir durch Wiguleus Bund wiffen, \*\*\*) am Ende des XVI. Jahrhunderts nur noch 54 blühende, "thurniermäffige" Geschlechter. Bon diesen find jett nur noch 17 übrig. Bon den 70 Rittergeschlechtern, die am niederbaierischen Gerichtstauf (v. J. 1311) Antheil ges nommen hatten, sind nur noch 7 vorhanden. Ausser diesen

<sup>\*)</sup> Lemontay, Monarchie de Louis XIV. Pieces justif. Nro. 1.

<sup>\*\*)</sup> Dangeau nonv. mem. p. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> Bair. Stammbuch, im 2ten Theil.

giebt es gegenwartig in Baiern etwa 250 guterbefigenbe Ges schlechter, die alfo, Ende des XVI. Jahrhunderts, noch nicht ablich, ober boch nicht "thurniermaffig" waren, ober fpater erft eingewandert find. Bu biefen Gingewanderten oder Sungern gehoren, mas bemerkenewerth ift, die Sochfibeguterten, welche wenigsteus über 200 Grundholden gablen. - Rach bem neueften Abelebuche giebt es jest (1827) im gangen Rb= nigreiche mehr benn 3500 abliche Geschlechter ober Stamme, begütert und unbegütert, die sich wieder in etwa 4000 besondre Ramilien und in etwa 16,000 Individuen trennen. Aus dies fem Allen gieht der Ritter von Lang \*) die fehr treffende Bemerkung: "Wie wenig fich in der Erfahrung bie Anficht bemabre, bag burch Majorate und Fibeicommiffe," ( biefe erblichen Rahmungen bes Mationalreichthums) ... bie Kortbauer ber Geschlechter erzielt merbe," (vielmehr bas Begentheil!) "und wie fehr das Justitut bes Abele, wenn es wirklich auf den 3med des Staats berechnet fenn follte, burch Diefes Ueberftrbmen von auelandifden Gefchlechtern, in feiner Natur mesentlich verandert mare," (namlich zu einer europais ichen Landemannschaft ber Rafte.)

Die Berkäuslichkeit des Adels hatte dem läppischen hochmuth bes Käusers solcher Waare keinen Eintrag gethan; und ein gewisser Baron konnte sich daher mit Recht beschweren, "daß viele blosse Sebelleute sich Freiherren schrieben, da doch, — (man denkel) — ein adliches Diploma nur 100 Ducaten, und ein freiherrliches 6000 Gulden koste." Der gekränkte Baron hatte sich doch in Etwas geirrt. Die Taxe der Reichstanzlei betrug, Alles mitbegriffen, was pro juribus cancellariae, Wappen, Siegel, Kapsel, Schnur u. s. w. zu bezahlen war:

Fur den simpeln Abelftand cum denominatione: Bon und einem gefronten Selm . . Fl. 386. 30 fr.

<sup>\*) 3</sup>m hertves XXIX. 13. 14. Allgem, Ueberficht ber neueften Baier. Gefch. Literatur.

Bur ben Ritterftand, cum denominatione:

t

ŧ

l

ŀ

1

ı

Dabin mußt' es endlich tommen. Unter bem Dechfel einer immer felbstiuchtigen und immer auf Cand bauenden menschlichen Gesetgeberei, ging die Natur ihren ftillen und unwiderfteblich jum Beffern leitenden Gang. Unwiderfteblich brangte fie, von Sahrhundert zu Sahrhundert, bas Geschleche ber Sterblichen, aus dem Labprinth feiner Brrthumer, gum Unblid der Bahrheit; und mit ftete geschwungner Beiffel ber Doth, aus ben phantaftifchen, mit Blut und Thranen befprütten Buften ber Barbarei, wo Babufinn bes robeften Egoismus und Aberglaubens fein emphrendes Spiel trieb. gur Erbauung und Anerkennung gottlicher Wahrheit und eines ewigen und Allen angebornen Rechts. Die Beiten, in welchen Das Recht ber Menfcheit, jum anbichlieflichen Bortheil Gins gelner an beren Erbicholle. gefnupft werden fonnte, ift fur ben arbffern Theil unfere Welttheils unwiderbringlich babin. Und mit eben fo vieler Buverficht, ale Berachtung, mogen wir bem armseligen Bestreben gufchauen, fie wieder aus bem Abgrund ber Bergangenheit heraufzurufen.

Es ift ein Fortschritt ber europäischen Gesittung, daß nun schon ein Gelbabel, ein Briefadel, im eigentlichen Sinn bes Worts nur mbglich ift. Wir durfen nicht vergeffen, baß ber Civismus der alten Welt, der blos Sausstlaven um sich duldete, — daß der spätere Dienstadel des Fendallebens, der jene Stlaven, wenn er sie auch an die Scholle fesselte, boch schon fur Menschen gelten ließ und als solchen ihnen, von dem ihnen geraubten himmelsgut, der Freiheit, wenige stens einige Brosamen, nämlich Freiheiten zuwarf, daß,

<sup>\*)</sup> Corp. jur. publ. p. 1038.

fage ich, auch er ebenfalls ein Bermbgensabel war, aber es ausschließlicher und unbeweglicher war, weit auf einem unbeweglichen Besitzthum gegrundet. Geldadel ist ebenfalls wieder Bermbgensabel, aber auf klingende, rollende Runge suffend, der immer unschädlicher wird, je allgemeiner; selbst in seiner groffeen Entwickelung, mehr unfrer Thorheit, als seiner Macht, ein vorübergehendes Ansehn zu danken hat.

#### 48.

## Wachsendes Licht, abnehmende Schatten.

Des Grafen Boulainvilliers Klage \*) ist gegenwärtig um vieles wahrer noch, als zur Zeit, ba er sie nieder schrieb. Schon vor mehr denn hundert Jahren trauerte er über das Schicksal der Noblesse, welche ihm zusolge "wahre Eigenthümerin des Staats (essentiellement proprietaire de l'état) aus dem entscheidenden, unwidersprechlichen Grunde sep, weil sie das Gebiet mit den Waffen erobert und Jahrhunderte lang behalten habe." — "So tief ist sie gesunten, seufzt er, daß man überhaupt noch am Dasenn einer Abelschaft zweiseln musse, wenn man nicht noch in der Burgerklasse (dans la roture) eine unbandige Sucht wahrnehme, sich adeln zu lassen, sep es durch Gnadenbriese der Fürsten, oder durch Ankauf privitegirter Nemter."

Es läßt sich allerdings nicht langnen, wenn wir auf die Ahatsachen sehn, die dem gesellschaftlichen Dasenn des Adels zum Grunde lagen, auf die Borzüge, die seinen Borrechten zur Stüge dienten, Bermbgen und Baffengewalt, — daß der jetige Glanz des Adels dem Glanz von jenen entsfernten Gestirnen gleicht, deren Licht, wie die Aftronomen sogen, noch immer an der alten Stelle fortschimmert, obgleich der Körper, dem dies Licht angehört, schon seit Jahrhunden ten dem Auge verloren ist. — Macht und Bermbgen sind längst nicht mehr ausschließlich Besitzthum der Edelleute; wer der sind sie es, denen der Staat noch gehört, noch sind sie

<sup>\*)</sup> Hist. de l'ancien gouv. de la France. T. III.

es, die ihn vertheidigen. Sollen wir aber die Gewalt, denen der Abel einst seine Borzäge verdankte, für einen Recht 62 grund halten: so milfen wir auch jede spätere, als rechts mässig anerkennen, der jeue weichen mußte. Thatsache gegen Thatsache hat immer die letzte von Beiden recht. Man muß sich zu trosten wissen, wie Scarron über den Riß in seinem alten Rock; trosten, wie er, mit dem Berwittern der Pyras miden, mit dem Untergange des Capitols und so vieler uns vergänglichen Schöpfungen menschlicher Schwäche und mensche licher Eitelkeit; — trosten damit, daß noch so Biele den Nache hall der Bergangenheit für eine Stimme der Gegenwart halten; — trosten, daß menigstens noch das ironische Mitleis den oder die fromme Einfalt zuweilen Duldigungen darbringt, die sich nicht länger erzwingen lassen.

Freundliche Aufibsung des verrosteten Gifenknotens, burch welchen einst im X. Jahrhundert das Bolk, diefer geblendete Simfon, gefesselt wurde, mochte jett, nachdem dem Riesen die Haare wieder gewachsen sind, ihm, wie den Philistern, am gedeihlichsten seyn, benen er, verlangen sie, noch immer zu ihren Banketen aufspielen soll. Dies ift aber die Aufgabe weiser Fürsten, und wenn auch erft des XX. Jahrhunderts.

Montesquieu, der hellsehende, der Mann von viers tausendichriger Ersahrung, sagte mit Bestimmtheit voraus, daß die Feudalregierungen, einmal untergegangen, nie wieder erscheinen konnen. Der heutige Abel ist ein bleiches Gespeust des Gewesenen. Eben die Gewohnheit, sich, auf Rosten des Farken, oder des Bolks, sorglosem Genusse hinzugeben, gleichviel ob durch, oder ohne Berdienst; — diese sübe unverskummerte Gewohnheit, die dem Adel, erst die Mühe des Erswerbes entfremdet, dann endlich, als un adliches Geschäft, verabscheuungswerth gemacht hat; eben die Eriunerungen an ehemalige, durch Geburt erbliche, Vorrechte, die ihn der Sorge zu überheben scheinen, an das Loos der Nachtbmmlinge zu denken, — brücken jest seinem Berfall das Siegel der Unwiederrussichkeit auf. Er gleicht, in dieser hinsicht, dem

Bortheilen, und wohl noch gröfferen Erinnerungen, gerade deswegen, sich nachher niemals wieder zu der Unabhängigsteit der Burger mancher andern italianischen Stadt erheben tonnten. Und doch ward ihnen mehr, als eine Gelegenheit dazu entgegengetreten, da Petrarta sie erweckte, da Arnold von Brescia sie begeisterte, da Rienzi den Senat wieder in's Kapitol einführte. "Sie waren." sagt Johannes Müller, "zu stolz, um, in Gehorsam und Arbeit, wie der auzusangen." Sie sahen Erinnerungen für hoffnungen an, und meinten fortsetzen zu konnen, was zu Endewar.

Die Berflüchtigung bes frangbfifchen Abelthums, bon ber es fich nicht wieder erheben tann, ichrectte Die Edelleute ber andern Staaten. Und eben zu ber Beit, ber am abelfien gemablten, ale bas beutsche Bolt, ohne Rudficht auf bie Robleffe, feine eigne Riefenfraft, jur Abschüttlung bes napo: leonischen Rochs, beurfundet hatte, erschien in Deutschland ber Plan zu einem allgemeinen Adelsverein, Die Rette gt nannt (batirt Bien , ben 10. Januar 1815). Diefe Rette follte wieder die mittelalterlichen Bauen bes geliebten beutschen Baterlandes, Die Schweis nicht ausgenommen, benn ihre Telle find nicht mehr, inbrunftig umschlieffen, auf daß ber alter thumliche, ritterliche Ginn bes beutschen Abels wieder aufers ftebe. Es follte ein Adelsgarten werden, aus beffen Beeten fich ,, manche liebliche Bluten und Fruchte entwickeln murben, bie fur jest noch nicht zu abnen fint."") Das Merfrourdigfte in biefem abenteuerlichen Plane ift, die vorgespiegelte, viele Leicht ehrlich gemeinte, Abficht, ben Abel durch Bildung gum erften Stand ju maden. - Den erften Stand in bet Gefellichaft mag ein Gefen bestimmen; den gebildetften ichafft, wie bas Talent, einzig bie Ratur und bas Schidfal. Ift ein gesellschaftliches Uebergewicht irgend eines Stan bes in ber That naturgemas, bem Intreffe des Staats went bearlich, oder in jeder Binficht jufagend: fo bedarf es un

Arver angitlichen Rurforge um Entftehung ober Erhaltung bebi

<sup>\*)</sup> Wiener Congrefatten. IV. 35. 452. ff.

felben nicht. So ift ja auch die Erblichkeit des Throns in fürftlichen Familien, burch die Ratur jedes groffen Staates und seiner Bedurfniffe, eine Norhwendigkeit, gegen welche man fich vergebens auflehnen murbe.

Beftand jene Chrenkette aber nicht langft icon? Doch mahrend bas Genie bes Gewerbsmannes und Landmannes fich alle Belttheile ginebar machte, wozu ber burgerliche Gelehrte Die Mege anwies, mabrend eben baburch bie Stagten bluben. ber, bie Throne machtiger wurden, ward jeue Chrenkette gu einer ichablichen hemmfette, ober Gtlavenfette, mit welcher ber bevorrechtete Stand felbft an Die Scholle feines Ribeis commiffes, ober Majorats, ober Erbritterauts u. bal. m. gefeffelt lag, ohne mit ben bon ihm verachteten Stans ben wetteifern ju tonnen. Er mußte endlich, mo er einft emig au thronen hoffte, viele feiner Mitglieder frohnen feben. Gange Mbtheilungen biefes bevorrechteten Standes erblicken mir ichen jest, unter bem Rluche feines Borrechte, hingefunten zu bem armfeligen Dafenn von Vachtern ihrer Glaubiger, ju Almos fenbegehrern bes Staats. Bald wird bas Uumaas jener neuen Beneficienwirthschaft , namlich die Pfrundenhierarchie eines im= mer übergahliger werdenden Beamtenheers, gur Bentnerlaft ber Craateverwaltungen. Mit halben Magregeln ift's auch bier nicht gethan.

Die Natur ertheilt andere Privilegien und Borzüge, als ber menschliche Gesetzgeber; und dieser wird nur das Groffe vollbringen, wenn er mit jener hand in hand geht. Frankereichs Unglud, Englands innerer Rampf um Parlementszresom zwischen Guterbesitzern und allen übrigen Mitgliedern der Gesellschaft; das Loos der rottenboroughs und corn-laws stellen den Europäern warnende Beispiele zur Schau. Und eben im Anblick dieser Beispiele liegt Beruhigung für jeden, der es sühlt, daß es eine noch höhere Vormundschaft, als die aller Rabinette und Ministerien giebt, welche das Menschengeschlecht leitet; für jeden, dem das Bedürfniß der Entwickelung verz birgt, daß die Kräfte dazu in der Menschheit vorhanden sind.

4

Und was ift's benn gulett, wenn auch noch an einigen kleinen Zweigen bes germanischen Boltstammes die trodene Blute eines vergangenen Weltjahrs festfäße, mahrend schon ein neuer Frühling ben Baum mit neuen Trieben schmidt? Micht lange und wir sehen frisches Grun die Bloffe bes armilichen Spatlings bedecken, ben, geräuschlos verschwinden zu laffen, es keines Sturmes bedarf.

Daß einzelne Wolfer von einer hohern Stufe des Glids zurucksinken konnen, dafür zeugt jedes Blatt der Weltgeschichte; daß aber unser Geschlicht unaushaltsam in seiner Entwicklung fortschreitet, ist das Schlußresultat ihres Gesammtinhaltes. Der Baum lebt und wird leben, den Insesten zum Trot, die ihm hin und wieder eine Fäulniß einimpfen, in der sie allein zu gedeihen vermögen. Nicht an jedem Zweige entfaltet sich eine Blite, aber Bliten und Früchte folgen sich, so lange nicht das erste Schbpfungswort verhalt: "Es werde Licht!"

#### 49.

#### Ein Blick rückwärts und vorwärts.

Alle gescuschaftlichen Berhaltniffe beruhen auf Natur und Umfang sowohl der physischen, ale der geistigen Erwer bungen der Gefellschaft; und beide dienen zulegt immerdar hohern Zwecken.

In den Markgenossenschaften war Grundeigenthum der Boden, aus welchem, neben Leibeigenschaft der Menschem mehrheit, das despetische Feudalintresse Einzelner hervor wucherte. Dann folgte Trennung mehrerer mit dem Grundeigenthum verbundener Rechte, aber zum Dienste eines einzelnen Mächtigern; endlich ward das Grundeigenthum und das damit verknüpfte Borrecht Dienstlohn. Bis dahin war die Gesellschaft in allen ihren Beziehungen auf Grundeigenthum basirt. Dann aber kam Entstehung eines neuen, eirculirenden Capitalvermögens, und sehr allmälig wachsende, endlich überwiegende Gewalt desselben. Bon da an Kampf der alten und neuen Gesellschaft, der noch dauert; hoffnungesofer Ber

fuch, bas Borrecht an die Scholle festzubinden, anderseits eben so hoffnungelofer Bersuch, auch bas neue Eigenthum zu firiz ren, durch neue Majorate in den groffen Schulde buchern der Staaten, schon vermöge der Natur dieses Eigenthums vergeblich. Reben jeder Uebertreibung eines ahulichen Bersuchs erscheint in der Regel ein emancipirens der Staatsbankerot.

Der Blick in die Zukunft zeigt eine Rapitalistrung des Grundeigenthums mit höherer Bestimmung, namlich zum Dienste der Gesellschaft. — In noch gröfferer Entfernung, jetzt fast noch unkenntlich, erscheint jedes physische oder mazerielle Bermögen sowohl, als jedes geistige, je umfassender in seinem Wesen und je allgemeiner in seiner Verbreitung, um so unfähiger, gemeinen und selbstischtigen Zwecken Einzelzner allein dienstbar zu werden, und wo endlich niemanden ein höheres Waas von Gluck beschieden seyn kann, als sein Anzetheil am weitverbreiteten Gluck Aller gewährt.

Die volle Anerkennung bes Den ichen in feiner ihm von Gott gegebenen Burbe, und bag feiner, um mehr, ale Menich au febn, die andern feiner Lebens genoffen mit Ruffen treten burfe, - biefe Bleichberechtigung Aller gur Entwidelung ibrer Raturgaben fur bas Gemeinwohl, findet man nur auf ben außerften Puntten ber gefellichaftlichen Buftanbe; namlich ba, von wo ihre Entfaltung ausging, und ba, wohin fie, als gu ihrem Biel, vormarte ftrebt. Die Ungleichheit ward eine nothwendige Begleiterin der Menichen, auf ihrem Wege von bem einen jum andern. Gie marb um fo ichmerge licher und Alles von einander trennender, je mehr, bei mans gelhafter Geiftesbildung ber Nationen, Ginzelne, mit thierischer Gier, Schlaubeit und Starte, Die Guter bes phyfischen und geiftigen Lebens an fich riffen, unter fich gerftuckelten und die Uebrigen vom Genuß und Recht gurudflieffen. Es war bamit . ber Rrieg Aller gegen Alle organifirt. Reiner genoß die Segens. fulle, welche jedem aus dem Gemeinwohl der Gesellschaft gus ftrbmen follte, fondern nur foviel ibm davon die Standess

schranke, die Zunft, die Innung, das Monopol, das herkommen u. dgl. zu schöpfen erlaubte. Reiner war so frei, als er seyn konnte, und von Rechtswegen sollte, auch der Ronig auf dem Thron nicht; das Prinzip der Trennung war allein herrschend; der Staat vom Egoismus der Hauser, der Stande, der Junungen in eine ungeheure und verworrene Consideration feindseliger Individualitäten zerlöst.

Das Trugerifche bes letten 3medes alles Raftemvefens lag in dem mabufinnigen Glauben, Banden der Unterwerfung verewigen zu tonnen, nachdem man bie Naturbande ber meufch= lichen Gefellichaft gerschnitten hatte; und aus bem Befit ftande erblicher Borrechte bor ben übrigen Staateburgern, Diefer letten Thatfache, bas lette Recht zu beduciren. Die Thatsache besteht; sie ift die Thatsache bes begangenen Uns rechts gegen die Nationen, fie ift die Thatfache des fortgefetten Unrechts gegen ben bobern Alor ber Staaten. Berges bens, um bas fittliche und politische Uurecht gum Recht fampeln zu tonnen, wenden fich bie Berfechter bes Raftenthums gur Bergangenheit jurud. Auf bem Beg gur Bergangenheit giebt es fur fie feinen Stillftand. Jedes von ihnen angerufene frubere Recht ift, naber betrachtet, nur ein alteres Unrecht, und weiset fie gurud und immer gurud, auf ein noch alteres, bis fie aulett rauberifche Barbarenbanden erbliden. Die eine ander ausplundern und die unterjochten Bolfer, fatt fie gu ermorden, jum Sausvieb machten. Wer ift allmachtig genug, oder verstandlos genug, jene Buftande gurudgurufen, oder auch nur die Trummer berfelben, welche im Beitstrom bavonschwims men, festzuhalten? Wer irgend versucht, mit Gewalt oder Arglift, den Geift der Wolfer in die verrofteten Retten des alten Aberglaubene, der fruberen Bildungelofigfeit, ju fcbla= gen; die groffe Daffe ber nation, ihre Tugend, ihren Rleiß, ibre Gbre, ihr naturliches Recht im Staat und gum Staat, jum bleibenden Rugnieffungerecht einer privilegirten Rlaffe des Bolts zu erniedrigen, der ift der mabre Revolutio: nar im Staat, ber Widersacher Gottes, ber Berratber an bet Menscheit, und trug' er eine breifache Rrone auf bem Saupte.

Jede ungerechte Gewalt und jeder Berrath bestrafen sich endlich und unfehlbar selbst, und um so gewisser, je unkluger die Urheber oder Rugniesser der Ungerechtigkeit, auf diese, als ewige Rechte, pochen; oder je unvorsichtiger sie sich auf eine Bergangenheit berufen, von der sie, als Erben und Fortsetzer der Rechtsverletzung angeklagt werden; oder die Gegenwart zur Richterin machen, von der sie verdammt werden.

Die groffere Unerträglichkeit eines mit Erblichkeit fortbauerns ben Borrechts einer Bolksklaffe vor der andern, ohne Fortbauer feiner ursprünglichen Grunde, bewegt die Belt. Diese Institution, die vom gesunden Menschenverstand verschmäht, von der humanität verabscheut wird, sie ist der Gahrungsftoff geblieben in den Nationen, der die Thronen erschüttert, oft gestürzt hat, von den Zeiten der Merowingen an bis zu den Bourbonen.

Es war vergebens, bag Rurften burch ihre perfonlichen Zugenden ehrmurbig baftanden; vergebene, baf Rurften, burch groffere Centralifirung der Staate : Bermaltung, einen Schein von Ginheit im Gang und Leben ihrer Bolfer, Die gu einem Gangen vermachfen follten, zu bewirfen fuchten. Die erblis den Raften der Abelichaft und Burgerichaft betrachteten fich, je långer sie bestanden, als zwei verschiedene, getrennte Bbls terschaften in gleichem Lande, und unter gleichem Bepter, einander argwöhnisch gegenüber ftebend. Die Unterthanen fors bern einen Thron; fie tonnen unter biefem allesammt frei athe men; ihre Dyfer fur ihn find Dyfer, die fie ihrem Gemeins wohl barbringen. Aber fie tonnen nicht die Menge der fleis nen Privilegiumethronen lieben, von denen ihre Rechte im Staat und jum Stat beschroten werden, und burch welche fie Diener meiftens verdienftlofer herren find. De toutes les conditions reservées à la misère humaine, sagt ber Graf Daru, \*) wenn er vom ehemaligen venetianischen Abel fpricht, la pire après l'esclavage, c'est d'être obligé de

<sup>\*)</sup> Hist. de Venise. XIV., 1.

courber la tête sous la domination de plusieurs. La raison s'explique très bien, pourquoi dans l'intéret de la société on confie le pouvoir à une seul main; mais on ne peut comprendre, que ce pouvoir appartienne à une classe privilégiée.

Seit im abendländischen Europa, mit den Fortschritten der Bildung, der Kultur und des Weltverkehrs, die vormals leibeignen, dann noch dienstdar gebliebenen, Menscheuheerden endlich auch zu, gewisse Rechte geniessenden, Wolfern geworden sind, und die Monarchen nicht mehr blosse Lehensherren, oder Gutsherren, oder nur Landesberren, sondern mit aller Kraft und herrlichkeit ihrer Wolfer in Majestat gekleidete Staatshaupter wurden: begann von beiden ein entschiedener Kampf gegen die exfeudalen Bevorrechtungen. — Der Spruch jener weisen fürsten, die da diffentlich erklärten: "Das Bolk ift nicht des Fürssten willen vorhanden, sondern der Fürst wegen des Bolks!" schloß stillschweigend das Todesurtheil gegen eine Körperschaft in sich ein, die, wie eine ebenso legitime Art Königthums nicht zum Bolke gehören wollte, welches allein zu bedeuten sie selbst einst die Ehre hatte, sondern erblich über dasselbe stehen zu mussen glaubte.

Aber es kam das furchtbare Schauspiel des Bolkszorns von Amerika gegen die Rechtsverletzungen, Privilegien und Monopolien des alten Stammlandes. Es kam das noch furcht barere Schauspiel der Bolksverzweislung gegen den Uebermuth eines schwelgerischen Adels und Elerus in Frankreich. Die groffen Bolkerbewegungen pflanzten sich in allen Richtungen fort. Sogar die Schwarzen von Hant vernichteten gewalts sam das erbliche Borrecht der weissen Kaste aus Europa. Uebers all das "Discite moniti!" mit Blut geschrieben.

In mehreren Staaten unserer Zeit sehen wir von bem bochgefeierten mittelalterischen Ritterthum schon keine Spur mehr, es mußte benn in einigen Ruopflochern seyn. Gin unv vererbbarer, porrechtsloser Berdieustabel, zur Ermunterung oder Belohnung benen ertheilt, welchen ber Staat bankbar ift, fangt an, ben verdienstlosen Raftenadel immer tiefer in

in den Schatten zurud zu brangen. Während die Edelsten ber Burger den Gang zum Thron unversperrt, und die ersten Stellen des Staats für sich aufgeschlossen sinden, sinkt jener unverdienstliche Erbrang, mit dem demuthigen Gefühl seiner Entbebrlichkeit, allmälig der ganzlichen Ausschlang entgegen. Er liegt noch vor uns, gefesselt vom bei ihm stehenden Tode, auf dem Paradebette seines Namens, und kann sich nicht erz heben, und nicht mit hinaus treten in's freie, frische Leben eines begonnenen Weltalters, dem er abgestorben ist.



# Erfahrungsfrüchte.

#### 1. Der Rückfchritt.

Nichts ift von jedem Rudfchritt gewiffer, als baß er noch einmal vorwarts gemacht werden muß.

## 2. Deutscher Geift.

Man fagt von Salomo bem Weifen, er habe nur ben bbfen Geift in ein Buch eingebannt. Die Deutschen haben ihn übertroffen. Sie bannen allen Geift in die Bucher, um ihn da sitzen zu laffen.

#### 3. Pas trop gouverner.

Der sterbende Dren fierna sagte: "bie Welt wird burch wenig Beisheit regiert." Allerdings, wahre Regentenweissheit ift, wie jede andre, sich ihrer Schwäche und ihrer engen Schranten bewußt. Jedes Bolf bilbet seine Intressen selber aus; die Regierung soll sich begnugen, dieselben blos zu schügen. Man kann aus Bolkern keine Marionetten machen.

## 4. Gemiethete Calente.

Jedes an die Gewalthaber verkaufte Schriftsteller-Talent ist immer ein gemordetes. Es wird zur todten Sache, die niemand achten kann, und der Gewalthaber selbst nicht. So ergeht's den Miethlingsschriftstellern, wie Verräthern, oder feilen Madchen. Diese machen nur ihren Leib, jene ihren Geist zur Waare.

#### 5. Der Schein trügt.

Nichts gewbhnlicher im Leben als bies. Man weiß oft nicht, ob man über bies alltägliche Schickfal ber Sterblichen lieber lachen, oder klagen foll. Reinem gings babei verbrieße licher, als einem Engländer, ber burch einen meiner Bekanneten, ohne beffen Schuld, burch vieler herren Länder umhere gesprengt ward.

Ein Juwelirer zu London stand in seinem Laden. 3wei Fremde kommen zu ihm, einen Rauf zu machen. Giner ders selben ist besonders thatig; schweigsam der Andre. Jener kauft einen Ring; besichtigt vieles Andre, auch ein Kastchen mit Juwelen, an Werth von mehr, als einer Willion. Die Fremden eutsernen sich endlich; der Juwelirer stellt alles Schmuckwerk wieder an seinen Ort. Da war das Kasichen verschwunden; es war entwendet.

Bu derfelben Zeit war herr B.... ein dentscher Fabristant im Begriff, von London zurudzutehren, und im Alliens Office gewesen, wo sich durch einen Jrrthum sein Rame zwiefach angegeben fand. Dies erregte bei dem dahin getoms menen Juwelirer Berdacht; mehr noch, als Gestalt, Uebers rock, Alles von dem Doppeltgenannten mit der Person des Juwelendiebs zusammenzustimmen schien. Der Beraubte kundschaftete bald aus, sein Mann und ein zweiter mit ihm, sep in Haft und Gil nach Dower und über den Kanal. Der Juwelirer geschwind nach. In der That reisete herr B....

felbander mit einem Baumeifter von Durlach, ben er gum Begleiter genommen, um fic durch ibn über gewiffe Gegens ftanbe ber Rabrifeinrichtungen beffer ju unterrichten gu tonnen. In Calais nahm er eigne Pferbe, um auf einem Geitenweg langs dem Meere nach Dunfirchen ju gehn; von ba machte er fich, ohne Bruffel ju beruhren, nach Antwerpen. Der Englander, burch diefe Umftande in feinem Argwohn beftartt, flog ihm unermidet nach. Angekommen in Antwerpen bins berte in ein Bolkeauflauf, befroillen bie Thore verschloffen wurden, fogleich weiter ju reifen. Dem beutschen gabritaus ten, ber fich nicht traumen ließ, dof fich ein Mann aus London feinetwillen fo weit bemube, mar es durch ben Boltes aufftand nicht beffer gegangen. Der Berfolgte und Berfolger wohnten im gleichen Gafthof; aber zu feinem großten Merger vernahm es ber Brite erft ben andern Morgen. Er jagt bem Deutschen bis Achen nach; verliert bort die Spur beffelben, bis er folgenden Tages im Fremdenbuche den Namen B.... findet, den Ramen des vermennten Dicbes, mit bem er wies ber eine Nacht unter gleichem Dache verschlafen hatte. dend verfolgte er beffen Sabrte bis Frankfurt, bis Baden, wohin herr B . . . , ju feinem Schwager, bem gebeimen Sofrath R ..., gefahren war. Der Berfolger batte einen Rrauffurter Polizei : Officier mit fich genommen. Das Saus mar bald gefunden; eben fo bald das Bimmer. Der Jumes lirer war fcon Jubilirer. Er fannte den Dieb ju gut; beffen Gestalt und Gesichteguge lagen in feinem Gedachtuiß ju wohl verwahrt. Er trat mit dem Officier in's Bimmer, wo bet Kabritant eben mit bem Sofrath im Gefprach ftand. €r fubr fegleich auf den Sofrath gu:

"Sie sind ber herr B...., ber Fabrikant, ber in Lons bon bei mir war. Sie sind mein Gefanguer. Wo ist bas Juwelenkaftchen?"

Der hofrath sah ben Mann verwundert an: "Ich war nie in London."

"Sie find am Unrechten!" fagte ber Polizei Dfficier:

"Diesen herrn aber hab' ich nie gesehn!" Erwieberte vers blufft ber Jumelirer.

Die Sache tam in's Rlare. Die lange Reife war ums fonft gethan. Der arme Juwelirer!

#### 6. Berichtigung.

Rachdem die Stande das vom Ministerium vorgelegte Budget genehmigt, und in Folge besselben die neue Auflage besselben beschoffen hatten, wurden sie aufgeldst. Indem die Mitglieder der Bersammlung auseinander gingen, fragte ein Burger, der sich unter den Zuhdrern auf der Gallerie befand, nicht weit von mir, einen Fremden, den er mitgebracht hatte: "Nun, wie hat es Ihnen gefallen?"

"Das Standehaus fibst mir jest bas namliche Intreffe ein, wie ein Schlacht feld nach bem Gefechte." Sagte ber Aremde.

"Sie bruden fich unrichtig aus," fiel ihm ber Burger in bie Rebe: "Sie wollen fagen, wie ein Schlacht haus."

#### 7. Die alte, gute Beit.

į

ı

i

Immer und immer sehnen wir uns nach bem Beffern, Bollfommneren und Seligern. Wir ringen bennoch auf allen Wegen und erringen es hienieden nicht. Die Jugend, weil sie noch teine Bergangenheit kennt, erwartet daher das schone Loos für sich von der Jukunft; im Alter enträuscht, oder weil wir die Jukunft nicht kennen, schauen wir mit Sehnsucht auf die Bergangenheit gurud. Wir preisen das Glack unserer Kindheit, deren Unbehagliches wir vergeffen haben; ruhmen die Zeiten der Bater, die wir als Kinder verehrten; die Glorie der Bergangenheit strahlt herrlicher, je weiter sie von uns entfernt liegt. Dort liegt die gute, alte Zeit; noch weiter binaus die Welt der Sittenreinbelt und Seeleuhobeits

noch weiter das Reich der Beroen und halbgotter; zulett das goldne Zeitalter, das Paradies felbft.

## 8. Die Wahrheit.

Bo die Wahrheit bekampft werden muß, da hat sie schon gesiegt. Das Bose und Falsche ist etwas so Negatives, daß selbst der Widerstand, den es leistet, ihm gefährlich werden muß und seine eigne Sache verrath. Mit vollem Recht setzte die romische Eurie in ihren Index verbotner Schriften deswegen auch die Schriften ihrer eignen Bertheidiger und sie sand Bellarmin so gefährlich zu lesen, als Luthern.

Kann wohl das gesammte Leben der Menschheit viele Wahrheiten aufweisen, die nicht anfangs bestritten und sogar mit Wuth verfolgt wurden? Was half zuletzt der Widerstand des Irrthums? — Die Altare des Heidenthums sind zerfallen; die Hexen werden nicht mehr verbrannt; der Teufel verliert den Glauben; die Cometen erregen keinen Schrecken; die Erde bewegt sich, troz dem pabstlichen Bannspruch.

## 9. Dichtung und Wahrheit.

Ablty wie Salis ober Matthison, Bos wie Bars
ger ober die Stollberge, Lessing wie herder, Wieland
wie Alopstock ober Sothe haben burch ihre Gesange ben
Sinn ber Deutschen far das Schone und Sole in der Aunst
ausgeschlossen, und in so fern allerdings groß auf Bersitts
lichung und Bildung der Nation eingewirkt; aber auf die
wirklichen Lebensstellungen und bargerlichen Berhaltniffe der Nation und ihrer Farsten und Stände vielleicht kein Dichter
in dem Manse, wie Schiller und Schubart. Beibe schugen in die Gaiten ihrer Harfen mit einer Bollkraft, welche nur der achten, d. i. innerkanstelten Kunsk, der Begeister
zung eigen ist. Beiber Lieder hallten, nicht etwa nur am Rlavier ober Trinktisch und in afthetischen Rranzchen wieder, sondern gewaltig aus den Tiefen des Bolks auf durch die Pallafte der Groffen. Sie entstammten Gefühle und entzuns beten in diesen groffe Gedanken. Welche Schaamrothen hat Schubarts "Auf, auf, ihr Bruder und seid stark!" über die Wangen gektonter Seelenverkaufer gejagt; und welche von allen Leichenpredigten aller beutschen Oberhofprediger erschitzterte die Herzen so schwarts Todtensang von der Furstengruft?

Unter ben Thnen biefer Fruhlerchen ging hinter ben gers manischen Balbern ein neuer Lenz auf. Warum mußten boch mit allem Schonen und Guten auf Deutschlands Thronen, mit allen hoffnungen und Freuden ber wadern Botterschaften zugleich auch in ben Balbern bie wuthigen Füchse, die Baren und Bolfe erwachen, und bffentliche Unsicherheit bringen! Wowaren benn die Tyrannen, daß ploglich so viele Brutusse aufsstanden? Die Trunkenheit der kindischen Weltreformatoren, die Tolpelhaftigkeit ber politischen Buhler und Sturmer rief unsehlbar die Reaktion der Sofe, bes Abels und des Clerus hervor, und vernichtete zahllose Keime des Bessen, wie ein winterlicher Spatfrost. Es geschahen Ruckschritte.

Diese unwilltommenen Bewegungen, diese von beiden Seis ten begangenen Berirrungen und Miggriffe, werden aber nur das Beffere befordern. Die Rudfchritte werden wieder muffen zuruckgethan werden. Die Bewegungen in den obern Stans ben des Bolts pflanzen sich in die Tiefen fort; und das Licht, mit dem die Parteien einander entgegentreten, ihre Meinungen gen gegenseitig zu beleuchten, fallt in finstere Binkel, wohin noch nie ein Strahl gedrungen ift. Keine Camarillas, keine Abelsketten, keine Paternofter konnen den Lauf der Welt fesseln und anhalten.

-Will man wiffen, um wie viel die politische Civilisation ber beutschen Bblkerschaften vorgerudt fen, muß man auf bie Buftanbe berfelben vor etwa 50 Jahren gurudfeben. Bas das mals die hellften Geifter auf ben Thronen, ein Friedrich

į

der Grosse, ein Joseph der Zweite mit ebler Ungeduld erstreben wollten, davor beben heut die Kabinette; und sogar Poesien, die man damals harmlos in den Hanptstädten der Fürsten schrieb und las, wurden heut unter den Federstrichen der Censur sterben, oder den Berfasser in's Gefängniß brinz gen. — Giebt es ein bundigeres Zeugniß für den Emporgang der Nation? Was sie damals nicht verstand, versteht sie heut. Was damals Dichtung war, ist heut zur Wahrheit geworden. So sehr hat sich, mit dem verwandelten Weltsinn, die Bedeutung des Wortes verwandelt. Was aber heut versboten wird, das ist darum keineswegs vernichtet, sondern nur versüßt zum Genuß.

Auf diese Gedanken bringt mich eine alte Zeitschrift, bie por einem halben Jahrhundert erschien, die "Berliner Monatsschrift." Im Aprilftud berselben vom Jahr 1783 fand ich ein Gedicht, worin es heißt:

— — Europa's Jubel Feire ben heiligsten aller Siege, (Den Sieg Amerika's fur seine Freiheit.)

Und bu, Europa, bebe bas Daupt empor! Einst glangt auch bir ber Tag, ba die Rette bricht, Du, Eble, frei wirst; beine Fursten Scheucht, und ein glactlicher Boltsstaat gruneft.

Wo Umerifa "D Land, dem Canger theurer, als bas Bater- land!" genannt wird; bas Land:

Wo sube Freiheit wohnet, und Abelbrut, Europens Peft, die Sitte der Einfalt nicht Befleckt, verdienstlos bestern Meuschen Trozt und vom Schweiße des Landmanns schweiget.

#### Und jum Schluß:

D nehmet, Geliebte, nehmet ben Fremdling auf,
Den miden Fremdling. - -

ì

Was faum' ich? Doch die eiferne Feffel klirrt, Und mahnt mich Armen, daß ich ein Deutscher bin. Euch seh' ich, holde Connen, schwinden, Sinke zuruck in ben Schacht und weine.

Durften ahnliche Berfe heut zu Tage, wie bamals, ich sage nicht in Berlin, sondern in irgend einem Theile Deutschs lands geschrieben, gefahrlos gedruckt werden? Und warum barfen sie es nicht im Jahr 1823, wie im Jahr 1783? Chen weil sie heut zu Tage mehr, als Dichtung sind.

#### 10. Das Cesenlernen,

Auch in gewissen Ländern, wo die Unwissenheit des Bolts gepflegt wird, baut man Schulhäuser in den Obrfern, und die Kinder muffen Schreiben, Rechnen und Lesen lernen. Man rechnet es dann den Regierungen zum Ruhm. Aber das blosse Lesenlernen reicht offenbar nicht hin zur menschlichen Bersedlung, wo man den Leuten nur Albernheiten zu lesen giebt. In Indien, dessen Bevolkerung zum groffen Theil lesen lernt, bleibt das gemeine Bolt nicht nur das unwissendste, sondern auch das verschrobendste von der Welt. Ich kenne aber auch Länder in Europa, wo man den Leuten, wenn sie lesen gesternt haben, die bestern Bücher verbietet, und ihnen nur mit Kalendern, Wunders und Heiligengeschichten, geschmacklosen Wersen u. s. w. den Aberglauben nahrt, oder das Sittenvers derbuiß pflanzt. Das ist besonders die Politik der Priesters staaten und Aristokratien.

## 11. Deffentlichkeit.

In feinem Lande weiß man von den hohern Regierungsbeamten fo viel, und in feinem Lande thun fie, und vielleicht eben barum, fo wenig Bbfes, als in England und Nordamerita.

## 12. Urfach und Wirkung.

Ber war der groffere Mann, Ludwig XIV. ober Basbington? Cafar Anguftus ober Frantlin? - Der Geisterpbbel hangt mit kurzsichtigen Angen an ber Groffe ber Unterlage und bes Fußgestells, nicht ber Bilbsaule selbst, und heißt, was hochgestellt ist, groß.

Nicht außerordentliche Talente, nicht außerordentliche That ten beurkunden Groffe des Geistes; sie find Gaben des Glucks und der Natur, ohne des Mannes Berdienst ihm geworden. Der heilige Grund, welcher diese Talente bewegt, diese That ten hervorströmen last, ist das, was den groffen Mann, und ihn zum Liebling der Welt und der Nachwelt macht.

So war Perifles nicht blos durch seine allerdings gezwaltige Beredsamkeit, — auch Mirabeau hatte sie, — sons dern vorzugsweise durch Wurde und Reinheit seines Charakzters, Beherrscher des athenischen Bolks. Der Mann, der mehr denn 40 Jahre lang über Königreiche geschaltet hatte, vermehrte sein väterliches Erbtheil in der ganzen Zeit nicht um eine Drachme. Alcibiades hingegen, mit all seiner hins reissenden Beredsamkeit und Anmuth, mit seiner Tapferkeit und seinem seltnen Gluck, wurde das Opfer von der Iweideustigkeit seines Charakters. Er bezauberte Alles um Alles zu täuschen; und verließ der Reihe nach Althener, Spartaner, Perser und zulest von Allen verlassen, verließ er sich selbst und das Leben.

#### 13. Der Stier des Phalaris.

Der Tyrann von Ugrigent, und sein eherner Stier, worin er die Schlachtopfer seiner Grausamkeit verbrennen ließ, worin er den Kunftler und Schöpfer des Stiers zuerst verbraunte, worin er endlich vom Bolke selbst lebendig verbrannt wurde, ift wohl mehr als Fabel, sondern das Symbol einer groffen und ewigen Wahrheit: Das Unglidt folgt der Schuld.

Ein mertwurbiges, ben Sat bestätigendes Beispiel liefert bas bekannte fcmarge loch von Calcutta, bies von ben Englandern gewbhnlich jur Bestrafung der hindu's gebrauchte Stadtgefängniß, bessen Beschreibung nicht ohne Entseten geslesen werden kann. Daß im Jahr 1756 aber darin auch 146

Englander schmachteten, und in einer einzigen Nacht bis auf 23 ftarben, mar teineswegs, wie man gewöhnlich glaubt, eine absichtliche Graufamteit des indischen Befehlehabers. Dill bezeugt es ausdrucklich.

Wie leicht war es, eine groffe Beispielsammlung aus ber Geschichte der Regenten und Bolter über Dieses Thema zu machen; und wie warnungevoll belehrend wurde fie werden!

#### 14. Ruhm fucht.

Man hat fogar die Begierde nach Namensunsterblichfeit für einen Beweis unferer Fortdauer nach dem Tode, oder doch wenigstens des Glaubens an diefelbe, ausgeben wollen. Cons derbar! Biclmehr deutet sie auf einen versteckten Zweifel. Was kann denn einem vernünftigen Wesen an der Fortdauer seines Namens liegen, wenn es überzengt ift, daß das Wichtigste, es felber, nicht vergehe?

#### 15. Gewiffensfreiheit.

Die Natur hat sie dem Menschen gegeben, und der Mensch erlaubt sie. Nachst den Albernheiten vieler Befehle, sind die Albernheiten vieler Erlaubnisse die größten in der burs gerlichen Gesellschaft. Was hat man nicht schon Alles ers laubt! zu denken, zu sprechen, zu glauben, sogar ein Gewissen zu haben, und die Welt hat sich noch immer nicht satt jubeln konnen über die großmuthigen Erlaubnisse.

## 16. berkurster Projessgang.

Bormals kamen die unbeholfenen Richter oft in Verlegens heit, wenn der des Berbrechens Angeklagte beharrlich zu lauge nen und sich schlau auszureden verstand. In einem Schweizers kanton hatten die Richter, wie eine Jury, ihr Gewissen binglich aufgeklart, obgleich der Juquist nicht zum Geständenis zu bringen war. Der Prozest hatte schon lange gedauert und viel Geld gekostet. Um den Ausgaben ein Ende zu machen,

1

ließ man ben Mann hinrichten. Die wirkfamfte Abfurzung eines Eriminalprozeffes ift allerdings, wenn man den Juquis fiten felbft um eine Spanne verfürzt.

Im coburg'ichen Antheil der Rheinlande, wie man mir erzählt hat, ereignete sich, durch richterliche Gewiffenhastige keit, eine andre, ganz entgegengesetze Schwierigkeit. Bei dem Besteben der napoleonischen Gesetzgebung war nut hin: richtung durch die Quillotine gestattet. Der Berbrecher ward zum Tode verurtheilt; allein die Guillotine sehlte. Der Nacht bar in Zweibrsten, als Kbnig von Baiern, der Todesstrafe abgeneigt, verstattet durchaus keinen Gebrauch der seinigen. So wußte man nicht, was mit dem Verurtheilten angesangen werden solle. Man schlug ihm vor, sich durch das Schwert hinrichten zu lassen. Er aber bestand auf sein Recht, guillet tinirt zu werden. Man konnte den Kerl also nicht hinrichten, aber wollte ihn doch auch nicht lausen lassen.

## 17. Charaktergröffe.

Blbbe Geifter meinen, Charafter zu zeigen, wenn fie, falls fie geirrt haben, confequent barin verfahren. Ihre Ehre erlaubt ihnen nicht bas Geständniß, gefehlt zu haben. Es verfilndigt mahre Charaftergröffe und nicht gemeine Charafters stärfe, freiwillig, wo man zuweit ging, zuruckzugehen. Man tritt immer mit Ehren ba zuruck, wo man ber Bahrheit Raum giebt.

## 18. Illtra-Empfindfamkeit.

Ich habe Leute gefannt, denen über ben Gedanken an "eine in Thranen schwimmende Ronigin" bas Berg brach, und die nicht die entfernteste Notiz davon nahmen, daß wegen ber Ehranen eines gefronten Eigenfinns ein ganges Bolf in feinem Blute schwamm.

## 19. Wichtigkeit der Uniformen.

In Abul Raffem Ferdufis Gedicht Chanameh heißt es von Dichemichit:

"Funfzig Jahre lang weihte er feine Sorge ber Rleibung, Mun bes Staates, wie fonft ber Aleibung ber Rrieger." Billig haben fich wohl Andere ben alten, weisen Abnig jum Mufter genommen.

#### 20. Stehende Beere.

Ariftoteles fagt (in feiner "Politit" II. 6.) bei Ges legenheit pon Plato's Republit (nach J. G. Schloffere Uebers febung):

"Benu man g. B. nur die 5000 Mann stehender Goldaten, die er verlangt, annehmen wollte, so maßte man schon einen Plat aussetzen, der so groß ware, wie das habylouische Reich, poer sonft ein grenzenloses kand, in welchem sich 5000 Männer, ohne Arbeit, und mit einem hausen Weiber und einem ungahligen Troß von Dienern ernähren thunte."

Was murbe ber meife Ariftoteles gefagt haben, wenn er von unfern eurspäischen, mitten im Frieden, auf Roften ber Nation, unterhaltenen Armeen gehort hatte.

## 21. Befittung ohne Sittliehkeit.

Man findet fie, wo die Wolfer fich erft ihrer Barbaret zur Balfte entwunden haben. Der bescheidene Bischof Synes sius, der die Tugenden eines Apostels und die humanitat eines Philosophen besaß, sang schon im 5. Jahrhundert, nache bem er ertlart hatte, auf Glanz und herrlichkeit gern Bers zicht zu thun,

"Wenn mir nur fo viel wird, ich bitte, Daß ich, der ichwerften Sorgen frei, Rur niemals eines Nachbars hutte, In Noth und Mangel suchen muß."

Alfo auch die demuthvollste Beisheit felbst findet bas Unsglud unerträglich, der Salfe eines Mitmenschen zu bedurfen. Unabhängigkeit ist jedem das hochte Gut; denn Mistrauen der Menschen gegen ihres Gleichen ift da das naturlichste Gesfuhl, wo Gesittung ohne Sittlichkeit ift.

#### 22. Lithographie.

Jest kann man, feit Erfindung und Berbreitung bes Steindrucks, im buchftablichen Sinn fagen, mas herber nicht fo paffend von den gegoffenen Buchdrucker-Lettern fagte: "Wenn Menschen schweigen, werden die Steine reben."

Es ist auffallend, daß unsere Staatsmanner im haublischen Leben nicht dulden wollen, daß ihre Kinder lugen! sowdern ihnen gebieten, die Wahrheit zu sagen; hingegen im bffentlichen Leben die Wahrheit nicht dulden wollen, die das Wolf ausspricht, sondern von ihm lieber schmeichelnde Lugen will, ja sogar offizielle Lugen, z. B. patriotische Geldopfer, Muminationen, Bivatgeschrei, Lobreden u. s. w. erzwingt.

## 23. Die Obscuranten.

Die Obscuranten find in ber Regel Seuchler, welche Andre vor den Ginsichten und Geistesgenuffen warnen, die fie selber has ben, und welche die Quellen ihres Bohlstandes und Aufehns find.

In Dante's "Solle" gehen die heuchler in bleiernen Manteln, mit verkehrtem, jurudgebogenem Gesicht, im Kreise umber; sie gehen ewig in diesem Ring um, und kommen nicht von der Stelle; sehen immer rudwarts mit verrenktem hals, und sehen nichts Besseres, als ihre Berkehrtheit; nicht eine mal des Nachbars wirkliches Gesicht, nur seinen Nacken. — Giebt es eine treffendere Schilderung des Obscurantismus?

#### 24. fluch der Willkühr.

Quae causa justior est belli gerendi, quam servitutis depulsio? in qua etiam si non sit molestus dominus, tamen est miserrimum, posse si velit.

Cicero in ber vierten Philippica.

#### 25. Der Mantel der Liebe,

Man tennt bei uns fast feine andere Menschenliebe mehr, als die dem Stamm der Gelbstsucht eingeimpft ift. Co entrartet der edle Zweig. Er tragt widerliche Frucht.

Bir bemitleiden das Unglud; wir sympathiftren aber auch mit dem traurigen Loofe des Schuldigen, und bededen menschenfreundlich mit dem Mantel der Liebe nicht die Bloffe bes Beftohlenen, - sondern den Dieb.

#### 98. Klinderfeegen

Reisebeschreiber erzählen, daß es im spanischen Amerika viele Personen giebt, die fehr wohlleben, mußig geben, und sich lediglich von der Arbeit ber Sclaven, die fie andern vers miethen, ernahren.

Aber biefer unnaturliche Greuel wird auch in europäischen Randern getrieben, die man fur civilifirt halt. herr Mitschell erzählte mir; Es gab und giebt noch heut in Lankashire Eltern, die durchaus nichts thun, sondern von dem Ertrag der Arbeit leben, zu welcher sie ihre Kinder, (eine Art haussthiere, die sie selbst zu diesem Zwecke zeugen und erziehen) von der zartesten Jugend an, in den Fabriken anhalten. Darum ruhmen sie und freuen sie sich fich fiber Kinderseegen.

### 27. Das schönere Denkmat.

ı

ļ

١.

Ì

ļ

t

Ich bin ber Meinung Buchanans: Die bloffe Frage ichon, warum biefem ober jenem hochverbienten noch tein Dentmal gesetzt worden fen? ift in unfern Tagen ehrenvoller, als bas prachtigfte Dentmal felbft,

#### 28. Das Lächerlichmachen der Wahrheit.

Es gelingt nimmermehr, auch dem wißigsten Ropf nicht, bas Gute und Wahre selbst lacherlich zu machen, wenn auch bie Schwächen ber Bertheidiger derselben mit noch so vielent Geist und Glud hervorgehoben werden. — Man beute an Aristophaues und seine Karritirung des Sofrates; an Buttlere hubibras, und die Preebyterianer, Puritaner und

Cavaliers baneben; an die actes des apotres und die Grunds fage des Bolferechts.

Co hat Shaftesbury recht: gegen erkaftelten Enthufiasmus der Selbstsucht, und gegen die Gravität der Leerheit giebt es keine todtlichere Waffe, als die des Lächerlichen. Aber der genialste With dem ehrlichen Sinn und Gifer für eine wahrhaft groffe und heilige Sache gegenüber, wird nur widerlich und erregt selbst Erbitterung gegen den Witzreiffer, wie ein unzeitiger Spaßmacher in der Stunde des Ernstes ober der Betrübnis.

#### 29. Einfamkeit.

Thomas a Rempis sagt: Quoties inter homines fui, deterior inde homo redii. Leffing, der vielleicht bies Wort nicht kannte, sagt dasselbe wieder:

"Ein wahrer Mensch muß fern vom Menschen seyn." Woher anders solche Aussprüche und ihre Wahrheit, als weil das gegenwärtige Zusammenleben der Menschen, weit entsernt, einen Grundtried unser Natur nach Geselligkeit zu befriedigen, und damit seine Bestimmung zu erfüllen, vielmehr je nem widerspricht und diese versehlt. — Daher jene selbstimbes derische Richtung der Gesellschaft, die gerade den Bessert von sich zurüchstöht in eine weniger unnathrliche Einsamteit. Wie entbehren zwar in dieser, wonach wir und ewig sehnen; aber die Gesellschaft beleidigt das Bedürfniß, das jene nur unersstült läßt, und bietet uns das seindliche Gegentheil dessen an, was wir wünschen und brauchen.

Daher erklart fich das souderbare Rathsel, daß Eurspaer, welche burch Bufall ober Geschäfte in Wildniffen aufgehalten wurden, diese so lieb gewannen, daß fie sich ganglich von der Gesellschaft und allen ihren Bortheilen lossagten. Go haben wir die franzbsischen Jäger in Rangda und Louisiana, so die "Backsettlers" von Nordamerika oder erften Urbarmacher der entfernten Eindoen kennen gelernt, die, sobald sich die burgerliche Gesellschaft ihrer stillen Welt nahert, — sobald

bie erfte Rirde, das erfte Rathhaus in ihrer Nachbarfchaft gebaut wird, - in entlegnere Ginsamkeiten zurudweichen.

Man kann allerdings sagen; das ift nichts, als Wirkung der Gewohnheit; der Wilde gewöhne sich eben so leicht an die civilistrere Welt, ja, letteres geschehe noch viel leichter. Aber es ergiebt sich dabei der Unterschied, daß der Europäer, hat er der bürgerlichen Gesellschaft einmal entsagt und bas freie Dasen gekoftet, selten oder nimmermehr zu ihr zurückehren mag, während der Wilde meistens vom heimweh in seinen früheren Zustand unwiderstehlich zurückezogen wird.

Die Schätze ber Givilifation sind vielmehr unfere Burde, als eine Erleichterung bes Rebens; sie erbriden uns, ohne unfer Eigenthum zu sepn. Alle diese Schätze, hinreichend um hunderte von Boltern zu begischen, machen in unsern Bere baltniffen, wo jedes fremde Glud gegen unser eignes feinblich ankampfe, wo Schadenfreude, Uebermuth, Undank und Betrug täglich den Frieden unseres Gemuths bricht, das Elend von Millionen aus; mahrend die armlichen Guter ber Eindden, Allen gehdrend, jedem Einzelnen anzugehdren scheinen. Selbst Eutbehrungen und kandplagen werden da leichter hingenommen, sie treffen nur das Neußere, nicht das herz. Der Mensch ere trägt die Unfreundlichkeit der Natur mit geringerem Schmerz, als die Ungerechtigkeit der Menschen,

1

Ì

ı

:

١

1

1

## 30. Wahrheit und Irrthum.

Jeder Jerthum findet leichten Eingang, wenn er mit einer benachbarten Pahrheit permechfelt wird. Deun kein Mensch will absichtlich durch Unwahrheit betrogen senn. Wer den Irrthum festhalt, glaubt die Wahrheit zu haben. — Eben darum erscheint jede neue Wahrheit, die sich mit keinem der vorhandenen Irrthumer verbinden läßt, ja sie wohl gar totet, wie ein Fremdling, der Unfug anstellt. Gie bleibt lange eins sam stehen. Man sürchtet sie; man thut sie in Bann; man bestreitet sie. Umsonst! Hat ihr Pfeil erst Einen Irrthum zu Boden gestreckt; so ist Furcht und Schrecken unter den

aubern; ihr Zusammenhang ift gerriffen, Die Siegerin bringt burch,

## 31. Sinneswechfel,

Als Bode einmal jum Besuche nach Samburg gekommen war, und gefragt ward, was benn auch der Dichter Bieland über die damgle noch neue und vielbesprochene Sache
ber franzbischen Freiheit denke? autwortete jener: "Ja, das
kann ich ihnen unmöglich sagen. Ich bin schon seit vier Tagen
aus Beimar." — Also wollte Bode keine vier Tage für die
Ansicht eines Poeten, bei dessen Gemuthsbeweglichkeit, gutstehen. Ich möchte es keine vier und zwanzig Stunden für
die politischen Maximen mancher Sofe, und keine halbe Stunde
für die Urtheile eines Josmannes. Weber jener, noch diese
werden von Grundsägen geleitet; der Poet von seiner Stimmung und aufgeregten Einbildungskraft; Sofe und Soflinge
aber vom noch schneller wechselnden Intresse des Augenblick.

## 32. Mystizismus.

Webe dem Menschen, der nie an den Granzen des Mustissismus stand! Unsere erhabensten Gedanken sind Ahnungen des Socistent. Wer das Socisterthums demonstrick will, macht es nicht verständlich, sondern gemein. Aber zu beklagen ist, wer nicht an jenen Granzen still verweilt, sondern sich in den dunkeln Abgrund des Mustizismus hinunters start, und auf das Licht der Bernunft und die Kraft des Berstandes verzichtet. Ihm verwandeln sich die Ahnungen nicht in Anschauungen des Sochsten, sondern in Anschauungen eigener, der Traumgebilde. — Aller Mustizismus übrigens ist mehr der Ausdruck eines Seelenbedürfnisses, als eine Satztigung desselben.

#### 33. Religion,

Bieber ift die Religion meiftens nur noch zu verschied uen auffern Formen des Gottesbienftes verbraucht morden, um

ļ

t

ļ

1

1

ſ

ı

gefahr, wie die ewige Bahrheit, zu vergänglichen Spftes men der Schule. Mehrere Meister haben gute Bauriffe entworfen, aber — die Gesellen begungen fich, diese fur Gelp sehen zu laffen; und von allen Bewundrern, die jedem zu Theil geworden find, hat noch keiner ein Obdach gefunden.

## 34. Entehrende Strafen.

Wie der Freie, auch in Ketten, ein Freier bleibt, so bleibt auch der Eble unter entehrenden Strafen, im Zuchthaus, am Pranger, und wo man will, ehrwurdig. Der Sinn der Welt läßt sich darüber nicht irre führen; die rohe Gemalt, oder der Machtspruch des Richters erreicht den Zweck der Entehrung nicht, nur eigene Schande.

Selbst das Publikum eines Revolutionstribunals ehrt die Stimme der Wahrheit. Der bekannte General Miranda, als Zeuge in Custine's Prozeß, vor das Revolutionstribus nal in Paris gerusen, antwortete auf die gewöhnliche Frags nach seiner gegenwärtigen Wohnung: à l'hotel de la Force. Das Bolt brach in ein allgemeines Gelächter aus, als es den Namen dieses schimpslichen Strashauses hörte. Aber ruhig wandte sich der General um, und sprach mit fester, lauter Stimme: "Ja dort! und dazu noch ohne gerichtliches Urztheil, ohne irgend auch nur ein vorhergegangenes Verhor!" Und das tiesste Schweigen der Beschämung ober des Mitgessuhls solgte auf die brutale Lustigkeit.

Pranger=Triumpfe find in der Geschichte ber Bolfer teine groffe Seltenheit. Sind Galilai, Don Pablo Dlas vide 8 und andere ehrwurdige Menschen barum entehrt, weil man fie in Kerkern oder Ketten verhöhnend umberschleppte?

Ein deutscher Monarch im Anfang des vorigen Jahrhuns berte hatte streng verboten, ihm unmittelbar die Bittschriften zu übermachen. Die Abvokaten, die den Bittstellern ihre Fes ber leihen murden, sollten mit dem Pranger bestraft werden, Ein Abvokat in P..., ein achtungewerther und sehr geachs teter Mann, setzte bemungeachtet får einen Ungläcklichen, ben eine schreiende Ungerechtigkeit unterdräckte und verfolgte, eine Bittschrift auf, und machte kein Geheimniß aus der Bahl, die er zwischen Pflichtgesähl und drohender Schmach getrossen batte. Der erzürnte Farst ließ ihn an den Pranger stellen, Aber ein General, der den Abvotaten liebte und hochschäue, trat am Pranger zu ihm hin, und umarmte ihn in Gegew wart der gaffenden Leute hsfentlich. — Der Monarch spottelte nachter viel über die Freundschaften am Pranger; aber dabei blieb es. Dieser Spreundschaften am Pranger; aber dabei blieb es. Dieser Spreundschaften Meinzug gewesen, die in jedn ehrlichen Brust ihr Echo sand. Auch die Meinung der Belt hat ihrep Pranger, und an demselben stand weder der Apoptat, noch der General.

## 35. Papierner Menfehenwerth.

Riemanden mag ich's verargen, wenn er in Landern lebt, wo die Menschen, wie ungleiche Ragen, nach Stand und Rang verschieden, ungleiches Recht und Geseth haben, oder wo sie ihren Werth in der Gesellschaft nicht durch das empfangen, was sie aus sich gemacht haben, sondern durch das, was man willschrlich aus ihnen gemacht hat, — ich sage, niemanden will ichs da perargen, sich durch einen Abelsbrief poer dergleichen einen, wenn auch blos papiernen, doch geblern, Werth zu erkaufen poer zu betteln, — aber sächerlich bleibt es bennoch.

Wor mehreren Jahren ging in den Rheinprovingen (in der Gegend pon Achen) eine Subscription herum unter bem Poel, pie den Zweck hatte, den Konig von Preußen, unter Bethew rung der innigsten Anhanglichkeit des Adels an den Thron, um Wiederbelebung der ehmaligen Vorzuge und Rechte zu bitren. Es mar damit eine Cotisation verdunden. Die Subsscribenten bezahlten jeder vier Louisd'ors, um eine Person zum Betrieh der Sache nach Berlin zu senden. Selbst fram zbsische Officiere jener Gegend, auf ihren erkauften oder ers

henratheten Gutern lebend, traten ber Berbriderung Bei, welche fich mit einem reellern und materiellern Berth, als jenem lufrigen vetsehn wiffen wollte, ber zulegt blob in det Phantasie beffen besteht, ber fle haben will. Doch and ber Sache ward nichts, weil einige eble Manner unter den Edels leuten den Beitritt verweigerten, andre wohl ihre ablichen Namen, aber nicht das abliche Geld dazu hergeben mochsten. Ein junger Mann, deffen eigner Bater zu den erstern gehort hatte, erzählte mir selbst dies Curiosum.

#### 36. Cob und Cadel.

Neber ben Zadel find viele erhaben; wenige über bas Lob.

## 37. Religiöfe Calembourgs.

Webe dem Bolte, das endlich keine andre Religion kennt, als die es sich aus Calembourgs bildet! Ich habe dieses Spaßtreiben mit bem, was sonft dem Bolke, als heiligthum gegolten, nicht nur in Frankreich, sondern auch im katholischen Deutschland, und zwar bei Priestern und Laien gefunden. Ein Beweis, daß das, was Kindern lange zugesagt hat, Mannern lächerlich wird; und gebildetern Nationen nicht mehr genügt, was einfältigen Barbaren wunderschon dunkte. Aber warum giebt man nicht das Bessere, nämlich die Relis gion Jesu Christi selbst, statt der Religion der Pabste, Conscilien, heiligen u. s. ?

"Le St. Sebastien (ses bas tiennent) sagen bie Pariser: est le seul saint, qui n'a pas besoin de jarretières."

Audwig XVIII. hatte eine Spazierfahrt in der Dorftadt St. Antoine gemacht. Der heilige Antonius hat bekannts lich ein Schwein jum Begleiter. Man versuchte es, eine Menderung vom Namen der Borftadt volksbeliebt ju machen und sie faubourg royal zu nennen. Es gludte nicht. Die Pariser meinten nur, que le cochon avait delogé St. Antoine.

Le Saint le plus pointu, c'est St. Cloud.

#### 38. Ein Sprichwort.

Wenn Sprüchworter, die im Bolke gang und gebe find, auf den Bolkscharakter schlieffen laffen, so verrath das Sprückwort, womit man einen gutunkthigen Wenschen bezeichner will: "Er kann kein Rind beleidigen!" groffe Brutas kität. Alfo ift Mißhandlung eines Kindes, das sich nicht wehren kann, nichts gar Ungewbhnliches; also ist das Richts beleidigen eines Kindes, hochste Gutmuthigkeit.

#### 39. Wir.

Wohl fühlt es jedes Bolk, daß das, was es geworden ift, was es leistet, was es vermag, nicht durch die Regier rung allein verrichtet ist, sondern durch Intelligenz und physische Kraft des Bolks selbst. Es sühlt, daß es seinen Autheil an den politischen Wirkungen hat; oder schmeichelt sich doch, ihn zu haben; oder tauscht sich gern selbst über das demiktigende Bewüßtseyn, nur der Hammer in der Hand des Schmiedes zu seyn, und träumt sich, wie es seyn sellt. Darum sprechen die Volker von den Transactionen ihrer Regierungen, als wären diese wirklich blosse Diener des Landes, Beauntete der Nation. "Wir haben Frieden geschlossen!" beißt es: "Wir haben einen Handelsvertrag mit England gemacht! — Wir konnen unmöglich länger dem Versahren unsers Nachbarreiches gleichgültig zusehen!"

Bei Wolfern mit repräsentativen Staatsformen liegt in bergleichen Redenkarten noch ein Sinn, sogar oft eine Wahr heit. Aber dergleichen Redenkarten verkünden lächerlichen Nationalstolz, oder Lakaienstolz, wenn Unterthanen sich des Wortes Wir bedienen, wo der Regent nach Wilkihr versügt, und sich so wenig um die "Wir's" bekümmert, als der Schmied um das Seufzen seines Dammers; oder, wo der Unterthan eines groffen Selbstbeherrschers auf den Bewohner eines kleinern Staats mit vornehmem Uebermuth herabsieht, als war' er selbst der gröffere, weil er in einem weitlaustigern Gebiete sein Brod ist.

Das micht mich an bas Rammermadden in Garrit's high tife, welches ben Brautigam ihrer Miß nur "unfern Brautigam" neunt; ober am Rant's alten Diener Fuche, ber eine ehrliche Saut war, aber ben Studenten auch zuweis len sagtet "in diesem selben Jahr lesen wir die Rritif ber reinen Bernunft; im kunftigen aber werden wir die physische Geographie vortragen."

40. Gibbon und die frangofischen Kriegsgefangnen. Dr. b'Fvernois in Laufanne, Gibbons Freund in Laussaute, erzählte nachfolgende Anecdote, die er von Gibbon selber gehort hatte.

Bibbon mar, mabrend bes fiebenjabrigen Rrieges, Baupts mann in ber Dampfbire = Milig, und befand fich mit einet Truppenabtheilung in einem englischen Safen, ich glaube in bem bon Dower, wo eben mehrere frangbilde Rriegegefangne eingebracht und ju bewachen waren. Diefe wurden in einen groffen Sof geführt, neben bem Birthebaufe, in welchem die Britischen Officiers wohnten, und blieben baselbft, mabrend Die lettern gu ihrem Mittagbeffen gingen. Die Gefangnen verzehrten auch ihr targes Dahl und ertundigten fich endlich mo bie Sauptleute maten, benen man fie übergeben babe? -Sie hatten gefpeist, bieß es, und fagen nun bei bem Dunfche. - "Bie? Bier im Saufe?" - Ja. - Gie trins ten, feben fich an, und man bort babei tein Wort von ibs nen. - Den Arangofen bauchte bies feltfam. - ,. Rameraben, wir wollen auch trinfen und babei luftig werben! - Ein groffes Gefäß mit Waffer murbe in ben hof gestellt. Die Gefanguen fetten fich um diefen ihren Punfch , wie fie es nanns ten, tranten und jubelten überlaut. Der garmen brang gu ben englischen Dificieren. Gie erkundigten fich und borten, was vorging. Gie lachelten, aber nur mit ben Lippen. "Die armen Schelme! und wir punfchen!" fagte Gibbon gang beschämt, und jog ben Geldbeutel bervor. Die Andern, wie er. Sie icoffen Geld gufammen, ben ungluctlichen Rriegern ein reeleres Bergnugen, als bas der Ginbildungsfaft, ju ger währen. Gibbon befonders, versicherte d'Ivernois, schamte fich von Bergen.

## 41. Die Befchichte.

And in der Geschichte ber Menschen und Boller tennt man nur die groffen Umriffe der Dinge, den allgemeinen Gang der Begebenheiten und deren auffallendste Folgen mit einiger Zuverläßigkeit; der Irrthum liegt im Einzelnen der That sachen, wie der vermeynten Ursachen. Selbst troche Namen und Bahlen, zu denen die Parteimeynung, die Philosophie des Erzählers nichts fügen mag, sind unsicher.

Es giebt feine vollfommne mabre Geschichte; jebe ift mit Dichtungen vermischt, auch wiber Billen bes Geschichtschrie bere. Dieser giebt nothwendig bie Dichtung, wenn nicht aus Absicht, boch aus feiner eigenthumlichen Unficht. Jebe menfch liche Unficht ift, burch ihren Standpunkt, eine ein feitige; eine allfeitige, mahre von ben Sachen fann nur ein Gott ge nieffen. Wir feben von allen Gegenftanden nur die und juge wandte Geite, nur eine Balfte; bie andre liegt in unserer Kantafie. Das Gemuth des Berichterstatters ift ber Maler fpiegel, melder ben vorschwebenben Beftalten bas Colorit er theilt, und fie fleiner ober groffer barftellt, als fie fich in ber Wirklichkeit verhalten. Das Befte in ber Geschichte bleibt ibr Belehrendes fur Geift und Berg, nicht, mas wir in ihr fuchen, die volle Babrbeit bes Gefchehenen.

Um wenigsten latt sich der Geschichte Glauben beimeffen, wenn sie von Dingen erzählt, die niemand, oder die man nur felten sinulich wahrnimmt. Sie wird dann jum epischen Ges dicht, worin Elsen, Zauberer, heilige, Gotter oder allegoris sche Wesen auf die handlungen und Schicksale der Sterblichen einwirken. Dieß ist besonders der Fall bei den philosophischen Geschichtschreibern. Sie stellen und zu den Erscheinungen die unbekannten Ursachen dar. Es geht ihnen nothwendig damit, wie dem russischen hof zur Zeit Katharina II., ber den Rajot

von Blankennagel eine Zeit lang, ale einen Ansbund von die plomatischer Gewandtheit und feiner Menschenkunde bewunderte.

Ratharina II. hatte icon mehrmals mit einem ber wildesten unter ben fautasischen Bolferftammen in ber Gegend von Chinma Berbindungen anzuknungen versucht, aber immer vergebens. Ihre Gefandten, jum Theil Manner von Bedeu. tung und Unfebn, verungludten fammtlich in jenen unwirthe baren Gegenden. Endlich fandte fie noch einmal ben Major von Blankennagel babin, der fich ju dem Bagftud willig finden ließ. Blankennagel, fen es aus Bequemlichkeit, obet burch forperlichen Buftand bagu gezwungen, wollte die Reife nicht zu Pferde machen, fondern im Wagen, wie fehr man es ihm auch, wegen der Unwegsamteit jener Wildniffe und Der Raubgier jener Bolferftamme, denen icon mancher Fremde ling jum Opfer geworden, abrieth. Er fette feinen Willen burch und fam nach mehreren 100 Werften in die gefahrvollen Landichaften. - Der Unblid eines Bagens mar den Barbas ren burchaus etwas Deues. Gie ftaunten bas munderbare Bertzeug an, von welchem fie nichts, als durch Cage, muß= ten. Ihnen ericbien ed, ale bas Bochfte bes europaifchen Luxus, und fie hielten fich volltommen ibergeugt, daß ein Mann in einem Bagen unfehlbar ein groffer gurft, ein naber Bermandter ber Raiferin felbft, fenn milfe. Diefe Betrach: tung bielt fie von der Ausubung ihrer gewohnlichen Mordans Schlage gegen die Gefandten jurud. Man ließ ben Major unverlett; ja, er mard mit Achtungsbezeugungen und Gefcenten wieder entlaffen, nachdem er neun Monate unter einem Bolf jugebracht hatte, unter bem einer felten ben erften Zag gu überleben pflegte. Gludlich tam er mit feinem Bagen von ber Miffion nach Petereburg beim. Er felbft geftand unter vier Angen feinen Freunden unverholen den eigentlichen Sis feines diplomatischen Talents, bas die Raiferin burch anfebns liche Schenkungen belohnte. Ich habe bies aus bem Munbe Des Baron Rolfen, dem der Major, fein Bermandter, ble Cache felbft oft ergablt hatte.

1

## 42. Garde-Kafernen.

Der gleiche theilre mir folgende Anethote mit, die eine nicht ganz verwerfliche Lehre enthalt, und an den Ginfluß der Pratorianer im alten Rom, und an den Militaraufstand in Betereburg, bei des Raifere Rifolaus Thronbesteigung, erinnert.

Bur Zeit Katharinen's II. wohnten die Garden nicht ges meinschaftlich beisammen, sondern die Goldaten waren in den Burgerehausern einquartirt. Biele hatten sogar ihre eignen Sauser und kleine Sutten in den Borstädten und waren vers heurathet. Katharina entwarf den Plan, Rafernen für sie zu bauen. herr v. Segur aber, der franzdische Gesandte, nahm sich die Freiheit, ihr zu bemerken, daß er sie, von Gardes Rasernen umgeben, nicht mehr so sicher auf ihrem Thron glauben wurde, als bisher inmitten ihres Bolks, oder ihrer Burger. Katharina gab den Plan auf. Paul I. sührte ihn aus.

#### 43. Das Ende der Welt.

Bor einigen Jahren noch gab es auch in Berlin, so erzählte mir Frau von U..., (Gemahlin des Ministers) ein ziemlich allgemein verbreitetes Gerücht von einer Weisas gung, daß das Ende der Welt nahe bevorstände. Unter den gemeinen Leuten sand die Albernheit vielen Glauben. Die Frau von U... hatte Mühe, es ihrer eignen Kammerfrau ausszureden, oder sie doch darüber zu beruhigen. Eines Tages aber trat die Zose ganz bestürzt zu ihr in's Zimmer, und kaum konnte sie von Angst sprechen. "Es muß doch etwas an der Sache senn, gnädige Frau!" — Wie so? — "Ganz gewiß, gnädige Frau, denn im koniglichen Schloshofe läßt man schon die Wagen packen, um zu stückten."

#### 44. Gerichtsherrlichkeit.

Der Galgen war in Deutschland bas Mahrzeichen ber bhern Patrimonialgerichtsbarteit. Gin Frember fragte einmal einen Rittergutebesitzer, als sie mit einander eben bor einem Galgen vorüber gingen, bem man auf einer Sohe ble ichbufte Anssicht ober Ansicht gegeben hatte: zu welchem Oberamt bers felbe gehbre.

"Um Berzeihung," erwieberte ber Befragter "er gehort zu feinem Umte. Es ift unfer Kamiliengalgen."

Ein Glad, ein Fortschritt zum Bessern ist es, baß biese Gerichtsbarkeiten der kleinen herren und die qualcrischen Frohns verpflichtungen ihrer armen Bauern, — diese empbrenden Inssignien der Leibeigenschaft, endlich auf deutscher Erde fast übers all verwüscht sind. Mußten nicht noch in der letzen halfte des vorigen Jahrhunderts die Bauern eines braunschweigischen Edelmanns mit ihren eignen Pferden, ihm für seinen Park ein eisernes Geländer von Paris nach Braunschweig holen? — Ich habe diese Thatsache aus dem Munde einer Person, die darum am besten wissen konnte; ausserdem hatt' ich sie bezweiselt.

#### 45. Behwargwälder Geographie.

Ich unterhielt mich mit einer alten, wadern Frau unters wegs in einem Dorfe des Schwarzwaldes. Es war in derjes nigen Gegend, deffen Einwohner sich mit der Fabrikation der bekannten hölzernen Uhren beschäftigen, die durch alle Welt vertragen und versandt werden. Da merkt' ich im Gespräch, daß es sich die guten Leute mit ihrer Geographie hochst bequem machten. Sie theilen die ganze Welt, nicht wie Fichte, in ein Ich und Nicht: Ich, sondern in zwei Landstriche ein, nämlich in den Schwarzwald, wo man hölzerne Uhren macht, und in das Uhrenland, wo man sie verkauft. Auf meine Frage um die Anzahl ihrer Familie, sagte die Fraut, "Mein ältester Sohn ist in's Uhrenland gezogen!" gleichviel; ob nach Rußland oder Spanien.

## 46. Ständeverfammlungen.

Alls man mit bem vorigen Churfurften von heffen über Ginfihrung von Standeversammlungen fprach, mennte er: 12+

"Stånde? Mein Gott, was foll ich mit Stånden? Ich habe ja teine Schulden." — Es liegt in diefer Neufferung viel Rais ves, folglich auch Bahres.

#### 47. Die Visitenkarte.

Ein Fremder aus Deutschland besuchte mich, wahrend meiner Abwescheit, in Paris und hinterließ seine Karte. Sie lautete: Monsieur de B.... Conseiller intime actuel de feu Sa Maj. le Roi de . . . .

Ich weiß nicht, ob die Diplomaten auch Rath in ber Unterwelt zu ertheilen haben. Aber so viel scheint gewiß, bag ihn ihrer viele baher holen mogen.

#### 48. Kinderzucht.

Nicht darin liegt ein Grundfehler der Erziehung, daß wir ben Kindern ihren Willen laffen, sondern darin, daß wir ihnen unfern Willen laffen. Frei sollen sie senn, aber herrs schon sollen sie nicht. Ihr Gehorfam ist beiweitem gleichs gultiger, als ihr Nichtbefehlen. Da liegt vielleicht der wahre Unterschied zwischen der sanften und doch wirksamen Erziehungsweise der Japaner und selbst verschiedener wilden Wolfer, und der unfrigen mit deren Bielgeschäftigkeit und schlechstem Erfolg. Kinder erziehen sich einander im Spiel und Umsgang. Eins läßt dem andern seinen Willen; läßt sich aber nicht vom andern befehlen.

Ein Fürstenkind, welches weiß, bem man's fogar pres bigt, daß es noch etwas Undres fen, als blos ein Rind, wird nothwendig im spatern Alter, wenn es zum eigentlichen Menschen gereift senn follte, noch etwas Andres und Beffer res zu jenn glauben, als nur ein Mensch.

### 49. Sinnlichkeit.

Die Rraft der Sinnlichkeit ift auch eine Rraft, und ihr Genuß ift auch ein Genuß. Sinnlichkeit ift eine Gottesgabe,

wie jebe andere; gut an fic, und nur verberblich, wenn fie von keiner Gegentraft beschränkt wirb.

In einem Menschen von groffer Geistebtraft ift groffe Sinnlichkeit ein Borzug; fie macht ihn menschlicher, sie macht ihn volltommener. Sie ist zugleich ein appiger Boben, aus welchem bas noch Eblere, bas Geistige, fraftiger emporschießt, himmelan aufwächst.

Scheinheilige oder Narren eifern gegen die irdifchen Bes naffe; gegen die Behaglichkeiten eigenthamlichen Bohlftandes, oder des Ueberfluffes.

Wie foll man fein Eigenthum, und war' es ein Reichsthum, genieffen, um damit die hochfte Wolluft zu gewinnen? Antwort: Erstens, für seine Person massig; zweitens, für seine Umgebungen liberal; brittens, für Alle ober ben Gesmeinnugen unersättlich.

## 50. Mutter schick fale.

Ich habe auf bem Place Vendome ein Bild gesehen, bas wenigen Kunstwerth haben mag; aber es hat mich sehr geruhrt. Da erblickt man einen zierlichen Calon; ein frohlich flatterndes Kaminfeuer; einige theinehmende Freundinen; beren eine den zarten Säugling, in toftliche Tücher gehüllt, auf den Urmen wiegt, während die junge Wechnerin seitwarts im üppigen, prächtigen Bette zu ihm, und der Bater voll Celigkeit auf sein Weib hinlächelt.

Und neben an: Freier Plat; fturmische Regennacht vor bem Findelhause. Eben hat auf die Stufen zu deffen verschlose sener Pforte ein armes Madchen seinen armen Saugling hins gelegt. Die Unglückliche weint bitterlich. Sie, in zerriffenem Gewand, hat bas Kind mit ihrem besten Tuche, vielleicht bem einzigen, bedeckt, was sie im Bermbgen hat. Der Rleine scheint ihr dankbar nachzulächeln. Sie sieht es nicht. Sie hat sich weinend von ihm gewendet, und brückt die Hande auf ihr bleiches Gesicht, als wolle sie der Nacht selbst den Schmerz und die Scham verbergen, von denen ihre Seele zerriffen ift.

Groffer Gott, welche furchtbare Satyre auf unfers Zeits altere Gefittung, beren jufallige Lebensverschonerung Die erfte, beren nothwendige Folge, nur ju oft fich wiederhos lend, die lette Scene darftellt.

#### 51. Diron's Grücken - Inschrift.

Das Stadtlein Beaume in Burgund steht in Frankreich ungefahr in dem Rufe von Schilda oder Schöppenstädt. Die guten Leute daselbst hatten eine Brude gebaut, die ihnen wirk- lich Shre macht. Der Dichter Piron reisete eben durch, und seine Landoleute, stolz auf den witzigen Landomann und erfreut, ihn zu sehen, baten ihn um eine Inschrift für ihre neue Brücke. Er schlug ihnen vor, mit Goldbuchstaben zu setzen: "Le pont est sait ioi." — Die Inschrift soll da noch jetzt zu lesen sen. Es wäre ein Gegenstück zu der Frage des über eine schone Dorffirche entzückten Desterreichers: "Ist das Kirchle hier gebaut?"

#### 52. Redensarten.

Ein franzbsischer Officier, welcher den ägyptischen Feldzug mitgemacht hatte, lobte unter allen, welche von türkischer Seite den entschloffensten Widerstand geleistet hatten, den Diezzar Pascha von Ufre. Man setze der Bewundrung des Lobredners den Abschen vor den Grausamkeiten seines Helden entgegen. — "Was thut's?" erwiederte der Officier: "Er hat dennoch einen europäischen Namen erworben."

"Warum nennen sie den Namen europäisch?" fragte eine junge Dame, die, den Namen nicht nachsprechen konnte, gang maiv: "etwa, weil er so barbarisch klingt?"

Aus ahnlichem Grunde tonnte man auch von einem Buch fagen, daß es ein europäisches Buch sey, d. i. eius, wie es in Amerika nicht geschrieben zu werden braucht.

Bon einem deutschen Gelehrten bort' ich, als wir von i nordamerikanischen Ginrichtungen sprachen, jum erftenmal bie Rebenbart; "Das ift noch ein Bolt ohne Geschichte!" und er betonte bas etwas voruchin, und that wohl baran; fouft wird ich geglaubt haben, er wolle ein Lob aussprechen, etwa fagen, es ift noch ein Bolt ohne Schandflecken.

Much das Wort "ftallblind" ift nicht fogar ibel. Es
ift von den Schafen hergenommen, die, wenn sie ploglich aus
der Winterstallung an das Tageslicht gebracht werden, eine
Weile stallblind, wie trunten herum taumeln. Es schickt sich
trefflich fur flaumbartige Anaben, wenn sie ploglich aus der
eugen Zucht des Hauses ihrer Eltern und aus dem Schulstall
in die freie, akademische Luft hinaus gelassen werden; eben
so fur Bolker, wenn sie jählings der gesetlichen Ordnung eute
bunden, im revolutionaren Wahnsinn rasen. Sie sind stallblind.

t

!

!

ţ

}

}

ŀ

#### 53. Das Cacherliche.

Nichts Erquidlicheres und Erbebenderes und Belehrenbes res får mich, als bas Babrnehmen menschlicher Albernheiten. Das Gefallen am Laderlichen liegt nicht im Wohlgefallen ant Arrthum oder am Ungeschickten felbit, fondern im 2Boble gefallen am Babren und Guten und Tuchtigen, deffen Ertennte niß in und lebt, und wodurch wir uns überlegen fublen. Done biefe Erkenntuiß, ohne bies Sochaefubl, deffen Quebruch bas perspottende Berlachen des Unverftandes ift, findet nichts gachers liches fur une ftatt. Thiere kennen nichts Lacherliches. Grunde maren alle Irrthumer und Miggriffe fomifch; aber fie boren fur uns auf es ju fepn, wenn bie gehlschritte jus gleich Gefete boberer Ordnung in une, Moralitat und humas Der Berftand taun nicht auf Untoften ber nitat, gertreten. Tugend lachen, ba feben wir, ftatt des Luftfviels, ein Trauers fpiel. Statt bes Gelachters erhebt fich ehler Unwille ober ghttliche Traurigfeit. Nur der lacht auch da noch, wem, amar nicht ber Berftand, aber, gleich bem Thiere, ber moras lifde Giun abgeht. Er ertennt nur den Brrthum und Reble griff einer Sandlung, aber fuhlt von ihr nicht bas in ibm beleidigt, war er nicht bat.

Der Riedertrachtige fann ju Riedertrachtigkeiten lachen, ober fein Berftand fie wohl gar, als fehr verftandig, billigen. Ich lefe eben in den Nouvelles de la republique des lettres. Janvier 1685., Art. III. folgende Anetoote, die auch bei Geslehrten unserer Tage manches Gegenstild findet.

Es follte am 4. Oftober 1684 ber durch ben Tob bes groffen Corneille erledigte Plat in der frangbfifchen Atades mie deffen Bruder Thomas Corneille gegeben werden, als Dr. Racine, Prafident ber Afademie, bas Bort nahm. Er verlangte für die Babl einen Aufschub von 14 Tagen, aus Grunben, die der gelehrten Berfammlung fehr angenehm fenn tounten. Die Grunde maren, bag ber Dr. Bergog von Daine, ein junger Dring von bewundernsmurdigem, ja über alle Bes wunderung erhabenen Geifte, einige Reigung zeige, diefem erlauchten Berein anzugehbren. - Diefer Pring, dem Der Tho: mas Cornelle gegenüber gestellt murde, war ein Rnabe von fieben Jahren! und bekanntlich blieb er fein Lebenlang ein arms feliges Geschopf. Die Speichellederei der Afademiter gerieth in Entzuden. On s'imagine aisement, heißt es, qu'un delai de cette importance fut obtenu sans aucune peine. Nicht nur wurde ber Aufschub bewilligt, fondern man verlangte auch, Brn. Macine ju beauftragen, bem Brn. Bergog die Berficherung ju geben, fogar wenn auch (quand meme) fein Plat erledigt fen, ibm jederzeit einer offen ftande. Co mard ein unwiffendes Schulfind College ber graubartigen Belehrten und Mitglied ber Afademie.

Leichter wird das Lachen, wenn der Dominifaner Angelo Packnichelli in seinen aus brei Folianten bestehenden moralis schen Lestionen sehr trenherzig berichtet: Martin Luther, um den Franzosen das Lesen heiliger Bider widerlich zu machen, habe den Amadis v. Gallien, aus dem Deutschen in's Franzbsische übersetzen lassen. Oder wenn Voltaire der Regel der Theatis ner erwähnt, worin vorgeschrieben stand: sie sollten weiß gestleidet gehen; aber die Auslegung des Wortes "weiß" am Rande in einer Note lautete: "das heißt schwarz." Oder wenn

ber Pater Rapuziner Heliodor in Paris, ber sein Buch de l'obligation de revenir à l'union de l'église im Jahre 1686 drucken ließ, einen unwiderstehlichen Beweggrund gesuns den zu haben glaubte, die Retzer zur heimkehr in die römische Kirche, nicht zu bereden, sondern zu zwingen, indem er alle Protestanten ohne Gnade verdammte, die sein Buch lesen, und nicht sogleich ihre Religion abschwiren wurden. Dazu vers dammte er auch noch alle, die sein Buch nicht be sen wurz den, benn, sagte er: "l'ignorance no les peut plus excuser à cause de la facilité de l'instruction."

#### 54. Göttliche Eraurigkeit.

Von Mosce, Sofrates und Diogenes bis zu ben Thranen Christi über Jerusalem, und von ihm und seinen Upo fteln bis zu unsern Tagen, war Veredlung der Bolfer und des Menschengeschlechts die hoffmung und Schnsucht aller groffen Sterblichen. Sie alle standen hoher, als das gemeine Thierleben ihrer Zeitgenoffenschaften; sie alle suhften sich ihrem eignen Jahrhundert nicht angehorig; die Welt verstand sie nicht.

Wie verschieden icheinen beim erften Anblick unter fich Pascal, Swift und Rouffeau zu feyn; und doch find Urt und Richtung Diefer herrlichen Beifter einander fo gleich. baß man, waren fie nicht jum Theil Beitgenoffen gewesen, an Seelenwanderung glauben tonnte. Die berggerreiffend find Pascale Gedanten; und Swifts Born, in welchem ein tiefer Comery auffchreit; und Rouffeau's heiffe Ergieffuns gen eines über die ABelt wehflagenden Gemuths! Schieden ber Musbruck Aller, und ihr Charafter fenn mochte, allen ihren Menfferungen liegt die gleiche, gottliche Trauer über bas felbitverfduldete Glend ber Gefellichaft zu Grunde. Emifts bittere Meufchenfeindschaft, - Pascals buftere Gottesfurcht, die ihn zerknirrichte, ohne zu beruhigen, - Rouffeau's Ideal eines ranben Civismus, fein Bergweifeln an der humas nitat, waren inegefamt Ergebniffe und Zeugen bes namlichen Bewußtfenns, bem Menschengeschlecht fehle in feinen gefells

schaftlichen Berbindungen bas mahre Rennzelchen bes Menschs-

#### 55. Vaterlandsliebe.

Man preier sie von allen Kanzeln und Rednerbühnen, als eine ber hochsten Tugenden. Ich bin au ihr etwas irre gesworden. Sie ist etwas hocht Zweideutiges. Eine politische Tugend kann sie seyn fur das Regierungsbedursniß; aber doch wahrlich keine im hohern Sinn driftliche. Sie widerspricht vielmehr dem hohen Geiste Jesu und seinen weitliegenden Borsten. Er nannte und kannte und empfahl kein Baterland; die Welt war sein und seiner Inger Baterland, der Nach fte, und mit wem er auch zunächst in Berührung kommen mochte, war sein Bruder.

Tugend ift die Baterlandeliebe offenbar nicht. Ihre Quels len find allgu trube. Gie entspringt nicht aus Ueberzeuguns gen, nicht aus nothwendigen Bernunftwahrheiten; fondern aus Anbanglichfeit an Umgebungen, die fur une burch Jugenberinnes rungen individuellen Reig haben, ober aus eingerofteter Ges wohnheit in gewiffen Berbaltniffen. Co bat auch ber arme Leibeigne in Lithquen und Liefland Baterlandeliebe; fe ift Unbanglichkeit an feinen Stlavenstand, ben er nicht verlafs fen mag, Er jurchtet und ichent die Treibeit, wie ein Une glud. Mus Gewohnheit hangt er feinem Leibheren, ber ibn foligt, mit einer Trene an, wie der hund dem feinigen. Dder Die Baterlandeliebe ift bochftene Rrucht Des National= Je tiefer ber Menfc auf den Stufen der Rultur fteht, je groffer ift diefer Stolg; fo wie fich gewohnlich der Dammite am flugften zu feyn einbildet. Der armfelige Grbus lander murde fein Schneeland nicht mit Italien ober ber Schweiz vertauschen. Dur fich beehren die Groulander mit bem Namen Innuit, Menich; die nicht Gingebornen nennen fie mit Berachtung Rablenaes, Fremde. Gie halten fic fur beffer, fluger und ehrlicher, als Die Europaer. "Er ift beinab fo gut, wie wir; er fangt an, ein Gronlander, ein Mensch zu werben!" bles sind Lobsprüche für einen Europäer, ber ihnen gefällt. — Man benke an den Nationalstolz der Juden, des Bolkes Gottes; an den der Türken und aller Barbaren Asiens und Afrikas!

Die Baterlandsliebe streift sich mit den alten Ortsgewohns heiten ab. Oft ist sie nichts, als behagliche Spiesburgerei. Ware sie eine wirkliche Tugend, wozu man sie auf Redners stühlen und Kanzeln und in einer Anzahl von Büchern stums peln will: so wurde ihre Abwesenheit ein Jehler seyn; so waren alle Auswanderer nach Amerika Sunder. Nein, sie ist keine Menschentugend; eine Art Burgertugend mag sie sepu, Behufs der Staatsvortheile. Auch wird in der Regel nur von den Beamten an sie appellirt, wenn es um unges wohnliche Abgaben, um Opfer für den Staat, um Landess vertheidigung und Krieg zu thuu ist.

Augend ist nie die Mutter des Uebels. Aber die lebens digfte Baterlandsliebe erzeugt die schädlichten Untugenden. Entsteht sie durch Gewöhnung an gewisse Orts: und Lans deszustände: so verblendet sie gegen bessere Berhältnisse ands rer Länder; wird zum verderblichen Borurtheil, und hindert an Berbesserung und Beredlung des eignen Bolks. Entsteht sie aus Nationalstolz: so gebiert sie den Nationalneid und Nationalhaß. Sie erstickt die Gefühle allumfassender Mensscheliebe.

Die Worte des frommen und weisen Fenel on find allein des Jesusjungers wurdig: "J'aime mieux ma famille, que moi mome; j'aime mieux ma patrie, que ma famille; mais j'aime encore mieux le genre humain, que ma patrie!"

#### 50. Fromme Liebe.

Der lette Fürstbijchof von Spever, als die Secularis frung seines Stiftes unvermeidlich schien, hatte mehrere Rosts barteiten deffelben unter seine Geistlichen vertheilt; unter ans berm einem Pfarrer ein schon gearbeitetes goldnes Erucifix. Als die fremden Commissarien zur Bestsnahme bes Landes

und bes Stiftvermbgens davon borten, ichrieben fie bem Pfarrer, er folle das Crucifix ausliefern. Er aber antwortete ihnen mit ben Worten eines protestantischen Kirchenlledes: "Meinen Jesum laß ich nicht!" — Go behielt er ben Ges liebten.

# 57. Recht und Vorrecht.

Beide find von einander in ihrem Umfange nur, nicht in ihrem Befen felbst, verschieden. Das Recht ift, wie die Bernunft, oder wie die Menschennatur, das Gemeins gut aller Sterblichen; das Borrecht ein Theil davon, der dem Gemeingut entzogen und Einzelnen zur Benutung gelafs sen ift, die aber darum ihren Mitgenuß am geschmälerten Gut der übrigen nicht verlieren. Ein dem Wesen nach vom Recht verschiednes Borrecht ware offenbarer Uusinn. Und freilich, davon hat es auch unter den thorichten Sterblichen nicht gez mangelt. Es gab sogar Unfahi gkeitsvorrechte.

Ein Beispiel giebt Frau von Genlis gar naiv davon in ihrem Dictionnaire des etiquettes. "Alle groffe Talente, sagt sie: sind stete, fruh oder spat in der Atademie aufges nommen worden, und nie hat man in selbiger einen vollig unwissenden und einfaltigen Menschen aufgenommen, mit Ausnahme einiger groffen herren."

Die in London befindliche Gesellschaft zur Bestrerung ber Kunste, der Manufacturen und des Dandels, gab jener Academie nichts nach. Unter den 291 Preisen, die sie im I. 1823 ausbot, befanden sich auch 20 sogenannte Ehrens Pramien für Personen vom Adel, die den Kindern der britisschen Pairs bestimmt waren, wenn sie zeichnen lernten. Andre Ehrenpreise, zusammen 44 wurden den Gentlemens und Lasdie's angeboten. "Indessen sind die Bedingungen für diesen Theil der Nation keineswegs die gleichen, wie für Kinder von höherer Herkunst. Man verlangt entweder frühreisere Zalente, oder schweree Arbeiten; man fordert vom Adel nur gute Copicu; von den andern aber werden nur Originale zum

Concurd jugelaffen." - Diefe Auszeichnung ift für ben hoben Abel mahrhaftig gar nicht schmeichelhaft gewesen.

# 58. Unfterblichkeit der Beele.

Jeder, der fich jum Selbstdeuten emporarbeitet, erlebt auch sein atheistisches Jahr. Ich hatte das meinige. Es mahrte lange, eh ich mich vom Garn der Zweifelei loss ftriden kounte.

Seit ich mich überzeugt habe, baß, weil ich bin, Alles ift: bag bie Belt ber Ausgang ber Ratur ju mir ift, baff alles Endliche im Unendlichen, die Beit im Ewigen, ber Raum im Allgegenwartigen, und bas Bewußtsenn bes Unendlichen. Ewigen und Allgegenwartigen in mir liegt; bag bas Baubels bare und Bergangliche nicht bas Befen, fondern deffen Wir-Bung, und die Mannigfaltigfeit meiner Borftellungen nicht mein Geift felbft, fondern fein Erzeugniß ift: bab' ich ben verlornen Gott wieder gefunden und das Bewußtseyn meiner, bes geiftigen Ichs, Unverganglichkeit. Ich verdaufe bie Ges nefung von meiner muften, qualvollen Rrantheit, ober ibre fpatere radicale Beilung guten Theils auch meinem Freunde 3fc \*\*. Es ift auch eine fcone Auslegung ber Worte Dos fis von ihm, ber Mensch fen Gottes Ebenbild, indem der Beift ber Gott in der Natur ift, deren gesammte Rrafte ends lich um ibn in feinem Leibe, ale Kleid, gelegt find. Menich ift die gange Natur in nuce. Bie tonnte der Geift mit bem Befen ber Dinge correspondiren, wenn es ibm nicht, als fein Gehaufe, beigegeben mare?

Das Charafteristische des Menschen, und zwar des Geisstigen in ihm, ift seine Perfectibilität. Jedes andre Gessichbpf ift ein in sich Bollendetes, und kann nichts andres und edleres werden, als es ift. Jedes Thier ist von seiner Gesburt an, ein seiner Bestimmung entsprechendes, ein in seiner Urt volltommenes Ganzes. Bestimmt, vom Justinkt durch's Leben getrieben zu werden, gehorcht es bewußtlos gleich im ersten Augenblick des Daseyns demselben, bedient sich seiner

Blieder ben Gefegen ber Bewegung gemas und findet die Mutterbruft ohne Anweisung. Der menschliche Saugling wurde bulflos mit seinem Inftinkt verschmachten, wenn ihn nicht eine mutterliche hand an die Quelle ber Nahrung legte, beren er bedarf.

Das Thier, einen abgeschloffnen Kreis ber Wirksamkeit auszufullen bestimmt, erfüllt ihn immer und von den ersten Musgenbliden an. Der Mensch, bestimmt fortzuschreiten und zwar auf einer Bahn, deren Ziel er so wenig erbliden, als erreichen kann, muß Schritt um Schritt thun; es wird ihm auf dieser Bahn nicht ein einziger, auch nicht einmal der erste erspart.

Das Geiftige im Menfchen ift fein feftgefettes Cenn, fondern ein endloses Berben. Darum glaub ich, ober abn' ich nicht feine Unfterblichfeit, fondern feine Emigfeit. Ich bekummere mich wenig barum, baß ich nicht weiß, was mein Ich fcon mar, ehe es fich nach Raturs, ober beffer, Gottes : Gefegen, mit Aleifch und Blut verband. Bermuthlich mare ber Rudblid babin nichts Erbauliches. 3d munbre mich, baß tein philosophirender Rirchenvater auf ben Ginfall getoms men ift, une fur gefallene und begnadigte Engel zu balten, bie aus den Tiefen der Rinsterniß wieder allmalia zur Gotts beit beimtebren. Die bochften Gaben, welche wir befigen, find nicht finnlicher, fondern überfinnlicher Art, Die Thiere übertrefs fen und fast in jeder leiblichen Begiehung. Gie haben weit fcbarfere Sinne, als wir; ja vielleicht und fogar mahricheins lich mehr Sinne, ale wir. Schon Buffon vermuthete es. Wie follte er, oder Spallangani, u. a. m. die Reifen ber Bug : Rifche und Bug : Bogel erflaren; Die Landestunde ber Storde, die fich nicht in der Belt verirren, fondern ihr Reft auf dem Thurme der fleinen Dorftirche wieder finden; ber Rifde, die, wie umbarnifcht, bennoch jeden vergitternden Bellenschlag bes Baffers fpuren u. f. m.

Mein Freund 3fd) \*\* fagte einft: "Ich kann mir einen Abrper ohne Bewegung benken, als bas blos Bewegbare; aber nichts Bewegenbes, ohne bewegbaren Korper. Ich kann mir

eine Bewegung ohne Leben benten, aber tein Leben ohne mit Bewegtheit verbunden. Ich tann mir ein Leben ohne Seele und deren Gefühl und Wahrnehmungsfähigkeit denken, wie bei allen Pflanzen, aber teine empfindende Seele, ohne mit Les bendigen eins zu feyn. Ich tann mir eine Seele, ohne dens tenden Geift, ohne Bernunftgefetz, ohne Willensfreiheit, dens ten, wie man sie auch bei Thieren findet; aber teinen Geist ohne Berein mit der wahrnehmenden Seele. Ohne Wahrnehs mung, teine Erregtheit des Geistes zu Bortellungen."

Die wunderbaren handlungen der Schlafwandler, die Ersscheinungen des mesmerschen Magnetismus, die weiffagenden Blicke mancher Sterbenden in die Zukunft, kurz vor ihrer Aufslbsung: Thatsachen, die sich nicht wegläugnen laffen, scheinen, was 3sch \*\* sagt, zu erläutern, scheinen eben so viele Zengsnisse für Birklichkeit eines mit dem Seelischen verbundnen Geisstesdasenns zu senn, unabhängig vom Leben des übrigen Korspers. Es sindet da ein Sehen ohne Augen, ein Horen ohne Ohren statt; ein Erkennen der Zukunft und deffen, was noch nicht ist; ein Senn in entfernten Gegenden, ohne leibliche Gesgenwart daselbst. Der Geist mit seiner Seele ist etwas Hoberes, als er uns im Korper, sestgebunden und gesesselt von ihm, erscheint. Mehr oder weniger von ihm abgelbst, äussert er eine Art Allgegenwart, eine Gattung von Allwissenheit, die der Mensch im vollen Gesundheitszustand nicht besitzt.

#### 59. Edler Stol3.

In ben italienischen Zeitschriften, die ben Regierungen zu Gebot standen, eiferte man nach der Restauration überall ges gen den wechselseitigen Unterricht in den Anfangoschulen. Man sah den dabei angebrachten Grunden ihren Ursprung und Zweck an. Sie rührten offenbar von Leuten ber, die das, was sie bestritten, selber nicht genau, weder in seiner Ausübung noch Wirtung kannten, oder welche sich dabei irgend einigen obern Behbrben allerunterthänigst empfehlen wollten. Unter andern ward selbst ber italienische Nationalstolz in's Mitleiden gezogen:

viese Unterrichtsweise konne in einem uneivilisirten Lande, unter einem in Barbarei versunkenen Bolke, ganz nuglich senn, keineswegs aber einer Nation zusagen, "die sich, wie Italien, auf einer so hohen Stuse der Erleuchtung und Nationalbildung bekinde!" — Die Danen, Briten, Franzosen, Schweiszer, und wohl noch andere Barbaren, wie tief beschämt mussen sie sie bem edlen Stolz des erleuchteten Italiens dastehen! Indessen breitet sich jene Methode, ohne weitere Anpreisung immer aus. Sie hat bei jenen Barbaren die auffallende Wirzkung, daß sie unter den täuschendsten Formen des Mechanisemus oder Papageienthums, die Kinder gewöhnt, daß sie nachs den ken über das, was sie sagen wollen, und nicht blos nehe men, was ihnen die Schulmeister vordenken.

#### 60. Die Klage der alten Ceute.

"Bu meiner Zeit," sagen sie: "ja. zu meiner Zeit war es anders! Alle Tage jett freilich neue Erfindungen und Ents bedungen, neue Gewerbe, Fabrifen und Handelswege; neue Gesetze und Ginrichtungen; aber die Menschen sind darum nicht gludlicher und noch weniger sind sie bester geworden."

Gludlicher? — Jeder Art Lichtes folgt feine Art Schatz tens in der Weltordnung Gottes; und jedem Maas Gludes ist sein Maas Schmerzes zugegeben. Auch Thiere haben ihre Freuden und Leiden, doch in andrer Weise, als der Mensch; auch die Horden der Wilden, aber in andrer Weise, als die Gebildetern; auch die Kinder, aber in andrer Weise, als die Erwachsenen; auch der stumpffunige Tolpel, aber in andrer Weise, als ein Sofrates, Fenelon, Las Cases.

Beiser? — Wir scheinen uns schlechter zu bleiben, als wir von jeher waren, blos weil wir nicht eben so schnell best fer werden, als kenntniffreicher. Kenntniffe nimmt ein Jahrs hundert und Jahrzehend erbend vom vorhergegangenen an, aber Tugenden nicht also; sie sind Sache der sittlichen Kraft jedes Individuums fur sich. Auch muß in Anschlag gebracht wers den, daß frommer Sinn und edles Thun weniger Geräusch

machen, als schlechte Sandlungen, die man fogleich von Ohr zu Ohr trägt; gleichwie man von Bolfern wenig spricht, die das ftille Glud des Friedens genieffen, und nur erst Aufs sehen erregen, wenn sie von Unruhen, Ariegen und andern Landplagen heimgesucht sind. Darum aber ist deffen nicht am meisten in der Welt, was am meisten, oder leichtesten bemerkt werden kann. Man hort auch die Trommel in der Ferue, während man die Schritte der Tausende nicht vernimmt, die sich nach ihrem Takt bewegen.

Die Strahlen ber Wiffenschaften und Runfte, welche ben Geist erleuchten, erwarmen auch bas Derz für Tugenden, welche bas Rind, oder ber Wilbe, oder der rohe Barbar, nicht kennt. Wer wird im Ernst behaupten, daß unfre heidnischen Borfahren, als sie in Barenfellen die Walder durchstreiften, oder als sie im finstern Mittelalter, unter dem Zepter des Aberglaubens, aus Ritterburgen und Alosterzellen; den Großetheil der Landbewohner im Joch der Leibeigenschaft, den Thies ren gleich hielten, — wer wird sagen, daß sie menschlicher waren, und der Tugendhaftern mehr unter sich zählten, als unfre Zeit.

Der Fortgang der intellectuellen Bildung ift rascher und bemerkbarer, als der Gang der moralischen Bildung, aber dies ser fande ohne jenen still. So ift die Bewegung des Minustenzeigers auf dem Zifferblatt der Uhr ein sicherer Beweis des verhaltnismässigen Fortrückens vom Stundenzeiger, obgseich wir nur jene erste so augenscheinlich wahrnehmen, die in dersselben Zeit einen Kreis durchlauft, davon der Stundenweiser nur den zwolften Theil des Weges macht.

# 61. Degenfatz.

Das Sta viator! "Stehe still, Wanderer!" rufen uns nur die Todten zu. — Im lebendigen Treiben der Welt heißt es, wie in dem Gewühle der Londoner Straffen: keep moving! "in Bewegung geblieben!" und wer den Rath verache tet, wird übergerannt.

# 62. Reifepäffe.

Sie find eines der jogenannten nothwendigen Uebel in der burgerlichen Gesellschaft; oft Plage des harmlosen Reisenden; aber sie find auch ein nothwendiges Inte, eine Publicitat der Person in der Fremde, und, bei aller Lastigseit doch erträglischer, ale die Einrichtung der Fremdenpolizei in den burgundissichen Geselgen (Leg. Burg. §. 38. 39.), worin zwar einerseits die Gastfreundschaft bei strenger Strafe anbesohlen, anderseits aber dem Wirth zur Pflicht gemacht wird, seinen Gast dem Richter vorzustellen, um ihn, selbst mit der Folter, zum Geständniß zu bringen, wem er angehbre?

#### 63. Die Jubiläen.

"Die Religion ift in Gefahr bes ganglichen Berfalls!" Hagt die Priefterschaft in und auffer Rom. Ja mobi! Dan nehme nur die Feier der Jubilaen jum Maabstab; man vergleiche Billani's Befchreibung des Menschenzufluffes, ben Diefe Refte ber Weltentsundigung fonft aus allen Begenben Gus ropen's nach Rom lenften, wo noch, wie unter Bonifag VIII. im 3. 1300, laut einer alten Beschreibung die Berren Beifts lichen Tag und Nacht, mit Rechen in ber Sand, beim Mitare Ct. Paule ungebenres Geld ber Vilger ausammenrecheten. (tenentes in corum manibus rastellos rastellantes pecuniam infinitam,) vergleiche dieß mit dem armlichen Jubilaum bes Jahre 1825, bei dem arme Landftreicher aus den finfters Ben Winfeln Europens, und auch fie nicht einmal gablreich. Die Straffen der beil. Stadt nicht lebhaft, - aber unficher machten, und bochftens die Beine ber Polizei, aber die Sande feines einzigen geiftlichen Eronpier in Bewegung fetten.

# 64. Pringeffinen und Burgermadchen.

Man bedauert die Pringessinen, weil ihre Ehen meiftens nicht von Seiten ber freien Reigung des herzens, fondern burch Conventionen geschloffen werden. Warum beklagt man nicht vielmehr die weit groffere Jahl ihrer Comeftern, die im Burgerstande gleiches Schickfal leiden. So tief fteht die Halfte bes Menschengeschlechts unter der roben Starte der andern Halfte, daß jene nicht einmal ihr volles Menschenrecht genießt, sondern als Sache und Waare behandelt wird. Stehen wir denne wirklich weit erhaben in dieser hinsicht über den barbas rischen Drient? Der einzige Unterschied zwischen Auftentochs tern und deuen niedrigern Ranges ist der, daß sie sich zu einz ander, wie die Theaterprinzessin zur wirklichen verhalten, daß der todte Flitterstaat, der das Opfer schmickt, in einem Fall aus Diamanten, im andern aus behmischen Steinen besteht.

### 65. Die erfte Gefahr des Chriftenthums.

Tiberius ichlug vor, Chriftum in die Bahl der Gotter aufzunehmen. Der Senat von Rom weigerte fich. -

Aber hatte er fich nicht geweigert: fo ware bas Chriftens thum ichon bamale im Bilberdienft, Gultus und Priefterthum untergegangen, wie es erft fpater geschab, ale die Bahrheisten ber gottlichen Lehre schon, vermittelft ihrer Berfolgung zu weit verbreitet waren, zu viele Gemuther erleuchtet hatten.

#### 66. Spiessbürgerei.

Nur achte Weltweise und — Abenteurer, find eigentliche Weltburger. Gins oder bas andere zu seyn, erfordert eine gewiffe Geistebstärfe. Sie ist beim Abenteurer uur in ans derer Richtung, als bei'm Weltweisen vorhanden. Der Ges geusatz des Weltburgers ift der Spie füurger. Er ift von Kindbeit auf eine Kruppelgestalt in der bürgerlichen Gesellschaft; feine Welt das Schneckenhaus seines Stadtchens; seine Univers kalbisterie die Geschichte seiner Großmutter. Was er nicht versteht, halt er für Rarrbeit. Der himmel, glaubt er, bligt nur, um ihm das Vier saner zu machen.

#### 67. Chriftenthum und Priefterlichkeit.

Fenelon hatte einnal mehrere Pfarrer seiner Didcese bei sich zu Tische. Giner berselben ruhmte sich, es in seinem Rirchspiel bahin gebracht zu haben, daß nicht mehr getanzt wurde. "Monsieur le Curé," sagte Fenelon mit seiner eis genthunlichen Milde: "ne dansons pas, mais n'empschons pas les autres de jouir d'un plaisir innocent."

Eben derfelbe antwortete einmal dem Dauphin, der ihm eine Menge Gewiffenbfragen in Ansehung seiner Zafel that: "Monseigneur, mangez du boeuf et soyez chrétien."

#### 68. Aus der Noth eine Eugend machen.

Wenn fich der Menich erft im Unglud erhebt, wenn er aus feiner Noth erft feine Tugend macht, was wundern wir und, wenn er im Glud verächtlicher dafteht? Dit ber Noth ift ihm auch der Stoff zu feinen Berdienften ausgegangen.

#### 69. Die Diebslaterne.

Alle Rlugheit verdorbener Menschen, die fie bei unerlaubsten Absichten amwenden, ift am Ende nicht mehr, nicht mins ber Werth, als jede Diebelaterne. Sie soll beides, bem Bessitzer leuchten, Andre blenden; und fie thut es wirklich, aber nur auf einem kleinen Fled, und nur im Dunkeln, und verrath auch — ben Dieb felbft.

# 70. Burgschaft constitutioneller Grundfatze Frankreichs.

Das Bestehen verfassungemaffiger Ginrichtungen bei ben Franzosen ift nicht nur durch Ueberzeugung von beren Ruten, sondern vielleicht eben so fehr durch Gigenthumlichteiten bes Nationalcharafters gesichert. Dabin mocht ich zahlen ihre Schauspiell iebhaberei; benn jeder Franzose beinah ist selber in seiner Art Schauspieler und will darftellen; zweitens ihre Plauderseligkeit. Die erste macht das Abschaffen

ber Bolfbreprafentation, die zweite bas Gelingen groffer Consfpirationen rein unmbglich.

#### 71. Selbsthun.

Mit Regierungen verhalt es fich nicht fo, wie mit Privata leuten. Diefe thun am beften, was fie felbft thun; jeue felten.

# 72. Türkifche Söflichkeit.

Aus dem Munde des Obersten Core, der anderthalb Jahre britischer Resident bei Ali Pascha war, weiß ich, wie er auf die ausgezeichnetste Beise empfangen wurde. Rams lich bei seiner Landung empfing ihn der Pascha von Prevesa, der zu diesem Behuse die gemessensten Besehle von Ali Pascha erhalten hatte. Er stattete dem Obersten einen Besuch ab, den Coxe jedoch, da er eben sehr beschäftigt war, nicht annehe men konnte. Er mußte sich daher entschuldigen lassen. "Es bedarf keiner Entschuldigung," ließ ihm der Pascha freundlich zurückmelden: "Derr Oberst Coxe hat über mich zu jeder Zeit zu versigen. Ich habe von Ali Pascha Besehle ihm zu gehorchen bis — zu 10 Khpfen!" (die er auf Verlangen des Obersten nach Belieben, abschlagen lassen durste.) Herr Coxe rühmte übrigens die gute Ordnung in Ali Pascha's Staaten, worin vermuthlich Ali Pascha allein ohne gute Ordnung war.

Defpotismus hat feine Lobredner; aber teiner berfels ben wird es magen, logisch richtig zu urtheilen und zu fagene "Man tann nicht über bem Gefetz erhaben fenn, ohne auch auffer bem Gefetz zu fenn." Die Natur ber burgerlichen Ordnung bringt es von felbst mit sich. Die altere und neuere Geschichte liefert Beispiele bazu.

# 73. Vernunft und Gemiffen.

Es ift toftlich, am Ende immer zu finden, daß gewifs fenlos zulet fo viel beißt, als unvernunftig; und umgekehrt, daß bas Gewiffenlose nichts anders ift, als das Unvernunftige.

# 74. Verschiedne Publicität.

Man vergleicht die Deffentlichkeit ganz richtig mit bem Tage. Sie ift nicht verhanden, wenn man nur Einiges sieht, sondern Alles. Unfre obrigkeitlich erlaubten Publicitäten sind Prunks Muminationen; das Bolk freut sich über die einen wie über die andern. Aber die Nacht ihrt darum nicht auf, weil man in einige Fenster Lichter stellt.

### 75. Namenswichtigkeit.

Man ist schon längst barin einig, baß oft ber Name bas Beste an ber Sache ist; und ber Name selbst auf das Schicks sal berer Einstuß hat, die ihn tragen. Unter den alten Erimis nalisten galt es, als Gewohnheitsrecht, diejenigen am ersten unter mehreren Andern foltern zu lassen, die den gemeinsten, schlechtesten Bornamen sührten. Praenomina honestae nomenclaturae eligantur, quia de eo primum sceleris quaestio habebatur, qui turpius nomen possideret. Barthol. de puerperis veterum. p. 154.

#### 76. Geld und Credit.

Beide unterscheiden fich besonders darin, daß man von Undern kein Geld mehr braucht, wenn man es selbst bat; wahs rend man uur erft Credit hat, wenn man ihn uicht nothwens big braucht.

# 77. Civilisation des Alterthums und neuerer Beit.

Es walter ein groffer Unterschied zwischen der Civilisation ber alten Welt und ben jetigen Zeiten. Der reichste und armste Burger zu Athen, der Patrizier und Plebejer im weltgebieten: ben Rom, der König und der Burger von Sparta, standen sich unstreitig in geistiger Ausbildung einander viel naber, als bie bei uns vorhandenen hohern und niedern Stände des Bolts. Bei uns ist der sogenannte Burger: oder Mittelstand der ge-

bilbetfte; ter Kern ber Nation; der Schbyfer des Wohlstandes und Ruhms. Was höhere, was tiefere Klaffen des Bolts find, kann nur als Extrem angesehen werden; es ist Pobel und übermuthige Aristokratie des Stammbaums, oder Geldskaftens. Icner ist in der Regel aus lauter Dummheit schlecht; diese nur zu oft aus lauter Schlechtigkeit dumm. Auch sind gewöhnlich diese beiden Extreme die wahren Urheber, oder Wertzuge des öffentlichen Unbeils, und des Schrecklichsten der Staatsübel, der gewaltsamen Revolutionen.

### 78. Unwirksamkeit der Geschichte.

Die Klugheit eines jungen Mannes, fagt Lemontan, in feinem Buche Raison et Folie, geht nicht weiter, als die Erinnerung au seine vergaugenen Thorheiten.

Die Alugheit der Wolfer und ihrer Regierungen geht felsten viel weiter, als die eines leidenschaftlichen Junglings, den aller Schaden nicht hindert, neue Thorheiten zu begehen. Groffe Gesellschaften haben tein Gedachtniß, sonst wurden sie nicht unaufhbrlich die alten Abwege wiederum bewandern. Leisten wir also Berzicht auf die Hoffnung, das Loos des Jahrhumberts durch die Lehren der Weltgeschichte zu verbessern. Ich begunge mich die Geschichte der Wolfer, wie jede andere Nasturgeschichte zu studieren.

# 79. Sonnenflecken.

Einige Aftronomen unter Ludwig XIII. hielten die Commensteden für Sterne und naunten sie sidera borbonics. Man sieht da noch oft Fleden; aber keiner sieht sie mehr für Sterne an. So halten viele Geschichtschreiber Thaten und Personen ihrer Zeit für Sterne am politischen himmel, die zulest nur wolkige Schmutzsteden sind, von der Gladssonne augenblidlich gefürbt. Die Art, wie Geschichtschreiber, Resmoirenschreiber und Journalisten die Begebenheiten ihres Zeite alters beurtheilen und darstellen, lehrt und Gestrung oder Ber

worfenheit des Zeitaltere oft beffer erkennen, als mas von ihnen dafür ausgegeben wird.

#### 80. Rom.

Allerdings glich das alte, welterobernde Rom einft, wie im Mittelalter das pabstliche Rom, einem flammenspeienden, zerstbrerischen Bulkan; aber beidemal brachten die Berwüstuns gen auch einen Seegen, den weder Consuln und Casaren, noch Pabste und Kardinate berechnet hatten. Die vulkanische Asche über den Welttheil zerstreut, machte ihn fruchtbar. Wilde Wilter des Alterthums wurden zahm, und danu die Gezähmsten durch das Kirchenthum wenigstens menschlichere Barbaren.

Der Bulfan ift jett ausgebrannt, in fich tobt und vers tohlt; Fruchtbarkeit grunt im übrigen Belttheil; nur bem vers foladten Erater felbft fehlt fie.

Rom scheint zur Rolle, die es in der Weltgeschichte gesspielt hat, von der Natur der Dinge bestimmt zu sepu. Selbst, ehe die Stadt stand, war, nach der Aussage von Geognoften, der Boden vulfanisch; hier in der Urwelt schon ein Fenerspeier, deffen Ueberreste die sieben Sügel seyn sollen. Breislack meint sogar, das Centrum des Eraters sey, wo das Forum.

# 81. Selbstmörder.

Es ist vollfommen kindich, Personen zu bestrafen, die nicht mehr da find. Selbstmorder kann man nur in Contumaz verürtheilen. Der dumme Pobel will dem Leichnam dese fen kein ehrliches Begrabuiß gestatten, der sich im Wahnsinn der Ungst und Furcht, oder Hypochondrie, erheukte, erfaufte, oder auf andere Weise seinem Leben ploglich ein Ende machte.

Berunnftiger Beife follte man die Selbstundrder strafen, nicht wenn sie es schon geworden sind, sondern wenn fie es erft werden wollen und zur That schreiten. Borsatz und Bille sind bier das Straflichste. Ich glaube, viele Fresser, Trunstenbolde, Wollastlinge, Duellanten und andere dieses felbste

morberischen Gelichters wurden sich eines Beffern besinnen, wenn man sie schon bei Lebzeiten verurtheilte, nach ihrem Tobe tein ehrliches Begrabniß zu bekommen. Aber, hilf himmel, wie viele Gesetzeber und Richter mußten dann den Stab über sich selbst brechen!

# 82. Ein merkwürdiger Charakter.

Blaife Pascal, herr von Ettonville, Prafibent ber Steuerkammer gu Clermont, der beruhmte Berfaffer der lettres provinciales, ein icharffinniger Philosoph, einer ber geiftvolls ften, ebelften Sterblichen, ward burch feine buftere Ascetif einer der Unglidlichften. Er giebt ein eben fo bedauernemirs biges, ale deufwurdiges Beifpiel, wohin auch die beste Art ber Ginfeitigfeit ben beften Denfchen gu fuhren im Stande Pascal, beffen ganges Leben ein einziger, langer Todess tampf, ein langfamer Gelbftmord mard, - ber fich fein Das fenn gur Folter machte, um feiner nicht unwurdig gu fenn,ber ben Schmers nicht erdulben, fondern genieffen, - ber mit ben erhabenften Begriffen vom bochften Befen nach Reliquien und Prozessionen jagte, - der mit der berglichsten, aber in eine .. theologifde" Tugend verwandelten, Menfchenliebe 'fich zur Angeberei und Berketterung eines armen Teufels bins gab, - ben feine vertheologte Philosophie gelehrt batte, que le corps de Jésus Christ n'etait pas formé du sang de la sainte vierge, mais d'une autre matière créée exprès, ber mit dem liebevollsten Gemuth, in der Gewiffensangft feis nes dogmatifchen Glaubes, fich nicht allein felbft jeder Zeichen ber Liebe gegen die nachften Ungehbrigen verbieten, fondern ibre Unbanglichfeit an ibn burd ein jurudftoffendes Betragen maffigen zu follen glaubte; - Diefer Dann ward aus Gots tesliebe ein Menschenfeind; aus erhabener Religiofitat sum icarffinnigften Aberglaubigen; und fein Chriftenthum, ftatt alle Lebensverhaltniffe zu beiligen und zu umfaffen, vers leitete ibn, alle von fich ju verbrangen.

"Es ift nurecht," bas war ber Gedanke, ben er sich uns ablassig vorhielt, und um ihn taglich, stäublich vor Augen zu haben, besonders niedergeschrieben hatte. "Es ist unrecht, sich jemandem herzlich auzuschliessen, wie gern, wie willig man's auch thate. Ich wurde nur die betrügen, in denen ich das Berlangen darnach erweckte; ich kenne ja Niemandes Ende, habe ja nichts, womit genügen. Bin ich nicht bereit zum Tode? So wurde ja der Gegenstand, den ich lieben wollte, sterben und mein Tod ihr Schmerz senn. — Man muß nur das Unvergängliche lieben, sich an nichts in dieser Welt hans gen; nur Gott suchen."

# 83. Imponderable Stoffe.

Dit Recht legt die neuere Naturlebre auf fie ben bobern Sie find ber Urgrund ber Rbryer; Die Gefellinen ber Rrafte, beren nachfte Bermandtinen, benn auch Diefe find ein Imponderablee. Aber ichwierig find fie ju behandeln. Unfre feinften Bagichaalen, unfre ftartften Platinatiegel, unfre luftbichteften Glasbehalter find fur fie ju grob und rob. -Wie den Phyfitern es mit Licht, Barme, Magnetismus, Galvanismus, Glectricitat ergeht, fo ben Regierungen mit ben imponderablen Stoffen und Rraften ber burgerlichen Gefellichaft. Armeen und Beughaufer, Rirdens und Cenfurens Auftalten find zu materiell, das allgewaltige Rluidum ber Gebanten zu magen, oder abzusperren, oder zu regeln. Ich mochte rinmal eine politische Raturlehre lefen; die Lehre von ben ims ponderablen, fich immer verwandelnden Stoffen der phpfifchen und fittlichen Bedurfniffe der Gefellichaft, und den bewegenden Araften der Religion, der Bahrheit, des Rechtegefühle, ber Gewohnheit. Das gabe eine Metapolitit im bobern Stol.

#### 84. Das hauskreuz.

"Bulufden Gie mir Glud," rief ein entzuckter Shfling in \*\*\* einem Bekannten im Borbeieilen zu: "Ronigliche Hobeit hat mir bas groffe Dauskreuz verlieben."

"Alfo haben Sie doch die Frau nehmen muffen?" ant= wortete der Andre.

#### 85. Recht und Glück.

So gewiß jebe Ungerechtigkeit ein Unglud ift, eben fo ift bas naturliche Recht bes Menfchen nichts anders, als bas Recht gludlich zu fenn, wie jeber Anbere. Aber nur ber ift gludlich, ber gludlich macht.

# 86. Lafter,

Das nadte Lafter ift noch nicht fo widerlich, als bas Lafter im Gewand und mit ber Maste ber Tugend. Jenes ift in seinem Greuel nur einfach, bieses zweifach.

# 87. Dogmen.

Alles was fich ber Natur ber Dinge und bem Gefet ber Natur widersprechend gegenüberftellt, verungludt gulegt. Co wie vielem Andern, erging es auch ben Dogmen; fie hatten nur Glaubens betenntniffe gur Folge, aber nicht Glauben.

### 88. Rebellische Wahrheit.

Erasmus von Rotterdam wiederholte gur Zeit der Resformation fein: Non amo veritatem seditiosam. Aber wenn die Luge herrscht, wie foll die Wahrheit da nicht für eine Rebellion gelten?

# 89. Langeschläfer.

In ber vornehmen Welt ist's nun einmal angenommene Sitte, daß man jum rechten Lebensgenuß weniger ben Tag, als die Nacht liebt; Lampen = und Rerzen : Licht bem hellen Sonnenschein vorzieht. Die Groffen lieben häufig genug diese Lebensart auch in politischer hinsicht, und gehören geistig zu ben Späterwachenden, Spätaufstehenden, wenn die Sonne der Wahrheit längst am himmel leuchtet.

# 90: Römische Vaterlandsliebe.

Boltaire, in seinem Essay sur les moeurs fagt: "Insmitten ihrer friegerischen Raubzüge herrschte bennoch bei ben Romern Burgertugend und Baterlandsliebe bis zur Zeit des Sylla. Diese Liebe des Baterlandes bestand mahrend vier Jahrhunderten barin, dem gemeinen Besen Alles hinzugeben, was man audern Nationen abgeplundert hatte. — Das ift die burgerliche Tugend von Raubern. Das Vaterland lieben, beißt andre Menschen morden und austrauben."—

Die Franzosen hatten wahrend ihrer revolutionaren und napoleonischen Rriege auch nicht einmal diese gräßliche Burgers tugend, diese romische Baterlandeliebe. Sie plunderten auch die übrigen Nationen, aber jeder behielt, so viel er konnte, die Beute von aller Art fur sich selbst, und das Baterland mußte sich an der gloire de la grande nation begnügen.

#### 91. Beurnonville's Armee - Bulletin.

Mancher erinnert sich vielleicht noch an jenes, seiner Zeit berühmte Bulletin des General Beurnonville, welches er nach einem langen und mbrderischen Gesecht bei Trier bekannt machte. Er sagt darin ganz trocken, die Preußen hatten wesnigstens dabei 10.000 Mann verloren, hingegen die Franzosen nur den kleinen Finger eines Chasseurs. In allen Landern nannte man das die übertriebenste Aufschneiderei. Aber in der That war Beurnonville ein Mann von zu vielem Geist und Berstand, als daß er sich in solchen Gasconaden gefallen hatte. Man wußte nicht, daß das Bulletin nichts anders, als eine beissende und damals sehr verwegene Satyre auf den berüchtigten Wohlfahrtsausschuß der Republik war, ter ihm kurz vorher erst vorgeworsen hatte, er habe, seinen letzten Berichten zusolge, zuviel Leute verloren.

# 92. Altdeutsche Sprache.

Rolgendes Beifpiel zeigt, wie fich in der altdeutschen Sprache aus einem Urtone alle verwandten Sprachbezeichnungen entfalteten:

Atta, hieß Bater, in der Schweiz noch Metti. Ebba, die Mutter.

Ida, die Tochter, noch jest unter bem Landvolf im filds lichen Baiern ublich.

Otto, ber Sohn, und junger Maun.

Utte, eine alte Frau.

į

12

-

1

ć.

3

1:

7

9.0

17

-

d

ŀ

•

:

,

Das Bort Abel hingegen hat jum Burzelwort entweber Atta, Bater, oder Dd, ein Gut: baber in Norwegen guters besitzende Bauern Obelsbauern heisen. Aber wunderlich ist's boch, daß in Baiern, der Pfalz und am Niederrhein bei den Landleuten Abel so viel, als Mistgauche heißt.

#### 93. Via oeconomica.

Unter andern bequemen Erbstuden bes Raifers Napoleon bewahrte man im Piemontesischen, auch die von ihm seinen Genedarmen, jest toniglichen Carabiniers eingeraumte willtubre liche Gewalt. Sie hatten das Recht, nach Gutbesinden zu versahren; und die meisten Untersuchungen wurden alsdann, vermöge toniglicher Kabinetsbesehle, den ordentlichen Richtern entzogen, um, hieß es, in via geconomica, d. h. durch Commissionen geführt zu werden. Gine ganz paffende Benens nung, denn Etwas erspart man sich in jedem Falle dabei — Gerechtigkeit.

# 94. Die Bahn der Civilisation.

Das Recht zu irren, ift bas erfte, von dem die menfche liche Freiheit Gebrauch macht, und erft, wenn fie es im Uebers maafe gebraucht und gemigbraucht hat, erfullt fie, der Wahrs beit huldigend, ihre erfte Pflicht.

# .95. Die unglücklichen Freunde.

Lord Chesterfield mar es, der die Phrase, die uns unsere Bediente wie ungliddliche Freunde zu behandeln ermahnt, suerft in Umlauf brachte, und fie machte wie tausend und

abermals taufend audere feine Reden, mit ihrem halbsentimens talen, halbwigigen Geschiller, ungeachtet ihrer groffen Alberns beit ein groffes Glud. Man foll feine Bediente wie uns gludliche Freunde behandeln; behandelt man denn feine ungludlichen Freunde, wie Bediente?

# 98. Die Jabelhaftigkeit unfers Wiffens.

Bon ben entfernteren himmelektbrpern gelangt, nach hersschiels Lehre, bas Licht erft nach Millionen Jahren zu und. Willionen Jahren zu und. Willionen also täglich einen groffen Theil bes Firmaments, nicht wie es nothwendig aussteht, sondern wie es vor, ich weiß nicht wieviel Millionen Jahren ausgesehen hat. Unsere Aftros nomie ist möglicherweise eine reine alte Geschüchte. Und wäre das Licht noch gar ein bloffes Produkt des Auges, das Auge selbst ein bloßes Gedaukenwesen; — die Stepfis bietet dem Ibealismus die Hand, und wir verfinken in ihren Abgrund.

#### 97. Der Sultan und die heilige Allians.

Es war lustig anzusehen, wie der Sultan sich und alle Welt überreden wollte, die heilige Allianz sey eigentlich und ganz besonders wider ihn gerichtet gewesen. "Die Glieder derzselben, sprach er, erklaren sich wider diejenigen, die keinen Adel wollen, den will ich auch nicht; — wider diejenigen, die keine Geistlichkeit wollen, besonders keine driftliche, die will ich auch nicht, u. s. Die Ertreme berühren sich. Man glaubte der Auarchie einen Schlag zu versetzen, und der Despotismus fühlte sich getroffen.

### 98. Die Hülfskeile.

Professor &. in Braunschweig schrieb ein Bert zur Ers klarung der persepolitanischen Reitschrift. Sachverftandige meisnen, er habe ungludlicherweise, wie aus der Berbindung der einzelnen Worter und ihren Abfahen in biefer Reilschrift bervers gebe, beim unrechten Ende zu lefen angesungen. Aber es

ging, benn er machte fich bie Sache bequem, indem er jebem Beichen, bas nicht zu feiner Erklarung paßte, jede Bedeutung rund absprach, und es nur noch als einen "Julfekeil" gelten ließ. Das Mittel ift vielleicht nicht ganz so gut als luftig; aber wieviel Spsteme giebt es denn, die da bestehen konnten, ohne ihre Hulfekeile?

#### 99. Napoleon.

Es ift ein sonderbarer, dieharmonischer Eindruck, ben die Betrachtung dieses aufferordentlichen Menschen hervorzubrins gen geeignet ift. Man muß bewundern, was man nicht achten kann, und hassen, was man nicht verachten darf. Der Eindruck, ben er hervorbringt, gleicht unsern Gefühlen für ein geliebtes Wesen, an das und eine übermächtige Leidenschaft fesselt, während wir und seine übermächtige Leidenschaft fesselt, während wir und seine soher Mann zu senn, dieser da würz de die Aufgabe gelbst haben; aber er hat bewiesen, daß nur eine übereinstimmende Entwickelung aller besseren Aulagen der menschlichen Natur sich dem Ideale der Dumanität zu nähern vermag, und jede einseitige Ausbildung dieser Natur, und wäre sie in ihrer Art auch noch so vollendet, immer nur eine Nißgeburt erzeugt.

# 100. Der Mensch und sein Ruf.

Die Berlaumdung beweist nichts gegen den groffen Mann. Bugegeben; aber was beweist fie denn fur ibn? Mancher ift nur beffer als fein Ruf, weil fein Ruf noch schlechter ift, als er-

#### 101. Duo si faciunt idem etc.

herr von haller befehrte fich, und Mig Love bay wurde befehrt. \*) Wie ahnlich beibe Falle und wie verschieden! Der hochmuth wurde jum Rarren, und bie Unfanlo bafde gehalten.

<sup>\*)</sup> Das befannte Belbenftud ber Jefuiten von Baris im Binter 1821-22.

#### 102. Enthufiasmus und fanatismus.

Den Enthusiasmus, ber seine Mittel burch ben 3med beiligen will, ben einfeitigen guten Billen, ber ben leidens schaftlichen gern für ben einzigen ausgeben mochte, was unterscheidet ihn im gludlichsten Falle von dem Fanatismus, ber das nämliche thut, als ber Erfolg! Der eine ist die Blindheit, die das Ziel trifft; der andere die Blindheit, die es versehlt.

# 103. Die fanftmuthige Rirche.

Ecclesia non sitit sanguinem. Die Rirche durftet nicht nach Blut. Darum mahrscheinlich "vergog" fie es auch, fonft murbe sie es getrunten haben.

# 104. Die gefährlichen Wegweifer.

Unfre Brrthumer find Wegweifer. Mag feyn. Das Umsglud ift nur, daß wir in jedem fo gern ein Biel erbliden.

# 105. Deutsche Sprachen.

Unfere Puristen, die sich ihres Reichthumes freuen, und an jedem Worte madeln, kommen mir vor, wie Geizhälse in der Freude über ihren Schatz, die an jedem Goldstücke prüfen und wägen, aber nie eines zu brauchen den Muth haben. Sprachen, wie Menschen, werden seltener etwas im Berhälts niffe zu ihren Unlagen, als zu den Umständen, unter welchen sie sich entwickeln; und wie nicht sein Korper die Würde des Menschen bestimmt, sondern der Geist, der in ihm wohnt: so den der Sprache, nicht ihr Laut, sondern der Gedanke, der in ihm leht. Ussop war ein Weiser mit allen seinen Ibckern, und Narcis verging in einsältiger Selbstliebe. — Ueber das Flick wert der euglischen Sprache machen wir uns lustig! Aber in dieses zusammengestickte Gewand kleidete sich Uchill, und in den deutschen Purpurmantel krochen seine Myrmidonen.

#### 106. Die Waffenmundigkeit.

Meffer und Scheere nimmt man den Kindern, aber unter ben Erwachsenen vertraut man eben dem rohesten die Waffen an. Die alten Deutschen gaben sie ihren Jünglingen, wenn diese start genug waren, sie zu führen, und erklärten sie das mit zu Mannern. Unter civilisirten Boltern sollte die Waffens mundigkeit billig noch eine andere senn, und die Waffe nur demjenigen anvertraut werden, der Berstand genug, oder wes nigstens ein Intresse besitzt, sie nicht zu misbrauchen.

# 107. Wohlfeile Originalität.

Richts gewöhnlicher, als Menschen, die fich fur Originale balten, weil fie irgend ein Original copiren.

#### 108. Bauerngold und Bauernwahrheit.

Die Wahrheit finden wir noch feltener als das Gold in schon gediegenem Justande. Bauerngold giebt es wohl, aber schwerlich Bauernwahrheit in demiclben Sinne des Worts. Auch, was wir so nennen, muffen wir läutern, wie das Erz des edlen Metalls, und wir haben das Gold früher zu reinis gen verstanden, als die Wahrheit.

# 109. Nöthigere Geduld.

Gewiffe Dinge zu ertragen, ift nicht eine übermenfche liche, sondern eine untermenschliche Geduld erforderlich, - eine viehische.

# 110. Die Arbeiten der Nachkommen.

Die meiften Wiffenschaften werden von den Menfchen bes arbeitet, wie ihre Bergwerte von den Spaniern: so gierig und flüchtig, daß sie nur, was ihnen fast gediegen und auf der Oberfläche entgegen glangt, mitnehmen, und ihren Boden mehr umwühlen, als benutzen. Dem Nachtommen scheint die vers laffene Gegend eine erschbpfte, aber nur Muth! Die Schlacken, bie jene ale werthlos weggeworfen, find noch der Untersuchung werth, und Jahrhunderte bereichern fich von der Arbeit auf den sogenannten alten Mann.

# 111. Die unverzeihliche Bulfe.

Nicht eingreifen wollt Ihr in die Religion, Ihr wollt fie nur aufrecht halten? Aber ihr tonnt auch das nicht, ohne sie anzugreifen. Jede ift wie die Bundeblade, die Niemand nur berühren durfte, auch nicht einmal um sie zu stugen.

# 112. Klinderlehrt.

Rindern Ueberzeugungen beibringen wollen, ehe fie Gedans ten haben, ift eben so albern, als fie verheurathen wollen, ehe fie manubar find. Wie die Sachen jest stehen, weiß ein Knabe mit seinem Lehrer eben so wenig anzufangen, als mit einer Krau.

# 113. Der Platz in der Geschichte.

Der Geschichte anzugehbren ift kaum ein Lob. Sie nannte Belben und Berbrecher und verschwieg die Wohlthater unseres Geschlechte. Die Zeit, sagt Baco, wo er ber verloren gegangenen Schriften eines Empedocles, Anaragoras, Demvirit und anderer Weisen gebenft, die Zeit glich einem Strome, ber Leichtes und Aufgeblahtes zu uns herabsührte, und in bem bas Wichtigere unterging.

# 114. Gefühl und Ausdruck.

Je reicher bas Gefühl, besto armer ber Ausbrud. In ber Kunft wie in ber Natur. Dem Bater, bessen Tochter vor seinen Augen geopfert werden sollte, verhallte der Maler das Haupt. Und mit Recht. Auch in der Natur ist wohl die Gerschlechtsliebe geschwäßig, aber die hibere Mutterliebe schweigt. Der Bogel, der sich paart, hat eine Stimme, der brutende ift fumm.

# 113. Der ungererhte Vorwurf.

Nichts ober zu wenig sollen Die privilegieten Stande zu ben bffentlichen Lasten beitragen? Wie ungerecht! Macht boch schon ihr blosses Daseyn einen so groffen Theil berselben aus.

# 116. Das Papiergeld der Chre.

Bauknoten und Ehrenzeichen haben bas mit einanber ges mein, buß man sie in eben bem Maafe, als sie weithlofer werben, vervielfaltigen muß.

# 117. Die Ministerien der Aufklärung.

Es gab eine Zeit, in der fie Mode waren, die Ministerien ber Auftlarung, aber fie wurden bald überall mit deuen bes Kultus vereinigt. So namlich, daß der Anltus bie Auftlastung unter fich bringt.

# 118. Was hab' ich davon.

"Was bab' ich bavon," rief ein vernehmer Mann, "mas hab' id bavon, daß mein Eduhmader zu lesen verftebt? werben meine Stiefel Daburd beffer?" Babricbeinlich, und wenn auch nicht, - er wird beffer babutch. In solchen Fraz nen enthullt fich bie gange Beibheit unferer lichtscheuen Beit, bie mit selbstsuchtiger Brutalitat zugleich und in einem faft noch bobern Grave, mit ihrer Dummheit auch ihre Riebers tradtigteit offenbart. Wire von einer Dafcine bie Rebe, Die Rrage murbe einen Ginn habent aber biefer Schuhmacher ift teine Schuhmachermaschine; er ift ein Mensch, bu unglide lider Krager! ein Menfc, mit einem Bergen, bas fowerlich Schlechter fenn fann, als bas beinige, und mit einer lebenbis gen, unfterblichen Seele, und fo gewiß zu etwas Befferent noch, ale dir Die Eduhe ju fliden, bestimmt, ale bie Conne perviß noch einen bhern 3wed hat, ale ben, beine Dintbeete su bescheinen.

# 119. Die verfpatete Lehre.

Berftand lernen die Weiber felten eber fchagen, als bis fie einen Dummkopf geheurathet haben.

# 120. Politifche Arithmetik.

Bablen follen Guch die Menichen fenn? fo lerut wenigftent, wie fich's mit ihnen rechnen laft. Gefellichaften, beren Dit glieder ihre Geburt oder fonft ein zufälliger Umftand einen feften, eigenthumlichen Rang gewährt, verhalten fich zu am bern, in welchen Jedem der Plat offen ftebt, und nur diefer eines jeden Rang bestimmt, wie Bableufpfteme, beren einzelne Beichen einen immer gleichen, burch teinen Standpunft gu verandernden Werth haben, verglichen mit folden, in welchen ble Biffer nur vereinzelt etwas an fich, aber im Busammen hang mit andern blos nach Maggabe ihres jedesmaligen Standpunftes etwas zu bedeuten hat. Das Plumpe und Unbebulfliche des Gebrauches romifcher Bablen, der zwedmäßigen und leichten Unwendung unferer grabifchen gegenüber, ergiebt fic aus dem fleinsten Rechnungeexempel, und bat uns bald genug eingeleuchtet; aber in ber Politif find wir noch lange nicht fo weit als in der Arithmetit. Ausnahmen indeffen giebt es auch von Diefer Regel. Saben wir die Menschen verfteinert, fo verlieben wir hingegen ihren Titeln eine desto fugsamere Bebeutungefähigkeit. Gin adelicher Gebeimerath 3. B. und ein burgerlicher find in wohlgeordneteren Staaten himmelweit von einander verschiedene Befen. Unfere Titel, wie die arabischen Biffern, bruden bedeutend viel mehr ober weniger aus, je nach: dem fie por einer Rull fteben oder nicht -

Rouig David, der erfte Statistifer, von dem zu lefen ift, hatte une durch fein Beispiel marnen sollen. Als er seine Juden zahlte, tam die Pest unter sie; und heut noch geht es une mit so vielen wohlgezählten Quellen und Stugen unsere Staatehauchaltes nicht viel besser.

#### 121. Die Greuel der Revolution.

Sunde werden an der Rette bbfe. Der Mensch behauptet in gleicher Lage den Borgug feiner geistigen Natur. Er wird nicht nur bbfe an der Rette, er wird auch toll an ihr.

# 122. Die wefentliche Frage.

"Die meiften Uebel in ber politischen Belt." fagte mir ein Mann, ber fie in ben wichtigsten Berhaltniffen und Beite punften fennen gelernt batte, "rubren von ben überfluffigen Millionen ber Civilliften und von ben Gnadengehalten zu Suns berttausenden her." - Es ift boch, meinte ich, nicht Mues gu taufen, nicht Alles zu bezahlen. - ,, Doch nur zu Bieles: und meiftens fommt es nur auf ben rechten Breis, und auf Die rechte Zahlungeweise an. 3d erinnere mich, einen reichen und braven Mann mit einer feltnen Muegabe, ich weiß nicht mehr. welches alten Rlaffiters, freilich nicht zu einem ichlechten 3mede. aber boch - bestochen zu haben, und von allem, mas ich noch über diesen Gegenstand borte, bleibt mir immer die treffenbfie Bemerkung, die eines Bauern über mich felbft. 3ch mar gur Beit ber belvetischen Republif Mitglied bes Obergerichts an \*\*\*. Als ich eines Tages aus ber Sigung nach Saufe fam. fant ich, baf mir ein Bauer, ber eben einen bei biefer Beborbe anbangigen Prozef führte, ein Raficen voll fconer Ros rellen gebracht batte. Bogu bas? fragte ich. - Gi nun. bick es, Gie haben boch Muhe bei ber Sache. — Fur die Muhe bezahlt mich der Staat; Die braucht Ihr nicht zu bes gablen. Rebmt alfo die Kifche nur wieder mit, oder ich muß glauben, bag Ihr felbft von Enrer Sache feine febr gute Meis nung hegt. Nehmt fie, wiederholte ich, als er noch keine Anftalt bagn machte, und wollt Ihr nicht, fo muß ich fie in bie Beborde tragen laffen, und aufragen, mas von folden Beweisgrunden zu balten fen? - Der Mann fab mich eine Beit lang liftig an. 3ch batte wohl Rrebfe bringen follen? lagte er dann. Er fannte die Belt. Es fommt in der That wenigstens nur darauf an, ob Forellen, ob Rrebfe?

# 193. Die verkannte Engend.

Berftreuungesucht, fur Leichtlinn gehalten, ift oft wohl Gelbfterkenntniß und Bescheibenheit. Man gerftreut, mas leicht und werthios ift, wie Spreu, man sammelt, mas bee Sams melns wurbig ift, und barum nur felten fich selbft.

# 124. Die Behätze der Tradition.

Ueberlieferungen sind schlechte Mittel zur Erhaltung einer Lehre oder Aunde, ans der einfachen Ursache, weil jede lette Wiederholung derselben, angeblich das treueste Abbild irgend einer manstänglichen Benachrichtigung, sich doch immer nur mit der nächst vorhergehenden vergleichen läßt, und auch mit dieser von keinem andern, als, wenn ihm sein Gedächtniß treu blieb, dem letzen Berichterstatter selbst; aber sie sind ehen deswegen die Lieblingokinder der Geistesberrschaft. Aererben sie auch wicht die Wahrheit, so vereiben sie doch die Gewalt. Die Erben der Lehre sind auch ihre Derren, und — was man auf Ueberlieferungen glaubt, glaubt man immer nur dem, der sie erzählte.

# 125. Die Sprache der freien Presse.

Die immer groffere Berbreitung ber englichen Sprache in ben meisten Gegenden des europäischen Festlandes ist ein gutes Zeichen, wenn auch nicht der Zeit, doch der Zukunft, und Stiftungen zum Behuf eines allgemeineren und kostenfreien Unterrichts in derselben, whatten überall sehr wohlthätig, vielzleicht, auch eben barum, sehr verdächtig seyn. Sprachen sind wohl nur Schlissel, und freilich sind es alle, aber die Frage ist: Schlissel wozu? — Der Schlissel zum Bacherkrale ist nur ein Schlissel, und ber zur Planderkammer ist auch einer, allein im sightlichen Sinne schwerlich ein so unentbehrlichet.

#### 126. Die Mühe des Schlechtmachens,

"Sich Mabe geben" ift auch im buchflablichen Cinne ein gang paffender Ausbruck. Wie viele Mabe, Die fich nicht in

ber Natur ber Dinge findet, giebt man fich selbst; wie Bies les in der Welt ift gerade nur so schwierig, weil und als man fich's macht! Gute Reben 3. B. find fost so selten als gute Bildniffe, weil man sich in der Regel zu beiden erft in Posistur seit: Machte man nicht erst ein Gesicht, wenn man sich binsett, um gemalt zu werden, oder wenn man anftritt eine Rede zu halten, so wurde man in den meisten Fällen besser getroffen werden, und vernäuftiger sprechen, als es zu geschehen pflegt.

#### 127. Die unglücklichen Patrioten.

Bom tollichnen Raufmann bis zum überlifteten Shflinge, vom eigenstunigen Spieler a la hause bis zum leichtsinniges ren heurather, giebt es eine Menge Leute, die jede unglicke liche Unternehmung aus bloffem Pflichtgefühle und zum allges meinen Besten gewagt haben, aber darum den Gewinn jeder glucklichen doch uur sich selbst in Rechnung bringen.

# 128 Die tugendhaften Röcke.

Marum lachen boch einige Vorwitige über die gepolftera ten Bruftfide unferer Uniformen? Gie haben Unrecht, unbfollten bedeufen, daß auch schon ber Schein von Sochherzige teit dem Krieger ziemt.

#### 129. Die theuern Bekanntschaften.

An Schriftsteller empfohlen zu seyn, man muß boch aus Sofiichteit ihre Werte lefen, ebe man seine Briefe abergiebt.

# 130. Die geschminkte Ferse.

In ber guten alten Zeit waren unter ben in guten Saus fern und befonders von Damen gern gesebenen Mbuchen, alle Eleinen Ranften ber verächtlichsten b. h. manulichen Gefalls fucht ablich, und so legten unter andern bie Barfager Rock auf ihre nadten Ferfen, um biefe jugenblicher und anlodenber unter ber Kutte hervor schimmern zu laffen. Nachgerabe mos gen sich auch unsere Manner vor dem Pferdefuße in Acht nehs men, der sich ihnen als geschmudte Kapuzinerserse empfiehlt.

#### 131. Fremde Mleinung und eigene.

Um etwas auf der Leute Meinung zu geben, muß man vor Allem eine von ihnen haben, und es giebt ihrer, von des nen man sich Alles gefallen läßt, nur nicht ihre Achtung.

#### 132. Kirchenvorrecht.

Im Mittelalter und wohl noch spater, herrschte ber von ber Geistlichkeit eifrigst genahrte Glaube, die Leichen von Erscommunirten konnten nicht verwesen. Fäulnist war ein eigensthumliches Borrecht ber Kirche und ihrer Angehörigen.

# 133. Die Beilkräfte der Schriftfteller.

Bon Alphons bem Großmathigen, Konige von Meapel, wird erzählt: Sein Berguagen bei dem Anhbren ber Werke bes Quintus Curtius habe ihn, ohne andere Beilmitztel, von einem gefährlichen Uebel geheilt. In Fällen, wo Brechmittel gute Dienste leiften, wurden sich auch wohl neuere Schriftsteller ein ahnliches Berdienst erwerben konnen.

#### 134. Meinungsuniformen.

Daß es Leute giebt, langer oder kurzer als wir, ist eigents lich wohl nicht recht; aber doch nur ein Unglud, und wir muss sen es uns gefallen laffen. Daß andern häßlich oder schon vorkommt, was umgekehrt uns schon und häßlich erscheint, ist schon eine Dummheit; verdient indessen, so lange nur von Eindrucken die Rede ist, doch nur unser Bedauern. Daß aber noch Andere sogar in ihren Meinungen von den unserigen abzuweichen sich unterstehen, ist offenbare Bosheit, und billig der schärsten Ahndung werth. "Es giebt gewisse Borftelluns

gen von Einformigfeit, bemerkt Montesquieu, \*) die zuweilen auch den groffen Geift ergreifen, jeden kleineren aber unfeble bar mit fich fortreiffen." Wie unbillig! der Wenfch ift ein vernäuftiges Thier, und wenn er die Unmbglichkeit mit Dans den greift, begreift er fie. —

#### 135. Das 3iel der Gelehrsamkeit.

"Ich weiß das Benigste von dem, was man der Schande wegen mehr, als des Nugens wegen, wissen muß," klagt Damann in einem seiner Briefe; und in der That besteht der groffere Theil unserer Gelehrsamkeit nur noch aus Kenntsnissen, deren Besitz und keinen andern Bortheil gewährt, als den, und nicht schämen zu durfen über ihren Mangel. Die Blätter, auf welchen die Sibylle ihre Drakel austheilt, sind lauter Feigenblätter, die kaum unsere Bloße decken, geschweige denn sonst einem Bedurfnisse abbelsen. Glücklicher Beise nas hert sich auch dieser Unfug in seiner Bollendung seinem Ziele, an dem eine gerechtere Scham die Stelle der falschen einnimmt, und jene unfruchtbaren Schätz unsers Schulwissens theilen das Schicksal gewisser äußern Auszeichnungen. Man sühlt sich ansangs geehrt, sie zu besitzen: man schämt sich dann, sie nicht zu haben, und endlich — sie zu haben.

# 136. Gelehrtenwirksamkeit.

Lebensluft entwidelt nur der lebendige Baum; nicht — was Ihr aus ihm ichnigen wollt, — bas Fachwert in Guerm Studierzimmer.

# 137. Büchertod.

Bas endlich foll aus ber mit jedem Tage machfenben Menge von Bilchern werben? — Bas aus ihren Berfaffern —

<sup>\*) 11.</sup> y a de certaines idées d'uniformité, qui suississent quelquefols les grands esprits, mais qui frappent infailliblement les petits. De l'esprit des loix. XXIX. 18.

Ciaub. Aub wie aus ben ungahligen Rorpern, die auf Erben ericheinen und gerfallen. Geift er fich entwickeln: fo aberleben Gebauten - Bucher, aberlebt ibrer hundertraufende vielleicht nur Gin Gebaute, die unfterbliche Geele einer gangen Bibliothet.

# 138. Die gelehrten Krankheitsstoffe.

Arantheiten bes Geistes greifen um sic, wie die des Rots pers, je nachdem sie den Stoff, in dem fie wirken, — jene in einer Menge unverdauter Notizen, diese in einer Maffe unreiner Safte, vorfinden. Daber bringt es, im Aberglauben & B., ein junger Doktor weiter, als zehn alte Beiber.

# 139. Die Mystiker in den Wiffenschaften.

Beladeln wir nicht langer ben Morgenlander, ber bie Begeifterung im Bahnfinne fucht; wir fanden die Beisbeit in ber Leichtalaubigfeit. Freilich ift es nur ben Ginfichtes vollern gegeben, ber Grengen ihres Wiffens fein Sehl zu bas ben, wie reiche Leute ben Belauf ibres Bermogens am menige ften zu verheimlichen brauchen. Remton, der bie Gefete Der Sinneuwelt entbedt batte, durfte in frommer Demuth Die Unerforfcblichkeit ihres bobern Urfprungs eingesteben. mer finden es billig Andere, einen weder bales noch topfbrechens Den Sprung über Die beschrantte Physit binque gu thun. und mit ibren Korfdungen gleich anzufangen, mo fie vor bem Biele berfelben ficher find, - im Reiche ber Phantaffe. Gie fcbreis ten nicht blos fort mit ber Wiffenschaft, fie rennen ihr voraus. Ihnen fommt jest gang gelegen. und laffen fie im Stiche. eben bas fur bas Roitlichfte zu halten, was ihnen nichts toftet. und fie glauben an jede Dexerei, aus bem einfachen Grunde. weil man fein Derenmeister ju fenn braucht, um es ju thun.

#### 140. Die nerwechselten Dimenftonen.

Die gepriesene Innigfeit gewiffer Empfindungen lauft nicht feten auf bloge Bermechelung einiger Ausbehnungsverhaltniffe

binaus. Wie Diele, Die von der Tiefe ihres Gefühls fpres den, und fie meinen boch unr die Breite.

# 141. Die magnetische Actte

Leistet wirklich der Magnetismus alle die Wunder, die wan von ihm erzählt, warum ihn nicht auf den Staatshauss balt anwenden, um die in haß und Zwietracht zerfallenden Mitglieder der Gesellschaft in einen verschnenden Rapport zu setzen? Warum nicht magnetische Ketten unter den Wenigen, die der guten Dinge dieser Welt die Ause haben, und jener Menge, die Alles entbehren muß? — auf daß die eine nicht länger friere, wenn die andern warm sien, und sich gesätztigt silble, wenn diese gespeist baben. Soll denn die magnez tische Kette, wie die uns angerühnnte der Priesterweihe, imie mer uur der Gewalt, und nie dem Wohlthun einen Leiter abe geben; oder ist auch diese Kette nur ein Bindemittel, und weiter nichts?

## 142. Die Sonnenstecken der Wissenschaft.

Es giebt dunkle Stellen in unserem Wiffen, aber fie vere finstern nur die Erde, und nicht den Geift. Schatten unbektannter Groffen, die in unsern Gesichtskreis fallen, sind bie Bulegen einer bobern Welt, und die Zeugen eines Lichtes über dem unstrigen.

# 143. Das Christenthum und seine Priefter.

Berfchleiert führten fie bie bohe Gestalt zu den Barbaren, und wie vor Zeiten die Athenienser, bauen wir seit achtzehne bundert Jahren unsere Altare dem unbefannten Gott.

# 144 Mer heitigere gund

Wer mag die Unentbehrlichkeit eines heiligen Bundes bee preifeln, obgleich icon bas fechetebnte Jahrhundert eine sainte

ligue gesehen bat! So blieb die Schopfung bes Menfchen ubrig, nachdem die bes Affen schon geschehen war.

## 145. Die Späten Frommen.

Es giebt Leute, die ein überfiunliches Leben zu beginnen meinen, wenn es mit ihrer verbrauchten Sinnlichkeit zu Ende ging. Jener Irrthum schoner Seelen, die alle Wahrheit in ihrem Gefühle suchen, was dem Schwarmer die Fulle des überströmenden herzens ift, das ist ihnen der Bodensatz im Becher der Wollust.

## 146. Die weissagenden Profelnten.

Caut verfündigen sie das Unheil, an dem sie heimlich ars beiten. Für betrautere Diener des hochften Wesens mochten sie gehalten werden, aber wie jene Pariser, die auch mit dem Auge der Borsehung prunten, sind sie nur die der hohen Pozlizei. \*)

## 147. Moderne Beiligfprechung.

Der politischen Frommigkeit ein politischer Lohn! Canonisirt werden die Bekehrten unserer Tage schwerlich, — aber geadelt.

## 148. Das gefährliche Spiel.

Den guten Geift sollten fie so wenig an die Band mas len als den bbsen; er kommt sonft auch. Bur Berklarung ihrer Sunden laffen fie die Religion in's Leben treten, aber fie tritt in's Leben. Sie wissen nicht, was sie thun. Dieser Schatten erinnert an den Korper, dem er angehort, und ihre Fabel — an die Moral.

<sup>\*)</sup> Die Bolizeispione in Baris erkennen fich an einer Schaumunge mit bem fogenannten Auge ber Borfebung. 3.

# 149. Verfaffungsformen.

Bon auffen ichaffen wollen, was aus dem Innern fich entwickeln muß, beißt Leichen ichminken, um fie ju beleben.

# 150. Das verlaffene Cheater.

Das Jubeljahr hat keinen Effekt gemacht, die Ardsnung ju Rheims auch keinen. Mur die Logen waren besetzt, aber das Parterre blieb leer. Aus der groffen Weltbuhne wird immer augenscheinlicher ein bloßes Liebhabertheater, bei bem die handelnden Personen ihre eignen Zuschauer abgeben; und die letzten, die der politischen Haupts und Staatsaktiosnen midde werden, sind die Schauspieler, die sie aufführen.

#### 151. Das Calent.

Das Talent jum Gauner ift auch das Talent jum Costrates und Franklin; es tommt darauf an, welche Riche

tung es empfångt.

Sheridan, als glanzender Parlementsredner bekannt, Obereinnehmer des herzogthums Cornwallis, war in seiner Jugend ein loderer Zeisig, von Schulden geplagt. Einst sprengte einer seiner Glaubiger im St. James Park auf prache tigem Rosse auf ihn an. Sheridan merkte die Absicht des bbsen Mahners, und schrie entzuckt: "In meinem Leben sah ich nichts schneres. Ich beschwere Sie, wurden sie das berrzliche Thier verkausen?" — Im, warum nicht, wenn's mir gut bezahlt wird. — "Und wie ist's im Trab?" — Bortresslich. — "Ich bitte, laffen sie es einmal recht austraben!"— Der Reiter giebt seinem Bucephalus die Spornen, und wähz rend er den grossen Gang hinuntertrabt, macht sich Freund Sheridan aus dem Staube.

152. Das unpaffende Gleichnifs.

"Sprecht une nicht vom Gefete ber Englander!" - fes gen fie, - "es past nur ju ihren Berhaltniffen, ce past nicht fur uns, es konnte unter uns nicht bestehen." — Co wenig in ber That, als die Flamme eines Lichts in verdors bener Luft; und was Ihr fagt, beweist alles gegen die Luft, in der wir athinen, — uber was beweist es gegen bas Licht?

# 153. Der Rollentaufch.

Es hat groffe Gerren gegeben, Die fich ihre Reben von Undern machen lieffen; aber die Antworten barauf bitrirten fie felbft.

# 154. Patrioten und Brillen.

Es giebt Dugend : Patrivien, wie es Dugend : Brillen giebt, auch ihrerfeite nicht jum Geben, fonbern jum Bertauft: werben gemacht.

## 155. Die Swangswahl des neunzehnten Jahrhunderis.

Auch in ber Turkei giebt es endlich eine Reprafentation, sogar in Spanien, — und zwar eine ber bewaffneten Macht. Bleichviel, bas Reich ber Taufchungen hat aufgebort; bie Willfilft bes Schwächern buste ben alten Zauber ein, und ein Recht bes Starkern trat an ihren Pas. Bolk voer Pobel, Corres ober apostolische Junta, Gesehe ober Jauitscharen, eine sich berathende oder sich prügelnde Reprasentation: eine Regel and ben Derrichern ober bie Ingellossische auch ber Beberzsiche ten, — bas ift die Alternative unserer Zeit.

# 156. Die überflüffige bormundfehaft.

Wollen wir nur nicht bas Schlechte; bas Gute macht fich bon selbst. Der Zwang ift ein so bbsartiges Slement, baß nur bas Schlimmere in ihm gebeiht, und bas Gute, bas ans befohlen wurde, gleicht gewissen Früchten, bie man in Wars mebeeten zog. Auch ben gelungensten schmeckt man ben Mift m, in bem sie gezogen wurden.

# 157. Die neue, groffe Armee.

Diese Ungahl armlich besoldeter, und in hunger und Des muth ersterbender Beamten, — was soll aus ihnen werden! Ju Unisormen hat man sie schon gestedt wie die Reiegoknechte, und geht es so fort, so wird man sie auch auf Commisbrod setzen, und in Rasernen steden muffen, wie die. Und warum nicht? Man wird dann bataillonweise auf die Kanzlei marsschiern lassen, wie setzt auf die Wache; die Schreiber werden sich auf ihren Posten ablosen wie Schildwachen, und wie die Minister es zum Theil schon thun, und es giebt doppelte Pastade und doppelten Spaß.

# 158. Wer dient, wem wird gedient.

"Ich habe zwanzig Jahr' bem Staate gebient," fprach ein penfionsuchender Ucberflussiger. "Sie bruden fich unrichtig aus," — erwiederte ihm der Minister, — Sie wollen sagen, ber Staat hat Ihnen zwanzig Jahre gedient." Bortrefflich, und Schade nur, daß, der die Antwort gab, sie eben so wohl verdienen mochte, als der sie erhielt.

## 159. Das gefährlichere Majestäteverbrechen.

In Japan ist der Name des Furften seinen Dienern so beilig, daß keiner denselben auszusprechen wagt; ein Gesetz, von dem übrigen Bolke um so heiliger gehalten, da es the gar nicht zu kennen pflegt. Alüger in ihrer Demuth übertraten gen Jene bei uns die Namenunverlestlichkeit ihres Gebieters am liebsten auf sich selbst. So dicht, versichern sie alle, hins ter ihm zu stehen, daß jeder Pfeit, um sie zu treffen, nordzwendig erst ihn durchbohrt haben mulfe. In seiner Diener Wahl besteht des Fürsten wichtigste Aufgabe, und folglich ist jeder Iweisel an ihrer vollkommensten Kosung — Dochverrarhzund weil auch Abler der Sonne zusliegen, meint jedes Stäudschen, im Sonnenschein der Gunft, ein Abler zu seyn.

#### 160. Die bevormundende Sulfe.

Die Urt, wie manchen Runften und Gewerben von Ctaat6= wegen aufgeholfen wird, erinnert an bas Kunftstud der Athlesten, ihrem Gegner aufzuhelfen. Sie umarmen ihn auch, aber um ihn zu erdrucken; sie erheben ihn ebenfalls, und ebenfalls um ihn besto tuchtiger fallen zu lassen.

## 161. Die wohlfeilen Regierungen.

Die wohlfeilften Regierungen find vielleicht - nicht bie am wenigsten toften, fondern die am wenig ften thun.

## 162. Die Briefstellerinen.

Briefe icheinen bas einzige Fach ber Literatur zu fenn, worin die Beiber, und nur die Beiber vortrefflich find. Bir Manner nehmen alles zu ichwer. Jeder Brief icheint Bruche ftud einer Abhandlung. Liebesbriefe nehm' ich aus; in diesen wird felbst unfere Unbehalflichkeit unfer Borzug.

4:

Der Lady Montagu, der Frau von Sevigne und Basbette's Briefe find unübertroffene Mufter. Frau von Sesvigne ift die lieblichfte Schwägerin, Babette die liebends wurdigfte Tandlerin, Lady Montagu die Unterrichtetfte, die Geistvollfte, turz die Erste in diesem Rreise. Frau von Stael ware vielleicht von Natur einnehmend gewesen; aber sie schminkte fich. Grazien durfen keine Schminke tragen.

#### 163. Das philosophische Criminalrecht.

Dem himmel fen Dank! wir lenken ein, und unfere Strafs gesetigebung, die vor lauter Menschlichkeit fast zu einem Lies bedrecht geworden mare, ist wieder ein peinliches Recht. Die Folter mag noch etwas bedenklich senn, aber gegen Prügel ist sie nichts zu sagen. Gin Geständniß aus den Knochen herauss brechen, mag unsanft scheinen, aber es aus dem hintern herz auspochen, ist so übel nicht. Unter dem Schraubstocke stehen wir nicht mehr, nur noch unter dem Stocke. War' es forts gegangen mit diefer Aufflarung, so wurden am Ende unfere Rerter leer gestanden haben, wie unsere Rirchen. Spiegeln wir uns an den Erfahrungen der armen Leute in New : Port, in deren schone Gefängnisse, seitdem sie zugleich eine Art von Erziehungeanstalten abgeben, von hundert eutlassenen Gefans genen taum fünf zurücktehren, während ihrer früher taum eben so viele nicht wiederkamen. \*) Mit Gefängnissen ist es nicht wie mit Gastbäusern, sondern umgekehrt. Nur die guten stes hen am Ende leer, und nur in die schlechtesten kehren die alten Aunden immer wieder zurück.

# 164. Der eiferne Scepter.

Nur auf der Infel Ceplon war der Despotismus unbefangen genug, sich keiner Sulle zu bedienen, und jenes Wort von seiner "eisernen Ruthe" buchstäblich wahr zu machen. Einen eisernen Scepter \*\*) führte der König von Candy, mahrend seine Collegen auf den Salbinseln diekseits und jenseits bes Ganges den ihrigen bald für einen hirtenstad und bald für eine Sand der Gerechtigkeit ausgaben.

## 165. Die Grakel der Gerechtigkeit.

Die Richter an den Shfen der alten scaudinavischen Kbnige beschäftigten sich, nach Torfaus und Andern, auch damit, Rathe sel aufzulbsen. Unsere Gesetwerständigen befassen sich wohl auch mit Rathselu, aber sie machen siche bequemer, und ges ben sie auf.

J.

<sup>\*)</sup> A New-York une moyenne de quelques années donne le résultat suivant: de cent prissonniers relâchés à l'expiration de leur terme, il n'en est que cinq qui aient été ramenés dans la prison pour un nouvel délit. Avant qu'on eut établi le régime actuel, la proportion était à peu près inverse. ©. bie Genfer Annales de législation et de jurisprudence 1. 2. p. 280. Note 3.

<sup>••)</sup> Er befindet fich gegenwärtig in ber Baffensammlung bes Kenigs von England.

# 166 Regierungsvormundschaft.

Als die Benetianer sich im Jahr 1441 der Stadt Ras venna bemächtigt hatten, bestand eine der Maßregel, durch die sie die gute Meinung ihrer neuen Unterthanen zu gewins nen suchten, darin, Juden hinzuschicken, die den Geldbedurfstigen auf Pfander borgen sollten. ") Mit den Juden und dem Geld in ihrer Tasche waren wir nun auch versorgt, und es kame jest nur noch darauf an, uns auch mit den gehörigen Pfandern zu versehen.

#### 167. Ugolino und feine Zeiten.

Gladliche Zeiten! in welchen man die Leute einsperren mußte, damit fie verhungerten. Bu andern, wenn fie nicht auswandern wollen, tounen fie es gang bequem im Freien thun.

# 168. Das Missverständniss.

"Italien ift ein schlafender Lowe, " rief ber politische Propplet, "hatet Euch, ihn zu weden! " Und sie wedten ihn, und er rieß seinen weiten Rachen auf, und sie meinten, es geschähe um zu verschlingen; aber es geschah — um zu gabnen, und er ift wieder eingeschlafen.

#### 169. Die gefährlichen Philosophen.

"Bon der mannlichen Rleidung," heißt es in Bintels mann's. Geschichte der Runft \*\*), "ift überhaupt zu bemerten, daß, wenn an stehenden oder sigenden Figuren mit einem umsgeschlagenen Mantel, die Bruft blos ift, d. i. wenn dies selben ohne Unterfleider find, Philosophen und keine Senatoren vorgestellt werden, denn die letten sind allemal ganz betleidet." Man sieht, die Philosophen waren von jeher Sand-

<sup>\*)</sup> S. Daru hist. de Venise XV. 17. nach hieron. Rubei histor. Ravenat. C. VII.

<sup>• \*) 3</sup>m 8. Buche, Cap. 3, S. 2.

rulotten, und gefährlicher ift freilich Reiner jebem Befiger eines guten Rodes, als ber tein Semb auf bem Leibe hat.:

#### 170. Die Geburtsftunde der Revolutionen.

Revolutionen laffen fich fo wenig machen, ehe die Um. ftande fie erzwingen, ale Rinder fich gebaren laffen, ehe fie gezeugt wurden. Ift aber die Frucht reif, fo kommt fie in beiben Fallen auch ohne Geburtshelfer zur Welt.

## 171. Unbeabsichtigte Erfolge.

Das Bolf zu bewegen, ift jede Faktion bemuht; es zu erleuchten, keine. Bielleicht bewirken fie das Eine, ins bem fie das Undere beabsichtigen, und die Reibungen in der moralischen Welt schaffen, wie die in der physischen, indem sie die Flammen hervorlocken, zugleich das Licht.

## 172. Die politische Höllenarbeit.

Die Leidenschaften der Menge find wie der Felfen des Sisphue. Gie laffen fich wohl zu einem gewiffen Gipfel hins aufschrauben, aber zerschmetternd und unaufhaltsam sturzen sie auf ihren vermeintlichen Meister zurud.

#### 173. Die gröffere Gefahr.

Es giebt noch etwas Furchterlicheres als den Rampf ber Parteien, - ihren Gieg. Daß jede von ihnen ftart gezung ift, um ihn der andern ftreitig zu machen, ift unfer Blud, fo lange keine von ihnen gut genug ift, um feiner murbig zu fepu.

# 174. Die fürchterlichern Ariege und die unwürdigern.

Meinungofriege find wohl die furchterlichften Rriege, die es giebt; — aber auch die entehrendften? — Es ift noch imm mer ebler, fich fur eine Meinung ju fchlagen, und tame fie aus bem Tollhaufe, ale fur feche Rreuger taglich, und famen fie aud ber Schaffammer eines Titus.

#### 175. Anch dem Teufel - Gerechtigkeit.

Alle Revolutionen laffen fich als nothwendige Folgen eines fruh ern Stillftandes ansehen, als gewaltsamere Bewegunsgen, burch die ein langunterlaffenes Fortichreiten wieder einsgeholt werden muß. Das protestantische Europa hat fich dreis hundert Jahre früher auf den Weg gemacht, als das fatholische; was wundern wir uns denn über die tollern Anstrengungen dies ses letten! Jede Revolution hat am Ende nur Ein Gutes, aber dieses gewiß; auch die noch so arge erspart unsehlbar eine noch ärgere.

#### 176. Der günstige Angenblick.

Beldes ift ber gunftigste Augenblid zu Berbefferungen? — Der, in bem fie noch nicht so bringend nothig find. Gben weil fie fich noch aufschieben laffen, verzögert fie nicht. Ihr spart fie nur jenem ungunftigsten Zeitpunkte auf, in welchem Ihr sie nicht langer verweigern durft. Erndtet ihr früher auch keinen haß fur das Gute, das Ihr unterlaßt, so erndtet Ihr spater noch weniger Dank fur dasjenige, das Ihr thut.

## 177. Die zweite Entdeckung.

Die Entbedung Amerita's hat und eine neue Belt gezeigt, die Befreiung Amerita's etwas Grbfferes, — eine neue Zeit.

#### 178. Die erwachsene Revolution.

Die Revolution ift zur Befinnung getommen, und hat fich von metapolitischen Schwarmereien zu den Geschäften bes Lebens gewandt, wie der Mann, nach einer durchtobten oder vertraunten Ingend, zum nuchternen aber wohlthatigen Erz werb. Diefes Geschlecht wendet feinen Blid nicht langer nach Athen ober Sparta, sondern nach Manchester und Birmings ham. Es will die Freiheit, aber nicht als 3weck, sondern als Mittel scines Wohlseyns; und nicht dieser oder jener politische Glaube, das Gluck ist hinfuro die Bedingung des politischen Friedens. Bon Umtrieden und Berschwbruugen hat schwerlich etwas zu fürchten, wer auf seinem Throne oder in seiner Werkstatt einem Bedürsnisse des Menschen entspricht; aber was überstägist ist, vermag nichts von dem geräuschlosen Untergange in eigener hinfälligkeit zu bewahren. Sie sterben natürlichen Todes, die Misbräuche, die man für verjährt auss geben mbchte, und die doch nur veraltet sind.

## 179. Furcht und Mebermuth.

Manche Leute sind so angitlich, daß sie Feuer! schreien, wenn ein Licht geputt wird, und wieder so übermuthig in ihe rer Sicherheit, daß sie nach jeder ihrer heldenthaten Caligula's Wulch für erfüllt ansehen. In jedem Kopfe, den sie zu Bos ben schlugen, erblicken sie den des ganzen menschlichen Gesschlechts.

#### 180. Die Furcht vor dem Neuen.

So fürchteten fich Diokletian und Galerius vor dem Chriftensthum. Conftantin ftellte fich an die Spige der gefürchteten Partei, und hatte nicht nothig zu erschreden vor feiner eigesnen Dacht.

# 181. Die neuen Chemistoklesse.

So ungertreunlich ift von der menschlichen Ratur der Trieb bes Fortschreitens, daß er — abzulenken von seiner höheren Bahn, aber nicht zu unterdrucken, — das Dasenn vergiftet, das zu veredeln ihm nicht gestattet war. Der Gifer wird zum Reide, und wen die Tage von Marathon schlafen laffen, dem versauern hofs und Borsentage das armliche Leben.

## 182. Das gefahrlose Verbrechen.

"Man vergeht sich," fagt Massillon, "wenn man ben Fürsten die Bahrheit verheimlicht, als wenn man ihnen die Treue bricht; und man sollte die Schmeichelei bestrafen wie den Berrath." Guter Massillon, wir muffen schr wahrhaftig seyn, oder unsere herren sind sehr langmuthig. Untersuchunges Kommissionen wegen verletzter Wahrheitspflichten soll die Welt noch erleben.

## 183. Die schwierige Verfündigung.

Gben der hervorstechendste Schandsted ift nicht selten bas Beichen einer vergleichungsweise reinern Zeit, und in mancher andern nur darum nicht möglich, weil sie gang und gar felbst einer ift. So jene abscheuliche Sitte des Ermors bene der Stlaven auf den Grabern ihrer herren, die noths wendig eine gleichzeitige Freiheit voraussetzt und wohl unthunslich erscheinen muß, wo ganze Bolter nur noch aus Stlaven bestehen. Auf Alarich's Grabe erwurgten die Gothen alle seine Rnechte; aber wie hatte auf dem Grabe Ludwigs XIV. das Ramliche geschehen sollen? Er hatte der Unterthanen zu viel.

## 184. Mangelhafte Vorsicht.

Der Inca Atahualpa, um feinen kbniglichen Speichel nicht auf ben unheiligen Boden fallen zu laffen, spie nie anders, als in die Hand eines seiner Pofschranzen. Und warum nur in die Pand?

# 185. Die gefahrlosen Arisen.

Es ift ein Glud, daß der plogliche Wechfel politifcher Leiden und Frenden nicht fo zeritbrend einwirft, als der unferer personlichen. Bare das nicht: ganze Bolfer wurden bei fedem Regierungswechsel zu Grunde gehen. Dicht neben bem unerseplichsten Berlufte fteht jedesmal der überschwenglichfte Ersat; in die Aufstapfen jedes Bertlarten tritt unmittelbar

ein eben fo gottabulicher nachfolger, und wer bem Jammer ber erften Minute nicht erlag, wird unfehlbar durch die Bonne ber zweiten in den dritten himmel verfetzt.

## 186. Hoftrauer.

In China trauert man drei Jahre um einen Water. "Bor Beiten," bemerkt Confucius im Liki, dem vierten canonischen Buche der Chinesen, "bor Zeiten, wenn ein Kaiser gestorben war, bekummerte sich der Throuerbe die drei Trauerjahre hins durch um kein Regierungsgeschäft, sondern überließ die Sache seinen Ministern." Lieber himmel! kam' es darauf an, so hatte wohl auch unsere europäische Geschichte zärrliche Sohne genug aufzuweisen, die diese Trauer ihr Lebenlang nicht abelegten.

# 187. Sürstengroßmuth-

Eine thniglichere Großmuth giebt es nicht, als Sparfams teit. Jeder aus der Tasche des Fürsten geschenkte Thaler ift nothwendig ein aus der Tasche des Bolts genommener; jeder nichtgenommene wird dem Fleiße des redlichen Erwerbers genichtet.

#### 188. Die höchste Würde.

Wie ihr auch Eure Einbildungefraft erschopfen und Eure Staatstalender fullen mocht, einen hohern Rang giebt es nicht, als den jedes menschliche Wesen mit auf die Welt brachte. Gin Affe, geschmudt mit allen Zeichen der Hoheit, wurde doch ein Affe seyn, und jene Christen, die Nero, um sie in ihrem Todestampfe zu beschimpfen, in die Haute wilder Thiere nas hen ließ, blieben doch Menschen.

#### 189. Der Beitpunkt der Göttlichkeit.

"Bann follen wir dich als einen Gott verehren?" fragten Alleranders Kelbherren ihren fterbenden Gebieter, und er ants

wortete ihnen: "Benn ihr alle gludlich send." D ihr Groffen, aber keine Alexander, warum sollen wir denn voreiliger senn, als Jene; warum send Ihr boch ungeduldiger als er?

# 190. Wahlverwandtfchaft.

Chapelain theilte die Summen aus, die Colbert burch Ludwig XIV. einigen fremden Gelehrten zuwarf, — ein wegs geworfenes Geld, denn der Empfänger dankbare Bewunderung ift schon lange nicht mehr die ihrer Nachwelt, — und an der Spise der Alterthumsforscher, deren Berein die nachmalige Alfademie der Inschriften veranlaste, stand wieder — Chapeslain. "Jeuer Schickung zufolge, meint Lemontep\*), die dem Mächtigen unaufhörlich die Mittelmäßigkeit unter die Hande sichtet." — Ift es nicht erwa die nämliche, die den Mächtigen unaufhörlich zur Mittelmäßigkeit hinunterzieht?

#### 191. Der Schweigethaler.

In der guten Stadt Ulm tam — und tommt vielleicht noch jest, — von den neun dafigen Stadtgeistlichen jede Boche Einer an die Reihe, sammtliche im Laufe dieser Boche vortommens ben Leichen von Stande zu bepredigen. Wolten die Erben bes Berstorbenen dem ebemaligen Beichtvater desselben, auch wenn an diesem die Reihe nicht war, den Borzug geben, so mußten sie vor allen Dingen dem Wochner einen Thaler abreis den. Das hieß: der Schweigethaler. Der Ausdruck, ungesachtet seiner beschränkten brtlichen Bedentung, ist vielleicht einer allgemeinern Anwendung fähig und werth. Schriftstellerpensiosnen z. B., wie liesen sie sich treffender bezeichnen, als durch biesen — Schweigethaler?

#### 192. Das unschädliche Eicht.

Es giebt einen Schimmer der Auftlarung, der fich mit ber boeften Finiterniß gang mohl verträgt. Manche Leute hals

<sup>\*)</sup> Bu jeiner Notice sur Jean Baptiste Colbert, in ber Galerie fran-

ten es nicht mit ihren Ropfen, wie Friedrich II. mit ben leeren Saufern zu Potsbam, in die er, wie man fagt, des Nachts Lichter fegen ließ, damit es aussabe, als waren fie bewohnt.

#### 193. Pabftlicher Kangelleiftnl.

Die pabstlichen Bullen werden immer noch in der Mbnches schrift des Mittelalters ausgefertigt, und man fugt ihnen, um sie verständlich zu machen, Abschriften in gebrauchlicheren Beichen hinzu. hinsichtlich des Inhalts der Ausfertigungen berricht auch wohl anderswo ein ahnlicher Grundsat, aber so wenig als in Rom eine ahnliche Gefälligkeit.

#### 194. Die literarischen Kinderkrankheiten.

Es giebt ihrer, bas beweisen unfere Zeitungen. Die armen Rleinen! fie fterben alle an ihren erften Bahnen.

# 195. Sallstaff als Sinanzminister.

Man verlas ein Budget. "So viele Millionen fur bas heer; fo viele fur den hof; hunderttausend fur die Oper, fünfzigtausend fur die Uffen im toniglichen Thiergarten, und fur den Boltsunterricht — zwanzigtausend." Ich glaubte Fallsstaffs Rechnung zu horen: funfzehn Schillinge fur Branntwein, zehn fur Sett, acht fur Zuder, und einen halben Pfennig — fur Brod.

#### 196. Die halbe Massregel.

Freilich ein wunderliches Beginnen, aus Schriftstellern, wie Tacitus, unfere Jugend Bocabeln lernen zu laffen; und besto weniger zum Berwundern, wenn einmal in unseren Schulsstuben aus einer solchen Bocabelnsaat Gefühle und Gesinnungen anfgeben, welchen es in ihnen zu enge wird. Aber damit ift noch nichts gethan, daß Ihr nur diesem Fehler abbelft. Ihr mußt nicht nur die alten Schriftsteller beseitigen, Ihr mußt

much die alten Sprachen vernichten, und nicht nur die alten Sprachen, sondern die Sprachen überhaupt. Alle find fie Urfundensammlungen der Menschheit, und in ihren Rlängen weht ein Geift. Wer die Namen: Gott, Freiheit, Baterland aussprechen kann, der kann fie auch einmal denken und sihlen; — und was half denn Gure Borsicht?

#### 197. Biska's Baum.

Ein Span aus tem Baume, unter dem Bista's Mutter ben Rader, ach! aber nicht auch den Retter seines Baterlans des geboren hatte, verlieh — so schmeichelte die Sage — dem Arme, der ihn fibrte, unerschöpfliche Kraft. Und sie haben ihn gefällt, den Greis unter den Baumen, dessen Jugendruhm nur noch dem armen Frohner heilig war, den letzen Zeugen früherer Thaten eines gesunkenen Bolks. Aber das Audenken jedes treuen Berfechtere der Wahrheit ist ein Keim, der in den herzen Wurzel schlägt; und sehr! in Raumen, in die Eure Willführ nimmer hinnüber reicht, erheben sich ganze Bale der, unter deren Schatten ein kunftiges Geschlecht zu anhalz tendern Kampsen und unvergänglichern Siegen geboren wird.

#### 198. Stabilität.

Es ift mit den Besitzthamern der Menscheit, wie mit den Reichthamern der Einzelnen. Wie diese nur zu erhalten sind, indem sie vermehrt werden, so jene auch. Ein Stillstand ift in dem einen Falle so unmbglich, als in dem andern. So weit, aber nur so weit past das Gleichnis. Ein Einzelner mag ohne Thorheit den Erwerd aufgeben, wenn er reich gezung ist, um die alsdann unvermeibliche Berringerung seines Vermbgens durch Sparsamkeit erseigen, oder ohne Sorge aus sehen zu konnen. Er mag wenigstens mit einiger Bahrscheinslichkeit das Ende seines Dasenso fur naher halten, als das seiner Habe. Die Menschheit aber stirbt nicht, und ein stillz stehendes Bolf erlebt nothwendig einmal den Zeitpankt, in

dem es von dem Gipfel feiner Civilifation jur leiblichen und geiftigen Bettelarmuth unausbleiblicher Berwilderung hinabfinft.

# 199. Die Sackeltrager der Revolution.

Austbichen läßt sich die geistige Leuchte des gesunden Mensichenverstandes nicht, nur entfernen läßt sie sich aus dem Kreise, in dem sie naturgemäß sich finden sollte. Auf Eurem erhöhsten Standpunkte ift sie Euch zur Laft, Ihr wendet sie von Such ab, und die Gesellschaft gleicht einer umgekehrten Fackel, deren Flamme gegen sich selbst hinauslodert; und Ihr wundert Euch, wenn sie praffelt und Funken sprüht, und sich beich derch deste schwen fich und Euch deste schweller verzehrt? —

#### 200. Die Segler im Dunkeln.

Schiffe fegeln bekanntlich schneller bei Nacht, und unfere politischen Steuerleute ruhmen das Namliche von ihren Staatssschiffen. Sie mögen Recht haben, die Giligen, man segelt beffer im Dunkeln; aber man fieht nicht so gut. Schneller wird das Schiff dahin fliegen, aber vielleicht nur um so schneller der Klippe zu, an der es untergeht.

# 201. Die dunkeln Geister.

Der Obscurantionus ift nicht sowohl ein Grundfat, als eine Eigenschaft. Jede Berfinsterung fett immer fcon frühere und eigenthamliche Finsterniß in ihren Urhebern voraus, wie auch am himmel nur buntle Abrper und die bas Licht hinter sich haben, durch ihren eigenen Schatten sie hervorbringen.

# 202. Der kluge, grofse Mann.

Ce wetait qu'un sot avec tout son esprit, fagte von thm einer, ber ihn gut gekannt hat. Und wie andere? Man eift nicht blos mit bem Ropfe klug. Groffe Gedauken, bemerkt Bauvennargnes, tommen aus bem Bergen, und er hat Recht; aber bie verftandigern thun es auch. Mit ber

Lugend steht bas Genie in einem ewigen Bunbe, und es fann die Wahrheit nicht aufopfern, ohne zugleich seine Rrafte eins zubuffen. Wie eine machtige Geliebte aus der Geisterwelt bleibt sie dem sterblichen Freunde hold, so lange er ihr treu ist; und sie verläßt ihn auf ewig bei dem ersten Berrath.

## 203. Lohn der Lüge.

Es ist noch gefährlicher, mit moralischen Giften, Irrthas mern und Lastern zu experimentiren, als mit physischen. Das Unglad, bas bei diesen sich ereignen kann, ereignet sich bei jenen früher oder später einmal gewiß. Dem Bersucher ents fällt die schützende Maste, der heuchler wird entlarvt, und er erstickt in den tottlichen Dampsen, mit welchen er sein heils loses Spiel trieb.

## 204. Die schwierigere Aufgabe.

Auch in der sittlichen Welt ist eine gemessene und ununters brochene Thatigkeit, in Bergleichung mit einer unaufhaltsam fortgehenden, die schwerere; Selbstbeherrschung ift schwerer als Sichziehenlassen, und schwerer z. B. dem Gunftlinge des Gluds das Stehenbleiben auf der naturlichen Sobie, als das unges zügelte Weiterrennen bis zu der kunklichen Sobie des Thrones hinauf. Go konnen Betrunkene wohl laufen, aber weder geben noch stehen; so konnen Stotternde singen, aber nicht sprechen.

## 205. Der Sprecher auf St. Gelena.

Niemand sprach von ihm, als nur er selbit nicht aufborte von sich zu sprechen, und Appellationerechtfertigungen berzus sagen an die Nachwelt. Der Wetterwolfe abnitid zog er vers beerend über die Lander bin, und bildete auch er seinen eiges nen Wiederhall.\*)

<sup>\*)</sup> Das Rollen bes Donners ift nach ben neuesteu über bie Ratur bes Schalles angestellten Beobachtungen hauptfächlich ein Echo aus ben Bollen felbit.

206. Die politischen Sunder.

Umsonst versuchen fie ihre Schande zu Terbergen, indem fie ihre Reue verheimlichen. Die Geschichte if ein bffentliches Gewiffen, das die Sunden, die sie nicht einmal sich selbst ges stehen wollten, vor aller Belt bekennt.

## 207. Das Urtheil der Geschichte.

Es ift nichts anders als die vernehmliche Stimme bes sittlichen Gefühls; nicht erft entstanden in der Nachwelt, nur erft borbar in ihr, wenn die Leidenschaften verstummt sind, und die gedungenen Klatscher ihr Tagewerk gethan haben, — wenn es still wurde.

# 208. Politifche Barthörigkeit.

Es giebt eine torperliche harthbrigkeit, die irgend einem Getbfe weicht, und wiederkehrt, wenn diefes aufhorte. Co jene politische unserer Groffen und unsers Pobels, die nur unster dem Lauten von Sturmgloden und unter den Trommels schlägen anrudender Soldaten, aber auch nur auf so lange als der Larm dauert, sich verliert.

#### 209. Politische Befferung.

In sittlicher hinficht muß die Sande aufhbren, wenn bie Befferung aufangen foll; in politischer fangt die Befferung nicht eher au, als wenn die Sande aufhbren — muß. Mit bem Unverwögen jum Bbfen ftellt fich die Neigung jum Gusten ein.

## 210. Wirkung und Gegenwirkung.

Nur bffentliche Regierungen haben nichts von beims lichen Widersachern zu beforgen. Jede Birtung hat ihre Gegenwirtung, und geheime Gesellschaften find unausbleibliche Reaftionen einer geheimen Polizei, die insofern allerdings die Mutter auch der Verschwbrungen ift — die sie nicht austiftete.

#### 211. Wahrheit und Deffentlichkeit.

Wer ben 3med will, muß bie Mittel wollen, mer Bahre beit — Deffenlichkeit; benn jene achtet nur ber nicht, ber es fur unnihglich halt, bag fie ihm gefagt werbe.

#### 212. Dasletste Wort.

Bir guden die Achfel über den Schreier, ber Recht gu behalten meint, weil er das lette Wort behalt; aber so mans des politische lette Bort, ift es benn etwas Befferes? und ber Schlag in's Geficht feines Nachbarn, mit bem ein Truntenbold feiner Sache ben Ausschlag giebt, ift er, bei gleichen Rraften, nicht immer noch edler, ale ber gefahrlose Uebermuth, mit dem wir der Bahrheit in's Geficht ichlagen, weil ihre Berheidiger die Schwachern find? "Dem größten Dialektiker jum Troge, hieß es in einer dinefifden Sofzeitung, werden wir Oberbongen Recht haben. " - Ludwig bem 3mblften, als er die Ligue von Cambran abzuschlieffen im Begriffe mar, rubmte man die Beiebeit ber Benetianer: "Ich werde," tros fete fich der allerchriftlichfte Rbuig, "ich werde ihnen dreißigs taufend Narren auf den Sale ichiden, beren Dummheit allen Berftand diefer weisen Leute zu Schanden machen foll." Das Kaustrecht war im funfzehnten Sahrhundert noch ein Recht, im neunzehnten ift es eine bloße Thatfache, im zwanzigsten hoffentlich wird es nur noch Albernbeit fepn.

# 213. Die Geschichte des Petitionswesens.

"Wer die Wahrheit siedelt, dem schlägt man den den Fiesbelbogen um die Ohren; das ist die Geschichte des Petitionsswesens. Allerdings, nicht aber die ganze, wie einige Staatssmänner glauben. Die Fortsetzung folgt, und lautet: bis der Fiedler durch Erfahrung gewisigt, seinen undankbaren Juhdsrem zuworfommen lernt, und ihnen, ch' er noch seine Melodie aufspielt, den Bogen um die Ohren schlägt; dann petitiosmirt man, wie in Konstantinopel, mit Feuersbrünsten und mit

gewaffneter Sand; und in ber Stunde ber Mitternacht, und im Schlaftabinette lagt fich bie Wahrheit vernehmen, bie am hellen Tage und in ben Audienzsalen ein Berbrechen hieß.

#### 214. Die unzeitige Wahrheit.

Jebe Bahrheit fommt bem ju fruh, der jede ju fpat erfennt.

# 215. Luther's Wahnfinn.

Sie haben ihn fur mahnsinnig ausgegeben, weil er bem Teufel sein Tintenfaß an den Kopf warf. Aber er wußte wohl, was er that, und ein Dintenfaß ist heute noch die rechte Baffe gegen den Bosen, wenn es nur Spuren hinterläßt, wie das von Luthern geschleuderte in seinen Berken.

#### 216. Wozu die Schriftsteller?

Bogu in den Gewblben der westindischen Docks zu Lone bon der kleine Spiegel, den man dem Eintretenden reicht, um die matten und zerstreuten Lichtstrahlen, die spärlich in das Gewblbe hineinfallen, zu sammeln, und lenchtend auf jeden beliebigen Punkt zu lenken. Unsere Erde ist wohl nur ein solches Kellergewblbe in der groffen Stadt Gottes, und auch der größte Geist ein bloßer Handspiegel, der das Licht nur sammelte, und nicht schuf. Aber weil er ungeschickt behandelt auch blenden kann, zerschlagen sie ihn, und tappen lieber durch die liebe Finsterniß zu irgend einem Fasse hin, vor dem sie liegen bleiben. — Gute Nacht!



# 3 n h a l t.

| _                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Bur Naturgeschichte des Adels                                          | 3  |
| Bormerfung. — Abel. Ebel. — Die Unfchuldewelt. — Jagerle-              |    |
| ben. — Patriarchat und Erstgeburt. — Stammgenofienschaften.            |    |
| Grundeigenthum. — Bolferwanderungen. — Riederlaffungen ber             |    |
| Eroberer Martgenoffenschaften Sausherrlichteit Rnecht-                 |    |
| fchaft. — Stufenleiter ber Cervilität. — Etymologie — Amts:            |    |
| abel. — Lehnwefen. — Entwidlungefranfheiten ber Denfcheit.             |    |
| Regalien. — Englands erfter Abel. — Die Geburt. — Dig:                 |    |
| heurath. — Gbenburtigfeit. — Ritterthum. — Rame und Bap-               |    |
| pen Die Ahnherren Mitterruhm Des Gofabels An-                          |    |
| fang. — Die Tugend ber alten Ritterwelt. — Abel und Bolf               |    |
| im Mittelalter. — Abel und Thron im Mittelalter. — Die                 |    |
| Stande Bunfte. Batriciate Uebergange Rraft bes                         |    |
| Chiefpulvers. — Der Grundherr, Landesherr. — Die Racht                 |    |
| bes Gelbes Gine Ranbgloffe Dienft ohne Rugen                           |    |
| Etifette Chre und Chrlichfeit Privilegien Abei und                     |    |
| Thron Der Couverain Brief: und Geldadel Wach:                          |    |
| fenbes Licht, abnehmenbe Schatten. — Ein Blick ructwarts und vorwarts. |    |
| Erfahrungsfrüchte                                                      | 54 |
| Gemiethete Talente. — Der Schein trugt. — Berichtigung. —              |    |
| Die alte, gnte Beit. — Die Bahrheit. — Dichtung und Babr-              |    |
| heit. — Das Lefenlernen. — Deffentlichkeit. — Urfach und               |    |
| Birfung. — Der Stier bes Phalaris. — Ruhmfucht. — Ge                   |    |
| miffenefreiheit. — Berfürzter Brozefigang. — Charaftergroffe.          |    |
| •                                                                      |    |

Ultra : Empfinbfamteit. - Bichtigfeit ber Uniformen. - Stebenbe Beere. - Gefittung ohne Sittlichkeit. - Lithographie. Die Obscuranten. - Fluch ber Billfuhr. - Der Mantel ber Liebe. - Rinberfeegen. - Das ichonere Dentmal. - Das Lacher: lichmachen ber Bahrheit. — Ginfamfeit — Babrheit unb 3rrthum. - Ginneswechsel. - Myftigismus. - Religion. - Entehrenbe Strafen. - Bapierner Menschenwerth. - Lob nub Tabel. — Religiofe Calembourgs. — Ein Sprichwort. — Bir. Mibbon und die frangofischen Rriegsgefangenen. - Die Befchichte. - Garbefafernen. - Das Enbe ber Welt. - Gerichts: herrlichfeit. - Schwarzwälder Beographie. - Stanbeverfamms lungen. - Die Vifitenfarte. - Rinbergucht. - Sinnlichfeit. -Mutterschicksale. - Biron's Bruden = Infchrift. - Rebensarten. Tas Lächerliche. — Göttliche Traurigfeit. — Baterlanbeliebe. Aromme Liebe. — Recht und Borrecht. — Unsterblichkeit ber Seele. - Ebler Stolg. - Die Rlage ber alten Leute. - Be: genfat. - Reifepaffe. - Die Jubilaen. - Bringeffinen und Burgermabchen. - Die erfte Gefahr bee Chriftenthume. -Spiegburgerei. - Chriftenthum und Briefterlichfeit. - Aus ber Noth eine Tugend machen. — Die Diebslaterne. — Burafthaft constitutioneller Grundfage Franfreiche. — Gelbstthun. — Tir: fifche Bofichfeit. - Bernunft und Gewiffen. - Berichiebene Bublicitat. — Namenswichtigkeit. — Gelb und Ercbit. — Civilifation bee Alterthume und neuerer Beit. - Unwirffamfeit ber Beidichte. - Connenfleden. - Rom. - Gelbftmorber. -Bin merfwürdiger Charafter. - Imponderable Stoffe. - Das Sandfreng. - Recht und Glud. - Bafter. - Dogmen. - Mte bellifche Wahrheit. - Langeschlafer. - Romifche Baterlande: licbe. - Benrnonville's Armee:Bulletin. - Altbeutsche Sprache. Via oeconomica. — Die Bahn ber Civilisation. — Die un: gludlichen Freunde. - Die Fabelhaftigkeit unferes Biffens. -Der Gultan und bie beilige Alliang. — Die Bulfefeile. — Dapoleon. - Der Menfch und fein Ruf. - Bluch ber Armuth. Enthuffasmus und Fangtismus. - Die falfchefte Coam. -Die fanftmuthige Rirche. - Die gefährlichen Begweiser. -Deutsche Sprachen. - Die Waffenmundigfeit. - Bohlfeile Dri: ginalitat. — Bauerngelb und Bauernwahrheit. — Rothigere Gebulb. - Die Arbeiten ber Nachsemmen, - Die unverzeihliche Dulfe. - Rinderlehre. -- Der Blag in ber Beschichte. - Besieht und Ausbruck. — Der ungerechte Berwurf. — Das Ba-

viergelo ber Ehre. - Die Minifterien ber Aufliarung. - Bas hab' ich bavon? - Die verspätete Lehre. - Bolitische Arithmetif. - Die Greuel ber Revolution. - Die wefentliche Frage. Die verkannte Augend. - Die Schate ber Trabition. - Die Sprache ber freien Breffe, - Die Muhe bes Schlechtmachens .-Die ungludlichen Batrioten. - Die tugenbhaften Rode. - Die theuren Befanntschaften. - Die geschminkte Ferfe. - Frembe Meinung und eigene. - Rirchenvorrecht. - Die Beilfrafte ber Schriftsteller. - Meinungeuniformen. - Das Biel ber Gelehr= famteit. — Buchertob. — Die gelehrten Rrantheitsftoffe. — Die Myfiter in ben Wiffenschaften. - Die verwechselten Dimenfionen. - Die magnetische Rette. - Die Sonnenfleden ber Biffenschaft. - Das Chriftenthum und feine Briefter. - Der beiligere Bund. - Die fpaten Frommen. - Die weiffagenben Profelyten. - Moberne Beiligfprechung. - Das gefährliche Spiel. - Berfaffungeformen. - Das verlaffene Theater. -Das Talent. — Das unpaffende Gleichniß. — Der Rollentausch. Batrioten und Brillen. - Die Zwangewahl bes neunzehnten Jahrhunderte, - Die überfluffige Bormundichaft. - Die neue, groffe Armee. - Ber bient, wem wird gebient? - Das gefahrlichere Majestateverbrechen. — Die bevormundenbe Gulfe. — Die wohlfeilen Regierungen. — Die Briefstellerinen. — Das philosophische Griminalrecht. - Der eiferne Scepter. - Die Drafel ber Gerechtigfeit. - Regierungevormunbichaft. - Ugo: lino und feine Beiten. - Unbeabsichtigte Erfolge. - Die poli= tifche Bollenarbeit. - Die gröffere Befahr. - Die fürchterli: dern Rriege und bie unwurdigern. - Auch bem Teufel - Berechtigfeit. - Der gunftige Augenblick. - Die zweite Entbedung. Die erwachsene Revolution. - Furcht und Uebermuth. - Die Aurcht por bem Reuen. - Die neuen Temiftofleffe. - Das gefahrlofe Berbrechen. - Die fchwierige Berfundigung. - Man: gelhafte Borficht. - Die gefahrlofen Rrifen. - Boftrauer. -Fürstengroßmuth. - Die bochfte Burbe. - Der Beitpunkt ber Bottlichfeit. - Bahlverwandtichaft. - Der Schweigethaler .-Das unschabliche Licht. - Babitlicher Rangelleiftyl. - Die lite: rarischen Rinderfrautheiten. — Fallstaff als Finanzminister. — Die halbe Magregel. — Ziska's Baum. — Stabilität. — Die Kackelträger ber Revolution. - Die Scaler im Dunkeln. -Die bunkeln Geifter. - Der fluge, groffe Mann. - Lohn ber Buge. - Die schwierige Aufgabe. - Der Sprecher auf St.

Helena, — Die politischen Sanber. — Das Urtheil ber Geschichte. — Bolitische Harthörigkeit. — Wirkung und Gegenswirkung. — Wahrheit und Deffentlichkeit. — Das lette Wort. Die Geschichte bes Petitionswesens. — Die unzeitige Wahrheit. Luthers Wahnstnn. — Wozu die Echriststeller? —





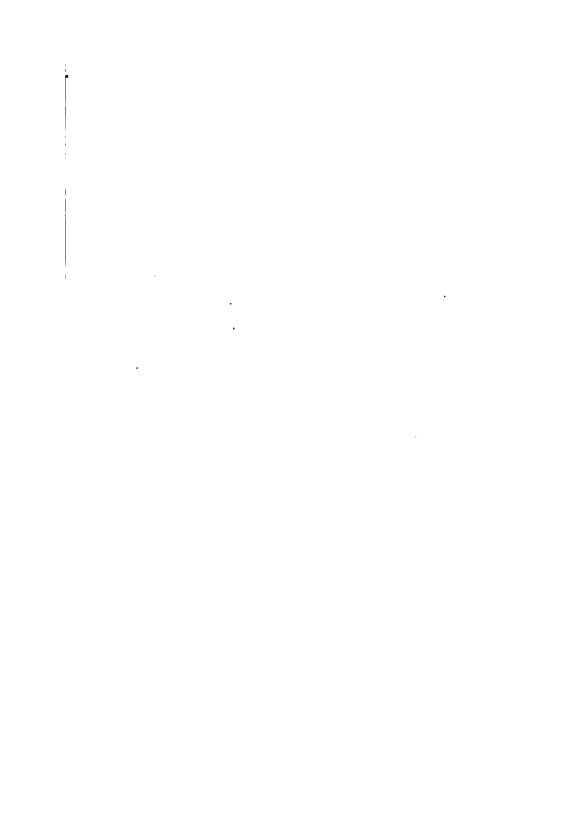

.

~

Ī

.

.

A The state of the

